

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



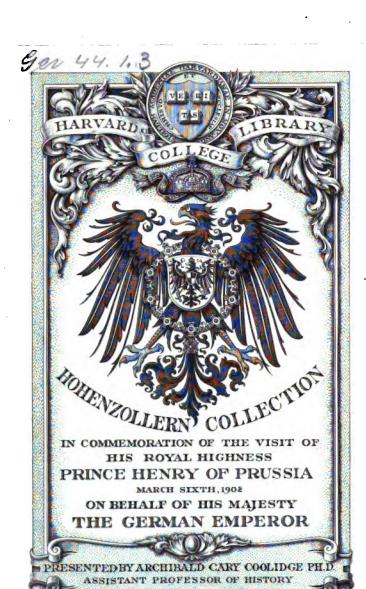

Nº 2958

.

.

h

.

### Denkwürdiger und nühlicher

# Theinischer Antiquarius,

melder bie

wichtigften und angenehmften geographischen, historischen und politischen

# Merkwürdigkeiten

bes gangen

## Mheinstroms,

von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge barftellt.

Bon einem

Nachforfder in biftorifden Dingen.

Mittelrhein.

Der III. Abtheilung 11. Band.

Cobleng, 1865.

Drud und Berlag von Rub. Friebr. Bergt.

Ges 44.1.8.

Ger ++.1.3

TO TELLEGE LIBRARY

# Vas Aheinnfer

von Coblenz bis Bonn.

## Historisch und topographisch

bargeftellt

burch

Chr. von Stramberg.

Gilfter Band.

Coblen 3. Drud und Berlag von R. F. Hergt. 1865.

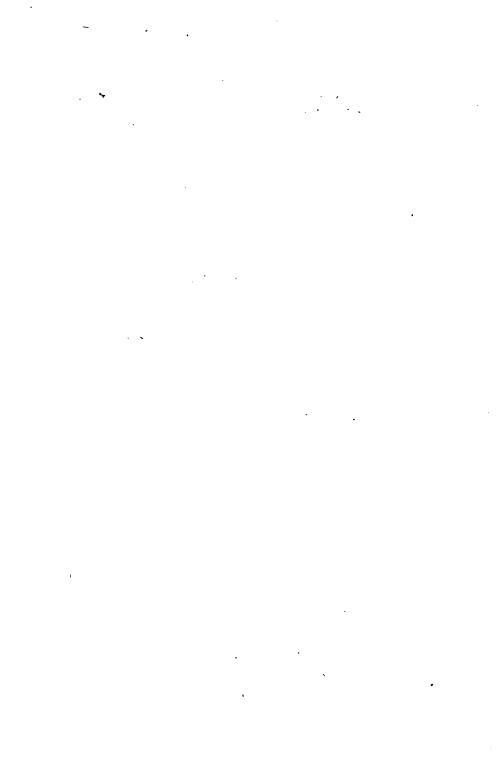

# Das linke Rheinuser.

## godesberg.

(Befcluß.)

des Pfalzgrafen Seer hatte fic noch nicht aufgelofet, als ber, behufe einer Beilegung ber Colnifden Wirren projectirte Rurfurftencouvent von Maing nach Frankfurt überfiedelte. 23. Sept. 1583. "Der gemablte Rurfurft Erneft murbe auch von ben Rurfürsten Bolfgang von Mainz und Johann von Trier aufgeforbert , hierfelbft ju erfcheinen ober Befandte ju ichiden. Er fandte babin ben Salentin von Ifenburg und ben Canonicus Dr. Gotthart Gropper mit einigen Andern. Dbwohl bie Befandten ber übrigen Rurfürften anfanglich barauf bestanden, nur auf der Grundlage unterhandeln ju wollen, daß Gebhard noch als rechtmäßiger Rurfurft von Coln anerfannt murde, fo muß= ten fie boch bald, ale bie Colner Gefandten flar und beutlich auseinandergefest hatten, unter welchen Berpflichtungen Bebbard die Bermaltung der Diocese Coln übernommen, daß er geschworen babe, bei ber fatholischen Religion zu verbleiben, widrigenfalls er abbanten und eine neue Babl bem Capitel überlaffen wolle, ferner bie Concordate ber Proving nicht zu verlegen, welche verboten, etwas an ber Religion ju andern, ober eine Menderung jujulaffen, wider Willen bes Capitele und ter Stande feinen Rrieg ju unternehmen, fein Bundnig ju ichliegen und feine fremden Truppen in bas land ju ziehen. Es fei alfo ber Colner Erzbischof fein Furft, ber gang nach Billfur hanbeln

fonne, sonbern fei an bestimmte Befege, gleichsam an eine Con-Ritution gebunden, und im Falle er biefe verlete, fonne er abgefett und feiner Burbe beraubt werben. Es fei aber mit ber erzbifcoflicen bie furfürftlice untrennbar verbunden, und wenn er fener beraubt murbe, falle biefe von felbft. Bergeblich maren bie Entgegnungen Gebhards; fiegreich wurden fie von ben Befandten Ernefts abgewiesen. Die Gefandten ber übrigen Rurfürften fonnten nicht umbin , die Sache Ernefts ju Recht anguerfennen und auszusprechen, es fonne Bebbard weber wieber eingesett noch Erneft removirt werben. Sie hielten bafur, ber Friede fonne wieder bergeftellt und Die gange Sache wieder in Ordnung gebracht werden, wenn Gebhard bie Baffen niederlege und bem Erneft bas Erzbisthum überlaffe; bagegen folle Erneft ibm aus Bollen und ben Steuern bes ganbes eine fabrliche Venfion aussegen, wovon er ftanbesmäßig fich und die Seinen unterhalten fonne. Bei biefen Borten blieb es aber auch lediglich; benn Gebhard war noch nicht geneigt, in folder Beife fich feines vermeintlichen Rechtes ju begeben, und wollte bie Baffen enticheiben laffen. Es waren aber bie Discuffionen biefes Convente von ber Bedeutung fur bie protestantischen Reichoftanbe, bag ihr ganges Benehmen in Betreff ber Colner Angelegenheit, wie es fich icon langere Beit nach biefen Grunbfagen gezeigt batte, fo fich immer mehr nach biefer Norm feftfeste. Wenn fie fruber noch geschwantt batten, ob und welche Sulfe fie bem Gebhard bieten follten, fo mar es jest entschieden, bag er ohne ibre Bulfe fallen folle." Der Convent ging ben 16. Rov. audeinander.

An bemselben Tage, daß Salentin von Jsenburg die noch von Gebhards Bolt besetzte Burg Poppelsdorf nahm, traf herzog Ferdinand von Bayern ein, das Commando von des Bruders Armee zu übernehmen. Sie war 9000 Mann start und erhielt bedeutende Berstärfung durch 3000 Fußgänger und 1000 von dem Obristen hans Erhard von hohened besehligte Reiter, so der herzog ihr zuführte; er brachte auch die 60,000 Thaler, welche Papst Gregor XIII als einen Beitrag für die Kriegs-kosten spendete, unabhängig von einer noch stärfern Summe, so

Bilhelm V, der regierende Herzog in Bayern, bewilligt hatte. Bolf und Geld kamen zu rechter Zeit, denn eben hatte Gebhard im Niedererzstift einen bedeutenden Bortheil erlangt. Der Flecken Buls, an deffen nördlicher Grenze, gehörte theilweise (die Möressische Straße) in die Grafschaft Möre, was ihn für den Grafen von Neuenar besonders wichtig machte. Sich seiner desto besser zu versichern, nebenbei auch die Colnische Stadt Rempen zu besunruhigen, hatte der Graf dort Festungswerte angelegt, und die Besaung, 300 Neiter und 400 Anechte, gestaltete sich durch unausgesetze Streiszuge zu einer schweren Geißel für die umsliegende Landschaft.

Den Pladereien ein Ende ju machen, vermaß fich ber unternehmende Bergog Friedrich von Sachsen-Lauenburg. 3hn begleitete »Aita, Gandavensium Praepositus, vir in toga clarus, et in armis strenuus, magni istius quondam Viglii ex sorore nepos:« bem batte unlangft ber Rurfurft bie but von Raiferewerth anvertraut. Dem Bergog von Lauenburg mar ferner beigegeben Chaffenop mit einigen Kabnlein Luttider, auserlefenes Bolf, und foritt er fofort zur Belagerung, die jedoch von wegen ber baufigen Ausfälle nur langfamen Fortgang gewann. Debre Bochen waren verftrichen: bereits verfpurte bie Befagung einigen Abgang an Lebensmitteln; ungebrochen blieb aber ber Duth, wie ber Muthwillen. So wurde einft ben Belagerern ein lahmes Pferb augeschickt, beladen mit allen Beiligenbildern, welche in bee Ortes beiden Rloftern zu finden gewesen; den Bilbern wurde forgfältiger Empfang, an ihre Stelle ein Galgen aufgefest und mit foldem Somud die Mabre in die Refte gurudgeschidt, ben frevelhaften Befellen bas ihnen jugebachte Loos anzukundigen. Damit hatte es aber feine Gile. Reuenar, ber um jeden Preis ben für Dore wichtigen Boften beibebalten wollte, bearbeitete bergeftalt ben Eruchfeß, baß biefer boch einmal wieder aus feinem fortwährenden Saumel ermachte und alles Ernftes ben Entfat von Gule vorbereitete. Bu bem Ende zog er zusammen, was an Truppen in bem Beft und im Bergogthum Beftphalen gerftreut, wobei fich boch mitunter Schwierigkeiten ergaben. Ramentlich follte ein Theil ber Befatung von ber Burg Berl mobil gemacht werben, famt ber

schweren bort ausbewahrten Artillerie. Ueber dem Ansschaffen ber Geschüße erhob sich, von wegen einer meretricula, heftiger Streit zwischen ben Bürgern und Soldaten: es wurde die Sturmglode geläutet; die Bürgerschaft, zu den Waffen gerusen, bemächtigte sich des Nathhauses und gab Feuer auf die Soldaten. Die wehrten sich, zählten aber ziemlich viele Berwundete, bevor es den begütigenden Worten der Hauptleute und Ortsvorsteher gelang, die Ruhe wieder herzustellen. In mögelichter Eile ließ Gebhard seine Truppen ausrücken.

Seine Abficht bierbei mar fur ben Rurfürsten Erneft fein Bebeimnig, und follte ber nachmalen fo berühmt gewordene Abolf von Schwarzenberg bem Bergog von Lauenburg Berftarfung guführen. Die hatte aber ben Ort ihrer Bestimmung noch nicht erreicht, ale Truchleg bei Rheinberg ben Rhein überschritt, in folder Gile und Stille, daß man in Lauenburge Lager feine Runde von des Feindes Unnaberung hatte, bis feine Borbut fichtbar wurde, und auch fest noch die Lutticher in ben Angiebenben fpanifche Sulfevolfer zu erbliden glaubten. Den Irrthum endlich erfennend, machten fie eine rudgangige Bewegung, um fich bem Bauptcorps, Deutsche mehrentheils, anzuschliegen. Das verftand man aber bier falich, und der unordentliche Rudgug biefer Rerntruppen wirfte fo niederschlagend, bag alebald bas Ausreigen begann. Bleichzeitig fprengte bes Truchfeg Reiterei, die bis dabin in bem anftogenden Gebuich fich gehalten batte, jum Angriff beran, und fuchte jeder fein Beil in ber glucht. Gingig Die Luttider, obgleich von allen Seiten umringt, hielten Stand, bis babin ber lette von ihnen gefallen. Bergog Friedrich verdanfte fein Beil dem trefflichen Renner und erreichte gludlich bas Schlog Sulderath. Apta, nachdem er nicht ohne Unftrengung den Gefahren bes Tags entgangen, mare beinabe noch auf ber Klucht ergriffen worden; er fand in Rempen Buflucht. Der Graf von Reifferscheib und mehre feiner Ungludegefahrten bargen fic an verschiebenen Orten. Chaffenop, verwundet, gerieth gleich andern Sauptleuten in Gefangenichaft. Bier Felbftude, 300 Bagen mit Lebensmitteln beladen wurden ber Sieger Beute, Die jedoch fich begnügten, Die Fefte buls ju proviantiren, bann nach Weftphalen gurudfehrten.

Ueberhaupt mar biefer Bug im Intereffe Gebharbs burchaus verfehlt, und hat er ben Bayern ihre Fortfcritte auf bem eigentlichen Rriegeschauplat gar febr erleichtert. Buerft wurde Bodesberg angefochten. Die nach ber Schweinheimer Sobe, bem einzigen Punft, wo ber Gobesberg mit bem Borgebirg jufammenbangt, geschafften Ranonen richteten nicht viel aus, indem bie Bertheibiger in ber nacht wiederherftellten, mas etwan bei Tage gericoffen ober eingefturgt war. Desbalb bat Bergog Rerbinand anders fic befonnen und Bergleute berangezogen : bie mußten fich, wo ber Berg am wenigften felfig, eingraben, mas mehrer Tage Arbeit. Wie es bamit fo weit gefommen , bag Minen fertig und ein guter Theil bes untermublten Schloffes gitterte, wurden bie Minen mit Pulver gefüllt und um bie erfte Rachmittageftunde angegundet, dag Thurme, Mauern und Augenwerfe von ibrer Stelle gerudt und boch in die Luft geschleubert wurden, auseinanderbrachen und an ber Burg eine Deffnung fich ergab, weit genug, bem Sturm Ranm ju geben. Die Bertheibiger, wiffend, daß es ihrer baut gelte, führten innerhalb ber Trummer ihre Gefduge auf, richteten fie gegen bie bicteften Saufen ber Sturmenben und leifteten eine Beile verzweifelten Biberfand. Deg nicht achtend (alfo van Iffelt), erfliegen bie Bavern bie Brefche, und die Bertheibiger, 72 an Bahl, murden insgefamt niebergemacht, benn Recht, nicht Gnabe wollte Bergog Rerbinand diefer Rauber- und Morberbande, Diefem Auswurf aller bollandischen Baffergeufen auf bem Rhein angedeiben laffen. Einzig des Sauptmanns wurde verschont auf die Fürbitte des Abte von Beifterbach, ben fener ftete mit Gute behandelt batte. und ben man jest nach einer Befangenschaft von mehren Monaten wohlbehalten wiederfand. Auch Sauptmann Ranuccini, ber feit Berftorung ber Abtei Deug im Rerfer geschmachtet batte, murbe befreiet. Dagegen war ber Beibbifchof von Silbesheim in ber Befangenicaft geftorben. Genommen wurde Gobesberg ober genauer bie Ruine ben 17. Dec. 1583. Eine ber Mauer eingefügte Platte, überschrieben: Anno Dni MCCX Gudeberg fundatum e. a. Teoderico Ep. die Mavror. mt. (martyrum), wurde als ein Siegeszeichen nach Munchen gebracht und ift noch bort zu sehen. Eine kurze Ruhe wurde ben Bapern vergönnt, auf baß sie bei ber vorzunehmenden Belagerung von Bonn um so freudiger sich erzeigen möchten. Für die schwere Arbeit waren vier Corneten auserlesener hochburgundischer Reiter unter Toraise, vier Corneten Stradioten unter dem Albaneser Ricolaus Basta, nicht a Bosco, wie es bei Michael van Isselt heißt, und fünf Corneten Lütticher, dann 40 Fähnlein Fusvolk bestimmt.

"Am 21. Dec. rudte man ber Stadt naber und folog fie fo eng ein, daß beinahe alle Berbindung, sowohl auf ber Land- als Aluffeite, aufgehoben, baber in Bonn ber Mangel an Lebensmitteln, besonders an Salz und holz, von Tag zu Tag brudenber wurde, fo bag man endlich bie Baufer ber Ratholifen, welche bie Stadt verlaffen hatten, bes Brennmaterials wegen nieberrif. Alles diefes mußten die Burger, die von einem Tag jum anbern auf Rettung hofften, rubig ertragen, ba die Befagung febr anblreich und in ber Aufficht ftreng mar, und es ihnen auch an Baffen mangelte, bie man fruber aus Borfict weggenommen hatte. Dazu fam noch , bag im Stadtrath Manuer fagen , bie der Gebhardifchen Sache jugethan waren und fie ju forbern fich aus allen Rraften angelegen fein liegen. Unterbeffen mar man mit bem fenseits bes Rheins ju Beuel frifc angelegten Bollwert fertig geworben und begann von bort aus bie Stadt, besonders bas am Rhein gelegene furfürftliche Bollbaus, bie bamalige Wohnung bes Commandanten Rarl, beftig ju be-Letterer, ber nun bie Befahr auf allen Seiten fich nabern fab, forieb unaufborlich an Bebbard, er mochte ibm boch mit Leuten, Lebensmitteln und Gelb ju Gulfe fommen, wenn er nicht feben wollte, bag bas lette Pfant bes Ergftiftes aus feinen Banben geriffen murbe. Beinrich von Braunfdweig machte fic Daber mit dem Grafen Abolf von Neuenar von der Armee bei Schönftein auf ben Beg, um Rarl 5000 Mann und ben nothigen Borrath an Propiant ju überbringen, fo wie ben Entfat ber Stadt zu magen. Aber ihr Marich ging nicht bis Bonn; bei Siegburg murben fie vom Bergog Ferbinand, ber von ihrer Sendung Radricht erbalten batte, unpermutbet angegriffen und beinabe völlig aufgerfeben. 3br ganger Borrath, bestebend in

Baffen, Pulver und mehr als 45 mit Lebensmitteln beladenen Bagen, fiel ben Belagerern in die Sande und fam denfelben fo berglich willfommen, daß er fie in Jubel und Frende perfette, während in Bonn Trauer und Bergweiflung berrichte. Berluft benahm Gebharden allen Muth und alle hoffnung und veranlagte ibn , feinem Bruder Rarl ju fdreiben , bag er für feine Berfon beforgt fein und bie Stadt, weil bie Sache boch fo gut wie verloren mare, beimlich verlaffen, feboch vorber, wenn er es fur nuglich bielte, noch ben Berfuch machen follte, bie Befagung burd weitere, in einem zweiten Brief enthaltene Berfprechungen gur Ansbauer gu überreben. Beibe Briefe fielen aber ben Bayern in die Sande, und die faunten nicht, ben erftern ben Belagerten mit Lift in bie Sanbe ju fpielen. burch brach unter benfelben, ber Absicht ber Feinbe gemäß, eine Berfdwörung aus, welche bie llebergabe ber Stadt bezwectte. Beboch gelang es bem Befehlshaber Rarl, burch ftrenge Maasregeln und Drohungen die Ausführung zu hintertreiben.

"Rurg barauf wagten fich, wohl befannt mit ber Truchseffischen Solbaten Stimmung, der Graf von Aremberg, Ruprecht von Eggenberg und andere aus dem baverischen Lager bis an bie Stadtmauern und redeten bort bie machebabenben Solbaten an; fie brachten ihnen bei, daß Gebhard von bem Raifer in die Acht erflart worden ware und daß er fie, als beffen Soldaten, jugleich auf bas foarffte batte ermabnen laffen, die Baffen nicht gegen ben neuen Aurfurften Erneft ju führen. Diefer taiferliche Befehl mare ihnen aber von ihrem Commandanten wohlweislich verschwiegen worden; fie hatten gar feine hoffnung, bulfe, Lebensmittel und den rudftanbigen Sold zu erhalten, und follten baber nicht faumen, bie Stadt zu übergeben, bamit es ihnen nicht ergebe, wie ber Befagung ju Poppeledorf und Godesberg, Die bas Schidfal gehabt batte, wegen ihrer Salbftarrigfeit über bie Rlinge ju fpringen. Diefe Reden brachten einen folden Eindruck hervor, daß bie Befagung ihren Commandanten immer bringender um bie Uebergabe ber Stadt ersuchte. Es murbe endlich beschloffen, bag brei Solbaten aus der Befatung nach Weftphalen geben follten, um bort Rundschaft einzuziehen, ob man fich auf bie von bem Grafen Rarl versprocene hülse, welche in Truppen, Proviant und Geld bestehen sollte, hoffnung machen könnte. Aber einer der Abgeordneten kam bald mit der Nachricht zurud, daß aus Westsphalen gar keine hülse zu erwarten wäre. Diese niederschlagende Nachricht gab von Neuem Beranlassung zu hestigen Unruhen und hisigen Streitigkeiten. Obgleich Karl seine Bersprechungen hinsichtlich des Entsases erneuerte, so war doch der größte Theil der Besaung sest nicht mehr geneigt, sich mit süßen Worten zu begnügen. Sie singen daher an, Ernst und Gewalt zu gesbrauchen, indem sie zu den Wassen griffen, den Grasen Karl, welcher eben eine Nede gehalten hatte, samt mehren Officieren gesangen nahmen, einige ihrer Kameraden, die wegen Aufruhrs im Gesängniß saßen, befreiten und sich der Regimentssahnen und der Stadtschlüssel bemächtigten.

"hierauf verlangte bie Befagung einen Baffenftillftand und erbot fich, bie Stadt unter gewiffen Bebingungen ju übergeben, wenn ibr ber Beweis geliefert murbe, baf Gebhard feiner Burbe entfest und in bie Reichsacht erffart, und bag Erneft von Bayern ber mabre Erzbischof und Rurfurft mare. Diefer Beweis murbe am 25. Januar 1584 geliefert. Schon am 26. fcbritt man, nachbem bie gange Befatung am Stodenthor auf ben Stabtmauern geschworen batte, alles bas gut zu beigen, mas von ibren Abgeordneten vorgenommen wurde, gur Abichliegung ber Capitulation, welche am 28. ju Stanbe fam und von beiben Theilen unterzeichnet wurde. Rach berfelben follte bem Erzbifchof Erneft nicht nur bie Stadt, fondern auch Graf Rarl Ernchfeß mit feinen beiben Sauptleuten ausgeliefert werben; ber Erzbischof verpflichtete fic bagegen, ber Befagung fur ihren rudftandigen Gold 4000 Rronen ju gablen und ihr jugleich mit Beibern , Rindern und Sabfeligfeiten freien Abgug und ficeres Geleit ju geben, unter der Bedingung, daß fie in brei Monaten wider ben Rurfürften Erneft weder bienen, noch etwas mitnehmen burften, mas ben Rirden und Burgern geborte. Am 29. Januar wurde ber Commandant Graf Rarl mit ben beiben hauptleuten ausgeliefert und nach bem Schlof Poppeleborf in Berbaft gebracht. Am 30. und 31. erhielt bie Befatung die 4000 Rronen und bie nothigen Geleitebriefe; am 1. Febr. rudte fie auf ben Martt vor bas Rathbaus, gerrig bafelbft bie noch vorhandenen drei Fahnen Gebharde und übergab ben Bevollmachtigten bes Erzbifcofe Erneft bie Stadtichluffel. Demnachft jog fie mit ihrer Sabe aus, mabrend zwei baverifche Regimenter von der Stadt Belig nabmen. Man untersuchte bierauf alle Magazine, Reller und Speicher, um ben noch vorhandenen Borrath zu ermitteln, und nahm die in ben Rertern und auf bem Rathhaus verwahrten Befangenen vor. Unter biefen murben viele ale Ausreifer, Rubeftorer und Sochverrather in noch engern Bewahrsam gebracht, die gefährlichften und am meiften schuldigen aber, unter biefen auch zwei Burgermeifter von Bonn, die befonders auf Bebharbs Seite gewesen waren und fich gegen bie faiferlichen Befehle freventlich ausgelaffen batten, auf bem Darft Um 2. Rebr. bielt Rurfürft Erneft mit feinem Bruder, bem Bergog Ferdinand, und allen anwesenden Rriegsobriften, Rathen und Sofleuten feinen feierlichen Gingug in Bonn; Jubel und Freude ericoll, wo er fich zeigte. Der Bug ging burd bie gange Stadt und enbete in ber Dunfterfirche, wo ber fatholifde Gottesbienft wieder eingeführt und ber Borfebung fur Die Befreiung Bonns ber innigfte Dant bargebracht murbe."

Während tem hielt Gebhard den Landtag von Weftphalen, zuerst zu Brilon, dann zu Rüden, gab auch, in Hoffnung, sich damit um so reichlichere Subsidien zu verschaffen, eine durchaus Calvinische Rirchenordnung. Abermals mußte, so spärlich auch die Gülfsquellen flossen, im Interesse Neuenars ein Jug gewagt werden. Deffen Keste Bedburg, gleich nach dem Fall von Bonn umschlossen, siel sedoch den 9. März 1584, und der Spanier Manrique, dem Herzog Ferdinand auf dem Fuße folgte, überzog hieraus vordersamst das Best, wie denn der Herzog am Palmsonntag zu Dorsten einzog und einen Theil seines Bolts zur Occupation von Westphalen verwendete. Dort wurde sofort der nur schwach begründete Protesiantismus unterdrückt. Die Calvinischen Presdiger verschwanden in Eile, und die vertriebenen katholischen Geistlichen nahmen die alte Stellung wieder ein. Die entweihten Altäre wurden durch Gottsried von Mirlo, Bischof von haarlem

und Beibbifchof von Munfter, confecrirt und schneller als im rheinischen Ergfift die Spuren bes Protestantismus getilgt.

An der Möglichfeit verzweifelnd, irgendwo im Erzstift fic ju behaupten, begab fich Gebhard mit ben ibm gebliebenen Trupven auf ben Marich nach Befel. Dort traf er bie Grafen von Sobenlobe und Reuenar, die mittels ber Berheigung, ibm einige taufend Mann Fugvolf zuzuführen, in etwas ihn aufrichteten. Nichts besto weniger mußte er, fortwährend bedraugt, feinen Rudjug nach ber befreundeten Grenze von Gelbern fortfegen. Die alte Miel batte er erreicht, und es ereilte ibn Bergog Rerbinand, ber in ber Meinung, bas gange fliebende Beer vor fic au baben, raid feine Disposition traf. Der erften Angriffscolonne waren 300 Rugfnechte, Ballonen, die famtlichen reitenden Archibuffrer, Ricolaus Bafta, Arcaneta famt bes von Montiany Lieutenant zugetheilt. Die zweite Colonne führte Don Juan Manrique be Lara, und batte fich babei ber Bergog felbft mit feinem militais rifden hofftaat eingefunden. Dabinter famen 5 Corneten baverifcher Reiter. Bur britten Colonne geborte Toraife mit feinen Burgundern und Capitain Jonas mit den Fahnlein, fo unter Erbach gedient batten. Alle jufammen trafen fie ben 31. Marg 1584 in ber Nabe bes Stadtenens Burg auf Beinrich ben Baftarb von Braunfdmeig, ber boch nur 600 Reiter und 250 Buchfenfdugen bei fich batte. Den erften Angriff that Bafta mit feinen Stradioten. Sie vermochten aber nichts gegen die Barricabe, burch welche Die Strafe gefchloffen, und auch bie Bavern festen breimal vergeblich an. Es famen aber ihnen jum Soutien Die 300 Baltonen herangezogen, und nun wurde bie Barricabe erfturmt, ein großer Theil der Bertheidiger erlegt, die übrigen in den Alug gesprengt, bag nur 80, oder gar nur 40 mit bem Leben bavon famen. Der Baftard von Braunfdweig murbe gefangen, indem er feinen Sahnrich, einen Junter aus Meigner Land, berausbauen wollte. Die Bavern batten nur 17 Tobte, boch viele Bermundete. Reich mar bie Beute, darunter Gebharde Sauptfabne von weißem Damaft mit bem Coluifden fowarzen Rreug und ber Auffdrift: Dominus fortitudo mea. Es war die Absicht, Die Berfolgung noch weiter auszudebnen, bie Reiterschaar, 1000 Dann, von welcher Truchses und Neuenar umgeben, zu vernichten; es meldeten aber die Rundschafter, es hätten sene nicht nur die Msel,
sondern auch den Rhein überschritten und verschanzten sich in der
Betuwe, zwischen Leck und Baal. Sie dort aufzusuchen, verlohnte sich nicht der Rühe, und den Rüdmarsch antretend, führte
der Herzog sein Bott in den Best, wo er Recklinghausen am
7. April 1584 berennte, auch das am 8. April von der Besazung geräumte Schloß Horneburg besehen ließ, mit aller Macht
die Belagerung von Recklinghausen betrieb und in solcher Beise
die Capitulation vom 4. Mai erzwang. Am 7. Mai ergab sich
auch das Schloß Westerholt, daß demnach, bis auf das einzige
Rheinberg, das Erzstift von Feinden gesänbert.

In folder Beife ergablt Dicael van Iffelt ben Beitgenoffen die Colnischen Saudel. Allerdinge ift er bem reformirten Ergbifchof nicht gunftig; feine Rachrichten find aber unwiderlegte geblieben, wie bas Rarl Adolf Mengel jugibt. Geboren ju Amersfoort, war Dichael ber Cobn bes praftifden Argtes Johannes van Iffelt, der boch fpater ju Doffum, bann ju Leeuwaarden'fich niedergelaffen hat. Dichael genog an legterm Ort ben Unterricht des Mathematifere und Argtes Beinrich Scorenburg, ftudirte bierauf zu Edwen Philosophie und Theologie und erhielt eine Anstellung als Beiftlicher in feinem Geburteorte, wurde zwar burch die Beufen, welche fich bafelbft feftgefest batten, im 3. 1579 vertrieben und ging baber junachft nach Coln, fand aber wieder eine Unstellung ju Rimmegen, bis die Geufen ibn auch diefe Stadt zu verlaffen nothigten. In 3woll ebenfalls. wobin er fich jest wandte, tonnte er fich nicht halten, fondern mußte im 3. 1580 von ba nach Coln entweichen, weil er auf Seiten ber foniglich gefinnten Riederlander ftand. Endlich fand er in Samburg Rube und wurde Beiftlicher ber bort lebenden Italiener, ftarb aud bafeltft am 17. Det. 1597. 216 Corift-Reller bat er fich mehrfach befannt gemacht. Indem er es magte. Leuten, die jeden Augenblid ihn widerlegen fonnten, die Babrbeit zu fagen, indem er die verächtlichen Motive von Gebbards Sandlungeweife auseinander fest, bat man fic bemübet, feine Libros quatuor de bello Coloniensi, hoc est, rerum ab elec-

tione Gebhardi Truchsessii in Archiepiscopum Coloniensem, vsque ad recuperatam ab Ernesto Duce Bavariae, eius successore, Westphaliam, tota dioecesi gestarum, vera et succincta narratio, Coloniae Agrippinae (1584), S. 464, als Parteifdrift zu verdächtigen. Rinfel beflagt, bag biefes "arme Parteibuch für ben Urfprung ber Truchfeffifden Bandel leider Die einzige ausführliche Quelle ift", und Rarl Abolf Menzel, ber es naturlich findet, daß ber fatholifche Berfaffer bem reformirten Erzbischof nicht gunftig ift, bemerft nebenbei, baf feine Radrichten unwiderlegt geblieben find. In einem zweiten Wert gibt van Iffelt unter bem Namen Jacobus Doccomensis: Mercurius Gallo-Belgicus etc., eine Befchichte feiner Beit und zwar bie Veriode von 1588 bis Marg 1594 in feche Buchern. Ferner gab er unter bem Ramen D. M. Jansonii (bas ift: Dominus Michael Johannis filius) Conciones evangeliorum dominicalium et festorum beraus und übersette zwei theologische und erbauliche Schriften bes Cornelius Muffus aus bem Italienischen, ferner noch mehre berartige Bucher bes Lubwig von Granaba ins Lateinische. Wie ber beilige Stuhl ben Abfall Gebhards beurtheilte, ergibt fich aus Maffeis Darftellung, bie ich bier als Kortsegung von bem Bb. 10 G. 783 mitgetheilten aufnehme.

Non perdeva in tanto il benefizio di simili tardanze Ghebardo, che tuttavia si trovava in Bonna, fortificava piazze, faceva soldati; con fogli stampati della sua professione Augustana si andava conciliando le nazioni corrotte, e chiamava in ajuto non solo i Principi di Alemagna, ma eziamdio la Inglesa, il Re di Francia, ed il Duca d'Angiò, il quale potente allora di armi, e di gente si ritrovava nella Brabanza, stava di più attento a' muovimenti degli avversari, e tosto che intese, come oltre i disegni del Papa, Cesare ancora per l'effetto medesimo ricercava soccorso dal Principe di Parma, siccome dianzi avea a forza cacciato di mano a' custodi le chiavi della città, così allo Scolastico estorse quelle dell' archivio, nel quale oltre le memorie pubbliche si guadagnavano anco i tesori dell' Arcivescovado, attese tutta una notte ad incassare ciò che vi era di buono. E fatto con segretezza

marciare i cariaggi, il dì seguente celebrò solennemente le scelerate nozze per mezzo di un predicante calvinista mandato da Casimiro, ed alle tavole si fece poi la preconizazione prepostera, con comunicare ad Agnesa i medesimi titeli, ed onori, che al sagrilego suo marito si davano. Consumato poi tutto il giorno, e la notte in danze, e banchetti, il di appresso con apparenza di accompagnare il Bipontino, uscirono lo sposo, e la sposa con ducento cavalli, e s'incaminarono verso Dillemburg, per trovarsi quivi al conventicolo intimato da' Conti Renani, con animo di volgere ogni pietra per mettere sottosopra il mondo. Ed il luogo pareva prodigioso, essendo il Principe di Oranges quindi sortito due volte con tanta sua prosperità, e con tanta rovina di Fiandra. E sebbene que' Conti erano di poche forze, potevano tuttavia insegnare a questo malvaggio le porte, ove essi avevano altre volte accattato, e mostrargli l'arte del mendicare sotto pretesto di religione. Di la stava l'apostata per voltare verso la Westfalia, ed occupare i luoghi più vicini alla Fiandra: cosa, che eziamdio con piccola compagnia gli riusciva. Conciossiachè non essendo egli per ancora dichiarato ribello, ne privo dell' amministrazione di Colonia, temevano i vassalli di violare con la resistenza l'omaggio, sinchè non fossero espressamente assoluti dal giuramento di fedeltà: massime che ricercato Cesare di levare tal'obbligo avea chiaramente risposto, che siccome egli non dava i regali a chi non fosse prima confermato dal Sommo Pontefice; così non poteva liberare i popoli dall'obbedienza di chi non fosse prima deposto, e degradato da lui.

»Ne molto meglio andavano le cose dall'altro canto dentro la città di Colonia. Il capitolo, nel quale consisteva la maggior parte di questi maneggi, era senza capo, e diviso tra se per l'ambizione di alquanti illustri, che pretendevano di succedere nella catedra, e nel maneggio delle armi, ne di Principi forastieri, ne de' suoi cittadini, e colleghi medesimi si fidavano, e per stimoli di questo, o di quello non si muovevano punto di passo, talmentechè perdendosi tutte le buone occasioni agl'amici cadevano le braccia, agl'avversarj cresceva l'orgoglio.

Contuttociò piacque a Dio, che dopo molte consulte si discendesse a dare soldati al Conte Salentino, e crearlo amministratore generale della Diocesi. Avea preso le armi animosamente per la causa comune anco il Conte Canonico Federico Sassone, e con alquante prospere fazioni indarno cercava di animare i compagni entrati in sospetto primieramente di lui. che volesse ritenere per se i luoghi ricuperati, poi anche di Cesare, anzi del Papa istesso, quasichè occultamente fomentando gli Austriaci, avesse colà destinato Andrea per fare in lui cadere la successione. Cercava però il Minuzio di levare tali ombre, e di chiarire ogn'uno della sincera mente di Papa Gregorio, adducendo fra le altre cose l'esempio di Ermanno Veda, per i di cui portamenti essendo quel capitolo ricorso alla prima Sede, Paolo Terzo allora Pontefice non avea fatto altro, che accettare benignamente la supplica, e commettere la causa parte in Roma al Cardinal Crescenzio, parte ne' Paesi Bassi al Nunzio: che al presente Gregorio XIII senza aspettare prieghi di alcuno, avea spontaneamente creato per la salute, e piena libertà di quella provincia un Legato di tanta autorità, e potenza, come era il figliuolo di Ferdinando coll'aggiunta di due Nunzi a posta levati dall' Austria e dalla Stiria. Dal che poteva bene il capitolo assicurarsi, che per la parte di Sua Santità non mancarebbe a quella inclita Chiesa, ne il buon consiglio, ne l'ajuto possibile. Con simili conforti si andavano tuttavia sostentando le cose.

\*Al comparire di Ernesto Bavaro, parve si eccitassero le menti a migliore speranza, riponendosi nella sostituzione di lui un fermo presidio della salute comune. Tanto più che egli unito con la miglior parte de' capitolari non lasciava di intravenire ne'loro censigli, e di acquistarsi con ogni studio le volontà di ciascheduno. Ma tanta era la forza degl'interessi, tanta la instabilità degl'ingegni, che niun'uomo prattico, ed avveduto se ne poteva molto promettere. L'arrivo del Malaspina benchè a prima vista recasse anch'egli gran giubilo; non dimeno assai tosto discuoprendosi, come non avea ne le facoltà ricercate per la deposizione del Truxes, ne ap-

parecchio alcuno pecuniario, ma solamente promesse, ed esortazioni, e parole, caddero gli animi più che mai e i sospetti si ringovarono, massime avendo Cesare ad importuna istanza de' Principi protestanti per gentilvomo a posta contra la prima domanda significato al Principe di Parma, che ritirasse le genti, e non s'intromettesse nel negozio di Colonia, e dipoì anche ordinato a' suoi commissari di procurare la sospensione delle armi dall'una, e dall'altra parte: al qual'ordine benchè lo stesso Principe di Parma, ed il Salentino con molti altri francamente si opponessero, ed il Malaspina molto si affaticasse di tenere uniti i commissari di Cesare col detto Salentino, e col capitolo; nondimeno la tardanza del Legato, e le intolerabili spese della guerra, ed i progressi dell'inimico rendevano le cose ogni di più acerbe, ed immedicabili. Di tali piaghe certificato Gregorio determinò col parere della Congregazione Germanica di venire al taglio, non si compatendo la via ordinaria del processo, dove le colpe erano così aperte, e sì evidente il pericolo. Dunque il primo di Aprile chiamati per questo solo effetto a Concistoro i Cardinali, di commune loro consenso dichiarò scomunicato, e privo d'ogni uffizio, e dignità ecclesiastica, e particolarmente dell'amministrazione di Colonia Ghebardo Truxes, e formata di ciò canonicamente la Bolla, ne diede incontanente avviso al capitolo, ed al senato di quella città, esortando i capitolari a venire quanto prima all'elezione di un buono, e sufficiente Arcivescovo: ed al Minuzio ne inviò un transunto autentico. accompagnato con lettere di cambio per quindici mila fiorini da valersene secondo le occasioni del servizio pubblico. oltre abilitò Ernesto alla successione di quella Chiesa, non ostante l'impedimento delle altre, ch'egli teneva. Restava la difficoltà di provedere alla riputazione dell'Arciduca Ferdinando, e del Cardinale suo figliovolo, la quale pareva corresse alcun rischio, quando l'onore di questa azione fosse riservata. ad altri che a lui: ma vedendo, che dove si ricercava somma prestezza, vi si aggiungeva nuova tardanza, prese temperamento di ricapitare in mano dello stesso Legato la Bolla au-

tentica, ed altre scritture a ciò appartenenti, con libertà di portarle, ed eseguirle in Colonia, overo (in evento, ch'egli non potesse con sicurezza della sua persona condurvisi) delegare in suo luogo il Nunzio Vercelli, di che il Papa restarebbe non meno soddisfatto, che se il Cardinale vi si fosse trasferito in persona. Ricevute le dette commissioni Andrea si turbò alquanto, recandosi con la generosità natia quasi a vergogna, ed affronto il desistere dall'impresa, quantunque difficile, e lasciarne ad altri o la fatica, o la palma. Sicchè vedendosi escluso dopo gli ostacoli del Casimiro, e di altri, eziamdio dal paese di Lorena per i soldati Francesi, che dì, e notte passavano, disegnava di andare sconosciuto per la Franconia, e con tale intenzione era già venuto a Costanza, ed avea mandato a Colonia, senza però lo spaccio di Roma. il Nunzio Vercelli ad animare il capitolo, e certificare tutto quel popolo della sua fedelissima volontà, quando gli sopragiunse dal padre inaspettata dinunzia, che deposto già il Truxes, e cessata la principal causa della Legazione se ne ritornasse ad Ispruc, siccome fece mandate con ogni cautela, e diligenza la Bolla, ed i Brevi in mano del Vercelli il quale con abito mutato, e con pochi della famiglia postosi animosamente in camino per la via di Lorena dianzi schivata dal Cardinale tra molte insidie degli nemici, che in vari luoghi l'aspettavano, coll' unica protezzione di Dio, al principio di Maggio sano, e salvo miracolosamente giunse in Colonia. portando facoltà proprie, ed ample del Papa, riempì di gaudio tutta quella città, corrispondendo massime per la santità de' costumi alla fama, ed al grido, che si era già sparso di lui. Avviddesi egli subito del misero stato di quella Chiesa, e che non vi era via da liberarla dalle forze dell'apostata. siccome avea preveduto anco il Papa, se non col braccio, e coll' opposizione del Bavaro. La prima cosa adunque fece dallo stesso capitolo pubblicare un solenne Giubileo per la conservazione della pace, e della Fede Cattolica, e specialmente per la provisione di un Pastore vigilante, e pio, con che oltre il benefizio delle anime, venivasi anco ad attestare

senza dubio, come quella Metropolitana era vacante. Fu celebrato questo Giubileo con divozione, e frequenza tanto più ammirabile, quanto erano quivi più disusate, e dimenticate sì fatte solennità.

»Quindi si attese con ogni studio a disporre tutte le parti alla sostituzione di Ernesto. E perchè pubblicata già la deposizione di Ghebardo, non accadeva ormai cacciar lui se non col ferro, si pose il Vercelli a fare severa inquisizione contra quelli, che il favorivano, e per le solite vie della giustizia privò innanzi a tutti Giorgio Seyn Conte di Vvitgenstein Preposito della Chiesa maggiore, e di due Collegiate in Colonia, poi Ermanno Adolfo Conte di Solms, Giovanni Barone di Vvinemburg, Tommaso Barone di Cherchingen tutti capitolari, dichiarandoli eretici, ed iscomunicati, e spogliandoli di ogni benefizio, e della voce attiva e passiva, che in qualunque Chiesa avessero, o pretendessero. Fu simile atto con tanta maggiore approvazione celebrato dagl'uomini, quanto i sentenziati erano più nobili, e più potenti: e tutto passò con molto minore strepito di quello, che altri avesse potuto imaginarsi: e chiaramente si vidde, che la Divina Providenza favoriva i comandamenti di un Pontefice Santo eseguiti da un Vescovo di rara virtù. Purgato di questa maniera il capitolo, ed avvicinandosi il tempo de' comizi, Ernesto ritornò a protestare à due Nunzi, come altre volte avea fatto, che avendo egli sin'allora procurato con tutte le forze il bene di quella Metropoli secondo le richieste del Papa, e del Re Cattolico, pensava di ritirarsi alla sua residenza di Liegi, per togliere al mondo ogni occasione di pensare, ch'egli avesse in ciò mirato a nuovi acquisti di prelature, o di titoli. Ma considerando tuttavia i detti Nunzi, che il ristoro delle cose afflitte non poteva da altra mano venire, che da quella di Ernesto, come altre volte l'aveano pregato, così di nuovo lo scongiurarono, per quanto egli stimava la grazia del Vicario di Cristo, a rimanere in Colonia, assicurandolo, che ne' travagli imminenti non sarebbe mai abbondonato da Sua Santità. Non potè Ernesto resistere a prieghi, o piutosto precetti sì

gravi: e per conformarsi alla volontà del Pontefice, applicosi coll'ajuto de'medesimi Nunzi, e di altri amici al trattato della successione, che aveva da dichiararsi alli due di Giugno. Ed essendo ridotta a tre soggetti, cioè al Duca Federico di Sassonia, al Conte Arnoldo Manderscheit, e ad Ernesto Bayaro, Vercelli per più felice riuscita del negozio, sotto il tempo de' suffragi fece mettere l'Orazione delle 40 Ore nel Tempio de' Gesuiti, alle quali fu gran concorso di ogni qualità di persone. E piacque a Dio, che appunto nell'ora ultima delle quaranta si pubblicò l'elezione del Bavaro, fatta nemine discrepante. Fu di tale esito universale l'allegrezza, e fu cantata solenne messa in rendimento di grazie. E con tutto ciò non si puote fuggire un rumor sinistro, che fra i competitori, acciocchè li due cedessero al terzo, fossero passate composizioni, ed accordi; la qual colpa benchè in quelle parti per la miseria de' tempi fosse ormai tenuta per quotidiana, e leggiera; nondimeno per essere in fatti detestabile, e scandalosa, ne ottenne Vercelli ad Ernesto piena assoluzione per Breve Apostolico. Prese adunque l'amministrazione il nuovo Arcivescovo, e conoscendo sì per lo stabilimento di quel governo, come per la ricuperazione de'luoghi perduti, quanta necessità vi fosse di esterno sussidio, non lasciò incontinente d'inviare per tale effetto il Minuzio in Baviera, e quindi a Roma, e di Roma in Spagna. Di Baviera ebbe dal Duca due Reggimenti di fanteria con 500 archibugieri a cavallo sotto il fratello minore Ferdinando. Dal Papa oltre la confermazione graziosa della fresca dignità, ebbe anco senza dimora scudi sessanta mila con promessa di altri quaranta mila. Dal Re Cattolico per alcune contradizioni degli emuli non si potè così tosto avere la spedizione, che desiderava, ma come fu protestato a Filippo, che quando la strettezza del parentado, e la ragione de' comuni interessi in quella corte non prevalessero, si tentarebbe ogni altro mezzo, ed inparticolare si accettariano le grosse offerte del Re di Francia: furono sì efficaci questi motivi, che Sua Maestà senza più dilazione rinforzò gli ordini al Principe di Parma di somministrare al

nuovo Elettore di Colonia tali ajuti, che egli non avesse bisogno di ricorrere altrove.

»Mentre da canto di Ernesto si facevano tali preparazioni, l'apostata parimente sotto probabili colori non lasciava di andare racomandando gl'infortunj, e miserie sue a questo, ed a quello, ma con incerta, e varia riuscita. Dal Re di Francia, al quale Ghebardo prometteva alcune terre opportune per impedire il passo agli Spagnuoli verso la Fiandra, fu rimesso al Duca d'Angiò, il quale appunto in quei giorni per i suoi temerari, e perfidi tentativi con uguale pericole, e vergogna cacciato d'Anversa, in un angolo di quelle contrade assai affaticava in guardare se medesimo. Dai Principi protestanti (a quali divulgata già la fama degl'infami costumi del Truxes, si era fatto destramente proporre, che il ricevere in protezione un uomo tale altro non era, che dare a credere, che la religione da loro tenuta non fosse altro, che un ricetto di uomini scelerati) fu abbandonato quasi da tutti, massime non volendo niuno di essi pigliar briga con la casa di Baviera, così amata per la virtù, come temuta per la potenza. Solamente i ribelli di Fiandra per quel, che loro importava, che il paese di Colonia fosse in mano di persona confidente, providdero il Truxes di argento, di entrate, e di consigli, mediante i quali passato poi in Inghilterra ottenne in fine dalla Reina qualche soccorso, ma con occulti disegni: perciocchè ella valendosi dell'occasione mandò senza indugio a presidiare ne' confini di Colonia le due terre di Berk (Rheinberg), e di Huissen, una delle quali per forza aperta, l'altra per vile tradimento di Martino Schenck erano venute in potestà degli eretici, ed essa Reina poscia le nominava sue città di frontiera. Con questi soccorsi, e con gli sforzi dell'una, e dell'altra parte (dei quali a noi non tocca tessere l'istoria) fu tirata la guerra in lungo per 8 anni continui, e per avventura sarebbe stata più corta, se più lunga fosse stata la vita di Papa Gregorio, il quale conoscendo quanto importasse per il divino servizio il mantenimento di quella Chiesa, oltre i denari perciò largamente sborzati del suo, ed oltre l'autorità interposta appresso

i principali potentati del Cristianesimo, in fine concesse alla casa di Baviera per il medesimo effetto una decima universale sopra tutti i beni ecclesiastici di Alemagna. La qual decima rivocata poi da Sisto V insieme con le altre sovvenzioni, che dalla Sede Apostolica si attendevano, fu cagione, che il Duca Guglielmo vi spendesse del suo più di tre millioni di fiorini con tanto maggior lode, e merito di pietà, quanto il fratello Ernesto era di men robusta complessione. e sottoposto a diversi accidenti: onde non poteva Guglielmo farvi fondamento di altro guadagno, che della difensione della vera fede, e del giovamento delle anime. Celebrava Gregorio con grandissimo suo gusto la virtù, e la magnanimità di quel Duca, coll' appoggio del quale benchè non così tosto si potè debellare l'avversario, nondimeno l'istessa privazione di un Árcivescovo di Colonia Principe Elettore, che era gia in possesso di sì gran dignità, e ricevuto in lega, e fratellanza dagli Elettori sì cattolici, come eretici, ed il gastigo dato a quell' empio, ed ingrato de' benefizi riceuuti dalla prima Sede, fu una delle maggiore, e più notabili azioni, che facesse Gregorio. Poichè in un tempo medesimo providde al bisogno, ed alla quiete di una Metropolitana sì nobile: risuscitò l'autorità Pontificia molto scaduta in quelle provincie: ricuperò, e stabilì alla parte cattolica l'elezione dell'Imperio, che ormai erale uscita di mano, ed abbassò non poco l'orgoglio de'protestanti.«

Seit bem 20. April 1584 befand Gebhard mit seiner Agnes sich in Delft. Seine Hoffnungen beruhten auf bem Prinzen von Dranien, dem er auch nach dem Haag folgte. Aber der Prinz bezeigte wenig Luft zu einer bewaffneten Intervention. "Gebhards Leben in Holland war nicht allein ohne Glanz, sondern seine Mittel reichten nicht einmal zu einem ftandesmäßigen Leben bin. Sein ganzes Glud haftete auf der Person seiner Agnes. Ob der Gedanke ihm ausstieg, es sei unbequemer, beim Besis einer Gattin ohne Gludsgüter, als im Besis eines Erzbisthums ohne Gattin zu leben, wer kann das wissen ? Es ift zu bezweisseln, gewiß aber ists, sein herz ward von den peinlichken Gessühlen zerrissen, er vermochte nicht mehr seine Liebe mit Glanz

au schmuden, und eine unfichtbare Gewalt jog ibn fort, burch bas Betofe ber Baffen ben Damon gu befiegen und gu übertauben, ber an ber Rube feines Bergens ruttelte." Einige Jahre lebte bas Chepaar auf Haus Rowfoop bei Leiden. 3m 3. 1586 befuchte Gebhard Leiceftere Lager bei Elten, und bevor er Solland verließ, trat er in Utrecht auf ale Friedensftifter zwischen Reuenar und ber Burgerichaft. 3m 3. 1584 hatte Agnes ben Berfuch gemacht, in England für fic und ihren Gemabl eine Freiftatte au erbitten. Sie wurde geradeau verweigert ; nur eine Unterftung von 2000 Rronen bewilligte Elifabeth, welche ihr Gefandter im Sang ausgablte. Bevor Gebhard bie Riederlande verließ, Jul. 1589, glaubte Ugnes gleichwohl burch ihre Thranen zu bewirfen, was Gebhard burch wieberholte Supplicationen nicht erreichen tonnte. Sie ging abermals nach England, fand aber bitter fic getäufct. "Die Ehranen ber ungludlichen fconen grau batten vielleicht bas berg eines gefühlvollen Mannes befiegt, aber bie ungeachtet ihrer Jungfraulichfeit bocht eifersuchtige Ronigin nabm ein Mergerniß baran, bag Mgnes bei ihrem Liebling, bem Grafen von Effer, fic aufhielt, und legte ben nachtlichen Berathungen mit ibm einen andern als politifden Charafter bei. Elifabeth wollte fie nicht einmal feben, fie mußte Effer Bobnung verlaffen und Elisabethe Geschäftstrager Smith ihr erflaren, Die Ronigin befrembe ihre Anfunft, ba ihrem Gemahl ber Butritt ju ihrem Bofe verweigert fei. Agnes mußte ichleunig Loubon verlaffen. Smith, ber unterweges für ibre Tafel forgte und ibr eintausenb Thaler als ein Geschent behandigte, begleitete fie bis gur Grenge. Rest verlaffen uns die Radrichten von ibr und ibrem Gemabl. Bir wiffen nur, bag Gebhard nunmehr in Strafburg als Dombechant lebte und baselbft am 21. Mai 1601, an Podagra, Rolif und Steinschmerzen, ohne hinterlaffung von Rinbern ftarb. Dan fieht fein Dentmal mit jest meift erloschener Inschrift im Dom ju Strafburg. Sein Bruder Rarl batte fic, nachdem ibn Rurfurft Erneft feiner Befangenfcaft entlaffen batte, gleichfalls nach Strafburg begeben , wo er am 18. Jun. 1593 farb. Sein Leichnam blieb bis ju Gebhards Tobe unbeerbigt, wo bann am 8. Jun. 1601 beibe im Leben eng verbunbene Bruber ein Grab

umfing. Agnes überlebte ihrem herren; ihren Todestag aber weiß man nicht. Ueberhaupt ift von ihr selbst wenig befannt. Weder aus den Trümmern der gräflich Mansfeldischen Archive, noch aus dem erzbischöslich Colnischen ist in dieser hinsicht eine bedeutende Ausbeute zu hoffen, aus jenen nicht, weil sie ihre Lebensrolle nicht in der Grafschaft spielte, und aus diesem nicht, weil Gebhard, als er das Erzbisthum räumen mußte, gewiß alle ihn und Agnes betreffenden Papiere aus dem Lande geschafft haben wird."

Mit Gebhards Beseitigung war aber feineswegs bie Rube im Lande bergeftellt. "Denn noch ftand nicht Alles gum Berameifeln. Erabischof Ernft mar ber Mann nicht, ben bas Eras ftift nad folden Rothen bedurfte : am Tage ichlafend, bie Racht mit Beibern und Bein zubringend, fo ichildert ibn ber Brotefiant Sooft; aber auch Strada, Ratholif und Jesuit, gibt von ibm bas Bild einer fomachlichen, alles Gelbfivertrauens entbebrenben, ftete um frembe Gulfe bettelnben Perfonlichfeit. Die oft graufame Bewalt, welche er jur rafchen Bertilgung bes Proteftantismus anwendete, batte bie Bergen von ibm abgezogen : in Coln , Reug und Bonn lebten noch viele heimliche Calviniften; in ben Berrichaften Neuenars waren Alpen, Mors und besonders bas von ber Ratur fart befestigte Rheinberg noch nicht erobert. Best verband fich Reuenar mit einem anbern tapfern Degen, ben er in bie Dienfte Gebharbs aufnahm : es war Martin Scheuf pon Ribeggen, ein achter Sobn fener rauben Beit, fo ftreng in feiner Sinnesart, bag Riemant ibn je lachen fab, und bag feine Solbaten ibn mehr fürchteten als ben Reind, weil er mehr als einmal ben Fliebenben ben Degen burch ben Leib gerannt hatte, babei aber wieder von ihnen geliebt wie fein anderer Relbherr, weil er fie übermäßig löbnte und gern mit Plunderungen bereiderte, auch weil er febe Dubfal willig mit ibnen theilte; bei eiligen Befestigungen nahm er wohl felbft bie Schaufel gur Sand und entflammte burch bies Beifpiel ben Gifer ber Solbaten, baß fie bie gange Racht vom Schangen nicht abliegen. Auch mar er, wo es Gile galt, im Bugel gang unermublich : auf dem Roffe afi er ; bas Rog mar ibm Bobnung und Schlafftatte. Die focht er beffer, nie aber verschwieg er auch feine Plane ficherer als

im Rausch. Sonft ein Mann ohne Glauben und Baterland, wie er benn viermal ben spanischen und ben hollanbischen Dienst gewechselt hat, wußte ihn auch diesmal Neuenar vom Prinzenvon Parma loszureißen und an die Sache Gebhards zu ketten."

"In ber zweiten Galfte bes Jahres 1584 gefcah wenig Merfwürdiges. Graf Reuenar, ber mittlermeile Statthalter ber nieberlandischen Proving Gelbern geworben, bemachtigte fich am 27. Jul. ber Burg borft bei Reug. Dagegen wurde Uerbingen von den Erneftischen unter Anführung Blantarbs, bes Commanbanten von Raiferswerth, am 1. Det. eingenommen. Auch war noch ber Anfang bes folgenben Jabres 1585 ziemlich rubig. Die Burg Sorft ergab fich , nachbem fie lange belagert , endlich ben 6. Marg bem Rurfürften Erneft. Die Befggung, 150 Dann, erhielt Gnabe und jog, mit bem Schwert umgurtet und mit ihrer Sabe, so viel fie tragen fonnte, von bannen. Am 2. April wurde bie Burg Erprath bei Reng, welche von Truchleffischen Truppen aus Belbern überrumpelt worden, wieder von ben Erneftischen gewonnen. Reuß felbft war bieber gludlich vom Rrieg verschont geblieben. Die Burger batten, gemäß ihrem bem Rurfürften Erneft gegebenen Berfprechen, von Anfang an fleifig bei Tag und bei Racht an ben Thoren Bache gehalten, und als bie Truchseffischen fic bis in die Rabe ber Stadt verbreiteten und bas land umber vermufteten, batte ber Magiftrat Reiterei angeworben, damit bie Burger bei ihrer Arbeit auf dem gelb ficherer waren. Auch mar icon im 3. 1583 bas Oberflofter mit feiner als febr icon geschilderten Rirche von den Reugern felbft, bamit es nicht bei feiner Lage por der Stadt diefer bei einer Belagerung jum Rachtbeil gereiche, abgebrochen worden. Dabei batte ein großer Theil ber Burger gleich Feinden bas Rlofter überfallen und geplanbert. Mit ben Steinen bes Abbruchs wurde theils Reug, theile bulderath befestigt. Die Regulirberren maren vom Stabtrath in bem Minoritenflofter, welches als Erfan fün bas abgebrochene bienen follte, untergebracht worden ; fpater im 3. 1585 wurden fie von ihrem Generalprior nach Coln berufen und mit bem Rlofter herrn-Leichnam beffelben Orbens vereinigt, wo fie bis nach bem Ende bes Rriegs verblieben find. 3m Sommer des J. 1584 war durch den großen Zudrang der Menschen (benn es hatten sich viele vom Lande der Unsicherheit wegen nach Reuß gestächtet) und durch das enge Zusammenwohnen eine anstedende Krankheit entstanden, wodurch sehr viele Menschen weggerafft worden.

"Der 30. April ober nach bem bamals neu eingeführten Gregorianischen Calender ber 10. Dai bes 3. 1585 mar für Reuß ein febr ungluchlicher Tag, ba es an bemfelben vom Grafen Abolf von Neuenar unversebens überfallen und in bie Gemalt ber Truchseffifden gebracht murbe. Es war biefes ber Refitaa bes Stadtpatrons St. Quirin, an welchem in jener Zeit Vilger von fern und nabe ju ben Reliquien biefes Martyrere in folder Menge herbeiguftromen pflegten, bag oft nicht alle ein Dbbach fanben, fonbern unter freiem himmel übernachten mußten : auch war, eben bes großen Buftromens wegen, mit biefem Reft ein Nahrmarft verbunden. Die Umftanbe ber Ginnahme merben von ben gleichzeitigen und nabe lebenben Schriftftellern und fo benn auch von ben entferntern etwas verschieben ergablt. Graf Reuenar jog in ber Racht vom 9. jum 10. Dai mit Scharen au Pferd und ju Rug, die er aus Rheinberg und ben Stabten Gelberns jufammengebracht hatte, in aller Stille gegen Reuß beran, um einen fühnen Streich gegen biefe Stabt zu unternebmen , bie , wie ber Erfolg gezeigt, bamals fo Etwas gar nicht ermartete. Rach ber Angabe einiger Schriftfteller follen fic Soldaten bes Grafen für Rauf- und Marktleute, Die jum Jahrmarft jogen, ausgegeben baben und fo ohne Sowierigfeit eingelaffen worden fein; barauf batten fie bie Schilbmache entwaffnet, mit ber Trompete ben Ihrigen, bie braugen waren, ein Beichen gegeben und Gingang verschafft. Rach andern, ber Begebenbeit nabern Gefchichtschreibern batten fich Spione bes Grafen von Reuenar theils fruber, theils und besonders am Borabend fenes Reftes und Jahrmartte in bie Stadt gefdlichen; burch biefe und vielleicht auch burd Berratber unter ben Burgern felbft batte ber Graf erfahren, bag bie Gegend in ber Rabe bes Rheinthore langs ber Beibe am wenigften vermabrt, bag bort fogar ein Theil ber Mauer wegen Errichtung eines neuen und ftarfern Walles halb niedergeriffen fei, daß die Wachen der Barger und bie Runden mahrend der Nacht nicht mehr so fleißig wie früher gehalten würden, indem man fich nach der Wiedereroberung von Erprath sicherer glaubte.

"Auf Diefe Nadrichten rudte ber Braf mit feinen Scharen in jener Racht zwischen 2 und 3 Uhr an bie weniger befestigte Stelle beran; einige feiner Leute ichlichen leife an bas Rlofter Marienberg, erfliegen mit Leitern bie Mauer und famen in einen an bas Rlofter flogenden Garten. Dort warteten fie eine Beile, bordend, ob Riemand in ber Rabe fich regte. Da Alles in tiefer Stille blieb, fliegen mehre binauf, beren einer von bet Leiter fallend ein Beraufch machte, wesbalb fie wiederum angftlich aufbordten. Aber noch immer regte fich Riemand; fie magten fic barum weiter, fliegen burch ein Renfter ins Rlofter, und ba ihnen bald mehre folgten und fie auch um bas Rlofter berum Richts borten noch faben, fo magten fie fich aus demfelben in Die Stadt. Rein Bachter foll in ber Rabe gefunden worden fein; nach einer Radricht follen fie berauscht gewesen fein und feft gefclafen baben. Bene liefen alsbald zum Rheintbor und öffneten baffelbe mit Mexten, Sammern, Sagen und andern Berfzeugen. und Graf Reuenar jog mit feiner gangen Reiterei berein und brang unaufgehalten bis auf ben Martt por. Die Burger, burd ben Suffclag und bas Biebern ber Pferbe und bas Gefdrei ber Solddten aus ihrer Rube aufgeschredt, ergriffen bie erften beften Baffen und versuchten es, fich bem eindringenden geind enigegenzuftellen; es wurde an mehren Plagen, aber ordnungs. los gefampft, und 14 ober nach einer andern Angabe 30 Burger verloren bas Leben: unter ihnen werben genannt ber Burgermeifter Peter Stabl, Arnold Fraes, ber Schulvorfteber Beinrich Schirmer, Meldior Milendont und ber Gaftwirth Ban Dulfen. Biele Burger entflohen aus ber Stadt, indem fie fich von ben Manern herabliegen und burd ben Graben fdwammen. Raddem Abolf von Reuenar alle Thore, Thurme und Plage mit Bachen befest und fich fo ber Stadt verficert batten , brangen feine Soldaten ohne langern Auffoub in die Baufer, nahmen, was fie Rofibares fanden, Gelb, Gold und Silber, auch Baarund Getreibe, und zwangen außerdem die Burger, sich und ihre Frauen und Kinder um hohes lofegeld loszukaufen. Alle Waffen mußten ausgeliefert werden. Die Beute war sehr groß, denn außer dem Eigenthum der Neußer felbst hatten die umherwohnenden Landleute, viele Adliche und Klöster ihre Kostbarkeiten hierher geflüchtet.

"hierauf bestellte Graf Reuenar vor feiner Abreife als Commandanten ber Stadt Reuß einen febr fübnen und thatigen jungen Mann, ben Bermann Kriedrich von Clodb. Diefer machte mit feinen Befatungefoldaten faft taglich Ausfalle und Streifauge, verbeerte und plunderte weit umber, felbft im Angeficht ber Stadt Coln, brandfchatte bas Band, fdleppte Meniden gefangen uach Reug und feste Alles in folden Schreden, bag felbft bie Colner es taum wagten, einen guß por ihre Stadt ju fegen. Auch die Burger ber Stadt Reug mußten ichwere Laften und Steuern tragen, und nicht allein die in ber Stadt gebliebenen wurden bamit belegt, sondern auch die ausgewichenen, und ihre Rudfebr wurde vom Commandanten und ben Rriegecommiffarien bringend gefordert, mit ber Drobung, im Beigerungsfalle ihre Baufer und Guter und, wo man tonne, fie felbft forperlich anzugreifen, wie aus einem Schreiben bes Commanbanten vom 12. Jun. 1585 an den Rath und die Gemeinde ju erfeben, medbalb Burgermeifter, Scheffen und Rath an die Abgewichenen wiederholt ichrieben und fie aufforderten, nach Reuß gurudgufebren und die Laften mit ibnen zu theilen. Als fie begungeachtet fic nicht einstellten, fo erfolgte bie, mabriceinlich erzwungene Erflarung bes Rathes, daß fie fur öffentliche Reinde zu balten und als folche verfolgt werben follten, bag fie ihre burgerliche Freiheit verwirft hatten und bag ihre Guter eingezogen werden foliten. Diefe Erflarung murde offentlich an bem Rathbaufe an Reuß angeschlagen.

"Der Rurfürst Ernest schickte gegen Clody und seine fühnen Scharen einige Truppen, welche das Rloster Gnadenthal bei Neuß besetzten und sich dort mit Wall und Graben, in welchen sie Wasser aus der Erst leiteten, möglichst befestigten. Aber sie konnten wenig gegen die Truchsessischen ausrichten und schalteten

übrigens nicht viel beffer als jene; benn auch fie burchftreiften bas land, plunderten bie Sabe ber Bauern, vermufteten und verbrannten Dorfer und Bofe. Go wurde, nach Angabe bes Bern. Titianus, Norf von ihnen ganglich gerftort und die Sofe ber Regulirberren in Derifum und Selifum, wie im vorbergebenben Jahre bie Bofe berfelben in Bodradt und Grimmlingbaufen. Bon ben Truchseffischen waren bagegen, nach berfelben Angabe, noch por ber Cinnahme von Reug, bie Dorfer Buttgen, Glebn, Luttgenglebn, Rleinenbroich, Rarft, Bifchelen, DReradt, Grimmlinghaufen, Selifum, Sadenbroich und viele Sofe Diefer gangen Begend durch Reuer vermuffet. Das war die verheerende Rriegs= weise jener Beit, bie Raubsucht jener auf Beute gleichsam gedungener Soldnerhaufen; Freund ober Zeind, waren fie fast gleiche Plage bes landes. Der Bergog von Julich, Berg und Cleve ließ, um bie Frechbeit biefer Rauber zu ichreden, befannt machen, bag, wer von ihnen auf feinem Bebiete fich betreffen liege, gefangen ober getobtet werben follte. Und um bie Streifgage ber Reuger Befagung ins Bergifche Land ju verhindern, ließ er auf bem rechten Rheinufer, Reuß gegenüber, beim Dorfe hamm eine fleine Refte errichten und von ausgewählten leuten aus ben naben Dorfern bewachen. Rach feinem Beifpiel beschloffen auch bie Stande bes Ergfifts auf einem Landtage, Die Rreibeuter, welche umberfreiften und bie Strafen unfider machten, ju fangen ober au tobten. Aber die Befoluffe halfen wenig, und bas Unwefen beftand nach wie vor. Die Reuger Befagungefoldaten magten fich. nachdem fie am 20. Dec. eine von ben Erneftischen in Grimmlinghaufen errichtete Schange überfallen und genommen batten, fogar bis Bulpic, um fic ber Burg biefer Stabt gu bemächtigen und burch Befegung berfelben bie Strafen nach Brabaut und Luttich zu beberrichen. Bu biefem 3med ichlichen fich am 1. Rebr. des 3. 1586 einige, als Raufleute verfleibet, in bie Stadt und felbit in bie Burg, wo fie bann, nachbem fie Alles ausgespähet, eine Sahne aufftedten, ale Beichen für ihre herangiebenden Genoffen, bag fie tubn in die Stadt einbringen follten. Allein bie Lift miglang: benn bie Burger, welche bie gabne und bie Berfuche bes Feindes bemertten, liefen fcnell herbei und zwangen, indem fie Feuer an die Burg legten, die Eingeschlichenen fich zu ergeben; diejenigen aber, welche noch braußen waren, nahmen, als sie das Schickal der Ihrigen erfuhren, eiligst die Flucht und kehrten nach Neuß zurud.

"In diesen Tagen wurde bie Besatung von Reug burch einen Buwachs verftarft, welchen Graf Leicefter, Minifter ber Ronigin Elifabeth von England, unter Unführung bes Martin Schent von Nideggen, eines berühmten Parteigangere biefer Beit, ben Truchseffischen ju Gulfe foidte. Schent mar vor furgem von bem fpanischen Rriegsbeer in Belgien zu ben gegen Spanien vereinigten Riederlandern übergegangen. Er unternahm, fobalb er nach Reuß gekommen war, mit bem Commandanten Clobb und mit 500 Mann ju Pferbe und 600 ju guß einen Bug nach bem Bergogthum Beftphalen, wo fie bie Stadt Berl am 26. Febr. einnahmen und fich burch Errichtung eines Balles gegen bie Ranonenschuffe aus ber Burg ichusten; und als ber meftphalische Abel und eine große Angabl Bauern gegen fie aufgeboten wurden, jogen fie biefen entgegen, fampften juerft mit ben Ebelleuten, beren jeboch erft wenig jufammengefommen maren, griffen bann nach bem Rudjug ber Ebelleute bie Bauernicar an und folugen fie fo, bag ihrer 600 theile auf bem Rampfplat, theile auf der flucht und in ber Ruhr umfamen. hierauf fehrten Clody und Schent in die Stadt gurud, jogen aber bald mit ihrer Beute, welche fie in Berl und ber Umgegend gufammengebracht batten, über hamm und Rheinberg wieber nach Reug, und zwar um fo foneller, weil fie vernommen hatten, daß von Seiten bes Bergogs von Parma Truppen im Ergftift angefommen feien.

"Schon lange hatte der Aurfürft Erneft durch wiederholte Gesandtschaften den Berzog gebeten, er möchte, wie er einftens ihm bei der Einnahme von Bonn und der Bertreibung des Truchses beigestanden habe, so auch sest bei den fühnen Unternehmungen des Grafen von Neuenar und seiner Anhänger und bei der Berwirrung des Erzstifts ihn nicht hütstos lassen. Aber damals war der spanische Oberfeldherr mit der harten und langen Belagerung von Antwerpen gar zu sehr beschäftigt, als daß er

an eine folche Sulfeleiftung in fremtem Lande batte benten founen. Ale nun endlich bie Botichaft von ber Ginnahme jener Stadt eingelaufen, war Erneft felbft nach Brabant gereifet, batte ibm ben traurigen Buftand feines Ergftifts geschildert und von neuem bringend um Gulfe gebeten. Karnese batte ibm biefelbe jugefagt und fogar verfproden, gleich nach ber Ginnahme von Grave und Benlo, beren Belagerung er nothweubig erft unternehmen muffe, in eigener Berfon und mit binreichender Dacht in bas Ergftift ju tommen und bem Colnifden Rrieg ein Ende au machen. Rur follte Erneft bas Lager por Reug mit Brod, Bier, Bein, Safer und einem Theil der Munition verfeben. Seiner Bufage getreu, ichidte Karnefe im Frubling bes Jahrs 1586 ben Claudius von Berlaymont Baron von Sautepenne mit einigen Truppen bem Rurfurften zu bulfe; biefe tamen am 26. April por Reuß an und bereiteten fich, die Stadt einzuschließen. Aber taum batten fie angefangen, ihre Belte aufzuschlagen, fo wurden biefe Sulfstruppen vom Bergog eiligft gurudberufen, weil ihre Gegenwart bei ber Belagerung von Grave, einer Reftung an ber Daas, bringend nothwendig fei. Am britten Tage nach der Anfunft vor Reug brach Sautevenne mit ben Seinigen in aller Frube auf, und fie zogen mit folder Gile von bannen, daß fie, um nicht burch die Rinfternif ber Racht aufgehalten zu werben, die Gutten ber Landleute in Brand flecten. bamit fie ihnen auf ihrem Buge leuchteten. Go wenigftens erflart Ram. Strada ibr barbarifdes Berfabren. Bern. Titianus. ber auch diefer Brandftiftungen gebenft, fest noch bingu, fie batten Bieb und fonftige Sabe geraubt und noch andere Grauel verübt. Es war leiber Ariegsgebrauch! Die Befagung in Reuft, burd ben Beggug fener ichnell wieder frei geworden, außerte laut ihren Jubel barüber: alle Ranonen wurden gelofet, alle Bloden geläutet.

"Ihre Ruhnheit wuchs, bei der Schwäche der Ernestischen, mit jedem Tag. So hatten sie bei Boringen auf einer Rheinsinsel eine kleine Feste errichtet oder sich derfelben bemächtigt, wodurch sie das Städtchen Jons von der Berbindung mit Coln abschnitten; auch glaubten sie, dadurch im Kall einer Belagerung

ber Stadt Reufi, bem Belagerungsbeere bie Bufuhr aus Coln abichneiben zu tonnen. Sie magten es fogar, von bier aus ein bewaffnetes Schiff - ber Capitain bieg Pierre sans amis (Peter ohne Freund) - ben Rhein binauf bis vor die Thore Coins au fenben, 7. Jun., und von allen Baaren, die ben Rhein binauf nach biefer Stadt gebracht wurden, ben 30ften Pfennig als Abgabe im Ramen bes Truchfeß ju fordern und zu erzwingen. Bur Unterftugung biefes Schiffes tam Clobh felbft ben 14. Jun. mit 300 Solbaten, Die er in Deux bineinlegte. (Schenf mar inamifchen mit 200 Reitern zur Bertheibigung von Benlo abgereifet.) Die Refte bei Woringen wurde feboch am 17. Jun. mabrend ber Racht, ba bie Truchfeffischen berauscht in tiefem Schlaf lagen (fie follen ein Schiff mit Wein aufgefangen baben), burch ben Chorbischof Friedrich von Sachsen-Lauenburg eingenommen und die Truchfefficen, 200 an ber Babl, theils niedergemacht, theils gefangen. Dadurch wurde bier ber Rheinftrom wieder frei und wenige Tage nachber auch bei Coln, indem am 20. Jun. fenes Schiff von ben Erneftischen und ben Solbaten ber Stadt Coln jur Flucht genothigt ober nach einer andern Rachricht genommen und verbrannt wurde. Die Truchseffischen in Deug mit Clobb waren icon am 18. auf bie Rachricht von ber Ginnahme ber Feftung Grave weggezogen. Dagegen machten am 25. Jun. Clobb und Schent mit englischen Truppen aus Belbern einen ploglichen Angriff auf Raiserewerth, in ber Soffnung, es fo wie einft Reug ju überrumpeln. Der Berfuch miglang, weil die Besagung ibn bemerkte und tapfer auf die Angreifer losfeuerte. Sie ftreiften nun um Daffelborf berum, jogen jedoch balb gegen Beftphalen, um fich bort mit benjenigen Eruppen ju vereinigen, welche Graf Reuenar und Beinrich von Braunschweig, ber wieder frei war, babin führen wollten.

"In diese Zeit fallt ein schreckliches Ereigniß, welches auf eine Schauder erregende Art die arge Entstitlichung jener Soldenerhausen beweiset, und welche Plage sie selbst in Freundesland waren, und wie wenig das Ansehen und die Gewalt der Farsten, in deren Sold sie ftanden, über sie vermochte. Im Ansang des Julius hatte sich eine große Caravane von Menschen, Abliche

und Banern und Rauffente, Manner, Beiber und Rinber (ibre Babl wird an 3000 angegeben) in ber Gegend von Bergheim, im Bergogthum Julich, verfammelt, um mit Gelb, Baaren, Getreide und anderer habe nach Coln ju reifen. Es waren bamale alle Stragen biefer Begend unficher, indem Erneftische, Truchfeffifde, fpanifche, nieberlandifche, englische Solbaten burch bas Land preiften : barum batten fich jene in eine fo zablreiche Befellicaft vereinigt und noch außerdem ju ihrem Sous ein Geleit von 150 Mann Julidifder Truppen fich angesellt. So jogen fie am 3. Jul. in guter Ordnung von Bergheim aus; als fie aber nur noch eine balbe Reile von Coln entfernt maren. beim Dorfe Juntereborf, ba wurden fie ploglich von einer Reiterfcar (es follen 400 gewesen fein), die biefe Beute gewittert batte, angefallen, bie Julidifden Beleitofolbaten theils getobtet, theils in die Flucht gejagt und unter ber übrigen, großentheils wehrlofen Menge eine fo graufame Megelei angerichtet, bag 190 Menichen ober nach anderer Angabe 300 ermorbet und febr viele lebensgefährlich verwundet murben. Die Befamtgahl ber Betobteten und Bermundeten foll fich bis gegen 900 belaufen, Die Beute bis 100,000 Gulben an Werth betragen baben. Und wer waren biefe Stragenrauber und Morber ? Eiginger, ber bas Ereigniß ausführlich ergablt, lagt biefes unentschieben; ber Sollander van Meteren aber will geradezu, bag es Goldner bes Rurfürften Erneft, Befagungefoldaten von Bedburg und Gnadenthal gewesen feien. Ale die Botichaft von jenem Blutbad nach Coln fam, fandte ber Colnifde Rath alsbald eine Penge Bagen zur Schlachtbanf bin, um die Berwundeten nach Coin ju bringen ; hier ließ er fie auf Stadtfoften pflegen und beilen und erwies ibnen alle mogliche Liebe und Gulfe. Rurfurft Erneft foidte gleich am folgenden Tage Gefandte an den Colnifden Rath, fein fcmergliches Bedauern und fein bochtes Diffallen über Diefen Borfall auszufprechen. Zugleich wurde von ihm und vom herzog von Julich und vom Colnischen Rath eine Untersuchung über die Sache angestellt. Go ergablt Eiginger, melbet aber nichts von bem Ergebnig berfelben.

"Nach der Einnahme von Grave und Benlo (26. Jun.) zögerte Alexander Farnese Bergog von Parma nicht länger, seine

bem Rurfürften Erneft gegebene Bufage zu erfüllen ; er verfchob fogar bie Annahme ber Ehrengeschente bes Papftes Sixtus V, eines geweihten Belmes und Degens, welche ibm als bem Beffeger von Antwerpen in feierlicher Gefanbischaft verebrt, und jog febalb als möglich mit feinem flegreichen beer gegen Reuß. Diefes Beer, 8000 Mann ju Rug und 1500 ju Pferbe, beftand nicht nur aus Spaniern, fondern mar aus allerlei Bolfern, Atalienern, Burgunbern, Flamanbern, Ballonen, Deutschen gufammengefest. Ale Feldberren beffelben werben genannt : ber Graf von Aremberg, Die Grafen Rarl und Detavius von Mansfeld, Bobabilla, Aquila, Capizucchi, Gafton Spinola, Barambon, Mondragon, Maurique u. a., alle tapfere und mabrend bes langen nieberlanbifden Rriege geubte Manner. Der Bergog naberte fich ber Stadt querft am 10. Jul. bis auf eine Meile. und nachdem er die Truppen auf einer weiten Chene gemuftert batte, ritt er mit wenigen Reitern voraus, betrachtete bie Stadt und überlegte, wo er fein Lager aufschlagen und melde Stelle er jedem feiner Felbherren anweisen follte. Um folgenden Tag mabite er fein Sauptquartier im Rlofter Gnadenthal. Am 12. Jul. fandte er ben Ferdinand Lopez, ben Commandanten pon Rerpen, an ben Rath ber Stadt Coln, um fur feine Golbaten freien Eingang in biefe Stadt jur Berbeischaffung von Broviant und andern Bedurfniffen ju begehren. Der Rath verfattete es, jedoch unter ber Bedingung, bag nicht mehr ale 40 Soldaten zugleich binfamen. Den Unterhalt bezog alfo bas Beer theils aus Coln, theils aus ben benachbarten Orten.

"Die Stadt Neuß war damals durch den sie umgebenden Erstfluß und außerdem die an sich schwächere östliche Seite durch den Rheincanal und zwei Castelle an demselben geschüßt; die entgegengesette Seite, an sich schon ziemlich sest, durch eine doppelte Mauer mit einem Graben dazwischen, war vom Commandanten Clodh mit unglaublicher Schnelligkeit durch Ergänzung der Mauern, Thürme und anderer Werse täglich mehr besestigt worden, wobei er selbst die größte Thätigseit und Aussdauer bewies, keinem Bürger eine Ausnahme bei der Arbeit geskattete und die, welche sich ihr entzogen, mit unerbittlicher Strenge

bestrafte. Die Besatung bestand aus 1600 Mann Fusvolf und zwei Reiterscharen, es waren meist deutsche und englische Beteranen. Dazu kamen noch mehre aus den Stadtbewohnern gebildete Abtheilungen, worunter viele Fremde, die, ihrer Resligion wegen aus andern Orten vertrieben, hier unter dem Namen des Truchses Schutz gefunden hatten. Diese waren vorzugsweise entschlossen, mit den Soldaten die Stadt die aufs Neußerste zu vertheidigen. An Lebensmitteln war kein Mangel, indem Clody und die Seinigen deren von allen Seiten zusammengebracht hatten, auch nicht an Wassen und Schiespulver, noch an Allem, was zu langer Vertheidigung noth that. Die Stadt schien also einen hartnäckigen Widerstand leisten zu können.

"Die verschiedenen Abtheilungen bes spanischen Beeres folugen indeffen an ben vom Bergog bestimmten Plagen ibr Lager auf. Bor bem Rhein = und Niederthor bis gur Samme pforte bin lagerten fich bie Spanier unter ihren Feldberren Bobabilla, Mondragon und Aquila; bann folgten Italiener unter Cavizucchi und Gafton Spinola bis jum Bollthor; nachft biefen Deutsche unter Aremberg, Ballonen unter Licques und Octavius von Mansfeld, biefe nahmen ihren Plat bis zur neuen Erft bin und lange berfelben, und endlich vor bem Dbertbor Deutsche unter Manrique, Ballonen unter Boninguetti und Burgunder unter Barambon; fie lagerten fich in ben Garten und Wiefen ber Regulirherren und bie Grimmlinghaufen und bis jum Rhein bin. Graf Rarl von Mansfeld, welcher bie Artillerie befehligte, batte fein Lager weftlich an ber Rrur binter Aquila und Capijucchi, und binter ibm fand ber Marques del Bafto, Don Cafar be Avalos mit der Reiterei. Sieben Ranonen hatte ber Bergog aus Brabant mitgebracht, 13 von Benlo und 10 von Ruremond, baju tamen noch 4 aus Rerpen und 8 vom Rurfürften Erneft aus Bonn gefchidt; 200 Bagen waren mit Schiegpulver belaben.

"Bur ganzlichen Einschließung ber Stadt fehlte noch bie Besetzung bes Werths oder ber Insel zwischen ber Erft, bem Rheincanal und bem Rhein. Dazu waren Schiffe nothig. Bahrend aber ber Herzog beren aus Bonn vom Aurfürsten erwartete,
vernahm er, bie Truchsessischen hätten, durch bie Ankunft bes

fpanifchen Beers in Schreden gefest, Die Bertbeibigung ber Infel aufgegeben und fich im Duntel ber Racht in bie Stadt gurudgezogen. Roch in berfelben Racht befahl er bem Ingenieur Barocci, in einem Nachen auf die Infel gu fahren und fie fowohl ale beiben fleinen Caftelle ober Schangen am Rheincanal zu untersuchen. Diefer brachte bie Radricht, Die Infel fei gang von Solbaten entblogt, und von ben Schangen fei bie eine junachft bei ber Stadt offen und juganglich, die andere am Rhein unversehrt und feft. Alsbald gab ber Bergog dem Chacon, einem fpanischen Sauptmann, ben Befehl, aus bem lager bes Bobabilla, welches junachft am Rhein ftanb, 100 Dann auf bie Infel binüberguführen und fich mit ihnen in ber feften Schange fo lange ju halten, bis mehre Truppen binübergeschickt murben. Ale biefer mit ber ausgewählten Mannichaft, wozu fich noch ein Bauptmann Paez mit einigen wenigen gesellte, auf ber Infel gelandet mar, ließ er einen Theil feiner Leute in ber feften Soange, jog aber, bem Befehl juwider, mit ungefahr 50 Mann gegen bie gnbere. Ploglich fließ er auf eine große Schar ber Feinde, welche, ba fie die geringe Bahl ber Spanier bemerfte, bei ber Stille ber Racht auf die Infel zurudgekehrt mar. Chacon glaubte, obicon feine Schwäche fühlend, vor dem Feind nicht weichen zu durfen, und ließ fich mit mehr Duth ale Rlugheit in einen ungleichen Rampf ein. Die Tapferfeit unterlag, die Menge fiegte. Die Spanier fielen faft alle, Paez zuerft, Chacon gerieth mit ben 13 übrigen in Befangenschaft; fie wurden gleichsam in einem Triumphaug in Neuß bereingebracht, und Jubel verbreitete fich in ber Stadt über diefen erften gludlichen Erfolg. Den Bergog schmerzte zwar biefer Berluft, ben er mit Recht ber Richtachtung feines Befehle gufdrieb; boch troftete ibn bie Rachricht, bag bie andere Schange unangetaftet vom geind geblieben fei und bag biefer felbft nach bem Siege es nicht gewagt habe, auf ber Infel fteben au bleiben. Er ließ also andere und mehr Truppen, und nachbem größere Schiffe angetommen maren, auch Ranonen binuberschaffen und beeilte fich, bie Infel in feine Bewalt zu bringen.

"Ein anderer Ausfall, ben die Belagerten am 21. Jun. machten, toftete ebenfalls bem Berjog einige Leute. Bei bem

regen Betteifer ber verschiebenen Rationen im Aufwerfen ber Balle und Laufgraben maren bie Italiener unter Capignechi von allen am nachften gur Stadt gerudt. Diese Rabe reigte bie Belagerten jum Ausfall. Der Commandant Clobb und 300 feiner Rühnften, mit Belm, furgem Schild und gezogenem Gabel bewaffnet, traten durch ein verborgenes Bfortden unten in ber Mauer unbemerft beraus, gingen ungefeben burd bie Contrescarve . bes Grabens und brachen ploglich und unerwartet unter bie Italiener ein. bier fand por ben Arbeitern ber Sauptmann Jul. Cafar Grimaldi mit einem Trupp Soldaten. Er Rellte fich ihnen unerschroden entgegen, murbe aber balb umringt und, mabrend er aufe tapferfte focht und feine Soldaten anfeuerte, mit vielen Bunden burchbobrt und bie Seinigen nach furgem, boch blutigen Rampf theils niebergemacht, theils in die glucht getrieben. Die Truchfeffischen magten es fogar, die Aliebenden bis ins Lager zu verfolgen, und Schmiede und Minirer, die binter ibnen famen, gerftorten bie Laufgraben. Best aber liefen der Dberft Splvio Piccolomini und andere berbei, und indem fie gurnend und brobend die blinde Blucht ber Ihrigen schalten, fturzien fie fich wuthend ben Angreifenden entgegen. Diefe wandten fic alsbald, und fene verfolgten fie bis jum Stadttbor mit folder Radgier, bag ungeachtet bes Rugelregens, ber von ben Mauern auf fie berabfiel und mehre tobtete, fie fic bennoch felbft burch ben Befehl des hinzukommenden Capizucchi vom Berfolgen und Rieberfabeln nicht abhalten liegen. 90 Menfchen waren auf beiben Seiten, bie meiften jedoch auf fpanifder, bei biefem Ausfalle getöbtet worben.

"Nachdem der herzog die Arbeiten seiner Leute, die sich schon von allen Seiten den Stadtgraben naberten, untersucht und die Stadtmauern ringsumber betrachtet und unterschieden hatte, was durch Natur und Kunst sest und was durch Alter banfällig sei, ordnete er den Angriff auf zwei hauptpunkte, auf das Meinthor und das ihm nabe Niederthor. Lesteres besahl er aus dem Lager des Mondragon mit 10 Kanonen zu beschießen und ließ deren noch 4 vor das Lager des Bobabilla ausstellen, mit welchen die Courtine zwischen dem Niederthor und dem Reinthor beschossen

werben follte. Gegen benjenigen Theil ber Mauer, ber fich ber Infel gegenüber lange bem Erftfing bingog, in ber Begend bee Rlofters Marienberg, errichtete er auf bem Rand ber Infel eine Batterie von 10 Ranonen, und mit 4 anbern, bie er in ber Rabe biefer Batterie aufftellte, befahl er ben Thurm und ben Ellbogen ber Mauer neben bem Rheinthor ju beschießen. Ends lich vertheilte er ben zweifachen Sauptangriff unter bie Spanier und Italiener und wies fenen bas Rheinthor, biefen bas Rieberthor an, und befahl barum den Truppen bes Monbragon, theils in bas lager bes Bobabilla überzugeben, theils auf die Infel überzusegen, ben Italienern aber, zwischen ben Berschanzungen bes Mondragon Plat zu nehmen; bie übrigen Rationen follten bald zu diefen, bald zu fenen, wie es die Umftande und fein Befehl erheifchten, heranruden. Babrend biefer Anordnungen und Borbereitungen war Rurfürft Erneft am 17. Jul. mit einigen beutschen Truppen von Bonn in bas Lager bes Bergogs gefommen, ibm fur feine und bes Beeres Anfunft im Ergftift ju banten und ihn ju bitten, bie Stadt Reug, wenn es nur immer möglich ware, ibm ohne Blutvergießen und ohne Brand und Bermuftung ber Bebaube wieberzugewinnen: er mochte zu bem Enbe vor Allem ben Weg ber Gute versuchen und bie billigften Bebingungen ber Uebergabe und Berfohnung entweder, wenn fie von ber Stadt porgefclagen wurden, annehmen ober felbft folde porfclagen ; er wunfde nur, die ungludlichen, ibm fo lange ohne Urfache widerfrebenben Unterthanen wieder in Gnade aufzunehmen. Farnefe hatte biefe Gefinnung gebilligt, und es war zu diefem 3wed am 20. Jul. eine feierliche Meffe im Lager gehalten worden.

"Diesem zufolge schickte der Herzog am 24. Jul. einen Trompeter an die Belagerten, um ihre Gesinnung zu erkunden, ob sie Stadt ihrem Fürsten übergeben oder das Kriegsglück verssuchen wollten. Er sei zu beidem bereit, doch sei es ihm lieber, wenn sie sich unter billigen Bedingungen ergaben, als wenn er Gewalt gegen die Stadt brauchen müßte. Auch sei er zufrieden, daß beiderseits dreien Personen Bollmacht gegeben werde, wegen der Uebergabe zu unterhandeln. Die Belagerten begehrten einen sechstündigen Wassenstillstand, damit sie die Sache reiflicher bes

rathen fonnten; biefer murbe bewilligt und mabrent beffelben burd Bevollmächtigte Unterhandlungen gepflogen, von Seite ber Stadt burch Sauptmann Peuchner, von Seite bes Bergogs burch Dbrift von Taxis und von ber bes Rurfurften burch ben Rath Billebe. Den Letten wollten feboch bie Belagerten gur Unterbanblung gar nicht julaffen, indem fie ausbrudlich und feierlicherflarten, fie batten mit bem Bayerfürften nichts ju fcaffen, weil fie ibn nicht als rechtmäßigen Rurfürften anerkennen tonnten. Auch forberten fie, daß ber Bergog ihnen die Bedingungen ber Uebergabe fdriftlich zuftelle. Um biefe Schwierigfeiten zu befeitigen und die Unterhandlung zu erleichtern, entschloß fich ber Bergog, felbft jur Stadt bingugeben und in eigener Perfon bie Bedingungen zu verfündigen. Babrend er nun mit einigen feiner Generale, aus bem Lager ber Italiener fommenb, bem Niederthor fic naberte, fing man an, von ben Mauern berab in bas fpanische Lager zu ichiegen. Die Spanier permunberten fic Anfangs, daß mabrend des Baffenstillftandes dies von ben Belagerten gefcab; bald aber gerietben fie über bie Beleidigung in Born und fandten ebenfalls mehre Schuffe in die Stadt, und fcon entbrannte von beiben Seiten ber Rampf, ale bie Belagerten, bie fic barbietenbe Gelegenheit benugend, auf ben Bergog. von Parma felbft und auf feine Gefährten, die fich, wie gefagt, bem Nieberthor genähert batten, ploglich einen Rugelregen beruntersandten, so daß biefe faum und wie burch ein Bunder dem Tobe entrannen. Burnend über folde Untreue, foritt Karnefe langfam und ernft, mabrend feine Begleiter fliebend auseinanderfläubten, in bas lager jurud.

"Indessen verbarg er seinen Jorn und untersagte alsbalb ben Seinigen bas fernere Schießen, besonders da man schon angesangen hatte, von der Batterie der Italiener die größern Feldstüde abzuseuern, und schidte den Trompeter in die Stadt zurück, um die Unterhandlung wieder zu beginnen. Doch besahl er zugleich dem von Taxis, sich über den Berrath des Commandanten zu bestagen, indem dieser einen Wassenstülltand begehrt und geschlossen und während desselben gegen alles Bölkerrecht Feindseligkeiten eutweder besohlen oder doch zugelassen habe.

Die Belagerten gaben bie Berficherung , es fei biefes bie That einiger wenigen gewesen, und fuchten ben Commanbanten von aller Sould freizusprechen, weil er gerade gefclafen babe. Diefe Entschuldigung murbe, ale bei einem so machsamen und raftlofen jungen Dann bochft unwahrscheinlich, mit Belachter aufgenommen. Man borte feboch barum nicht auf, über bie Bebingungen ber Uebergabe ferner ju unterhandeln und bin und ber ju berichten. Da bie Belagerten wiederum forberten, bag ber Bergog ihnen bie Bebingungen fdriftlich juschiden mochte, fo that er biefes endlich, und bot ber Befagung an, daß fie bewaffnet, mit fliegenben Rabnen und mit allem Gepad nicht nur ungefährbet aus ber Stadt ziehen, fondern auch frei und mit ficherm Geleit fich babin begeben fonnte, wo fie fich in größerer Sicherbeit glaube. Allein die Belagerten hatten neuen Muth befommen, indem fie biefe Unthatigfeit bes Bergogs, ber auch noch nach fener Beleidigung unterhandelte, als Schmache beuteten, und nachdem fie Die Bevollmächtigten beffelben bis 10 Uhr Abends vor dem Thor batten warten laffen, antworteten fie endlich mit Berachtung, ber Bergog brauche fich nicht fo angftlich um eine Stadt au bemuben, bie ben Ronig von Spanien nichts angebe; Reuß fei eine taiferliche Reichsftadt, barum tonnten fie Richts obne Buftimmung bes Raifete befdliegen ; um biefen aber gu fragen, mußte ihnen wenigftens eine Beit von acht Tagen gur Berathung eingeräumt werben.

"Der Herzog sah nun wohl ein, daß alle seine Borschläge vergeblich seien; er glaubte sogar, daß man seiner spotte, und er fündigte also, weil die Nacht schon begonnen hatte, den Ansgriff der Stadt seinen Soldaten auf den folgenden Tag an, den Festag des Apostels Jacobus, des besondern Schuppatrons der Spanier. Die Nacht brachten diese in ihrem Lager unter Freudenseuer und Freudenschäffen mit militairischem Gottesdienst zu. Gleich bei Andruch des Tages (25. Jul.) sing man an, von jenen zwei Hauptpunkten aus, vor dem Rheins und dem Niederthor, und besonders auch von dem Werth mit 30 Kanonen die Stadt auß surchtbarste zu beschießen, und es wurde mit derselben Furchtbarsteit ungefähr 9 Stunden lang ununterbrochen forts

1

gesabren, so baß an bemselben Tage bei 4000 Schuffe auf die Stadt fielen und ein großer Theil ber Befagungefolbaten getobtet ober verwundet murbe. Daburd murben bie Borberfeite bes Thurms am Rheinthor und die Mauer neben biefem Thor und am Rlofter Marienberg mit einem Theil ber Bruftmebr neben bem Riederthor, sowie das Thor selbft niedergeschoffen, und es wurde über bie Trummer, auf bes Bergogs Befehl, mit bem Rriegsgeschrei St. Jacob, im Sturm Die aufere Mauer erfliegen. pon ben Italienern beim Rieberthor, nachdem fie in wieberholtem Angriff bie Bertheibiger vertrieben hatten, von den Spaniern beim Rheinthor, wo fie bie fonigliche Rabne bem Thurm aufpflangten. Cafar Buibice mar ber erfte Italiener auf ber Mauer, und Alfonso be Defa, aus Cabix geburtig, pflanzte querft die spanische gabne auf ben Thurm am Rheinthor. Beide wurden ehrenvoll ausgezeichnet. Rach Eroberung biefes Theils ber Mauer war es bie erfte Sorge, fich in Gile und fo gut es bie Umftanbe verftatteten, gegen ben auf ber innern Maner tapfer tampfenden Feind burd Safdinen, Schangtorbe und Erdfade ju fouben. Balb wurden bie Belagerer burch einige Relb-Rude verftarft, welche ber Bergog binaufschaffen ließ, und nun schossen sie von ihrer bobe berab so gewaltig auf die ihren Souffen blodgeftellten Bertheibiger, bag biefe ben Entfolug, fic bes verlornen Thurms wieder ju bemachtigen, aufgeben mußten und beinabe an der Rettung der Stadt felbft verzweifelten. Und foon machten fic bie Spanier ju einem neuen Sauptflurm auf Die Stadt bereit; aber Farnese wehrte es ihnen, weil es, ba icon bie Finfterniß ber Racht einbrach, gar ju unficer und gefabrlich fein wurde, burch ben Graben ju fegen, ber zwifchen beiben Mauern fich bingog. Er hielt es fur rathsamer, bie bereits eingenommene und von ihnen befestigte Stellung mabrend ber Racht zu behaupten und fo ben Tag als Zeugen ihres Sieges au erwarten.

"Dies war eine Racht, wie noch keine fo schredlich über Reuß gelastet hatte. Beide Mauern waren mit Streitern bebedt, beren wechselseitigen Anblid die Finsterniß verhüllte, außer wenn ber kurze Schein bes Kanonenseuers und ber Lichtfreif ber hin-

und herfliegenden Befchoffe bie Schredenscene beleuchteten. Das rum gleiche Rubnheit ber Feigen wie ber Tapfern, benn bie einen wie die andern fcoffen ihre Rugeln ober fcleuderten Steine aufs Beradewohl in die Finfterniß binein. Die gange Racht rollte ber Donner bes Geschützes, Berberben bringend auf beiden Seiten. Der Commandant Clodh, welcher fich mit feinen Officieren noch am Morgen des vergangenen Tages aufs feierlichfte verbunden . batte, bie Stadt bis jum letten Athemgug ju vertheidigen, bewies fich feinem Borte getren und leiftete alle mögliche Gegenwebr. Er und 400 Entschloffene magten fich, mit Beibengeflecht bedect, bei ber Dunkelheit ber Racht in aller Stille burch ben Graben bis ju bem Thurm am Rheinthor, um biefen Thurm, von welchem fie bas Meifte fur bie Stadt fürchteten, mit Sulfe von Minirern ju untergraben. Aber ihr fühnes Bageftud war vergeblich : ohne von ber Stadt ben Untergang abzumehren, befoleunigte es ihren eigenen Tob. Es murbe nämlich ihr Beginnen burch bas Licht ber angegundeten Dechfrange, welche bie Belggerten gegen ben Thurm fcleuderten, ben Spaniern perrathen; biefe richteten nun ihre Schuffe und Steinwurfe auf fenen Punkt; zugleich vertheidigten fich die Spanier in bem Thurm aufs tapferfte und hielten die Angreifenden durch Stangen und Gabeln ab; bald famen viele Spanier bingu, und Clobb und feine Benoffen geriethen ins miglichfte Bedrange : es ents brannte um ben Thurm ber bigigfte und verzweifeltfte Rampf, in welchem bie fubne Schar ber 400 faft ganglich aufgerieben wurde. Ale endlich ber Thurm, ben Unftrengungen ber Minirer weichend, einstürzte, begrub er mehre ber Arbeiter in feinem Clobh felbft murbe am Schenfel fcwer verwundet, mit bem fleinen Reft ber Seinigen nur mit Dube bem Feind entriffen und in bie Stadt getragen, wo er nichts besto weniger fortfubr, felbft vom Bette aus bie gemeffenften Befehle gur Abwebr bes bevorftebenben Sturms ju geben. Durch feine Berwundung und burch ben ungludlichen Kampf bei bem Thurm war jedoch ber Muth ber Besagung febr erschuttert.

"Es brach wiederum ber Tag an (26. Jul.), für Reuß ber ichredlichte und ungludlichte. Der Donner bes Gefchuges,

welches fest gegen die innere Mauer gerichtet wurde, rollte fort und fort mit gleicher Furchtbarfeit. Schon fanben ausgewählte Scharen bes fpanifchen heeres jum Sturm bereit, bereit gur Berftorung ber Stadt und von folder Buth entflammt, wie faum jemale bei einer Bestürmung fichtbar gewesen. Die Lebensgefahr, Die über bem Saupt ibres Relbberrn geschwebt batte, bas Berucht, zwei ber gefangenen Spanier feien von ben Truchfeffischen auf bem Markt lebendig verbrannt morben, fpornten gur Rache, und bie hoffnung reicher Beute reigte bie Sabgier. Die Burger von Reuß hingegen und felbft bie Befatung hielten es jest fur unmöglich, die Stadt langer ju vertheibigen, ba fcon die Mauer am Rheinthor erfcuttert mar, ba ber Commandant permundet barnieberlag, ba bie tapferften ber Bertheibiger gefallen maren. Benn es auch Biele gab, bie, nach ben Ereigniffen ber lettern Tage ben Born bes Bergags fürchtenb, an einer ehrenvollen ober auch nur erträglichen Capitulation verzweifelten und lieber mit ten Baffen in ber Sand fterben, ale wie Schlachtvieb ihren Sals bem Benferbeil barbieten wollten, fo übermog boch bie Meinung der Mehrheit, und selbft Clobb, welchem feine Sauptleute die mifliche Lage vorftellten, trat endlich ihrem Buniche Man schickte baber, um bem feindlichen Sturm noch zeitig auvorzufommen, den hauptmann Riftald und ben Faburich Gaubeng von Rechenberg eiligft binaus, ben Bergog von Parma um eine Unterredung in Betreff der Uebergabe ju bitten. Man boffte namlich, wenigftens bas leben noch ju retten. Die Abgefandten gingen burch bie Ruinen beim Rheinthor, murben aber von ben Spaniern fogleich jurudgewiesen, welche ihnen bohnifc guriefen, ber Bergog laffe fest Riemand gu fich, fie follten ihrem Commanbanten, ber neulich beim Berrath ber Seinigen gefchlafen babe, fagen, er fei fest jur Ungeit erwacht, jest folafe ber Berjog. Da fpater Andere, von Clobh gefandt, an bas Nieberthor famen und ichrieen, fie erboten fich gur Uebergabe, fo erhielten biefe von den Italienern mit wildem Sobngelachter Diefelbe Untwort. Doch begab fich ber Obrift Splvio Piccolomini zum Berzog und zeigte ibm an, die Reuger feien bereit, Die Stadt feiner Gnade ju übergeben. Farnefe, ber bie Stadt möglichft unverlett bem

Aurfürften ju überliefern munichte, auch in berfelben einen Borrath von Getreide und Bein jum Gebrauch feines Beeres ju Anden boffte, befahl, die Abgefandten der Reußer vor ibn au führen und jugleich ben Rurfürften bavon in Renntnig ju fegen und herbeigurufen, damit in beffen Gegenwart die Bebingungen ber Uebergabe feftgeftellt wurden. Aber bie Spanier und 3taliener geriethen, ale fie bies erfuhren, über bem Bedanfen, bag bie Stadt ungeftraft bavon fommen follte, noch mehr aber baraber, bag ihnen eine fo fichere und reiche Beute gleichsam aus ben Banden geriffen murbe, in die außerfte Buth, und ohne weber einen Befehl noch bie Unterhandlung abzuwarten, nur von ibrer Sab- und Rachgier geleitet, fturmten querft bie Spanier burch bas Rheinthor über ben Ball, ben bie Belagerten binter bem Thor errichtet hatten, bann bie Italiener auf bequemerm Bege burch bie Trummer bes Rieberthors in die Stadt binein, und was immer ihnen begegnete, wurde ohne Rudficht auf Alter ober Geidlecht unbarmbergig gemorbet. 3mar fuchten Burger wie Soldaten, gleichsam die lette Rraft aufammenraffend . mit gewaffneter Sand ihrem Bordringen fich entgegenzuftellen; aber bie Sturmenben murben burch biefen Biberftand nur befto rafenber, und nachdem fich die beiden getrennten Bolfer in Gin Beer vereinigt batten, brangen fie, Alles vor fic nieberwerfend, bis auf ben Markt vor. Jest murben bie Bachtpoften in ber Stadt verlaffen, und Jeber fuchte nur fein Leben ju retten : überall mar Rlucht, überall Riedermeglung ber Aliehenden; überall maren bie Strafen und Plage mit Leichen ber Erichlagenen bebedt. Selbft ber Bergog mar nicht im Stande, ber Buth ber Solbaten Ginbalt zu thun; mas er thun fonnte, mar, bag er die garten Rinder und Beiber, um fie ber Degelei ju entziehen, burch bie Officiere in die Rirchen jusammentreiben ließ. Auch diejenigen, welche, fic raid von den Mauern herablaffend, die Flucht ergriffen, fanden tein befferes Loos; fie wurden theils von ber Reiterei bes Marques bel Bafto, welche bie Stadt umgingelte, theils von benen, welche im Lager ben Mauern gegenüber Bache bielten, aufgefangen und getobtet. Als bie Deutschen, Burgunber und Andere, welche vor bem Ober- und Bollibor ihr Lager hatten, das Eindringen der Spanier und Italiener erfuhren, fliegen auch sie vermittelft Leitern, die sie an die Mauer legten, in die Stadt; die auf der Insel standen, schwammen durch den Fluß und drangen durch die Trümmer hinein.

"Befondere traurig war bas Schidfal bes Commandanten Clodb. Er lag an feiner Bunde barnieber und fonnte fic alfo auf feine Beife ber Gefangenicaft entziehen. Bergebens verlangte er, nach Rriegegebrauch behandelt zu werben. Das gange spanifche Rriegsheer und auch ber Rurfurft Erneft forderten vom Bergog die Bestrafung beffelben, ale eines Rebellen und eines vom Raifer Beachteten; barum wurde bie Todesftrafe über ibn ausgesprocen. Gin Sauptmann murbe ju ibm gefandt, ibm bas Urtheil ju verfundigen : er fand ibn frant auf feinem Bette liegend; feine Battin und Schwester fagen troftlos neben ibm. Much wurde ein Priefter aus bem Jefuitenorben ju ihm geschickt, ibn jum Tod porzubereiten. Diefen wies er jurud und begehrte einen Becher Bein, ben er, ebe er jum Tobe ging, austranf. Dann murbe er mit einem um ben Sals gewidelten Leintuch erdroffelt und, damit er ben Soldaten, die feinen Tod gefordert batten, fichtbar mare, aus bem Renfter aufgebangt. Gleiches Schidfal batten ber reformirte Prediger Foffer von Oppenheim und noch zwei Sauptleute; und ba in ber folgenben Racht bas Sans abbrannte, fo fielen die Leichen berab und verbrannten mit. Die febr fcone Bemablin bes Clobb wollte Karnese nicht einmal feben, fondern ließ fie mit ber Schwefter und dem Tochterchen beffelben unter ehrenvoller Bededung nach Daffeldorf bringen und einem herrn von Mylendont, ihrem Bermandten, übergeben.

"Roch waren 300 Truchfessische Soldaten übrig, der elende Rest von fast 2000 Mann. Diese hatten sich in einen festen Thurm gestücktet, der mit dem Thor dem Lager der Burgunder gegenüber in Berbindung stand. Als sie sich hier nicht mehr sicher glaubten, schickten sie Einige hinaus, die Uebergabe anzubieten. Diese fanden kein Gehor. Da traten sie alle aus dem Thurm hervor, warfen ihre Wassen weg und sich selbst zu den Füßen der Sieger und sieheten um ihr Leben. Aber sie versmochten nicht, das Tigerherz bieser Unmenschen zu rühren: alle

bis auf ben letten Mann wurden niedergemacht. Ja, bie Fred. beit und Buchtlofigfeit bes fpanifchen Beeres ging fo weit, bag, ba mebre Befehlsbaber und felbft der Rurfurft Erneft einige ber Schlachtopfer aus bem Bemegel retten wollten, gang gemeine Soldaten, fogar Trogbuben berbeiliefen und obne alle Scheu faft unter ben Sanden fener Die Ungludlichen burchbobrten. Die Morbgier war unersättlich, fo lange noch ein Gegenftand bes Morbens ba war. Ale fie endlich gefättigt ichienen, wandten fich bie wilben Sieger mit gleicher Gier gur Plunderung. liefen nach allen Seiten, brangen in bie Saufer ein, und bamit nicht, wie es ju gefcheben pflegt, unter ben Plunderern felbft Rampf entftande, vertheilten fie fich truppmeife burch bie bewohntern Strafen, ftellten fich bie einen ale Bache vor ben Thuren ber Saufer auf, mabrend die andern in die Zimmer eindrangen. jeden Bintel burchsuchten und alles, mas fie an Golb. Silber, Ebelfteinen, Rleibungeftuden fanden, ihren Trogbuben aufluden und es mit benen, welche Bache ftanden, gewiffenhaft theilten.

"Indeffen murbe bie Plunderung ber Stadt durch ben Brand berselben unterbrochen. Ueber bie Beranlaffung bagu find bie Meinungen febr getheilt. Die Ginen haben bie Befagungefolbaten fur bie Stifter bes Brandes gehalten, indem biefe, um in ihrer Bergweiflung Sieger und Besiegte und bie Stadt felbft in Ginem Brande an begraben, ober bamit wenigstens ber Reind von feiner Eroberung feinen Gewinn batte, Befage mit Schießpulver in vielen Saufern bingeftellt und brennende gunten bagu gelegt batten. Undere meffen ben erften Anfang einem ungludlichen Bufall bei, indem bei ber Befturmung (ober icon bei bem Rampf um ben Thurm) ein Gebaube bei bem Rheinthor, worin Schiefpulver aufbewahrt wurde, Feuer gefangen und biefes fic bald einigen in der Rabe ftebenden, mit Strob gebedten Saufern mitgetheilt habe und burch einen heftigen Bind über bie gange Stadt verbreitet worden fei. Der Bergog von Parma felbft fagt in einem Schreiben an ben Ronig von Spanien, es fei möglich, baf ber Brand burch einen Bufall entftanden fei, indem er bei einem jur Befestigung geborenden Gebaude feinen Anfang genommen, in welches die Belagerten viel Barg, Dech und Schiefepulver ausammengebracht batten. Go tam benn gum foredlichen Mord und Raub noch ber furchtbarfte Brand. Er hatte in ber Begend bes Rheinthore begonnen und wurde burch einen farfen Bind und durch glubende Rugeln, die nach allen Seiten flogen, fonell burd ben größten Theil ber Stadt verbreitet. Der Schreden und Sammer ber ungludlichen Burger, Die nun ihre Wohnungen und was fie noch darin gerettet, in Rauch und Flammen aufgeben faben, bas Angfigefdrei ber Beiber und Rinber, bie aus ibren Saufern ober aus ben icon brennenden Rirchen, wo fie Siderheit gefucht, beraussturzten, und bas ganze gräßliche Elend bes verbangnifivollen Tages läßt fich mit feinen Borten befchreis ben. 3mar that man alles Dogliche, bas furchtbare Element gu besiegen; ber Bergog mandte alle Mittel an, bas Reuer gu lofden, ober ibm wenigstens Ginhalt zu thun, unter andern auch aus bem Grunde, um nicht bas bier aufbewahrte Betreibe ju verlieren. Er befahl feinen Solbaten, babei thatig ju fein, und wandte befonders feine Minirer baju an ; er felbft, feine Generale und Sauptleute trugen Baffer berbei, und bie Goldaten wetteiferten in ber gebotenen Arbeit : benn ihnen lag ja auch baran, bag ibre Beute nicht in Rauch aufginge. Aber vergebens mar ihre Beftrebung: unaufhaltsam und mit faft unglaublicher Schnelligfeit wuchs die Klamme und verzehrte öffentliche wie Privatgebaube mit gleicher Buth; brei Biertheile ber Stadt murben eingeafdert. Go murbe bie einft glorreiche Stadt Reug, welche 100 Sabre auvor bem machtigen Burgunderbergog und feinem farten Seer 11 Monate lang muthig und rubmvoll widerftanden batte, jest in zwei ungludlichen Tagen beschoffen, erfturmt, geplundert und in Afche verwandelt. Die Babl ber babei Getobteten fann nicht mit Gewißbeit bestimmt werden : außer der Befagung follen ungefahr 2000 ber Bewohner theils burch bas Schwert, theils in ben Klammen umgekommen fein; Karnese gibt 1500 an.

"Der Antfürst Ernest bankte jest bem Berzog von Parma bafür, baß er bie Stadt für ihn eingenommen und ihm übergeben habe. Dieser aber erwiderte, nicht ihm, sondern seinem König sei zu banken, auf beffen Befehl er gehandelt habe. Der Rath ber Stadt Coln schicke den Burgermeister hardenrath und

andere Deputirte, bem Bergog jum Sieg Glud zu munichen und ihm einige Raffer Bein und brei vergoldete Beder und fouftige Beidenfe bargubringen und beffen Auftrage ju vernehmen. Der Berjog forberte von ihnen, daß fie die aufrührischen Riederlanber, die fich in ihrer Stadt aufhielten und beren er 38 nanute, auswiesen. Unter biefen Gludwunschen und Freudebezeigungen, bie bem Bergog von Kurften und Großen gutamen, bielt er es auch für rechtzeitig, bie Unnahme ber papftlichen Gefchente, bie er bis nach Beendigung biefes Rampfes aufgeschoben batte, jest feierlich ju begeben, und zwar nicht zu Coln, wie ber Rurfürft es wunfchte, fondern im Lager por Neug, in feinem Sauptquartier im Rlofter Gnabenthal, bem Schauplag feines Rampfes und Sieges. Um 1. Aug. ftellte fich fruh um 8 Uhr bas gange Beer nach feinen verschiedenen Abtheilungen mit militairifder Pracht unter Gewehr und mit fliegenden gabnen um bas Dauptquartier bes Bergogs in weitem Umfreife auf. In ber Rirche bes Rloftere verfammelten fich bie Generale und Dber-Officiere und die anwesenden Gefandten bes Papftes, bes Raifers, ber Kurften und Stabte. Bu ben Seiten bes Bergogs fanden ber Rurfurft Erneft und Johann Bilbelm, ber lette Bergog von Cleve-Julich-Berg, welcher von Duffeldorf, mo er feinen Sig batte, bergefommen war. Der bamalige papftliche Runtius am Rhein , Bifcof von Bercelli , hielt ein feierliches , mufitalifches Sochamt, welches von Colnifden Mufitern ausgeführt wurde und unter welchem Karnefe aus ber Sand bes Runtius bas Sacrament empfing. Rach bem Sochamt hielt ber Runtius eine Rede und ließ bas Schreiben bes Papftes an ben Bergog vorlefen ; barnach fniete ber Bergog bor bem Altar nieber, fcmur, bas Defibuch mit ber Sand berührend, ben Gid ber Treue bem fatbolifden Glauben und nahm bann aus ben Banden bes Runtius bie Ehrengeschenke bes Papftes Sixtus V, einen Degen, beffen Griff und Scheibe mit Ebelfteinen befest maren, und einen mit Perlen verzierten fammetnen Belm, mit größter Chrfurcht an. Dann wurde ein Te Deum gefungen und ringsberum alle Ranonen gelofet. Die Soldaten bezeigten ihre Freude burch Rampffpiele, Bettläufe und andere Schaufpiele, bie fie im Lager anftellten.

"Rachtem Ermeft in ben Befig ber elenden Ueberrefte von Renf wieder eingesett mar, blieb vom gangen Colnischen Erg-Rifte nur noch Berd ober Rheinberg nebft einigen fleinern Dertden in der Gewalt der Truchseffifden. Der Rurfurft bat baber ben Bergog von Barma, auch diefe, wenn es bem foniglichen beer gelegen mare, ibm ju unterwerfen. Der Bergog brach alfo am 5. Aug. von Reug auf und nahm unterwege bas Schlog Rrafau bei Crefeld, Die Stadt Meurs und ihr Schloß (8. Aug.),. welches ein Statthalter bes Grafen Abolf mit 120 Mann inne batte, bann (9. Aug.) bie Refte Alpen, beren Befagung faft eben fo ftarf mar, ferner alle Soloffer und Orte in der Begend von Rheinberg und führte seine Truppen por diese Stadt. Schent und der Englander Thomas Morgan hatten fich eben bineingeworfen; fie maren bei bem großen englischen Beer, welches ber Graf von Leicefter vor wenigen Tagen ben in Reug Belagerten batte guführen wollen, bas fich aber auf bie Rachricht vom Rall biefer Stadt fonell gewandt batte. Sie batten. indem fie über 1000 Englander und 7 bis 800 Mann anderer Truppen mitbrachten, die Befagung Rheinberge bis auf 2000 Mann zu Rug und 500 Reiter vermehrt, auch beim Berangug ber Spanier an Leicefter geschidt und um Bulfe gebeten. Schon batte Farnese sein Lager aufgeschlagen und die Stadt umzingelt. als er fich genothigt fah, fein beer zu theilen und einen Theil beffelben der von Leicefter bedrohten Stadt Butpben ju Gulfe gu ichiden und mit einem andern Theil bald barauf in Begenben au gieben, wo feine Gegenwart nothwendig mar, nachbem er auvor mit bulfe bes Chorbifchofe Friedrich von Sachfen-Lauenburg. ber mit 600 Dann und einigen Schiffen binfam, fich einer Rheininsel vor Rheinberg bemächtigt, fie mit einem Caftel und einer binreichenden Befatung verfeben und auch auf ber Felbfeite gegen die Stadt zwei Berichanzungen errichtet batte.

"Rheinberg hielt sich noch bis ins vierte Jahr. Mittlerweile wurde die Residenzstadt Bonn dem Aurfürsten wiederum genommen, indem Schenk sich derselben gegen Ende des 3. 1587 im Namen des Truchses, für beffen Streiter er sich ausgab, durch raschen Ueberfall bemächtigte. Er war zu diesem 3wed am 20. Dec.

mit 200 ober 400 Mann Fugvolf bei finfterer Racht unbemerkt aus Rheinberg ausgezogen; unterwegs maren noch etwa 100 Mann, meift Reiter, burch Berbung bingugefommen, auch batte er einige hundert Pferbe gufammengebracht. Dit biefer Schar wandte er fich junachft auf Bulpich. Dort verweilte er zwei Tage, ohne Jemand Schaben jugufügen, und ermartete bie Unfunft einiger Rriegsleute. Riemand errieth feine mabre Abficht, fondern man glaubte, er burchftreife bas Ergftift, wie er icon früber getban , um einige Beute zu machen. Um 22. brach er bon Bulvich auf und ichien feinen Weg gegen bie nabe Gifel gu Bald aber wandte er fich und fam noch an bemfelben Tage bis zwischen Brubl und Bonn , wo fein Beer bis zum Anbruch der Racht im Bald rubete. Sobald es finfter geworben, gog er an Bornheim vorbei auf Bonn gu, und bamit bie Rachricht bavon nicht vor ihm babin fame, fcifte er einige Reiter voraus, um jeden , ben fie auf dem Wege babin antrafen , gefangen zu nehmen. 11m 8 Uhr Abends war er zwischen Transborf und Endenich; bier vergonnte er ben Seinigen wieder eine turze Raft. Nach Mitternacht fam er, mit vielen Leitern verfeben, in Poppeleborf an. hier mablte er bie Rubnften feines fleinen Beeres aus, jog mit ihnen noch in berfelben nacht por Bonn und folich fic, ohne von ben Bachen bemerkt gu werben, lange bem Rhein bis jur Rheinpforte, mo er, wie ergablt wird, um bas Geraufch feiner Bewegung weniger borbar ju machen, einige Schweine in einem Stall zu lautem Grunzen erregte.

"Ungefähr um 2 Uhr am Morgen des 23. Dec. ließ Schenk ein neu ersundenes Geschütz, Petarbe genannt, an das Rheinthor in der Rähe des Jolhauses bringen und um 3 Uhr mittels eines langen Brettes Feuer daran legen. Durch die Explosion wurde das ganze Thor mit einem Theil der anstoßenden Mauer niedergeworsen. Ein zweites Thor, welches weniger sest, wurde mit Aexten und hämmern geöffnet, und Bonn war eingenommen, ehe seine Bewohner etwas vom Feind wußten. Die kühnen Sieger liesen über die Wälle und durch die Straßen bis auf den Markt, den sie ohne Mühe besetzen, indem weder ein hauptmann

noch ein anderer Officier ba war, die Burger ober Solbaten in Ordnung ju ftellen. Rur einer ber Ranoniere brannte feine Ranone ab, tödtete einen Hauptmann und verwundete einige Beinde. Schent fandte alebald Ginige, bas Stodemer Thor aufzubrechen und feine übrigen, von Poppeleborf angefommenen Truppen bereinzulaffen. Er felbft ritt burch bie Straffen ber Stadt, ftellte Bachen aus und verbot bas Plunbern, bis er felbft Befehl bagu gegeben batte. Die Burger, burch ben ploglichen Rnall ber Petarbe erschreckt und burch ben garm ber Trommeln und Trompeten und bas Siegesgeschrei ber Soldaten beangfligt. magten fich nicht aus ihren Saufern. Bo bie Sieger Reuer ober Licht faben, ba ichoffen fie burch bie Genfter binein. Darum fandte Schenk feine Reiterei jum Dalaft bes Rurfürften, um bie Ranglei wohl zu verwahren. Rachdem er Alles nach feiner Ginficht geordnet batte, erlaubte er ben Seinigen, einige Stunden lang und in einer gewiffen Ordnung zu plundern, die Burger gefangen zu nehmen und zur Losfaufung zu nöthigen. Ueberbaupt behandelte er die Stadt ale eine eroberte. Rarl von Billebe, Doctor ber Rechte und Gouverneur ber Stadt, war balb befleibet auf Cobleng gefloben; auch ber größte Theil ber Befagung mar burd bie Rlucht entfommen. Dierauf traf Schenf bie zwedmäßigften Anftalten , fich in feiner gludlichen Eroberung feftzusegen ; fein Beer verftarfte er bis ju 3000 Mann und forgte für reichlichen Rriegsbedarf und Lebensmittel, ju welchem Ende alles Betreibe aus den benachbarten Dorfern bereingebracht werden mußte. Auch befestigte er bie Stadt mit Ballen und andern Werfen überaus wohl und ließ jenseits bes Rheins bei Beul mehre Schangen errichten. Durch alles biefes machte er bem Rurfürften bie Biedereroberung febr fcmer."

Ueberhaupt zeigte sich Schenk in bem Erzstift Coln so furchtbar, bag auf ben Rath bes herzogs von Cleve zwischen bem Rurfürsten Ernest und ihm ein Waffenstillstand von 8 Moznaten zu Stande gekommen ware, wenn nicht herzog Alexansber von Parma diesen entehrenden Schritt verhindert hatte. Er versprach auch dem Rurfürsten Ernest so viele Truppen zu schieden, daß ein solcher Bergleich unnöthig würde, unter der Bedingung,

baß Ernest selbst bie Belagerung von Bonn leite, damit bei den Reichsfürsten keine weitern Beschwerden geführt werden könnten, als ob der König von Spanien sich in die Reichsangelegens beiten mische. Alexander that noch mehr: er sah wohl ein, wie viel dem Reich sowohl als der katholischen Religion an der Besreiung Bonns gelegen sein mußte, und schrieb daher nicht nur mit Ersolg an den spanischen Gesandten in Rom, Grasen Olivarez, daß er beim Papst Sixtus V für den Kurfürsten Ernest so viel Subsidiengelder auswirken möchte, als zur Errichtung eines Infanterieregiments und dessen Unterhaltung auf 3 Monate ersorderlich wäre, sondern auch an den Gesandten zu Wien, Wilhelm von St. Clemente, daß er beim kaiserlichen hof auf die Achtserklärung gegen Schenk antragen möchte, damit die Reichsfürsten abgehalten würden, demselben mit Truppen oder Geld beizusteben.

Ingwischen hatte Schenk abermals mehrere Bofe um Sulfe angesprocen, aber auch jest mit bemfelben Erfolg. Der einzige Graf von Mansfeld versah ihn mit einiger Mannschaft, womit Schent bas Colnifde Dberftift und besonders bie Begend von Bonn burchichwarmte, mabrend er biefe Stadt unter feinem Commanbanten Otto von Putlig mit einer Besagung von 3000 burchaus auserlefenen alten Soldaten befest hatte, die ihm in der hoffnung reicher Beute nachgefolgt waren. 3m Anfang bes Monats Mary 1588 langte ber Obrift Gabriel Capizuchi mit einer Escabron Cavalerie, 300 Ballonen und einem Theil des Regiments bes Bergogs von Gravina bei Bonn an, und mabrend er bie Umgegend por ben Ueberfällen ber Befagung fougte, traf auch Rarl von Crop Pring von Chimay, des Bergoge von Merichot Cobn, mit 6 Regimentern fpanifcher Cavalerie und einigen Regimentern Lothringer, Luttider, ober- und niederbeutscher Infanterie, sowie ber Obrift Johann Baptift von Taxis mit einigen Compagnien auserlesener Arieslander ein. Die beutiden Golbner lagerten fic bem Colnthor gegenüber. Das Regiment Rapoles batte fein Quartier links, unweit ber Abtei Dietlird. Der von Tremblecourt hatte fich in fubweftlicher Richtung postirt; etwas weiter folgte Berbugo, und binter biefem, gegen Guben, Don Juan be Cordova. Die leichte Reiterei war in Ressenich aufgestellt. Zwischen bem Regiment Rapoles und der Stadt wurden drei Schanzen aufgeworsen. Reun andere Schanzen, eine die andere vertheidigend, füllten den Raum gegen Suden, dis zum Rhein. Die zwei größten Schanzen, bis zum Strom reichend, waren die eine von Alexander del Monte, die andere von Pompejo Frapiero besehligt. Söchlich hat sich im Lause dieser Belagerung durch Muth und Runst der berühmte Ingenieur Graf Germanicus Savorgnand ausgezeichnet: alle die genannten Werfe wurden von ihm, unter Zuziehung des Capitains Lencano, angegeben.

Die formliche Belagerung von Bonn, welche Schents Sol- . baten burd furchtbare Ausfälle ju verhindern trachteten, nahm ihren Anfang. Der Aurfürft Erneft vertraute bem Pringen von Chimay die Leitung berfelben. 3m Rriegsrath war man nicht einig, von welcher Seite ber Angriff gescheben follte. meinte, bag man benfelben querft gegen bie fenfeits bes Rheins gelegene Schanze richten mußte, indem baburch ben Belagerten bie Aufuhr ber Lebensmittel erschwert wurde. Wie richtig biefe Meinung auch war, fo ftimmte boch bie Mehrheit bafur, baß der Angriff auf der linken Rheinseite beginnen follte. Bonnerberg und bem Bichelshof aus geschab baber gegen ben 20. Mai, nachdem man bie Laufgraben geöffnet batte, ber erfte Angriff, wobei ber Dbrift von Taxis von einem Schentischen Soldaten erschoffen wurde; als ein erfahrner Rriegsmann wurde er bodlich beflagt. Die Leiche brachte man nach Coln, wo eine pompofe Leichenfeier, durch die Gegenwart des Senats in corpore perherrlicht, ihrer wartete.

Bahrend der erste Angriff und der zwei Tage darauf gemachte Bersuch der Belagerten, das seindliche Geschütz zu vernageln, sruchtlos abliesen, Schenk aber das Glück hatte, in der Pfalz noch einige hundert Mann auszutreiben und in die belagerte Stadt zu wersen, langte der vom Herzog Alexander von Parma abgesandte General Franz Berdugo Statthalter von Friesland an und vermehrte mit 12 Compagnien Infanterie, einem deutschen Regiment und einigen kleinen Kanonen die Streitmacht des Kursfürsten Ernest. Nachdem Berdugo die Werke der Belagerer und

ber Belagerten in Augenschein genommen batte, rieth er bem Pringen von Chimay, ben Angriff ju andern, bie Stadt zwar blofirt zu halten, aber bie Beuler Schanze jenfeits Rheins mit Rachbrud anzugreifen, ein Rath, ben auch ber ungludliche Taxis gegeben batte. Diefem Rath gemäß blieb eine Abtheilung bes Beeres unter General Tremblecourt gurud, um bie Stadt im Blofadeguftand ju halten; bie andere unter bem Bringen von Chimap und Berbugo feste mit bem größten Theil bes groben Geschüßes über ben Rhein und begann bie Außenwerfe ber ermahnten Schange ju beschießen. Awei Bollwerfe maren in wenigen Tagen eingenommen; allein bas britte, größer und mit auserlefener Mannichaft befest, erforderte mehr Beit, Mabe und Opfer. General Tremblecourt, ber auf bem linfen Rbeinufer fant, erhielt baber ben Befehl, biefes Bollwert auch von feinem Standpunkt ans ju befchießen. 2Babrenb biefer bem Befehl entfprach, ordnete ber Pring von Chimay einen Sturm an, ber vielen Menfchen bas Leben foftete und bennoch fruchtlos ausfiel, weil unter ben Deutschen und Gpaniern Gifersucht entstand und einer bem andern ben Borgug ftreitig machen wollte. Dan hielt hierauf für gerathener, die Laufgraben naber zu bem Bollwert zu führen. Diefe Arbeit wurde fo rafc betrieben, daß man in einigen Tagen mit den auf dem Bert ftehenben Schildwachen beutlich reben fonnte. Die Befagung wurde balb burd leberredung babin gebracht, bas Bollwerf unter ber Bebingung eines freien Abzugs zu übergeben.

Schenk, dem an dieser Schanze außerst viel gelegen war, und dessen wiederholte Bitten um Gulfe abermals unerfüllt bliesben, hatte allerlei vergebliche Bersuche gemacht, die Belagerer von dort wegzuziehen, und gerieth auf die Nachricht von der Uebergabe des Forts beinahe in Berzweislung. Darauf setzte man die Belagerung Bonns mit noch größerm Ernst als bisher sort; ohne Unterlaß wurde die unglückliche Stadt beschoffen. Der Commandant wagte zwar von Zeit zu Zeit den Spaniern Schaden bringende Aussälle; da er sich aber endlich zu sehr in die Enge getrieben sah und babei vernahm, daß der Graf Peter Ernst von Mansseld mit einem neuen Succurs spanischer Truppen heran-

giebe, von Schente Seite bagegen feine Soffnung gum Entfas porhanden mare, bachte er baran, bei Beiten eine ehrenvolle Cavitulation ju ichliegen, die ibm bei Anfunft bes Grafen von Mansfeld vielleicht beschwerlicher gemacht werben fonnte. Befatung war biefem Entschluß nicht zuwider; um ihn mit gro-Berm Schein rechtfertigen ju tonnen, fing man in ber Stabt an, ben noch vorhandenen Borrath mit Kleiß zu verzehren. 26. Sept. wurde von ben Belagerten bie weiße Rabne ausgestedt und vom Commandanten und Stadtmagiftrat Abgeordnete ins Lager bes Pringen von Chimay geschickt, um bei bemfelben einen freien Abzug fur bie Befagung und andere Bedingungen gu er-Chimay, welcher fürchtete, dag ibm bei Anfunft bes wirfen. Grafen von Manefeld bie Ebre ber Eroberung Bonne entriffen werden mochte, indem er biefem, als alterm General, ben Dberbefehl bei ber Belagerung batte überlaffen muffen, ftimmte ben Rurfürften Erneft für die Annahme bes Borichlags ber Belager-Daber jog bie Befagung am 28. Sept. aus mit Dberund Untergewehr und mit aller Sabe, aber mit gufammengewidelten Rabnen und ausgeloschten Lunten, ohne Saltung ber gewöhnlichen Rriegsordnung und Rührung ber Trommeln.

Bonn, welches ein halbes Jahr unter dem Uebermuth und der Wilfür der Schenkischen Soldaten geseufzt hatte, genoß setzt wieder das Glud, den geliebten Aurfürsten in seinen Mauern zu sehen. Dieser hielt noch am selbigen Tage in Begleitung des Prinzen von Chimay, des Generals Berdugo und der übrigen Ariegsobristen seinen seierlichen Einzug. Ernest ließ hierauf seine Residenz durch weitere Fortisicationen, auch treue und wachsame Leute gegen ähnliche Ueberfälle sichern und übertrug die Bertheidigung des Erzstists Coln überhaupt dem spanischen Obristen Johann Manrique de Lara, der an verschiedenen Pläßen Schanzen erzrichtete und dieselben mit spanischer Besatung versah. Für die Bonner stellten sich nun wieder ruhige Tage ein; die zerschossenen Häuser und Stadtmauern wurden erneuert und die verwüsteten Krichen und Klöster nach Möglichkeit wieder hergestellt.

"Martin Schenk fand im barauf folgenden Jahre (1589) feinen Tob bei einem Angriff auf Nimmegen, indem er, um bie

Alucht ber Seinigen aufzuhalten, in einen mit Menfchen überlabenen Vonton fprang und bamit im Rhein verfant. Er war ein febr fampfluftiger und fubner Denfc, einer ber rubrigften Parteiganger biefer unruhigen Beit. Die Fefte Schenkenschang ift fein Wert. Richt lange nach ibm ftarb auch Graf Abolf von Neuenar und Meurs eines febr ungludlichen und ichmerglichen Tobes. Ale er namlich ju Arnhem im Beughause mit einer neu erfundenen größern Art Betarbe einen Berfuch machen wollte, fiel ein gunbender Runte in ein nabe ftebendes Pulverfaß: bie Umberftebenben murben theils burd bie Erploffon getobtet, theils unter ben einfturgenden Mauern begraben; ber Graf felbft aber, am gangen Leibe verbrannt und gräßlich entftellt, murbe aus tem Schutt bervorgezogen, worauf er noch mehre Tage lebte und endlich unter ben größten Schmerzen seinen Beift aushauchte, ben 8. Dct. 1589. Rach bem Abgang biefer beiden Rriegebelben, ber treueften und letten Anhanger bes Truchfeg, wurde die Belagerung von Rheinberg wieder fraftig vorgenommen und burd hunger bie Befagung fowohl ale bie Burger gur Uebergabe geneigter gemacht. brachten ihnen aus Solland Graf Johann Philipp von Eberftein, Dito von Putlig, Frang de Bere, benen 200 Pferde und 2000 Rnechte beigegeben, eine Bufubr von Lebensmitteln, und ber fpanische Keldherr Christoph von Rve Marquis von Barambon fonnte bas Eindringen berfelben in bie Stadt burch ben angeftrengteften tapferften Rampf nicht verbindern. Aber bald nabm ber Sunger wieder überhand, und es famen anftedende Rrantheiten bingu, wodurch ber Muth und bie Ausbauer ber Burger befonbere gebrochen murbe. Rheinberg ergab fich ju Ausgang Januars 1590 an ben Grafen Rarl von Mansfeld und ben Rurfürften Erneft, ber im Lager jugegen war, unter ehrenvollen Bedingungen, bag namtich bie Burger nicht gebrandschapt und bag bie Befagung mit ihren Baffen entlaffen murbe. Diese war von 2000 Mann, welche einft bineingezogen maren, bis auf 1000 gufammengefcmolgen, und alle maren ausgehungert und fo entfraftet, baß fie, mit militairifder Pract ben 3. Febr. ausziehend, ihre Baffen faum noch tragen fonnten. Sie batten fich bis ins vierte Sabr rabmlichft gehalten. Erneft, ber jest endlich Berr bes gangen

Erzßistes war, bankte dem Berzog von Parma, bag er, nach zweimaliger Eroberung von Bonn, nach der Einnahme von Neuß, nun auch die letzte noch übrige Stadt wieder in seine Gewalt gebracht habe. Mit dieser Begebenheit schließt endlich der Colnische Arieg, nachdem er unter wechselndem Schickal vom Anfang des 3. 1583 bis zum Ende des 3. 1589, also sieben volle Jahre gedauert hatte."

Die gangliche Berftorung ber Burg Gobesberg wurde burch biefen Rrieg veranlaßt, und mußten alle folgenden Rurfürften in ber Bahlcapitulation verheißen, daß fie niemals wieder aufgebaut werben folle. Darum bat Rurfurft Maximilian Frang, bei aller Borliebe fur bie ungemein reizende Lage, an bie fie bominirende Bobe feine Sand legen wollen, eine mabrhaft preismurbige Enthaltsamfeit. Benn man biefe Ruine genau betrachtet, ift es taum möglich, fie fich anders zu benten, benn in ihrer jegigen Beftalt; es ift als mare fie ber Begend jum Schmud gerabe fo erbaut worden, als sie jest erscheint. Sogar ber Berg, ibre Brundlage, und ber bem Siebengebirg gegenüber wohl nur ein hugel zu nennen, gleicht gang ber 3dee, welche in bem flachen Lande aufgewachfene Rinber von einem Berg gewöhnlich fich bilden : gang ifolirt, ringeum von ebnem Canbe umgeben, ftebt er ba, in fconer abgerundeter Form, erhebt ben gleichsam mit einer Mauerfrone geschmudten Scheitel boch über bas feinem Auf fic anschmiegende Dorf Gobesberg und ift ungeachtet feiner verhaltnigmäßig geringen Bobe weit und breit im tand gu fcauen; immer, befondere im Abendlicht, bilbet er einen Befichtspunkt, auf welchem bas Auge mit Borliebe weilt. Die Auslicht von diefem Berg berab gebort, um mich zu wiederholen. an ben icouften und ausgebreitetften bes Rheins, beffen lauf amifden ben reigenben, forgfältig angebauten Aluren man gang überfiebt, von ber Benbung, bie er am Rug bes Siebengebirgs nimmt, bis ju ber im Mittelgrund fich erhebenben Stadt Bonn und weiter hinauf bis wo am fernen Sorizont im Rebelbampf bas vielgethurmte Coln fich zeigt. Eine zierlichere Ruine als biefes Gobesberg mit ben ausgezachten Mauern und bem einzelnen iconen Thurm fann es taum geben. Sie erinnert an jene bis in bie fleinften Einzelbeiten treuen Racbilbungen romifder Ruinen in Rort, die es möglich gemacht haben, bas Coliseum als plat de menage ber Tafel aufzusegen.

Ein bochft anmnthiger Fugpfad, von wilbem Bebufch und Baumen umschattet, führt von der Burg binab ju bem Gefundbrunnen, welcher, ber fogenannte Draitich, von feber ben Ortenachbarn febr werth gewesen ift. Rein Birt unterließ, wenn es nur immer möglich war, feine Berbe gur Quelle gu treiben, in ber Meinung; fie burd bas Baffer gegen Seuchen ju fougen, ein Gebrauch, ber es febr mabricheinlich macht, dag ber Rame Draitid weber von Draifd, ein gruner Anger, noch von Dreis, eine Mineralquelle, fondern von Dratice, Biebichwemme, berauleiten ift. Schon Rurfurft Clemens August batte bem Brunnen eine holzerne Ginfaffung gegeben. Maximilian Frang ließ bie fünf fügen Quellen, die mit dem Beilbrunnen in einem Behalter gefaßt maren, ableiten (1789), ber naben Bach einen andern Lauf, bem Brunnen eine fteinerne Umfaffung geben und bas Baffer demifd untersuchen. Die umliegenden Grundftude taufte er an, um fie in Alleen und Spaziergange umzuschaffen. 3m 3. 1790 verlieb er ben Brunnen an eine Befellichaft von Speculanten, die im Angesicht bes Siebengebirge, wenige Minuten von ber gandftrage ben iconen Redoutensaal anlegten. Rurfurft felbft baute ein großes Baus und verschenfte die übrigen Grunbftude unter ber Bedingung, fie mit Saufern nach bem porgezeichneten Plan zu bebauen und diefe mit Wohnungen für Rurgafte einzurichten. Auch wurden einige 1000 Bulben gu Pramien ausgeset für Diefenigen, welche ihre Bauten am meiften befchleunigen murben. Diefen fcliegen fich an die von befagtem Rurfürften berrührenden Unlagen, ober die weißen Saufer, wie im gemeinen leben fie wohl genannt wurden, die am Ruf fconer, mit Baumen, Gebuich, Reben und Garten bedectter Sugel lange einer großen breiten Terraffe fic ausftreden. Bermoge ihrer etwas erhöhten Lage nehmen fie, von ber in einiger Entfernung vorüberführenden Chauffee aus gefeben, jumal ftattlich fic aus. Gie entftammen, ber erften Unlage nach, großentheils bem 3. 1789, und war biefe Anlage febr mubfam. ward bie vor bem Brunnen liegende Anbobe abgetragen, feitwärts hinter bemselben ein neuer hügel gebildet und mit jungen Stämmen bepflanzt. Fast alle den Brunnen umgebende Grundstüde wurden den Eigenthümern abgekauft, Bäume und Gesträuche, die der Aussicht hinderlich, gefället und das Erdreich zu Rasenplägen und Bosquets umgeschaffen. "Aber das Schönste bei all diesen Austalten war, daß der größte Theil der Arbeit in dem damal gemäßigten Winter vorgenommen wurde, und mehrere hundert Menschen fanden bei der damaligen Fruchttheure Brod und Berdienst. Wer das weiß, dem erscheinen diese Anlagen noch viel glänzender."

Die Briefe eines Reisenden an feinen Freund über ben Aufenthalt beim Gobesberger Gefundheitsbrunnen, Bobesberg, 1793, S. 101, jablen außer bem Redoutenbaufe, und in gleicher Linie mit bemfelben, feche Botele garnie, jum Raifer, Ergbergog, jum Bergog von Nort, Pring von Coburg, jum Pring von Dranien und bas Riefifche Saus. "Roch zwei andere Gebaube batte ich batb ju bemerten vergeffen, bas Saus bes Brunnenmeifters, fo gleich neben dem Brunnen fteht, wo man ein Billard und eine Menge Zeitungen findet, und bann gleich hinter bem Sutorifchen Gafthof ben Marftall, wo Lebupferde und Chaifen zu befommen find, wenn man bie Promenaden in ber Nachbarfchaft berum nicht wie ich mit eigenen Rappen machen will. Diefe find, wie fiche von einer fo fconen Begend mobl benten lagt, febr baufig. Man fann brei Wochen lang bier - alle Morgen auf einer andern Promenade - und jur Mittagstafel wieder ju Saufe fenn und bann fic am Abend mit Sviel, Ball, Concert ober Romedie beluftigen." Warum ber Reisende nicht fofort bas Botel jum Schonen Brunnen in Sutore Befig aufführt, weiß ich nicht. Rachträglich beißt es boch : "Das Botel jum Schonen Brunnen wurde im folgenden Jahr (1790 alfo) erbaut, und mehrere Bromenaden angelegt, ber Brunnen nachber an eine Gefellichaft · reicher Unternehmer in Admodiation gegeben, und biefe bat ben foonen Bau bes Baurball und Redoutenfaals bergeftellt. Rur bas Theater ift ein eigenes Gebaube vorhanden und fo eingerichtet, bag man bei übler Bitterung trodnes Suges aus biefem in jenes geben fann. Rur icabe bag bas Theater zu niebrig

und ju fomal ift, benn biefes macht, befonders in landlichen Scenen, eine üble Wirfung. Doch ba ihm leicht abgeholfen merben fann, fo wird es auch wohl mabriceinlich geschehen. Eben fo mare ju munichen, bag burd bas Anbringen einer Gallerie ober Logen ber Raum vergrößert werde, benn außer ben biefigen gabireichen Rurgoften tommt immer eine Menge Meniden aus ben benachbarten Stabten. Die Schauspiele werben von ber Bonnischen Sof-Schauspieler-Besellschaft und ber bortigen Bofmufif aufgeführt; tein Zweifel alfo, bag fie gut find. Bemeiniglich breimal in jeder Boche ift Spectacle und am Dienftag Concert. Auch diefes führt besagte Sofmufit auf, aber nicht im Theatres, fondern im Redoutenfaal. Diefer ift febr fcon, bat in der Lange 60, Breite 40 und Bobe 25 guß. Die Bergierungen barin find artig und nicht zu gehäuft. Die Beleuchtung ift gut und wird fich noch beffer ausnehmen, ba bie Luftres von ber feinsten Brillantenart find, und die Spiegel, welche zwar porhanden, aber noch nicht aufgebenft, folche vervielfältigen werben. Um ben Saal ju erfrischen, find gegen ben Raminen über , in ben beiben Eden bem Garten ju, Springbrunnen angebracht, von welchen man fich bie angenehmfte Birfung ver-Sie find ist noch nicht vollkommen fertig, weil ber Runftler bie marmorne Beden bieber noch nicht geliefert bat. In eben biefem Saal und einem auftogenden geraumigen Rebensimmer wird taglich Mittags por Tifch und am Abend gesvielt. - Man findet Commerce-Spiele; aber die Bant fpielt die Sauptrolle. Trente et quarante, Biribi und Roulette, auch ein bisgen Pharas find ba ju Sause, und wer Gelb bat, ift willtommen. Sier wird man großmuthig behandelt. Unter bundert Louisb'or, bie man verfpielt, wird nicht eine einzige beschaut, ob fie befonitten ift. Leichtes Gold fann man bier fur vollwichtig verlieren. Da larmt nun von weitem icon gar turfifde Dufif. 38t fommen unsere Schonen jum Ball an; benn Sie muffen wiffen, daß an jedem Balltag eine große Jacht mit folder Dufit von Bonn hieber fahrt, um bas bortige Frauengimmer gum Tang berüber zu transportiren. An Tangerinen fehlts bier gar nicht. Die zwei Balle, bie jebe Boche am Sonntag und Mittmoch gegeben werben, find immer zahlreich. Die hiefige nachbarichaft ift an jungen Schönheiten gesegnet. Bonn faun viel hubiches junges Frauenzimmer herschiden, und bie löbliche freie Reichs-ftabt Rolln ftellt, wenns brauf antommt, auch ihr Contingent."

Bon der Quelle fpricht der Reisende ebenfalls mit Soche achtung: "Der Dom - Rapitular und Official ju Rolln Berr Cramer von Clauspruch , ber herr Dbrift-Lieutenant und Commandant ju Arneberg Baron von Rleift, ber Berr hoffammerrath Loltgen ju Bonn ichreiben ibre vollfommene Berftellung von vielfahrigen Bufallen einzig bem Gebrauch bes Gobesberger Baffere ju, und hunderte ber ofterreichischen franfen Soldaten aus ben benachbarten Lagarethen, die mit Diefem Baffer getranft murben, find weit geschwinder ale ihre andere Rameraden genesen und besuchen ist aus Danfbarkeit noch zuweilen biese beils fame Quelle. 3ch hab es aus ihrem eigenen Mund gebort, und folglich bat es auch bamit feine volltommene Richtigfeit. Doch wollen Sie noch ein paar Dugend Ruren und folde umftandlicher ausgeframt haben, fo tonnen Sie fie auch bei mir finden, genug, wenn ich Sie verfichere, daß jur Rurgeit taglich wohl aber 1000 Rruge verführt werben. Un febem Bormittag wird von 11 bis 12 fich immerfort mit Rrügfüllen am Brunnen befoaftigt, und lagt fic vom baufigen Abgang biefes Baffers icon von felbft auf beffen vorzügliche Bute und wirkfamen Erfolg beim Bebrauch ichließen. In einigen Rrantheiten ber Bruft, Rervenfrantheiten, in veralteten bypochonbrifden und byfterifden Bufallen, in Gelentschmerzen, Podagra n. wird es vorzüglich empfoblen; fogar gegen bie Unfruchtbarkeit folls probatum fenn."

Dagegen äußert Frau Schopenhauer: "Den grünen Tisch ausgenommen, ben ich gern vermisse, und die öffentlichen Balle im Aursaal, auf benen ohnehin Riemand tanzt, findet man hier Alles, was man auch an andern Brunnenorten antrifft: viel Gesellschaft, eine sehr hubsch gefaßte Quelle, von schattigen Lauben und Spaziergängen umgeben, die Morgens und während der heißen Tagesstunden steißig besucht werden; aber es fällt Riesmand ein, das sehr wohlschmedende Wasser bieses sehr unschulbigen Sauerbrunnens auders als mit Juder und Wein zur Lühs

ber Belagerten in Augenfchein genommen batte, rieth er bem Bringen von Chimay, ben Angriff zu anbern, die Stadt zwar bloffert zu halten, aber bie Beuler Schange jenfeits Rheins mit Nachbrud anzugreifen, ein Rath, ben auch ber ungfüdliche Taris gegeben batte. Diefem Rath gemäß blieb eine Abtheilung bes Beeres unter General Tremblecourt gurud, um bie Stadt im Blofadezuftand zu halten; bie andere unter bem Pringen von Chimay und Berdugo feste mit bem größten Theil bes groben Beiduges über ben Rhein und begann die Augenwerfe ber ju beschießen. 3mei Bollwerfe maren ermähnten Schanze in wenigen Tagen eingenommen; allein bas britte, größer und mit auserlefener Mannichaft befest, erforderte mehr Beit, Mübe und Opfer. General Tremblecourt, ber auf bem linken Rheinufer fand, erhielt baber ben Befehl, biefes Bollwerk auch von feinem Standpunkt ans ju befchießen. Während biefer bem Befehl entsprach, ordnete ber Pring von Chiman einen Sturm an, ber vielen Menfchen bas Leben toffete und bennoch fructios ausfiel, weil unter ben Deutschen und Spaniern Gifersucht entftand und einer bem andern ben Borgug Areitig machen wollte. Dan hielt hierauf fur gerathener, bie Laufgraben naber ju bem Bollwerf ju führen. Diefe Arbeit murbe fo rafc betrieben, bag man in einigen Tagen mit ben auf bem Bert ftebenben Schildwachen beutlich reben fonnte. Die Befagung wurde balb burd Ueberredung babin gebracht, bas Bollwerf unter ber Bedingung eines freien Abzugs zu übergeben.

Schenk, bem an dieser Schanze außerst viel gelegen war, und bessen wiederholte Bitten um Gulse abermals unerfüllt blieben, hatte allerlei vergebliche Bersuche gemacht, die Belagerer von dort wegzuziehen, und gerieth auf die Rachricht von der Uebergabe des Forts beinahe in Berzweislung. Darauf sette man die Belagerung Bonns mit noch größerm Ernst als bisher sort; ohne Unterlaß wurde die ungludliche Stadt beschossen. Der Commandant wagte zwar von Zeit zu Zeit den Spaniern Schaden bringende Aussälle; da er sich aber endlich zu sehr in die Enge getrieben sah und babei vernahm, daß der Graf Peter Ernst von Mankfelb mit einem neuen Succurs spanischer Truppen heran-

giebe, von Schents Seite bagegen feine hoffnung jum Entfas porhanden mare, bachte er baran, bei Beiten eine ehrenvolle Cavitulation ju foliegen, bie ibm bei Anfunft bes Grafen von Mansfeld vielleicht beschwerlicher gemacht werben fonnte. Befatung mar biefem Entschlug nicht zuwider; um ibn mit gro-Berm Schein rechtfertigen ju fonnen, fing man in ber Stadt an. ben noch vorhandenen Borrath mit Fleiß zu verzehren. 26. Sept. wurde von ben Belagerten bie weiße Rabne ausgeftedt und vom Commandanten und Stadtmagiftrat Abgeordnete ins Lager bes Prinzen von Chimay geschidt, um bei bemfelben einen freien Abaug fur bie Besagung und andere Bedingungen au er-Chimay, welcher fürchtete, dag ibm bei Anfunft bes wirfen. Grafen von Mansfeld bie Ehre ber Eroberung Bonns entriffen werben mochte, indem er biefem, als alterm Beneral, ben Dberbefehl bei ber Belagerung batte überlaffen muffen, ftimmte ben Rurfürften Erneft für bie Annahme bes Borfdlage ber Belager-Daber jog bie Befagung am 28. Sept. aus mit Dberund Untergewehr und mit aller Sabe, aber mit jusammengewidelten Sahnen und ausgeloschten gunten, ohne Saltung ber gewöhnlichen Rriegsordnung und Rübrung ber Trommeln.

Bonn, welches ein halbes Jahr unter bem Uebermuth und ber Willfur der Schenkischen Soldaten geseufzt hatte, genoß sest wieder das Glud, den geliebten Aurfürsten in seinen Mauern zu sehen. Dieser hielt noch am selbigen Tage in Begleitung des Prinzen von Chimap, des Generals Berdugo und der übrigen Ariegsobristen seinen feierlichen Einzug. Ernest ließ hierauf seine Residenz durch weitere Fortisicationen, auch treue und wachsame Leute gegen ähnliche Ueberfälle sichern und übertrug die Bertheidigung des Erzstists Coln überhaupt dem spanischen Obristen Johann Manrique de Lara, der an verschiedenen Plägen Schanzen errichtete und dieselben mit spanischer Besatung versah. Für die Bonner stellten sich nun wieder ruhige Tage ein; die zerschossenen Häuser und Stadtmauern wurden erneuert und die verwüsteten Krichen und Rlöster nach Möglichkeit wieder hergestellt.

"Martin Schenk fand im barauf folgenden Jahre (1589) feinen Tob bei einem Angriff auf Nimmegen, indem er, um bie

Rlucht ber Seinigen aufzuhalten, in einen mit Menichen überlabenen Bonton fprang und bamit im Rhein verfant. Er war ein febr fampfluftiger und fühner Menfc, einer ber rührigften Parteiganger biefer unruhigen Beit. Die gefte Schenkenfcang ift sein Bert. Nicht lange nach ihm ftarb auch Graf Abelf von Neuenar und Meurs eines febr ungludlichen und fcmerglichen Tobes. Als er nämlich ju Arnhem im Zeughaufe mit einer neu erfundenen größern Art Petarbe einen Berfuch machen wollte, fiel ein gundender Runte in ein nabe ftebendes Bulverfaß : die Umberftebenden wurden theils burch bie Explosion getöbtet, theils unter ben einfturgenden Mauern begraben; ber Graf felbft aber, am gangen Leibe verbrannt und gräßlich entftellt, wurde aus tem Soutt bervorgezogen, worauf er noch mehre Tage lebte und endlich unter ben größten Schmerzen seinen Beift aushauchte, ben 8. Dct. 1589. Rach bem Abgang biefer beiben Rriegsbelben, ber treueften und letten Anbanger bes Truchfeg, wurde die Belagerung von Rheinberg wieber fraftig vorgenommen und burd bunger die Befagung fowohl ale bie Burger jur Uebergabe geneigter gemacht. brachten ihnen aus bolland Graf Johann Philipp von Eberftein, Dito von Putlig, Frang be Bere, benen 200 Pferbe und 2000 Rnechte beigegeben, eine Bufuhr von Lebensmitteln, und der fpanische Keldberr Christoph von Rye Marquis von Barambon fonute bas Eindringen berfelben in die Stadt burch ben angeftrengteften tapferften Rampf nicht verbindern. Aber bald nabm ber hunger wieder überhand, und es famen anftedenbe Rrantheiten bingu, wodurch der Duth und die Ausbauer der Burger befonbers gebrochen wurde. Rheinberg ergab fich ju Ausgang Januars 1590 an ben Grafen Rarl von Mansfeld und ben Rurfürften Erneft, ber im Lager jugegen mar, unter ehrenvollen Bedingungen, bag nämlich die Burger nicht gebrandschast und daß die Befagung mit ihren Baffen entlaffen murbe. Diefe war von 2000 Mann, welche einft bineingezogen maren, bis auf 1000 aufammengefcmolzen, und alle maren ausgehungert und fo entfraftet, bag fie, mit militairischer Pracht ben 3. Febr. ausziehend, ihre Baffen faum noch tragen fonnten. Sie batten fich bis ins vierte Jahr rubmlichft gehalten. Erneft, ber jest endlich Berr bes gangen

Erzsistes war, bankte bem Serzog von Parma, bag er, nach zweismaliger Eroberung von Bonn, nach der Einnahme von Neuß, nun auch die lette noch übrige Stadt wieder in seine Gewalt gebracht habe. Mit dieser Begebenheit schließt endlich der Colnische Krieg, nachdem er unter wechselndem Schickal vom Anfang des 3. 1583 bis zum Ende des J. 1589, also sieben volle Jahre gedauert hatte."

Die gangliche Berftorung ber Burg Gobesberg wurde burch biefen Rrieg veranlagt, und mußten alle folgenden Rurfürften in ber Bableapitulation verheißen, daß fie niemals wieder aufgebaut werden folle. Darum hat Rurfürft Maximilian Frang, bei aller Borliebe für die ungemein reigende Lage, an die fie dominirende Bobe feine Band legen wollen, eine mabrhaft preismurbige Enthaltsamfeit. Benn man biefe Ruine genau betrachtet, ift es faum möglich, fie fich anders zu benten, benn in ihrer jegigen Bestalt; es ift ale mare fie ber Gegend jum Schmud gerabe fo erbaut worden, ale fie jest erscheint. Sogar ber Berg, ibre Grundlage, und ber bem Siebengebirg gegenüber wohl nur ein bugel zu nennen, gleicht gang ber 3bee, welche in bem flachen Lande aufgewachfene Rinder von einem Berg gewöhnlich fic bilben: ganz isolirt, ringeum von ebnem gande umgeben, flebt er ba, in fconer abgerundeter Form, erhebt ben gleichsam mit einer Mauerfrone gefcmudten Scheitel boch über bas feinem Ruf fic anschmiegende Dorf Gobesberg und ift ungeachtet seiner verbaltnigmäßig geringen Sobe weit und breit im Land gu fcauen; immer, befonders im Abendlicht, bilbet er einen Gefictebunft, auf welchem bas Auge mit Borliebe weilt. Auslicht von biefem Berg berab gebort, um mich zu wiederholen, au ben iconften und ausgebreitetften bes Rheins, beffen Lauf amifden ben reigenden, forgfältig angebauten gluren man gang überfieht, von ber Benbung, bie er am guß bes Siebengebirgs nimmt, bis ju ber im Mittelgrund fich erhebenden Stadt Bonn und weiter binauf bis wo am fernen Sorizont im Rebelbampf bas vielgethurmte Coln fich zeigt. Gine zierlichere Ruine als biefes Gobesberg mit ben ausgezadten Mauern und bem einzelnen foonen Thurm fann es taum geben. Sie erinnert an jene bis in Die fleinften Ginzelheiten treuen Nachbildungen romifder Ruinen

in Rort, die es möglich gemacht haben, bas Colifeum ale plat de menage ber Safel aufzufegen.

Ein bochft anmuthiger Fugpfad, von wilbem Gebufch und Bäumen umichattet, führt von ber Burg binab zu bem Gefundbrunnen, welcher, ber fogenannte Draitsch, von feber ben Ortsnachbarn febr werth gewesen ift. Rein Birt unterließ, wenn es nur immer möglich mar, feine Berbe gur Quelle gu treiben, in ber Meinung; fie burd bas Baffer gegen Seuchen ju fougen, ein Gebrauch, ber es febr mabriceinlich macht, bag ber Rame Draitich weber von Draifd, ein gruner Anger, noch von Dreis, eine Mineralquelle, fonbern von Dratiche, Biebichwemme, berauleiten ift. Schon Rurfurft Clemens August batte bem Brunnen eine bolgerne Ginfaffung gegeben. Maximilian Frang ließ bie funf fugen Quellen, die mit bem Beilbrunnen in einem Bebalter gefaßt maren, ableiten (1789), ber naben Bach einen andern Lauf, bem Brunnen eine fteinerne Umfaffung geben und bas Baffer demifd untersuchen. Die umliegenben Grunbftude taufte er an, um fie in Alleen und Spaziergange umgufcaffen. 3m 3. 1790 verlieb er ben Brunnen an eine Gefellicaft von Speculanten, bie im Angeficht bes Siebengebirge, wenige Minuten pon ber Landftrage ben iconen Reboutenfaal anlegten. Rurfurft felbft baute ein großes Baus und verfchenfte bie übrigen Grundftude unter ber Bedingung, fie mit Saufern nach bem porgezeichneten Plan ju bebauen und biefe mit Bobnungen für Rurgafte einzurichten. Auch wurden einige 1000 Gulben gu Dramien ausgesett für biejenigen, welche ihre Bauten am meiften beschleunigen murben. Diefen foliegen fich an bie von befagtem Rurfürften berrührenden Untagen, oder bie weißen Saufer, wie im gemeinen Leben fie wohl genannt wurden , bie am Fuß fconer, mit Baumen, Bebufd, Reben und Garten bebedter Sugel lange einer großen breiten Terraffe fich ausftreden. Bermoge ibrer etwas erbobten lage nehmen fie, von ber in einiger Entfernung porüberführenden Chauffee aus gefeben, jumal flattlich fich aus. Sie entftammen, ber erften Unlage nach, großentheils bem 3. 1789, und war biefe Unlage febr mubfam. ward die vor dem Brunnen liegende Unbobe abgetragen, feitwärts hinter bemselben ein neuer hügel gebildet und mit jungen Stämmen bepflanzt. Fast alle den Brunnen umgebende Grundstüde wurden den Eigenthümern abgefauft, Bäume und Gesträuche, die der Aussicht hinderlich, gefället und das Erdreich zu Rasenplägen und Bosquets umgeschaffen. "Aber das Schönste dei all diesen Anstalten war, daß der größte Theil der Arbeit in dem damal gemäßigten Winter vorgenommen wurde, und mehrere hundert Menschen fanden bei der damaligen Fruchttheure Brod und Berdienst. Wer das weiß, dem erscheinen diese Anlagen noch viel glänzender."

Die Briefe eines Reifenben an feinen Freund über ben Aufenthalt beim Gobesberger Gefundheitsbrunnen, Gobesberg, 1793, S. 101, jablen außer bem Reboutenhaufe, und in gleicher Linie mit demfelben, feche Botele garnie, jum Raifer, Erge bergog, gum Bergog von York, Pring von Coburg, gum Pring von Dranien und bas Riefifche Saus. "Noch zwei andere Gebaude hatte ich bath ju bemerten vergeffen, bas Saus bes Brunnenmeifters, fo gleich neben bem Brunnen ftebt, wo man ein Billard und eine Menge Zeitungen findet, und bann gleich hinter bem Sutorifchen Gafthof ben Marftall, wo Lebnyferbe und Chaifen zu befommen find, wenn man bie Promenaden in ber nachbarichaft berum nicht wie ich mit eigenen Rappen machen will. Diese find, wie fiche von einer fo iconen Begend mohl benten lägt, febr baufig. Man fann brei Bochen lang bier - alle Morgen auf einer andern Promenade - und jur Mittagstafel wieder ju Saufe fenn und bann fic am Abend mit Spiel, Ball, Concert ober Romedie beluftigen." Barum ber Reisende nicht fofort bas Botel jum Schonen Brunnen in Sutore Befig aufführt, weiß ich nicht. Rachtraglich beißt es boch : "Das Botel jum Schonen Brunnen wurde im folgenden Jahr (1790 alfo) erbaut, und mehrere Bromenaden angelegt, ber Brunnen nachher an eine Gefellichaft · reicher Unternehmer in Abmobiation gegeben, und biefe bat ben foonen Bau bes Baurball und Redoutenfaals bergeftellt. Rur bas Theater ift ein eigenes Bebaude vorhanden und fo eingerichtet, bag man bei übler Bitterung trodnes Suges aus biefem in jenes geben fann. Rur fcabe bag das Theater zu niedrig

und zu fomal ift, benn biefes macht, befonders in landlichen Scenen, eine üble Wirfung. Doch ba ibm leicht abgeholfen merben fann, fo wird es auch wohl wahrscheinlich geschehen. Eben fo mare ju munichen, bag burch bas Anbringen einer Gallerie ober logen ber Raum vergrößert werbe, benn außer ben hiefigen gabireichen Rurgaften fommt immer eine Menge Meniden aus ben benachbarten Stabten. Die Schauspiele werben von ber Bonnifden Bof-Schaufpieler-Befellichaft und ber bortigen Bofmufif aufgeführt : tein Zweifel alfo, bag fie aut find. Bemeiniglich breimal in feber Boche ift Spectacle und am Dienftag Concert. Much biefes führt befagte hofmufit auf, aber nicht im Theatre-, fonbern im Reboutenfaal .: Diefer ift febr fcon, bat in der Lange 60, Breite 40 und Bobe 25 gug. Die Bergierungen barin find artig und nicht zu gehäuft. Die Beleuchtung ift gut und wird fich noch beffer ausnehmen, ba bie Luftres von ber feinsten Brillautenart find, und bie Spiegel, welche zwar porhanden, aber noch nicht aufgebenkt, folche vervielfältigen werben. Um ben Saal ju erfrischen, find gegen ben Raminen über, in ben beiben Eden bem Garten ju, Springbrunnen angebracht, von welchen man fich bie angenehmfte Birfung verfpricht. Sie find igt noch nicht vollkommen fertig, weil ber Runftler die marmorne Beden bieber noch nicht geliefert bat. In eben biefem Saal und einem anftogenden geraumigen Rebenaimmer wird täglich Mittags vor Tifch und am Abend gesvielt. . Man findet Commerce-Spiele; aber bie Bant fpielt die Sauptrolle. Trente et quarante, Biribi und Roulette, auch ein bisgen Pharao find ba ju Saufe, und wer Geld hat, ift willfommen. hier wird man großmuthig behandelt. Unter hundert Louisd'or, bie man verspielt, wird nicht eine einzige beschaut, ob fie beschnitten ift. Leichtes Gold fann man bier fur vollwichtig verlieren. Da larmt nun von weitem icon gar turfifche Dufif. 38t tommen unsere Schonen jum Ball an; benn Gie muffen wiffen, bag an jedem Balltag eine große Jacht mit folder Dufit von Bonn bieber fahrt, um bas bortige Frauengimmer gum Tang berüber zu transportiren. An Tangerinen fehlts bier gar nicht. Die zwei Balle, bie jebe Boche am Sonntag und Mittmoch gegeben werben, find immer zahlreich. Die hiefige Rachbarichaft ift an jungen Schönheiten gesegnet. Bonn tann viel hubiches junges Frauenzimmer berichiden, und bie lobliche freie Reiches ftabt Rolln ftellt, wenns brauf antommt, auch ihr Contingent."

Bon ber Quelle fpricht ber Reisende ebenfalls mit Sochachtung. "Der Dom - Rapitular und Official ju Rolln Berr Cramer von Clausbruch , ber herr Dbrift-Lieutenant und Commandant zu Arneberg Baron von Rleift, ber Berr Soffammerrath Loltgen ju Bonn ichreiben ihre vollfommene Berftellung von vielfahrigen Bufallen einzig bem Gebrauch bes Gobesberger Baffere ju, und Sunderte ber ofterreichischen franfen Solbaten aus den benachbarten Lagarethen, die mit diefem Baffer getrantt murben, find weit geschwinder ale ihre andere Rameraden genefen und besuchen ist aus Danfbarteit noch zuweilen biefe beilfame Quelle. 3ch hab es aus ihrem eigenen Mund gebort, und folglich bat es auch bamit feine vollfommene Richtigfeit. wollen Sie noch ein paar Dugend Ruren und folche umftandlicher ausgetramt baben, fo tonnen Sie fie auch bei mir finden, genug, wenn ich Sie verfichere, bag jur Rurzeit täglich wohl aber 1000 Rruge verführt werben. Un febem Bormittag wird von 11 bis 12 fich immerfort mit Rrügfullen am Brunnen befcaftigt, und läßt fich vom baufigen Abgang biefes Baffere icon von felbft auf beffen vorzügliche Bute und wirtfamen Erfolg beim Bebrauch ichließen. In einigen Rrantheiten ber Bruft, Rervenfrantheiten, in veralteten bypochondrifden und byfterifden Bufällen, in Gelenfichmergen, Podagra u. wird es vorzüglich empfoblen; fogar gegen die Unfruchtbarfeit folls probatum fepn."

Dagegen äußert Frau Schopenhauer: "Den grünen Tisch ausgenommen, ben ich gern vermisse, und die öffentlichen Bälle im Aursaal, auf benen ohnehin Riemand tanzt, findet man hier Alles, was man auch an andern Brunnenorten antrifft: viel Gesellschaft, eine sehr hubsch gefaßte Quelle, von schattigen Lauben und Spaziergängen umgeben, die Morgens und während der heißen Tagesstunden steißig besucht werden; aber es fällt Riemand ein, das sehr wohlschmedende Wasser dieses sehr unschulbigen Sauerbrunnens anders als mit Zuder und Wein zur Auße

lung zu trinken, und fein Arzt, der ohnehin erft aus Bonn herbeigerufen werden mußte, wird es jemals im Ernft als Brunnenfur empfehlen.

"Auch an bequem und zwedmäßig eingerichteten Babeanftalten fehlt es nicht; aber man babet in reinem puren Baffer, in recht reinlichen Babewannen von angeftrichenem Bled, auch nicht nach Regel und Borfdrift, fonbern nach eignem Belieben. ner Bauber icheint indeffen auf ben Aufenthalt in Gobesberg einzuwirfen : man fommt bin, um vielleicht vierzebn Tage lang fic ber iconen Gegend mit Duge und Bequemlichfeit ju erfreuen, und bleibt langer und immer langer, ohne felbft recht ju begreifen, mas uns benn bier fo feffelt. Gobesberg ift eigentlich nichts weiter als ein febr bequemer und gemuthlicher Babeaufenthalt; auch benugen viele Familien aus benachbarten Stäbten. aus Crefeld, Duffeldorf, Elberfeld es Bochen und Monate lang als folden, die bann freilich febr jusammenhalten und gewiffermagen einen Staat im Staate bilben. Aber auch an Fremben aus entfernteren Gegenden Deutschlands fehlt es nicht, nicht an Sollandern, Brabantern, por Allem nicht an Englandern; benn wo trafe man bie jest nicht an! Den Morgen bringt man nach eigner Babl in völlig ungeftorter Freiheit ju; nach ein Ubr versammeln fich bie Bafte bee Saufes nebft ben eben que ber Umgegend bingufommenden Befuchern um die febr reichlich und aut befette Mittagstafel; mer fich geneigt fühlt, Befanntichaften anzufnupfen , lagt feine Taffe Raffee nach Tifc fich vor bie Saustbure tragen, mo ber größte Theil ber Befellicaft fic bann versammelt; wer ftill por fich bin leben will, trinkt ibn in feinem Zimmer ober in einer entfernten Laube bes binter bem Saufe belegenen Gartens. Bei bofem Better tritt ein artiger Salon, welchen bie Gefellichaft gemeinschaftlich benutt, an bie Stelle bes Blages por ber Sausthure; man figt beifammen, man fcmagt von Diesem und Dem, beobachtet Die fortwährend berbeirollenden Magen und wird oft burch die unerwartete Anfunft lieber Freunde und Befannten aus Bonn und ber übrigen Rachbaricaft angenebm überrafcht. Sind bie beißen Rachmittageftunden überftanben, fo gebt oder fabrt man fpagieren, allein ober in Gefell-

schaft, wie man will; zuweilen werben auch gemeinschaftliche größere gandpartien in die berrliche Umgegend ober zum Erfteigen irgend eines Berges im Siebengebirge verabrebet und ausgeführt. So vergeht in unbefchreiblicher Rube, im feligften far niente ein Tag nach bem andern, und man erftaunt über bie Babl berfelben, wenn man fie endlich jufammenrechnet. Aber gerade biefe Einformigteit bes Lebens, biefe unbegrenzte Freiheit, nach eigenem Gefallen , unbemerft und unbeobachtet feine Beit binbringen zu fonnen, gibt dem Aufenthalt in Godesberg biefen, bei aller Schonheit ber Begend boch faum gu erffarenden Reig. Sonntage freilich tritt ein geräuschvolleres leben ein, und wer ein foldes nicht liebt , pflegt biefem Tage gern auf eine ober bie andere Beife bier aus bem Bege ju geben. Bei gunftigem Better ftromen aus dem naben Bonn und ber Ilmgegend fo viele Bafte berbei, dag ber ohnebin nicht große Speifefaal ju enge wird; die Sige in demfelben wird unerträglich, und die Bebienung vermag taum fur fo Biele binlanglich ju forgen." Das Spiel wurde 1819, gelegentlich ber Wiederbegrundung ber Unis verfitat Bonn, aufgeboben.

In ber Umgebung bes Brunnens muß einen Untiquarius vornehmlich bas Saus Ries, feit langerer Zeit eine Unnere bes brillanten Botel Blingler, intereffiren. Die Kamilie Ries war feit ber Ditte bes 18. Jahrhunderts ju Bonn eingeburgert. Johann Ries wird als Biolinift bei ber furfürftlichen Capelle genannt 1759, 1785 und 1787 in Gemeinschaft feines Sohnes Frang, aber nicht mehr im 3. 1790. Seine Tochter wird gewefen fein Krau Anna Maria Drewees, geb. Ries, die 1777-1790 ale Sopranin vortommt. Der Sohn Frang Ries, geb. ju Bonn, 16. Rov. 1755, erhielt von dem Bater Unterricht im Saitenfpiel und erregte foon im 9. Jahr Auffeben als musikalifches Bunberfind, wenn es gleich falfc, bag er bereits in biesem Alter, nach bes Baters Tod, als Biolinift in bie furfürftliche Capelle aufgenommen worden fei. In feinem 12. Jahr batte er ben trefflichen Biolinspieler Salomon fennen gelernt, was nicht ohne bedeutenden Ginfluß für seine fernere Ausbildung. Er machte 1779 eine Runftreise nach Wien, wo er fofort in ber

portrefflichen Cavelle bes tunftliebenben Grafen Valffy angestellt, abwechselnd mit Janitich, einem febr beliebten Biolinvirtuofen, ale Concertivieler auftrat. Der Rurfürft Dar Rriedrich forberte ibn jeboch nach verhaltnigmäßig turgem Aufenthalt in Bien que rud, um ibn 1780, wie es beißt, ju feinem erften Bioliniften ju ernennen, mas ich indeffen bezweifeln mochte. Concertmeifter feit 1791 an bes franklichen Joseph Reiche Stelle, batte er gugleich die Direction ber Oper ju übernehmen. Die Frangofen famen ; die Capelle, aus welcher, neben vielen anbern, Beethoven und die beiden Romberg hervorgegangen find, mußte fic auflofen: Beethoven ging nach Bien; die beiden Romberg wenbeten fich nach Samburg; Ries blieb auf ausbrudlichen Befehl bes Rurfürften ju Bonn, wo ihn auch bie Sorge fur feine Schöpfung , bas baus in Gobesberg , festhalten mochte. Bon bem an beschränkte fich feine Birksamkeit auf bie mufikalifche Bildung feiner beiden Gobne, gleichwie fic an mebren anbern Schulern fein feltenes Lebrertalent bemabrte. Go fanben auch die Liebhabervereine feiner Baterftadt ftete an ibm einen bereitwilligen Unführer und meifterhaften Solofpieler, bis bag biefer Thatigfeit bas vorgerudte Alter ein Biel feste. Er farb im 3. 1845.

Der ältere Sohn, Ferdinand, geb. zu Bonn 29. Nov. 1784, erhielt schon im fünsten Jahr von dem Bater den ersten Musikunterricht und wurde mit 8 Jahren Bernhard Rombergs Schüler
auf dem Bioloncell. Als dieser 1793 nach hamburg ging, wurde
Ries vornehmlich zum Clavier angehalten, wie er denn auch
bereits anfing, sich in kleinen Compositionen für das Pianosorte
zu versuchen. Er war 13 Jahre alt geworden, und man schickte
ihn nach Arnsberg zu einem Freund, bei dem er Orgelspiel und
die Elemente der Compositionslehre studiren sollte. Es ergab
sich aber, daß der Knabe von musikalischen Dingen sast mehr
wußte als der Lehrer, was jenen bestimmte, die neun Monate
seines Ausenthalts zu Arnsberg sast nur auf seine Bervollsommnung im Handhaben der Geige zu verwenden. Er verbrachte
sodann wieder zwei Jahre im väterlichen Hause und zog 1800
nach München, wo er von Winter etwelchen Unterricht, der doch

bald burch Winters Reise nach Frankreich unterbrochen wurde, erhielt. Sofort verließ Ries die hauptstadt von Bapern und wendete sich nach Wien, wo Beethoven, der Freund seines Baters, ihn mit herzlichkeit aufnahm. Vier Jahre wohnte er in dem hause des großen Tonmeisters und war, nachdem er auch bei Albrechtsberger einige Zeit Lectionen im Contrapunkt gehabt hatte, gewissermaßen deffen Schüler, d. h. Beethoven ließ ihn unter seinen Augen Clavier spielen, sah auch dessen Compossitionen durch.

"Beethoven verschaffte mir," schreibt der junge Dann, "ein Engagement als Claviersvieler beim Grafen Browne. Diefer hielt fich eine Beit lang in Baden bei Bien auf, wo ich banfig Abende Beethoven'iche Sachen theile von ben Roten, theile auswendig vor einer Berfammlung von gewaltigen Beethovianern fpielen mußte. Sier tonnte ich mich überzeugen, wie bei ben Meiften icon ber Rame allein binreicht, Alles in einem Berte icon und portrefflich, ober mittelmäßig und ichlecht zu finden. Gines Tages, bes Auswendigfpielens mube, fpielte ich einen Marido, wie er mir gerade in den Roof fam, ohne irgend eine weitere Ablicht. Gine alte Grafin, die Beethoven mit ihrer Anhanglichfeit wirflich qualte, gerieth barüber in ein bobes' Entzuden, ba fie glaubte, es fei etwas Reues von bemfelben, was ich, um mich über fie fowohl ale über bie andern Enthufiaften luftig ju machen , nur zu fonell bejahte. Ungludlicherweise fam Beethoven selbft ben nachften Tag nach Baben. 216 er nun des Abende beim Grafen Browne faum ins Bimmer trat, fing bie Alte gleich an, von bem außerft genialen, berrliden Marid zu fprechen. Man bente fich meine Berlegenheit! Bobl wiffend, baf Beethoven die alte Grafin nicht leiden fonnte. jog ich ihn fonell bei Seite und flufterte ihm ju, ich batte mich nur über ihre Albernheit beluftigen wollen. Er nahm bie Sache ju meinem Glud febr gut auf; aber meine Berlegenheit muchs, als ich ben Darich wiederholen mußte, ber nun viel folechter gerieth, ba Beethoven neben mir fanb. Diefer erhielt nun von Allen bie außerordentlichften Lobfpruche über fein Benie, bie er gang verwirrt und voller Grimm anhörte, bis fich diefer julest

burch ein gewaltiges Laden auflofete. Später fagte er zu mir: Seben Sie, lieber Ries! bas find bie großen Kenner, welche jede Musik so richtig und so scharf beurtheilen wollen. Mam gebe ihnen nur den Namen ihres Lieblings; mehr brauchen sie nicht."

Uebrigens fehlte es nicht an fturmifden Scenen zwifden bem irasciblen Deifter und feinem Schuler. Beethoven mar außerft gutmuthig, aber eben fo leicht gereigt und migtrauifc, wovon die Quelle in feiner Barthorigfeit, mehr aber noch in bem Betragen feiner Bruber lag. Seine erprobteften Freunde fonnten leicht burch feben Unbefannten bei ibm verleumdet werben ; benn er glaubte nur ju fonell und unbedingt. Er machte alsbann bem Beargwohnten feine Bormurfe, begehrte feine Erflarung, foubern zeigte auf ber Stelle in feinem Betragen gegen ibn ben größten Trot und bie bochfte Berachtung. Da er in Allem außerordentlich beftig mar, fo fucte er auch beim vermeinten Reind bie empfindlichfte Seite auf, um ibm feinen Born ju beweisen. Daber wußte man banfig nicht, woran man mit ibm war, bis fich bie Sache, und zwar meiftens zufällig, aufflarte. Dann fucte er aber auch fein Unrecht eben fo fonell und wirkfam wieder gut ju machen. Unter vielen will ich folgenden Beweis des bier Ungeführten mablen. Beethoven follte ale Capellmeifter jum Rouig von Beftphalen fommen : ber Contract, wodurch ibm 600 Ducaten Gehalt nebft (wenn ich nicht irre) freier Equipage jugesichert wurden, war gang fertin; es fehlte nur feine Unterzeichnung. Diefes gab die Beranlaffung, daß der Erzbergog Rudolf und bie Fürften Cobfowig und Rinsty ibm lebenslänglich einen Behalt zusagten, unter ber einzigen Bedingung, daß er nur in ben Raiferlichen Staaten bleibe. Das Erftere wußte ich , bas Lettere nicht, als plotlich Cavellmeifter Reichard ju mir fam und mir fagte, Beethoven nahme bie Stelle in Caffel bestimmt nicht an; ob ich, ale Beethovens einziger Souler, mit geringerm Behalt dorthin geben wolle. 3ch glaubte Erfteres nicht, ging gleich ju Beethoven, um mich nach ber Babrbeit biefer Aussage zu erfundigen und ibn um Raib zu fragen. Drei Bochen lang murbe ich abgewiesen, fogar meine Briefe barüber nicht beantwortet. Endlich fand ich Beethoven

auf ber Reboute. 3d ging fogleich auf ibn zu und machte ibn mit ber Urfache meines Unsuchens befannt, worauf er in einem schneibenden Tone fagte: ""So - glauben Sie, bag Sie eine Stelle befegen fonnen, die man mir angeboten bat ?"" Er blieb nun falt und jurudftogenb. Um andern Morgen aing ich ju ibm , um mich mit ibm ju verftanbigen. Gein Bebienter fagte mir in einem groben Ton: mein Berr ift nicht zu Saufe, obfoon ich ihn im Rebengimmer fingen und fpielen borte. Run bachte ich, ba ber Bediente mich ichlechterbinge nicht ... melben wollte, gerade hineinzugeben; allein diefer fprang nach ber Thur und fließ mich gurud. hieruber in Buth gebracht fagte ich ibn an der Gurgel und marf ibn fcmer nieber. Beethoven, durch bas Betummel aufmertfam gemacht, fturzte beraus, fand ben Bebienten noch auf dem Boden und mich tobtenbleich. Sochft gereigt, wie ich nun war, überhaufte ich ibn mit Bormurfen ber Art, bak er vor Erftaunen nicht zu Wort fommen tonnte und unbeweglich fteben blieb. Ale bie Sache aufgeflart mar, fagte Beethoven: "So babe ich bas nicht gewußt; man bat mir gefagt, Sie fuchten bie Stelle binter meinem Ruden ju erhal-Auf meine Berficherung, bag ich noch gar feine Antwort gegeben batte, ging er fogleich, um feinen Rebler gut ju machen, mit mir aus: allein es war zu fpat; ich erhielt bie Stelle nicht, obicon fie bamals ein febr bedeutendes Glud für mich gewesen mare."

Beethovens Andante in C dur, Op. 55, "hat eine traurige Rückerinnerung in mir zurückgelassen. Als Beethoven es unserm Freund Krumpholz und mir zum erstenmal vorspielte, gestel es uns aus höchste, und wir qualten ihn so lange, bis er es wiederholte. Beim Rückweg, am hause des Fürsten Lichnowsty vorbeisommend, ging ich hinein, um ihm von der neuen herrslichen Composition Beethovens zu erzählen, und wurde nun gezwungen, das Stück, so gut ich mich dessen erinnern konnte, vorzuspielen. Da mir immer mehr einstel, so nöthigte mich der Färst, es nochmals zu wiederholen. So geschah es, daß auch dieser einen Theil desselben lernte. Um Beethoven eine Ueberrasschung zu machen, ging der Fürst des andern Tages zu ihm

und fagte, auch er habe etwas componirt, welches gar nicht foledt fei. Der beftimmten Erflarung Beethovens, er wolle es nicht boren, ungeachtet, feste fic ber Furft bin und fpielte gu bes Componiften Erftaunen einen guten Theit des Andante. Beetboven wurde hieraber febr aufgebracht, und biefe Beranlaffung war Schuld, bag ich ibn nie mehr fpielen borte; benn er wollte nie mehr in meiner Gegenwart fpielen und begehrte mehrmale, baß ich bei feinem Spiel bas Bimmer verlaffen follte. Gines Tages, wo eine fleine Gefellichaft nach bem Concert im Mugarten Morgens 8 Uhr mit bem Rurften frühftudte, worunter auch Beethoven und ich waren, wurde vorgeschlagen, nach Beetbovens Saus zu fahren, um feine bazumal noch nicht aufgeführte Oper Leonore ju boren. Dort angefommen, verlangte Beethoven auch, ich follte weggeben, und ba bie bringenoften Bitten aller Unwesenden fruchtlos blieben, that ich es mit Thranen in ben Augen. Die ganze Gesellicaft bemerfte es. Rurft Lichnowstv. mir nachgebend, verlangte, ich mochte im Borgimmer marten. weil er felbft die Beranlaffung baju gegeben babe und nun die Sade ausgeglichen baben wollte. Dein gefranftes Ebrgefühl ließ bies feboch nicht gu. 3ch borte nachher, Lichnowsty mare gegen Beethoven wegen feines Betragens febr beftig geworben, ba boch nur Liebe zu feinen Berfen fould an bem gangen Borfall und folglich auch an feinem Born fei. Diefe Borftellungen führten jeboch nur babin, bag er nun auch ber Befellichaft nicht mehr fpielte."

Im 3. 1805 mußte Ries ber Conscription halber sich in Bonn ftellen; er wurde nicht zum Soldaten besignirt, benutte aber die Anwesenheit am Rhein zu einem Abstecher nach Paris, das ihn ungefähr zwei Jahre sesthielt, wie er benn auch daselbst einige Compositionen veröffentlichte. Im 3. 1809 unternahm er eine Reise nach Rußland, die ihn über Cassel, Hamburg, Ropenhagen nach Stockholm sührte: an allen diesen Orten gab er Concerte; auf der Uebersahrt von Stockholm nach Petersburg wurde das Schiff von einem englischen Kreuzer ausgebracht und Ries samt den Passagieren und der Equipage acht Tage lang auf einem Felseneiland in Gesangenschaft gehalten. Zu Peters-

burg, wohin er boch endlich gelangte, traf er feinen vormaligen Lebrer Bernhard Romberg, mit bem er fich jum Concertgeben vereinigte, auch mehre Provinzen bes weiten Reichs bereifete. Eben bachten fie Mostan ju erreichen, als bie Cataftrophe von 1812 eintrat. Selbftftanbig ift Ries jum erftenmal in Rugland aufgetreten : er gewann fofort ben Ruf eines gebiegenen Clavierfpielers, und eben fo ichnell fanden feine Compositionen, befonbere für bas Clavier, großen Beifall und brachten ihm, mit feinen Bortragen verbunden, reichlichen Lohn. Der Umgang mit ausgezeichneten Dianiften und Componiften, wie Steibelt, Bield, Ludwig Berger, ließ ibn an Bielfeitigfeit in ber Composition, wie in Birtuofitat ungemein gewinnen. Auch in Deutschland wurde er burd Berausgabe eines großen Theils feiner Compofitionen allgemein befannt. Weftlich fich wendenb, fuhr Ries über Stocholm, wo er eine Zeitlang fich aufbielt, nach England. 3m Marg 1813 wurde London erreicht, und hiermit beginnt eigents lich fein europäischer Ruf. Seine Symphonien , die zu London mit bem bochften Glang aufgeführt wurden, erwarben ihm ber Dufiter allgemeine Achtung ; feine Clavierconcerte verschafften ibm als Birtuos und Componist für biefes Instrument bobes Unfeben, und feine leichtern Arbeiten, Bariationen und bergleichen gewannen ibm bas größere Bubtifum. Gine liebenswürdige Englanderin hatte er fich zeitig beigelegt; burch beifpiellofe Thatigfeit als Lehrer, Birtuos und Componift fammelte er ein febr betrachttiches Bermogen : beffen ju geniegen und mit Dufe ju produeiren, jog er fich nach 12fabrigem Aufenthalt in ber Weltftabt 1824 in die liebliche Ginfamfeit von Bobesberg gurud, wo ihm burd Transaction mit den Geschwiftern ber Alleinbefig bes elterlichen Saufes geworben.

Die großen balb nacher eingetretenen Sandelscrisen erschütterten jedoch seinen Wohlftand, ba ein bedeutender Theil
seines Bermögens sich in den händen von Londoner Bantiers
besand und so, wenn nicht gang, doch theilweise verloren ging
ober gefährdet wurde. Dies führte ihn zurud zu einem auch äußerlich thätigen Runftleben und bestimmte ihn, sich um eine Capellmeisterftelle bei einem deutschen Theater zu bewerben. hierdurch

ju wiederholten Reisen veranlaßt, schrieb Ries auch eine romantische Oper, die Räuberbraut, welche auf vielen Theatern,
namentlich 1830 zu Berlin mit lebhastem Beisall gegeben wurde
und ein wahrhast dramatisches Talent bekundet. Das Libretto
ist von J. Jos. Reiss, laut der Erklärung, so dem Stud als
Borwort beigegeben. Darin heißt es: "Die über das Dichtwerk
bieser Oper entstandenen, von übelunterrichteten oder arg gesinnten
Correspondenten verbreiteten Misversändnisse, in deren Folge
basselbe dem Herrn Dr. Georg Döring wegen von ihm gemachter
Abänderungen zugeschrieben worden ist, haben mich veranlaßt,
solches zum Druck zu befördern, so wie es von mir dem Herrn
Ferd. Ries übergeben und von diesem in Musik gesest worden.
Coblenz im May 1829. J. J. Reiss." Aber auch Dichter und
Componist sind über der gemeinsamen Arbeit zu lebhastem Zerwürfniß gerathen.

Einem bewegtern musitalifden Treiben naber ju fein, überflebelte Ries mit feiner Familie um Diefelbe Beit nach Krantfurt, von bannen er 1831 bie zweite Reife nach England antrat, um für einen Condoner Theaterunternehmer eine Bauberoper, Lista ober bie Bere von Gyllenftern, ju fdreiben, bie mit vielem Beifall aufgenommen murbe, fobann bas Mufitfeft in Dublin gu birigiren. 3m 3. 1832 bereifete er Italien mit Ginfolug von Reapel, und aller Orten murbe ibm bie ausgezeichnetefte Aufnabme, ba awar bie Art feines Wirkens ibn bei bem italienischen Publifum nicht eben befannt gemacht haben fonnte, bingegen alle Mufiter feine größern Berte fannten und ehrten. 3m 3. 1834 birigirte Ries bas Mufiffest in Nachen, bei welchem fein Dratorium, ber Sieg bes Blaubens, aufgeführt murbe, fungirte bann auch bis 1836 in ber genannten Stadt und besuchte bemnachft Varis und London. Abermals birigirte er 1837 bas Mufiffeft zu Machen und fveciell die Aufführung feines Dratoriums. bie Ronige in Berael, fixirte fic barauf wieber in Frankfurt und übernahm als Schelltes Nachfolger Die Leitung bes Cacilienvereins. Dort ift er ben 13. Januar 1838 geftorben.

"Ries gebort zu ben wenigen Tonfegern, welche fich faft in allen Gattungen mit Glud versucht haben. Seine Symphonien

durfen, mit Ausnahme derer von Sandn, Mogart und Beethoven, mit ben Berfen aller übrigen Deifter in ben Rampf treten. Eben fo feine Quartetten und Quintetten für Streichinftrumente. Seine Claviercompositionen find nicht sowol reine Birtuofenftude, als fur ben Mufifer überbaupt berechnet. Der Ernft ber Beetboveniden Schule ift überall barin erfennbar, wiewol er biefen Reifter an Tiefe nicht erreicht und an Anmuth und Mannichfaltigfeit in ber Bebandlung bes Inftruments g. B. binter Duffet gurudbleibt. Auch auf ben Glang ber mobernen Spielart eines hummel, Mofdeles, Raltbrenner tonnen fie nicht Unfpruch machen. Doch halten fie eine gediegene Mitte und haben ein großes Publicum fur fic. Bo Ries andere Inftrumente mit bem Fortepiano verbindet, fleigt die Arbeit immer an Intereffe. Er bat feche ober fieben große Concerte gefdrieben, von benen befonbers eines in Cis-moll allgemein beliebt geworben ift. neuerer Zeit bat er ale bramatifder Tonfeger und Gefangcomponift verbienten Beifall gewonnen; nur ber Rirchenftyl icheint ibm nicht ju gluden, wenigftens tonnen wir feiner Cantate, ber Sieg bes Glaubens, feinen fonderlichen Berth beilegen. Er arbeitet jest (1833) an einer neuen Oper, welche in Egypten gur Beit ber frangofifden Invafion fvielt."

Strenger beurtheilt ihn Eduard Bernsborf: "In seinen Compositionen stellt sich Ries nicht als ein origineller und tiefer Geist dar, welcher etwa der Runst neue Bahnen vorgezeichnet, neue Gebiete erobert hatte; er ist im Gegentheil bloß reproducirend, an fremde Empsindungs- und Schreibweise sich anlehnend, und vornehmlich muß sein Lehrer Beethoven als gar zu leicht ersennbares Modell herhalten. Bei allem dem documentirt er sich überall als ein in allen Sätteln gerechter Musiser, der mit Leichtigkeit Formen und Kunstmittel handhabt, und dem auch manches Frische, Schwung- und Jugvolle gelungen ist, bei allerbings auch sehr vielem bloß Handwertsmäßigen, Conventionellen und selbst auch Triviellen. Nahe an 200 Werte sind von ihm im Druck erschienen: — 6 Sinsonien; Duverturen zu Schillers "Don Carlos" und "Braut von Messina", die zu den Opern "Lista" und "bie Räuberbraut", endlich eine mit einem Fest-

seten, als durch diese ungeschminkten Erzählungen. Aber auch sich selbst hat er mit so liebenswürdiger Offenheit und Bescheidensheit in dieses Gemälde verwebt, daß ein künftiger Biograph über Ries vor allen Dingen dessen eigene Mittheilungen über Beethoven zu Rathe ziehen muß, wenn es ihm irgend um wahre Darstellung dieses treuesten der Schüler und Meister zu thun ist. Doch es ist Zeit, diesem unwillführlichen Ausbruche der Empfinsbungen ein Ziel zu seten. Das Alter ist redselig, und es fällt schwer, da auszuhören, wo des Stosses so viel und das herz so voll ist. Coblenz, im Mai 1838. Begeler." Die Wittwe Ries, Mutter von drei Kindern, starb im Frühsahr 1863. Der einzige Sohn, Civil-Ingenieur, war ihr im Tode vorausgegangen.

Ferdinands jüngerer Bruber, Hubert Ries, geb. zu Bonn 2. April 1802, erhielt ben ersten musikalischen Unterricht von seinem Bater, ging aber 1823 nach Cassel, um unter Spohrs Leitung sein Biolinspiel zu vervollkommnen, bei Hauptmann weitere Studien in der Composition zu treiben. Als erster Bioslinist und Orchesterdirigent 1824 bei dem Königsstädtischen Theater zu Berlin angestellt, kam er schon mit Ansang des 3. 1825 an das königliche Theater, wurde 1831 an demselben Solospieler und Orchesterdirigent und 1836 wirklicher Concertmeister, welche Stelle er noch gegenwärtig inne hat. Als solider, tüchtiger Biolinsspieler allseitig anerkannt, hat er auch für sein Instrument componirt, und sind von seinen Arbeiten erschienen Concerte, Solos, Etuden, Bariationen für die Bioline, Biolin-Duette u. s. w.

Auf die reizenden Schöpfungen des Rurfürsten Max Franz traf, wie auf so vieles andere, im Jahr 1794 verheerender Sturm. Fast noch in der Entstehung sind diese schönen Anslagen vernichtet worden. Jahre lang standen die Tanzs und Spielsäle verlassen und verwüstet, die Wohnungen für Badgaste wurden zu Casernen verwendet, die Pflanzungen blieben dem Jusall überlassen und theilten mitunter das Geschick der prächtigen Allee von 3537 Lindenbäumen, welche die Landstraße nach Bonn und von da die Coln begleitete. Sie wurde während des Revolutionstriegs von den Franzosen "und, wie man sagt, noch mehr von den Bauern umgehauen, welche den Schatten, den die Baume ein paar Stunden des Tages auf ihre daneben liegenden Neder warsen, nicht leiden wollten, ob ihnen gleich der Aurfürst den Ader, so weit er beschattet wurde, für daares Geld abgestauft und dann wieder geschenkt hatte, damit sie nur die Bäume stehen lassen sollten, die diesen Weg verschönerten und den Reissenden und selbst den Bauern sehr willsommen seyn mußten, die diesen Weg kamen." Das Theater wurde den 12. April 1810 für 1700 Franken verkaust. Der Humanität der französischen Domainenverwaltung zu Ehren muß ich anmerken, daß es in ihrem Sommier heißt: »Les debris du château de Godesberg à conserver comme monument d'antiquité.«

Auch in einer beffern Beit follte Gobesberg noch einen folechterbings unerfeslichen Berluft erleiben. Die berrlichen Sammlungen, von Grn. Abere bier aufgestellt, bat er felbft nach London übertragen. Davon fdreibt Frau Schopenhauer : "Gine Sammlung bedeutenber Bemalbe, que ber frubeften wie aus ber fpatern Beit, feit bem Bieberermachen ber Runft, und bie ich noch die Freude batte ju feben , ift feit wenigen Monaten nicht nur für Godesberg, fondern auch für Deutschland, ja fogar für bie Freunde ber Runft auf immer verloren. Sie befand fich in jener Billa, beren ich früher ermabnte, als bas Gigenthum bes Befigere berfelben, eines angefebenen, aus biefen Begenden ftammenden, aber feit vielen Jahren in London etablirten Raufmanns. Die Kamilie deffelben pflegte allfährlich die Sommermonate in ihrem ichonen Besigthum in Godesberg jugubringen, bat biefes feit Rurgem aber aufgegeben, und bie Bemalbefammlung ift eingepadt und nach England abgeführt worden, um bort mit-einer ameiten vereinigt zu werben, die herr Abers in London icon befag und die ebenfalls befonders reich an Meifterwerken alte niederrheinischer Maler fein foll.

"Diefer an unferm Baterland verübte Raub, wenn ich mir erlauben barf ibn so zu nennen, hat wenigstens bas freilich etwas zweideutige Berdienft, England zuerst mit ber, selbst von uns Deutschen nur seit einigen Jahren neu entdeckten altdeutschen Schule befannt zu machen, von deren Existenz die Runftenner jenes Landes bis dahin wenig oder gar nichts ersuhren. Der 7 Hektaren 23 Aren 78 Centiaren Wiese, 9 Hektaren 65 Aren 57 Centiaren Weinberge, 250 Morgen Busch, des Rlosters Mariensforst Eigenthum, angegeben. In Wahrheit halt das Ackerland an die 2000 Morgen, auf die Busche kommen 1543, auf die Weinberge ungefähr 40 Morgen. Der Wein ist ein leichtes Gewächs. Der Ertrag des Zehntens, zu welchem das Cassienstift berechtigt gewesen, wurde zu 720 Franken angegeben. Das Stift besaß auch ben Capellenhof, der für 27 Malter Korn, 5 Malter Gerste und 19 Athle. 36 Stüber verpachtet, unter französischer herrschaft der Senatorie Trier zugetheilt war. Ein sehr schönes Gut ist der Frohnhof, der von den Embaven an die von Hertsmanni, von diesen an von Houtheim gesommen ist und heute von dem Freiherrn von Hilgers besessen wird.

Eine Mertwurdigfeit von Gobesberg ift auch ber Ritterfis, welchen als beimgefallenes leben Rurfurk Marimilian Krans bem Grafen Ferdinand Ernft Joseph Gabriel von Balbftein verlieb, bemfelben Liebling, welchen er zu Bonn 17. Juni 1788 in ben beutschen Orden aufnahm. Der Graf, von bem ich an mehren Stellen banbelte, mag nicht viel Freude an fenem Ritterfin erlebt baben, fintemalen er beffen zeitig burch bie große Republik entfest worden. Die hat das haus und die dazu geborigen 3 Morgen Biefe ben 1. Benbemiaire IX auf 3 3abre an Anton Rurichner gegen einen Pachtzins von 24 Kranten vergeben, am 2. Nivofe XIII aber ju bem Preis von 2650 Franten Bludlicher Beije blieb ber Balbftein wefentliches Eigenthum in bem fernen Bobmen ben Republifanern unerreichbar. Das Stammhaus Balbftein unweit ber Ifar zwifden Turnau und Groß-Stall baben die großen herren von Bartenberg, die Ralfto, im Laufe bes 13. Jahrhunderts erbaut und foll bavon Abenfo, ben man ben 26. Januar 1236 flerben läßt, ben Ramen angenommen haben; von einem feiner füngern Sohne entftammt Die Linie ber Balbftein - Roldftein, welche bie große Berrichaft Golbenftein (Rolbftein) im außerften Norden von Mabren befag und mehre für bie Lanbedgeschichte bedeutende Inbividuen berporbrachte. Sinet von Waldftein, ber 1437 bie Burg Roldftein mit Bubebor au Gunften ber Bruder Benedict und Saffet von

Balbstein überschreiben ließ, erbte Selowiß, in beffen Gemeinsschaft er 1450 seine Schwester Anna aufnahm. Er wurde aber in dem Besit von Selowiß beunruhigt durch Machna von Baldstein, der 1476 den Cztibor von Cimburg in die Gemeinschaft der Derrschaft aufnahm. Sie muß indessen dem rechten Eigenthumer verblieben sein, denn hines Schwester und Erbin Anna gab durch Testament vom J. 1482 Selowiß ihrer Muhme Runsa von Krawarz-Straznic und den Brüdern Jaroslaw und Blabislaw von Bozsowic, in Betracht der ihr und ihrem Bruder erwiesenen Liebesdienste. Der oben genannte Benedict von Baldskein überließ 1448 Goldenstein an hines den Aeltern von Awola.

Eines zweiten Bbento Gobn Johannes foll einftens bem R. Ottofar feine 24 Sobne ale beffen Mitftreiter fur ben Bug nach Breuffen vorgestellt baben. Giner ber 24 mar ber Bifchof von Damus, Johann mit dem Bunamen Baly, geft. 1311. Johanns Urenfel, Binto II, wird als ber Bater Binfos III und Saffets genannt. Sinto III, mit ber eifernen Safche, ber auch mit biefem Bunamen ber Beld eines Ritterromaus geworden ift. batte fic an die Spige ber Taboriten gestellt und mar einer ber Beerführer für ben blutigen Bug nach Deftreich . 1425. Graf Johann von Barbegg wurde in feiner feften Burg Ros belagert. Anfange Rov., und am 25. Roy. übermaltigt, nachdem bie Sieger fic burch einen in ber Gile ausgeworfenen Minengang Babn ju bem Innern ber Burg gebrochen hatten. Der Graf murbe nach Prag, bann weiter nach Balbftein gebracht, und ift er in beffen Berließ 1427 umgefommen. 3m 3. 1426, 16. Juni, erfoct Binto bei Auffig, gemeinschaftlich mit Protop, Egernabora, Pobiebrad ben ichredlichen Sieg über bie Sachfen. Der Anblid bes vielen Greuels mag auf Binto gewirft haben ; jum Geborfam R. Sigismunds gurudgefehrt, verfuchte er in einem leberfall ber Stadt Prag fic ju bemachtigen , ale beren ftreitbarfte Bevolfce rung ausgezogen war, bas von ben Schleffern belagerte Rachod ju entfegen. Seine und bes ihm verbundeten Johann Smirgicto Reifigen fturmten vor bis auf ben Marft ber Altftabt; allein nun gerieth bie gange Stadt ju Aufrubr, und wurden die Ginbringlinge von allen Seiten angefochten. Sie leifteten verzwei-

felte Gegenwehr ; aber zu ungleich mar ber Strauf. Smirgicty und die mehrften ber Seinen fielen in bem Strafenfampf; ber mit ber eisernen Safche und bem eisernen Sinn hatte fich in ein Saus geworfen und vertheidigte bas als ein Bergweifelter. Aber er wurde übermannt, entwaffnet, jum genfter binausgefturgt. hinto war ber Stammvater ber mabrifchen Linie und ift vielleicht derfelbe Beinrich, welcher fic 1415 nach ber Burg Rufftein nannte, auch die Stadt Pirnig befag. Davon haben feine Rachtommen ben unterscheibenben Beinamen Brinidy geführt. Binet und Bengel von Baldftein, Gebrüder, fommen 1466 ale Befiger von Pirnig vor. Jenem, ober feinem gleichnamigen Gobn, bat Bengel von Marenc 1476 bie Dorfer Rniefdig, Richlau u. f. m. landtaflich verschrieben. Derfelbe Sinet erftand um 1480 pon verschiedenen Besigern die Dorfer Romarowig, Oppatau, Altreifd. Sinefe Cobne und Erben, 3benef und Burian, befagen Birnig feit 1493. Jener verschrieb 1499 bas Dorf Przibiflawig famt mehren jest zur herrichaft Sabet geborigen Ortschaften bem Bilbelm von Bernftein, gleichwie Burian feiner Gemablin Ratbaring von Lubanic 1508 auf bas Dorf Rniefdig 6874 Mart verfdrieb. Burian . Der bochft mabriceinlich feinen altern Bruber beerbt batte. lebte noch 1528 und binterließ Pirnig bem Gobn Benef, melder 1547 burch Bertrag bas ber Abtei Gelau guftanbige Patronat der Pfarrei Anieschig, samt ben von biefer Pfrunde abbangenden Dorfern Brodge, Grottom und Brefa, gegen eine Sabredreute von 30 fl. erwarb. Benet, Landeshauptmann in Mabren feit 1557, farb 1566, Pirnig bem Gobn feiner Che mit Unna Rragory von Rraig binterlaffenb. Diefer, Dbrift-Lanbesfammerer in Mabren 1582 und noch 1592, jugleich feit 1586 Landeshauptmann, legte 1588 biefes legte Amt nieder und ftarb 1596. Rinberlos in feiner Che mit Ratharina Zagimacz von Runfigdt, binterließ er ihr fein ganges Bermogen, boch ben Sohn feines verftorbenen Bruders Sinef Brinidy von Balbftein, 3benef ihr fubflituirend. Diefer, in bes Batere Recht bas mit Virnig grenzende Sadel, bann Mährifd-Budwig befigend, folgte in Pirnig 1600, verlor aber Alles wegen Theilnabme bei bem Aufrubr von 1618, und wurde Pirnig im Preise von 110,000 fl. an ben Grafen

Rambold von Collalto, Sabet um 60,000 fl. von der Hoffammer verfauft. Einer andern Linie der Brinichy gehörte an Ladislaus Burian, gest. 1645 als Commandant zu Prag, aus der Se mit einer Gräfin von Starhemberg, neben drei Töchtern den Sohn Maximilian Adam Graf von Waldstein, f. t. Geheimrath, hinterslassen. Dieses und der Gräfin Eleonora Palffy einzige zu Jahren gekommene Tochter Franzisca wurde 1694 an den Grafen Johann Anton Sereny verheurathet.

Des Stammvatere ber Brinidy Bruber Saffet, 1427 Dbrift-Landesfammerer, focht fur R. Sigismund und führt als Befiger ber Refte Groß-Stall ben Beinamen Stalfty. Sein Sobn binet Stalfty von Waldfiein auf Stiepanig, ber Ronigin von Bobmen Dbriftbofmeifter, mar vermählt mit einer Manes von Libica, Die vermuthlich eine Tochter bes Bocgto von Libicg und Runftabt, bes alteften Sohns R. George von Podiebrad. hinete Sobn, Johann, auf Stall und Stiepanicz, geft. 1506, gewann in ber Che mit Anna Swihowety von Riefenberg Die Cobne Wilhelm auf Comnicz und 3dento auf Arnau. 3bento, geft. 1525, binterließ ben Sohn Georg auf Arnau, ber 1569, 1571 und 1575 bem Landtag in Prag beiwohnte und in drei Chen, mit Ratharina von Slawata, Elisabeth von Zierotin und helena von Lobfowicz, ein Bater von 13 Gobnen geworben ift. Unter biefen 13 fommt vornehmlich Bilbelm ju bemerten, bem feines Baters Bruder bas But Bergmanicg, 3/4 Stunde von Rufus, famt ben bagu unterthänigen Dorfern Bilaun, Brode und Grabichis vermachte. Bu Bergmanicz wurde benn auch ben 15. Sept. 1583 geboren Bilbelms berühmter Cobn, Albrecht von Balbftein, Bergog von Friedland, und in ber Gruft vor dem Sochaltar ber bafigen St. Magbalenenfirche liegen begraben bes Bergoge Eltern, Bilbelm von Balbftein, geft. 24. Febr. 1595, und Margaretha Smirgidy, + 13. Jul. 1593. Ueber ber Gruft erbeben fich bie Monumente ber beiben Cheleute, in weiß-buntem Marmor, von ber Vietat bes großen Sobnes zeugenb; ein febes tragt in Lebensgroße bas Bilbnig bes Berftorbenen, ebenfalls in Marmor febr funftreich ausgeführt. Auf bem einen Stein beißt es: Leta Panie 1595 m Patel ben Pamatty Swateho Matiege

vmrzel vrozeny Pan Pan Bylim ftarssy z Balbsteyna, Pan na herzmaniczy, a tuto do radostneho Bzfrzissens Tielo geho odpocziwa. Auf dem andern: Leta Panie 1593 we Cztwrtef den S. Marzy Magdaleny vmrzela vrozena Pani Pani Martyta z Smirzicz, Manzelfa vrozeneho Pana Pana Bylima starssydo z Baldsteyna, a na herzmaniczych, a tuto az do radostneho Bzfrzissens zielo gegi odpocziwa. An der außern Kirchenmauer besinden sich die bei Erbauung der neuen Kirche dahin versesten Grabsteine von fünf Kindern des Wilhelm von Baldstein, nämslich des Sohnes Adam, + 1581, der Töchter hedwig, + 1578, Magdalena, Katharina, und eines zweiten Sohns, dessen Ramen bereits zu des von Bienenberg Zeiten nicht mehr zu lesen war.

Bilhelms einziger zu Jahren gefommener Sobn , Albrecht Eusebius Bengel, foll noch in feiner früheften Jugend von bem Bater als Edelfnabe dem Martgrafen Rarl von Burgau beigegeben worden fein. Dem Bebieter folgte er ju einer Luftfahrt nach Solof Ambras bei Innebrud, und bafelbft ift er vor bem Tafelfaal auf bem Belander eines Bogengange eingeschlummert, von bannen zwei Stodwert boch binabgefturgt, unbeschäbigt wieber aufgeftanden. Das Bunberfame biefer Erhaltung bewegte fein innerftes Gemuth, und oft hat er im bobern Alter erzählt, es babe bie beilige Jungfrau in ihre mutterliche Urme ibn aufgefangen, auf baß er nicht im Intberifden Arrmabn fterbe. Bon biefem Tage an befannte er fich jur tatbolischen lebre: bis babin batte er, gleichwie ber Bater, jur lutherifden Rirche fic gehalten. Es fceint auch von bem an die Ueberzeugung, bag er unverlegbar feft gegen Rugel, Sieb und Stich und gegen feben Bufall, die fpaterbin allgemein geglaubte Babe, in ibm gewaltet gu baben. Daneben tieffinnig, ernft, voll verftedten Sochmuthe und wider alle Bewohnheit ber Jugend felbft beim Spiel abgefondert von keines Bleichen, marb er von ben meiften ale ftolz und unverträglich gemieben, von mehren als ein Beimtuder angefeindet. Selbft wenn ber Dienft ibn gur Gesellschaft forberte, blieb er falt und einsplbig.

Bu Goldberg foll er die bamals febr berühmte Soule befucht haben, bann wurde er 1594 nach der Rurnbergifchen

Universität Altborf verschidt. Sier foll er feinen Kamulus, ber ibm feinen Unfleiß verwies, im Born tobtlich verwundet baben. Der afabemische Senat verurtheilte ihn ju ftrenger Saft im Carcer, ber eben neu erbaut, für alle Beiten ben Ramen feines erften Bewohners tragen follte. Den feinen nicht beraugeben, fließ Ballenftein ben Pubel bes Pebellen binein und warf bie Thure hinter ibm ju, baber bem Gefangnig ben Ramen Bubel geblieben ift. 3d muß jeboch erinnern, bag bas im 3. 1575 geftiftete, 1578 von dem Raifer mit atabemifchen Freiheiten ausgestattete Gymnafium ju Altborf erft im 3. 1623 ju einer Unis verfitat erboben murbe. Palady, auf Czerwentas hanbichrifiliche Biographie bes Bergogs von Friedland geftüst, erklart jedoch bie Radridten von beffen Aufenthalt in Goldberg, Altborf und Innebrud für eitel Mahrden. Bielmehr nahm ben fruh vermaiseten Anaben sein Dbeim Albrecht Slavata von Chlum und Rofdumberg ju fich nach Rofdumberg , wofelbft er bie Soule ber bobmifden Brubergemeinde besuchte. Balb barauf brachte ibn ein anderer Dheim, Johann Rawfa von Rziczan, nach Dumus in ber Jesuiten Convict, wo bes P. Pachta liebevoller Unterricht bergeftalt ibn feffelte, bag er ben Lehren ber bobmifchen Bruber abfagte, um fic ber tatholifden Rirche jugumenben. Den Pater bat er noch in fpaterer Beit als einen Wohlthater, bem er Alles ju banten habe, verehrt.

Im 3. 1595 führte ber Markgraf von Burgau sein Insanterieregiment, worin der zwölfsährige Wallenstein Hauptmanns. Dienst versah, nach Ungern. Am 3. Aug. wurde die Wasserstadt Gran gestürmt; harten Stand hatte das zum ersten Anlauf gegen die Palanka bestimmte baperische Regiment, welches zu succurriren der Markgraf von Burgau das seine vorrücken ließ. Wallenstein, durch männliche That zu beschämen die seines Anabenalters gespottet, war der vorderste im Streit nud wagte sich dergestalten, daß er einzig dem Herzog von Nevers, Karl von Gonzaga, seine Erreitung von Gesangenschaft oder Tod zu danken hatte. Während die Heidusen plünderten, hielt er durch Bitten und Drohen sein Häussein zusammen, gleichwie er der vorderste jener, durch welche der leste Aussal der Türken zurück.

geschlagen wurde. Dem Feldzug folgte eine Reise von dritthalb Jahren, England und Schotland, Frankreich, Spanien, Italien bezührend. Einzig die Menschen wollte der Reisende kennen lernen, "denn," so hat er späterhin einmal geäußert, "Berge, Thäler und Klusse sieht seder böhmische Bauer in seiner Heimath." Zu Padua weilte er am längsten. Die Universität stand damals noch in hohem Rus: ein der Heimath verlustiger Neapolitaner, Andreas Argoli lehrte bei stets übersülltem Auditorium geist- und weltliche Politik, Aftronomie und Aftrologie; sein sleißigster Schüler wurde Wallenstein.

Wie biefer bie Roften ber langwierigen Reise aufbrachte, weiß ich nicht. herzmanig mar ein febr bescheibener Befig, und auch beffen bat er fich entaugeru muffen. Denn Friedrich von Opperedorf auf herzmanis wurde wegen Theilnahme bei der Rebellion des Buts verluftig, worauf es Ballenftein zurudfaufte. Des jungen Mannes Lage zu beffern , bemübete fich bie Anverwandtichaft, absonderlich ber berühmte Rarl von Bierotin, ber bei dem von Molart, bem vertrauteften Diener bes Erzbergogs Matthias, fich für ibn verwendet, schreibend, 12. Rebr. 1607: »Ce jeune seigneur, plein de bonnes et louables qualités, et qui a fait preuve signalée de sa valeur, plus d'une fois, comme vous en peuvent donner relation ceux qui le connoissent, désiroit, si tant d'honneur lui pouvoit avenir, d'être recu en la Chambre de S. A. l'Archiduc Matthias, tant pour satisfaire à une affection particulière qu'il a au service de ce prince, que pour avoir un maître, duquel l'autorité et grandeur lui eût à servir d'appui et d'échelle à s'avancer. Au reste, il est bien né, comme vous savez, et apparenté avec les principales maisons de Bohème, bien nourri, bien appris et bien sage pour sa jeunesse, et combien je sais que S. A. en ce particulier n'a point accoutumé de faire différence de religion, si est ce que je vous fais à savoir d'abondant, qu'il va à la messe. In einem zweiten Schreiben, vom 10. April 1607, fügt Bierotin bingu: »Et d'autant qu'il n'est point de ceux qui par présomption se fourrent partout et veulent être vus des premiers, pour lui faire l'ouverture, je l'ai voulu accompagner de la présente. Les dons de nature sont bons et la façon de procéder et de traiter louable pour l'âge. Une chose je crains seulement, de laquelle aussi je touchai quelque mot en ma première, qu'il est tant échauffé après la métier des armes, que si S. A. le daigne de la Chambre, il ne vous donnera aucun repos, qu'il n'ait obtenu congé d'aller pour quelques temps en Flandre, y servir le Serme Archiduc Albert.«

Brundlicher wird ben Berlegenheiten bes jungen Mannes abgeholfen haben ber Erzbischof von Prag, Rarl von Lamberg, 1606-1612, einer vortbeilhaften Beurath-einleitend. Lucretia Refesz von Candet mar eben des Artleb von Bicgfow-Prufinowic Bittwe geworden. Sie befag vom Bater ber bie große Berrfchaft Bfetin in Dabren und batte von ihrem Dheim, Bengel Refest von gandet 1605 bie ebenfalls bebeutenbe Berricaft Lufom, Przilen, Bichetul und Rimnig geerbt. Der reichen Bittme gefiel ber in Borichlag gebrachte Freier, und ift Albrecht von Ballenftein ihr Gemahl geworden. Sie nahm benfelben auch 1610 in Die Gemeinschaft ihrer Guter auf, wonach er ohne Unftand im 3. 1614 feine finderlos verftorbene Gemablin, Die lette ibred Beidledts, beerbte. Sie fann übrigens in Diefer Berbindung nicht viel Freude erlebt baben, benn Ballenftein fcentie ihr nur feltene Mugenblide, jog nach Bien an ben Sof, wo Raifer Matthias ibn jum Rammerberrn ernannte, und befucte nur bann bas einsame Saus, wenn die Mittel erschopft, neue aufzusuchen, feiner Prachtliebe und einer verschwenderischen Freigebigfeit ju genügen.

Im J. 1612 fam Erzherzog Ferdinand von Grap zu Krieg mit ben Benetianern, als welcher Krieg bermaßen einzig durch bie Art seiner Fahrung, durch die Aufzählung der Mittel, welche die eine der friegführenden Mächte in Bewegung zu seiner wahren mochte, daß dessen vollftändige Schilderung zu einer wahren Curiosität sich gestaltet, zumal wenn man diese Ameisenkämpse, den Lorbern, so Wallenstein darin pfläckte, unbeschadet, mit dem vergleicht, so nur zu bald, von 1618 an, in Deutschland sich ereignen sollte. "Des Krieges erste Entzündung legen die Benetianischen Scribenten den Ustofen zur Laft. Morosini schreibt,

baß fie, nach einiger gezwungener Rube, im Jahr 1612 wieber bie und bort eingefallen, wegwegen Paulus Ghini, Capitain über die Benetianische leichte Schifflein, fie mit einer Angabl an Land gefetter Soldaten verfolgt, in einem Dorf umringt und jur Ergebung genothigt, bod balb bernach, auf Befehlichreiben bes Rathe von Benedig, fie wieber frey gelaffen. Unterbeffen habe Georgius Dannicichy ben hieronymum Marcello unperfebens und wider beffen Bermuthung bei bem Städtlein Besca mit 300 eingeschifften Ustofen überfallen und famt feinem Schreiber gefanglich nach Beng geführt und allba nichts unterlaffen, mas gu beffen Beidimpf- und Bedrohung gereichen tonnen. Worauf bie Republit alsofort mehr Bolfer in Illyrien geschickt, fonberlich in Ifterreich, und bem Proveditor befohlen, folde Beleidigung an ben Ustofen ju rachen. Diefer, namlich ber Cangle bat barauf ben auf einem boben Berg liegenden Drt Mofcheniga, babin bie auf ben Raub gebenbe Ustoten ihre Buffucht genommen, belagern wollen, aber bas Gefdus ben Berg nicht wol binanbringen fonnen, berbalben von biefem Borbaben abgeftanden und bingegen bas nicht weit von Moscheniza zu findende Schloß Labranam (ober Laurana) geplundert und verbrennet, boch ber Beibebilber und Aller, bie in bie Rirche gefloben, verfcont. Dagegen bie Ustofen eiliche Fleden in ber Rafpurgifchen ganberep verheert haben.

"Darauf sepnb 300 Corsaren vom herrn Priuli commandirt, in Erzherzogs Ferbinandi Gebiet einzusallen: welche Alles, was ihnen vorgekommen, barnieder geschlagen, fünf Meilen (Beliche nemlich) durchgestreift, überall geplündert und gebrennt. Unterdessen hat Erzherzog Ferdinand ben hauptmann von S. Beit am Pflaum (Stephanum Roboreum nennet ihn Morosini und meinet damit den herrn Stephan Raubern) nebst dem A. Spanischen Gesandten nach Benedig geschick, dem Rath Seiner Erzherzoglichen Durchl. hohes Missallen an der von den Ussolen begangenen Thätlichkeit und hingegen seinen, des Erzherzogs, freundgeneigten Willen gegen die herrschaft zu bezeugen, dabei aber auch sich des in sein Gebiet geschehenen Einsalls, Raubs und Brands zu beschweren, mit Begehren, daß, gleichwie er die

Souldigen icon wurde geburlich abftrafen, also auch bie Republif ibre Bolter gurudzieben, ben Schaben erftatten und binfort Gr. Durchl. Unterthanen nichts Feindlichs mehr beweisen follten. Der Rath bat bem herrn Raubern geantwortet : bie Unterthanen ber Republif maren nun icon von vielen Jahren ber fo oft befcabigt, bag ber Rath nicht langer zuseben fonnen, jumal weil auf die beim Rapfer und Erzberzog Ferdinand nachgesuchte Abstellung biebero anbere nichts ale bloges Berfprecen ergangen: bannenbero fep fein anderes als bies einige Mittel allein übrig, bag, wofern baffelbe mahr, mas man von beffen Pietat und Gewiffenhaftigfeit allenthalben rubme, berfelbe diefe verwichte Art Leute, die Udfoten, aus feinem Gebiet vertreiben laffe, alebann werbe awifchen ihm und ber Republit ein freundbares Bernehmen unanftogig und unverrudt bebarren. Rachbem nun auch besagter Spanischer Gesandter angebalten , baf man beiberseits von Reindseligfeiten absteben und mit einander tractiren mochte, ift im folgenben 1613. Jahr ein Bergleich, und awar, wann ber Reber Morofinis bierin burchgebends au glauben, auf biefe Bedingungen getroffen worden : bag ber Ergbergog bie Ustofen geburenbermagen wollte jur Strafe gieben laffen und ihnen binfuro weber ju Beng noch andern See-Dertern einigen Aufenthalt, Bohnung, noch Aufnahme verftatten, alfo, bag bie Republif nach biefem im geringften fich teines Schabens mehr wurde gu beflagen haben ; gegentheils follten bie Benebiger von ben belägerten Dertern abzieben und bie Befangene frei laffen. Boburd bas Rriegsfeuer zwar ein wenig gebampft, boch bernach mit vergrößerter Lobe wieber aufgefahren. Allein wir werben aus ber vom Ergbergog eingereichten Relation bald biernachft vernehmen, bag zwar bie Abftrafung, aber nicht gangliche Aus- und Berftoffung aller Ustofen versprochen worben.

"Es gibt auch der Italienische Autor Fauftinus Moöfi in seinen Anno 1623 zu Benedig gedruckten zwei Büchern den Ustoken alle Shuld dieses angesponnenen Kriegs und führet dabei an des Minuccio Minuzzi Erzbischofs zu Zara, historische Beschreibung der Uskoken, nämlich daß, als Nassi noch vor mehr als hundert Jahren seine Türcische Wassen in Griechenland und

Ungern weit ausgebreitet, viel Bulgaren and Servien und Thracien bas Türdifde Jod abgefduttelt und fic unter bes baufes Deftreich Schirm gegeben, welches ihnen Eliffa und Beng in Dalmatien zu bewohnen erlaubt : bannenbero fie auch Uefoti, das ift Ueberläufer, benamft worden. Diefe thaten ben Turden von Eliffa aus bis in bas 1540. Jahr großen Schaden und Abbrud, obne feindliche Betretung bes Benetianifden Gebiete. Rachbem aber bie Ottomannische Pforte ihnen in angezeigtem Jahr bie Feftung Cliffa mit Gewalt entriffen, fepnb fie, die Ustofen, von Beng aus auf Die Turden mit ihren Raubichiffen geftreift, welches aber bie Benetianer, als welche mit ber Pforte im Frieden, gutem Bernehmen und Sandlungs-Gemerbicaften ftunben, burdaus nicht geftatten wollten. Dit biefer Urfach vermeint selbiger Autor ben Usfofen ben Ursprung biefes Rriegs aufzuburben. Dergleichen thut auch Joannes Baptifta Beneto, welcher, weil er fein Tractatlein einem furnehmen Benetianer gedebicirt, auch begwegen feine Reber alfe geführt, bag fie nichts gefdrieben, ale mas Benetianifden Augen tonnte angenebm feyn.

"Run fann man gwar nicht in Abrede ftellen, daß freilich bie Ustofen bisweilen auch großen Anlag und Schein gur Erneuerung ber Zeindfeligfeiten gegeben; aber bag fie ber rechte Ursprung und Sauptursache bes zwifchen Deftreich und Benedig bei bamaligen gauften geführten Rriege feyn follten, will fo menia aus ber Erzbergoglichen Relation, als aus bes Blafit Rith di Calenberg Italienischen und burch ben hochvortrefflichen herrn Johann Gregor Dolnitidern von Thalberg, beider Reche ten Doctorn, verdeutschten Beschreibung bes Friaulischen Rriege erscheinen. Beil nun in folden beiben Schriften viel Dertmurbiges von biefem Rrieg und auch mehr Particularia (wie man inegemein ju reben pflegt) begriffen, benn in einigen anbern gedruckten Ergablungen, will ich ben Inhalt eines febweben bem Bunft-geneigten Lefer vortragen, und zwar bas erfte in unveranderter Korm und in folder Berfaffung, wie fie 3hre Sodfürftl. Durchl. Ergbergog Rerbinand unter bem Titel; Babrbaffte Relation, mober die Rriegs-Emporungen in Brigul und Ifterreich zwifden bem Sochlobl. Saufe

von Desterreich und ber Herrschaft Benedig entstanden, Anno 1612 mit der Landtags-Proposition, Anno 1617
denen Löbl. Ständen übergeben tassen, wozu auch unterschiedliche
Particularitäten, so man aus denen damals vorgeloffenen Correspondenzen gezogen, allba beigezeichnet worden. Hierin, sage
ich, werde ich die selbsteigene Zeisen der wahrhaften Relation
geben und ganz seine Beränderung (aus erheblichen Ursachen)
machen, ohn allein daß bisweilen für ein oder andres Lateinis
sches oder fremdes Wort ein deutsches oder heut gebräuchlicheres
gesetzt werden soll. Aus dem andern, nämlich aus der Beschreibung des Blassi Rith von Calenberg, eines gelehrten Juris-Consulti, wollen wir herausziehen, was etwan in der Relation so
umständlich nicht ausgesährt ist. Besagte wahrhafte Relation
lautet dann ihrem sast wörtlichen Inhalt nach wie folget:

""Es ift nunmehr weit über zwephundert Jahre, baß an bas Sodlöbliche Saus von Defterreich burch rechtmaffige Titul die Grafichafft Borg und andere in Friaul und gegenbem Abriatifden Deer gelegne Berrichafften, Stabte und Rleden gefommen und gefallen fennb. Wie aber gemeiniglich zwischen genachbarten Berrichafften und Stanben gefcicht, bag ber Grengen und anderer obrigfeitlichen Gerechtfame halber fich nachbarliche Span und Irrungen erregen, alfo ift auch an biefem Drt awifden Sochgedachtem Saufe und ber mit Ihren ganbern angrenpenden herrschafft Benedig erfolgt : alfo, bag man jeweilen einander mit der That und gewehrter Sand angegriffen und in offne Rriegs-Ruftungen gegen einander gerathen ift. gleidwol unterfdiedliche Bergleiche-Bandlungen angestellt und gehalten, gemiffe Bertrage und compromifiliche Aussprüche aufgerichtet worden, wie Anno 1516 ju Bruffel in Rieberland, 1521 au Worms und Benedig, 1529 ju Bononien in ber Combarbey, 1535 gu Trient geschehen ift. Man findet aber in benen Siftorien, und bat es bie vielfaltige Erfahrenheit zu erkennen gegeben, daß die Berrichafft Benedig und die Ihrige folche Bertrag und Erfentnuffen niemalen treulich und vollfommlich gehalten : fondern, als bie Rom. Repferl. Majeft. Maximilian ber Erfte, Carolus ber Kunfite und Kerbinand ber Erfte, als Inhaber berabrter Friaulifden Canbe, mit anbern foweren in ben bifforifchen Werken wolbekandten Rriegen behafftet gewesen, baben bie Benediger fich biefer Distraction ber Römischen Repfer und bes Saufes von Defterreich ju ihrem Bortheil gebraucht, in diefen Grengen , eine über bas ander , wiber angeregte Bertrage, mit ber That fic angemafft, ihre Grengen und Gebiet ju erweitern und dem Sochlobl. Sause von Defterreich bas Seinige zu entziehen, inmaffen fonderlich, und allein nur ein Exempel zu ergeblen, mit bem am Abriatifden Deer gelegenen Städtlein und fürnehmen Meer-Bafen Marano befdeben ift. Dann ermelbies Ort vor alten Beiten und mehr bann brevbundert Jahren bie Romifde Repfer bem Stifft ober Patriarcat zu Aquileia ober Aglar überlaffen, bemfelben aber burch bie Benediger im 1420. Jahr mit Gewalt abgebrungen, bernach in bem Bormfifchen Bergleich Anno 1522 ben 3. Day ihnen Benedigern wiederum abe und bem Sochlobl. Saufe von Defterreich jugefprocen, auch foldes in benen binnach gefolgten Bertragen und Spruden, als im 1523. Jahr ju Benedig und im 1529. ju Bologna, auch Anno 1535 ju Trient befräfftigt worden. Deme aber allem juwider baben es bie Benetianer im 1542. Jahr burch eine befonbere Lift und falfche Practit wiederum in ihre Gewalt gebracht und bisbero wider alle Rechte und Berfprechungen in Sanden bebalten.

""In obbemeldten Verträgen ift unter andern auch fürgesehen, verglichen und beeberseits zugesagt und versprochen worden, daß beeber Theile Unterthanen frep, sicher und ungehindert der Andren in beeben herrschafften und Gebieten, zu Wasser und Lande handeln und wandeln, auch sie die Unterthanen einander freundlich, friedlich und nachbarlich meynen sollen, nicht anderst, als wann Sie einer herrschafft allein zugehörig und unterworssen wären. Deffen aber unerwogen, haben sich die Benetianischen der Enden gesessen Diener und Beamten erfühnet, mit allerhand Neurungen, Mauten, Jöllen und dergleichen ungewöhnlichen und ben alten Berträgen widrigen Ausagen zu beschweren, die Uebersahrer dieser ihrer neuerlichen Imposten aufs äusserst zu versolgen, ihnen die Waaren abzunehmen, auch die Leute in Berhafft zu legen und auf die Galeeren zu schmieden, Alles unterm Schein

ihres ber herrschafft Benedig vermeintlich und wiber Recht verübenben und anmaffenden Dominii und Eigenthums über ben Abriatischen Golfo.

"Unterdeffen bat fic auch begeben, daß bie Ustofen, fo zu Beng (welche Feftung und Grenthauß bem Ronigreich Crabaten jugeborig und an ben aufferften Grengen bes Abriatischen Meers gegen bemfelben Ronigreich gelegen) ihre Bohnung haben und fic aus dem Turdifden Gebiet zu Entfliehung berfelben Tyrannischen Dienftbarteit in biefe Begend begeben, auch als ber landart Bolerfahrne diese Grengen wider ben Erbfeind mannlich geschützt und beffelben geind berausfallen und plundern verhutet baben, auf bem Meer aus- und auf bas Turdifde Gebiet bem Reind Abbruch ju thun und ihre Rahrung ju fuchen (weil Beng an einem Reinigen unfruchtbaren Ort gelegen) gefahren fepnb. Unter welchem Ausfahren fich jezuweilen begeben, daß befagte Ustofen auf bem Deer theils Turdifde, theils auch Benetianifde Schiff angetroffen und biefelbige, wie biefes Befindels Gebrauch und Eigenschafft ift, angegriffen, geplundert und beraubt haben. 216 im 1576. Jahr baben fich bes Grafen Bring ju Eriglin und Binodol wohnhaffte Ustofen auf bas Abriatische Meer begeben, ein Benetianisches Schiff ausgeraubt und geplunbert, barüber bie Benediger mit 20 Galeeren um bie Gegend Beng und Riume fich feben laffen, Billens, ein ober andern Renferl. Deer-Port zu überfallen. Als fie aber unfere ftarde prmparation (und Ruftung) jur Gegenwehr verftanden, baben biefelben weiter mas au tentiren fich nicht unterftebn wollen. Anno 1585 ben 6. Junit ift ein Benedigider Graf Germanico Savorgnano (welcher mit herrn Matthiasen boffer, hauptmann ju Tybein, in 3wietracht und Differeng geftanben) herüber in Crain, 300 Mann ftard, angetommen, bat ben Dag am Urfar ju Raffian über bie Ifnig, wie auch ben Mardt bey S. Joannes ju Tybein eingenommen, geplundert und in Brand gestedt, ift folgends für bas Solof Tybein gerudt, bat baffelbe beschoffen und vier Berfonen entleibt, und ba er aber mehrers nicht ausrichten tonnen, bat er fic wieder gurud burd bas Dorff Billes gewendet, allbort etliche Perfonen geplundert und erschoffen und fich mit andern 80 wolbewehrten Mannern geftärdt, mit Bedrohung, daß er ben gaußen Carft ausplundern und ausbrennen wolle. Belchem zu begegnen, ein Löbl. Landschafft allda dero bestellte zween Biertelhauptleut in Isterreich und Karst mit ihrem untergebenen Landvolck aufgemahnet. Als er aber solches vernommen, hat sich derselbe wiederum auf das Benedigsche Gebiet mit den Seinigen verfügt und solgends zur Ruhe begeben.

""Anno 1589, ale Ihre Fürftliche Durcht. Erghergog Carl gu Defterreich ic. ic. ju Fortfepung und Forberung bes Solshandels am Diell bev Flumifell einen Graben 650 Rlaffter weit machen und auswerffen laffen, haben fich bie Benediger unterfanben, benfelben ju fperren und die barin geftaubene Schiffe ju versenden. Dabingegen die Fürfil. Graficafft Gorn . barunter biefes Territorium geborig, ber Benediger fuchende Possess zu interrumpiren, mit einer Anzahl in Gil versammleten Landvolde bie allbort verfendte Schiffe wieberum beraus beben. ben gesperrten Graben eröffnen und die Schifffahrt frey machen laffen, über welches bie Benediger mit einer Angahl meift auslanbifden Bolde, 3500 ftard, ju Baffer und gand, unter ihrem Beneral Obriften Marchgraffen Malatefta bis an die Defterreichischen Grengen gerudt und ben Graben auf 150 Riaffter weit eingeworffen. Diefer Streit ift folgende burch bie Repferl. und Spanischen am Benedigischen Bof residirende herren Ambassadors bey ber Republic gutlich bingelegt und verglichen Unno 1590 haben etliche und 20 Benger eine aus Ancong abgefahrene Benedigide Fregata angegriffen und beraubt, worüber die Benediger in der Gegend Zeng über 30 Galeeren versammlet, selbiges Grengbaus ju belagern und einzunehmen fic enticoloffen, fennt aber nach Bernehmung unferes fard angefommenen Succurses wiederum abgezogen. Anno 1591 haben Die Ustofen von Beng in die Benedigsche Insel Dfero einen Streiff gethan, fennb auch mit ziemlicher Beut wiederum gurud gefehrt, worüber die Benediger abermal mit vielen ausgeruften Baleeren um die Stadt Fiume fich feben laffen, endlich aber boch nichts tentirt haben. Anno 1592 haben bie Benger Usfofen abermalen bie Benediger infestirt. Anno 1593 ben 13. Jenner haben die Benediger bey S. Beit am Pflaum (Fiume) ein Schiff mit Bein angehalten, gewaltthätig hinweg genommen, auch gegen Bapriniz ausgefallen, mit Raub, Brand, auch Niederhauung etlicher Personen groffen Schaben gethan.

""Anno 1595 haben die Benger Ustofen eine Benebigiche mit allerband toftbaren Baaren belabene Fregata auf bem Deer ausgeplündert und wider die Benediger viel Insolentien verübt, barauf fie abermalen über 30 armirte Galeeren gegen Beng und Riume geschickt, welche aber balb barauf auf Bufprechen bes Repferl. ju Benedig residirenden Oratoris von der Republic abgeforbert morben. Unno 1597 baben bie Ustofen von Beng abermals einen Ausfall auf ben Benedigiden Rleden Rovigno gethan und borten nicht allein an etlichen Berfonen von Cliffa groffen Muthwillen verübet, fondern auch einen Juden von Benebig, wie auch eine Balcere in felbigem Safen beraubt und 10 Baffellen, fo fic auf eine balbe Million von allerlen foftbaren Seibenwaaren, als Sammet, Buder, Gelb zc. erftredte, binmeg genommen, weffentbalben benu, um ber zeithero zum öfftermalen begangenen Rauberepen willen, die Benedigiche Berrichafft ihren Obriften General Tiepolo mit allen nothwendigen Rriegs-Ruftungen gegen Beng und Fiume aufzubrechen ernftlich auferlegt Da bingegen biefe lobliche Lanbichafft 300 Mann au Berftarfung ber Zengerischen Befagung und anbere 300 auf Riume mit einer Quantitat von Munitien und Proviant in Gil abgeordnet. Ebe aber besagter Crainifder Succurs allbin gelangt, bat eine Benedigiche Baleere zwischen Riume und Dofchenis brev Schiffe, fo auf Romania gefahren, binweg geführt. Unno 1598 ben 23. Martii fennd bie Benediger mit ibrer Schiff-Armada, in 20 Galeeren und 40 andern Rriegeschiffen bestebend, für bas Städtlein Rovi, herrn Cafparn Graffen von Frangipani jugeborig, fo im Beinthal gelegen, gerudt, felbiges beichoffen und in Brand geftedt. Anno 1599 ift von ber Carlftabterifden Buarnifon wegen ber allzu lang ausbleibenben Bezahlung ein Ausfall in Crain auf die Stadt Tichernembl beichen, allwo fle allerley Gewaltthatigfeiten und Brandicagungen an ben Bargern und bafelbit berum liegenden Untertbanen verübt baben.

""Anno 1599 im Monat Januario feynd bie Benger abermalen mit 1000 Mann auf bas Benebigiche Stäbtlein Albona ausgefallen , baben in felbiger Begend Alles famt ber Borftabt baselbft geplundert und in Brand geftedt, auch bes Städtleins ober Meerports Fianona fich bemächtiget, barauf bie Benebiger mit 4 Galeeren und 20 Schiffen 2 welfche Meilen von ber Stadt ankommen, ihre Solbaten aufe gand gefest und gegen bie Stadt Riume avanciren laffen, fepnd aber von ben Unfrigen, fo von Riume, Buccari, Grobnit und Caftua fich in aller Gil versammelt, nach vierftunbigem Scharmugel mit groffer Beschädigung aludlich abgetrieben worben, von bannen ber Benebiger General nach bem von benen Bengern fury vorher eroberten Port Fianona mit ber volligen Schiff-Armada fich gelegt, bafelbft viel feiner Soldaten aufe Land gefest, welche aber von benen Bengern durch einen ftarden Ausfall ins Baffer getrieben worden, baber beren über 30 erfroren fennb. Die Belagerten baben von bes Generals Galeeren ben Timon abgeschoffen und 3 Albanefer Arminigen gu Grund gerichtet, auch viel andere Schiffe, forberft aber 3 Galeeren folder Beftalt ruinirt, bag gebachter Beneral folde wiederum auszubeffern und fich zu erholen nacher Bara fich begeben muffen. Den 14. Aprilis ift bemelbter Benebigicher Beneral mit feiner Schiff-Armada wiederum ben Riume antommen, unter bem Schein, als begehrte er Siguranga. bat Anfange etliche Souf aus Studen, gleichwol ohne Rugeln, gethan. Und ale er fich von ber Stadt etwas weiter begeben, auf unfer Bold, welches fic ju Berwahrung der Pag binaus gelegt, über 40 Stude log gebrennt und bernach fich von bannen erbebt. Den 15. bito ift er wieberum mit 4 Baleeren unter bie Stadt gefommen, bat aus Singerinen und groffen Studen, fo 60 Pfund geworffen, Die Stadt beschoffen, auch etlich Baufer getroffen, aber wenig Schaben gethan. Selbigen Tag bat er viel Rriegsichiffe unter Buccari geschickt und die Stadt mit Albanefischem Bold bermaffen belägert und geangftigt, bag Riemanb ju Bulff fommen fonnen, endlich aber unverrichter Sachen abziehen muffen. Anno 1600 fepnd die Benediger, 800 ftard, in die Graffchafft Mitterburg eingefallen und haben den Kleden Kingl völlig ausgeplundert.

"Beil dann offtgebachte Usfofen von Beng mit ihrem Streiffen und Plundern auf bem Meer, wie biefes Befindels Bebrauch und Weise ift, nicht nachlaffen wollen, als baben fich beffen fowol Benetianer als Ragufer und anbere, fo fich ber Schifffabrt biefes Golffe gebrauchen, bey benen regierenben Ronigen in Sungarn und Erabaten jum öfftermalen ju beflagen Urfach genommen : wie fie bann auch um Abichaffung und gangliche Bertilgung biefer Meerrauber (wie es bie Benetianer ju nennen pflegen) angesucht baben. Darauf bann Repferl. und Ronigl. Majeftat Rubolff ber Andere, und an berfelben Statt Ergbergog Carl ic., beebe Sochloblichften Anbendens, wie auch Erpbergog Rerbinand, mehrmale Commissiones nach Beng abgeordnet, Inquisition über bie Berbrecher und Schadiger einziehen und biefelbe mit ber Scharffe abftraffen laffen. Bas aber bie von ber Berrichafft Benedig gefuchte vollige Abthuung ober Bertilgung ber mehr befagten Benger belangt, baben Ihre Repferl. Majeftat berenthalben febergeit nicht ungeitiges Bebenden gehabt. in sonderer Erwegung, daß fie aus der Turden entwichen und ihre Buffucht bey ben Chriften gefucht, bamit ihre Posterität bey bem Chriftl. Blauben erhalten und auferzogen, ber ewigen Seligfeit nicht beraubt, noch bie zeitlich in ber viehischen Dienftbarfeit ihr leben gubringen und enden muffen; wie fie bann burch angebeutete Amotion (ober Ausschaffung) leichtlich in eine Bergweife lung gerathen, ihren Chriftlichen Glauben verleugnen, fich jum Reinde folagen und aus gefaßtem Reid wider diefenige, ber benen fie als Religions-Genoffen bulff, Rettung und Eroft gefuct, anjego aber verlaffen und verftoffen, ja bem Erbfeind felbften undriftlicher Beife in die Band gegeben worben, ber Cbriftenbeit argefte Reinbe werben, und ba fie zuvor mit ihrer Mannicafft bie Türden abgebalten und benfelben flattlichen Biderftand gethan, biefelbige anjeto felbften beraus zu loden und ju Groberung biefes noch übrigen Theils bes Erabatifden Ronigreichs und Bormauer ber Chriftenheit an ben Dalmatiniiden Grengen Gulffe und Borfdub ju geben, verurfacht werden borfften. Bum Andern bat man biefer Seits aus allerhand Anzeigungen unschwer vermerden tonnen , dag es ben Benetianern

bie Beambten und Diener einer loblichen Canbicafft in Crain, als bero bieselbige St. Beiterifche Maut in Beftand verlieben worden, gedachten Benetianischen Schiffmann wegen ber Ueberfabrung ber Maut und begangenen Contrabants mit einem Schiffe nachgefahren und ibn famt feinem Schiffe in den Port auf St. Beit führen laffen und alles in Arreft genommen, bis fo lange fic ber Schiffmann ber Bebubr und Schulbigfeit nach mit ibnen verglichen. Wie nun die Berrichafft Benedig beffen in Erfahrung gefommen, bat fie alebald zu Bara in Dalmatien ein offnes Proclama publiciren und ausgeben laffen, bag ben Inmobpern St. Beite am Pflaum und andern Ihrer Rurftl. Durchl. geborigen und berfelben Enden gelegenen gleden alle Sandthierung auf bem Meer ganglich aufgehebt und verboten feyn, wo man auch einen St. Beiterifden Schiffmann behandigen fonnte, berfelbe, neben Berlierung alles bes Seinigen, alfobalb 12 Sabr lang auf die Galeern geschmiebet, wie auch ferner benen Benetianischen Unterthanen verftattet febn follte, bie Defterreichischen Unterthanen von St. Beit frey und ficher umzubringen. Beldes nicht allein Ihrer Fürfil. Durchl. und Dero berer Enben mobnenden Unterthanen boch nachtheilig, befondern ber gangen freven Schifffahrt beffelben Meers und benjenigen, bie folche gebrauchen, præjudicirlich ift, und die Navigation wider ber Ratur und aller Bolder Recht nicht mehr frey feyn murbe. Derhalben bann 3bre Rurftl. Durchl. folde Reurung und Uberfahrung bes mehrgebachten Benetianifden Schiffmanns ungeahndet noch ungeftrafft nicht bingeben laffen tounten noch follten, fonbern nach langem Streit Befebl gegeben, bag er fur Ihren Saubtmann ju St. Beit citirt und feines begangenen Contrabants wegen rechtlich beflaget wurde. Welches beschen, er auch feine Ausreden und Defension por Gericht vorgebracht, aber letlich dabin verurtheilt worben, bag fein Schiff famt beme, fo barauf gemefen, Ihrer Durchl. beimgefallen und er big alles follte verloren baben. Aber aus Onaben und ber Berricafft Benedig wie auch fonft Manniglic ju erfennen ju geben, bag Ihre Durchl, ju Erhaltung guter Nachbarfchafft und Berhatung weitern Biberwillens febr wol geneigt, baben Sie biefe Confiscation bes Schiffe und ber barauf gelegenen Baaren allerbings nachgesehen und ben vielbesagten Schiffmann ohne alle weitere Entgeltniß mit den Seinigen abund nach Benedig seines Gesallens sahren lassen, der endlichen billigen Zuversicht, die herrschafft Benedig wurde bergleichen gethan und ihres Theils nicht weniger das wider die St. Beiter und andre Ihrer Durchl. Basallen und Unterthanen publicirte unbillige Proclama und Bando wiederum aufgehebt, die Pässe und Schiffsahrt freygelassen, wie auch alle weitere unnachbarliche Bersahrung unterlassen haben.

"Bie bann, in Soffnung beffen, und ale hierzwischen bie Beit bes Rirchtags ober Jahrmarfte zu Albona, fo benen Benebigern geborig, bergu gefommen, etliche St. Beiterifche Sanbels-Leut ibre Baaren eingeschlagen , in Billen , benfelben Mardt, wie von Altem bero beideben, ju befuden, boch juvor um mehrer Siderbeit willen ju bem Podesta ju Albona geschicht, und ob fie mit ihren Baaren ficherlich babin fommen und ihrer Sandtbierung, wie vor biefem, ohne Entgelt, abwarten mogten, fich erfundigen wollen. Auf welches ibnen Sicherbeit zugefagt worben. Sobald fie aber babin angelangt, sepnd fie famt ihren Baaren in Berhafftung und Arreft genommen worben, auch bie wenigfte Relaxation des obbesagten Proclamatis von ber Berrichafft nicht erfolgt: unerwogen Ihrer Durchl. beffen allen bie Berrichafft burch ben Repferl. Secretarium Ricolo Roffi erinnern und bie Restitution und Relaxation mehrmals begehren laffen. Beil bann Ibrer Durchl. armen Unterthanen ju St. Beit und beren Enben biefe Arrestation, Sperrung ber Navigation und Sandthierung jum bochften Schaben und Berberben gereicht, baben fie ber Ibrer Durchl. letliden Dero Sauptmann ju St. Beft felbften nacher Benedig abgefertigt, die mehrberührte Relaxation ber verftridten St. Beiter und Restitution ihrer Guter, auch Deffnung ber Bag ju begehren. Unterbeffen aber, und weil obbenannter Saubtmann gu St. Beit am bereinreifen auch allbereit im Beg gewesen, angebeutete feine Commission ber ber Berrfcafft Benedig abzulegen, baben etliche Benetianische Ministri. insonderheit ber General in Dalmatia, 6 Uefofische Soldaten gefangen und auf die Galeeren geschmiedet. Remlich, ale bemelbte 6 Solbaten von Beng ausgezogen, Willens, ihre Befreundte in Dalmatia beimzusuchen, sepnd fie von einem Benetianifden Capitain, Paulo genannt, unterm Schein einer Freundschafft und mit guten Worten ju ibm geladen worden, worauf fie bod, ohne Berfpredung fichern Geleits, nicht trauen, noch au ihme fommen wollen, beswegen er ihnen nicht allein mit Borten alle Sicherheit jugefagt, fondern auch folde mit Uebergebung feines Sandrings bestättiget, auf welches fie nun getrauet und zu ihme, Capitain Paulo, gefommen, ber fie aber alfobalden in gefängliche Berbafftung und bernach obbemelbier General fie in feine Berwahrung genommen und auf die Galeeren fcmieben laffen. Rachbeme bie andern Benger ober Usfofen biefes vernommen und wenig Zeit bernach, nemblich Un. 1612, ber Benebifche Proveditor ju Beglia berfelben Enben in einem Schiffe furüber gefahren und von Bengern angetroffen worden, baben fie ihn mit fic nach Beng geführt und in gleichmäffigen Berhafft genommen, barauf auch in 800 ftard auf bas Benedische Territorium gefallen, viel Dorffer geplundert und ausgebrennt, bernach mit 150 Roffen, 600 von groffem und 3700 Stud fleinem Bieb, famt vieler Fahrnuß und Rleibungen, wiederum auf Beng gezogen.

""Als aber Ihre Durchl. bessen verständiget worden, haben Sie Dero Hoffriegerathe Biceprasidenten auf der Post nacher Zeng abgesertigt, mit Besehl, gedachten Benetianischen Proveditor von Beglia ledig zu machen und die Thäter der Gebür nach abzustraffen. Welches auch im Werd also ersolgte, daß der Proveditor, samt allen den Seinigen, ohne längern Ausenthalt ledig gemacht und wiederum in seine Gewahrsam geführt und begleitet worden. Wiewol sich nun hierauf aller Billigkeit nach gebüret hätte, daß die Benetianer die obangedeutete sechs Zengerische Soldaten gleicher Gestalt auch ledig gelassen hätten, so haben sie doch solches nicht allein nicht gethan, sondern es sepnd den 29. Augusti des 1612. Jahrs die Benetianer mit einer Armada von vielen Galeeren und Kriegsschiffen nacher S. Beit am Pstaum gelangt, welche allbort grossen Lärmen verursacht.

trauet, sepnd sie um Mitternacht barvon und für bas in der Grafschafft Mitterburg gelegene Städtlein Laurana gefahren, haben dasselbe nächtlicher Weile überstiegen, geplündert und in Brand gestedt, im Zurückehren auch den Fleden Moschenisa, so unter die in Crain gelegene Hauptmannschafft Castua gehörig, mit stürmender Hand angegriffen, sepnd aber durch der Inwohener männliche Gegenwehr zurucke und abgetrieben worden. Unslängst darauf, als den 16. Septembris, haben sie abermalen bey Pinguente sich versammlet und mit 300 Mann auf Poit einen unverhofften Einfall gethan, das grosse Dorff Pirbaum und Oberau abgebrennt, auch 40 Stück Biebes hinweggetrieben.

"Bjerzwischen bat gedachte Berrichafft Benedig von ihren Ordinari-Guardien ju Bicenza und Berona etliche Corfifche Golbaten abgefordert, auf Schiffe geladen und mit allerhand Rrieges Munition nacher Ifterreich abfuhren laffen, welche auch bald barauf in Ihrer Durchl. Grafichafft Mitterburg feindlich eingefallen und etliche Derter, als Bogluino, bie Berrichafft Barenftein, Costiaco, Cepius, Mola, Chrofca, Jefenoviza, Samber, Cherfona und Caftelnovo mit Sturm, Brand und Plunderung feindlich angegriffen und barinnen über 266 gebauete Baufer (ohne Scheuern und Stadel) famt allem bem, fo barinnen gewefen , abgebrennt , die lieben Fruchte auf dem Felde verheert, Baume und Beinftode abgehauen und muft gemacht, und viel arger bann Turden und Tartarn gehaufet, ungeachtet ber Fürfil. Durdl. Rleden und Berrichafften, auch berfelben Inwohner und Unterthanen mit benen Bengern nichts zu thun gehabt, ibres Thuns und Laffens und biefer gangen Berloffenheit unwiffenb gewesen, auch den Benetianetn die wenigste Unnachbaricafft ober Schaben jemalen erzeigt und bewiesen baben. Auf jeste bemelbtes ber Benetianer feindliche Beginnen fennd 3bre gurffl. Durchl. genothiget worden , 3hres Theile fich jur Gegenwehr ju ftellen, 3hr Landvold in Carndten und Crain, nur an benen gegen bas Benetianifche Bebiet anftoffenben Grengen, in Gil aufzumahnen und andere , mas zur Defension Dere getreuen Landen und Leuten nothwendig, in Bereitschafft zu richten, wie Sie bann Dero Rammerern , bem Bolgebornen Berrn , Berrn

Sanns Jacoben Rhist, Freyherrn, Ihrer Fürfil. Durchl. Sof-Ariegsraths-Prasidenten, neben dem Wolgebornen herrn, herrn Herbarden Freyherrn zu Auersperg, Landsverwaltern in Erain, das Commando über obgedacht ausgemahntes Landvold bis zu folgenden andern Anstalten gnädigst anvertrauet haben. Bald darauf seynd die Waxensteinische, vorhin von den Benedigern geplünderte Unterthanen bey nächtlicher Weile auf das Benedigsche gezogen und haben von Barbona 1200 Stüd Hauptvieh hinweggetrieben; dahero dann die Zenger auch Ursach genommen, hinüber auf das Benetianische zu streissen, mit brennen, rauben und Hinwegsührung des Viehes dergleichen fürzunehmen, wie sie dann abermalen die Benedigsche Insel Pago völlig ausgeplündert.

"Entzwifden aber haben die Fürftl. Durcht. allen biefen Berlauff und ber Benetianer verübte Feinbthätlichfeiten ber Rom. Repferl. Maf. in Benedig habenbem Secretario, wie auch ber Ronial. Maj. in Sifpania bafelbft refibirendem Botichaffter fdrifftlich communicirt und fie ersucht, foldes Alles ber Berricafft fürzuhalten und beffen forberliche Abstellung ju begebren. Beldem nun obgenannte beebe Berten, mit Bugiebung Ihrer Durchl. hauptmanns zu St. Beit, herrn Stephano bella Rouere (Rauber), Frepherrns zc., welcher, wie oben gemelbt, anderer und feine tragende Sauptmannicafft berührender Sachen halber binein geschickt worden, nachgefommen und bem Rath ju Benedig in erlangter Audient alle bieoben angezeigte Berloffenbeit und burd bie Ihrige gebrauchte Feinbseligkeiten und berfelben bochften Unfug ausführlich ju erfennen gegeben, auch jugleich bes Berrn Sauptmanns ju St. Beit anbefohlne Particular-Sachen bamit eingeführt und begehrt, nicht allein die mit der freven Meer-Schifffahrt vermeintlich furgenommene Sperrung ber Dag wieberum aufzuheben, die ben St. Beitern burch ben Bobefta gu Albona abgenommene Baaren zu restituiren und die verftricte Berfonen ledig ju laffen, fondern auch alles weitere Rauben und Brennen ber den Ihrigen abzuschaffen und ber zugefügten Schaben billigmäffige Bieberkehrung ju thun; neben welchem Allen ber Sifpanifche Botichaffter auch Diefes mitlauffen ließ, baf fein

gnadigfter Ronig biefe 3hr. Fürfil. Durchl. belangenbe Sachen für Gr. Das, eigenes Intereffe bielte. Auf diefen Rurtrag bat ber Bergog ju Benedig gleich in geseffenem Rath anders nichts geantwortet, bann bag fie bie Sachen in Berathichlagung gieben und ju feiner Zeit Antwort barauf geben wollten. Und wiewol ber Spanische Botichaffter barüber weiter replicirt und ben Rath erinnert, daß fie auf die erfolgte Ledigung ihres Proveditors bey ben Ihrigen gleichfalls geburenbes Ginfeben verfugen wollten, fintemalen fie leichtlich erachten fonnten, wie boch 3bre Durchl. empfinden warde, ba fie ihres Theils ihnen, ben Benetianern, mit Erlaffung bes mehrgebachten Proveditore Satisfaction gegeben, bie jeweilen wiber bie Benger ober Ustofen fürgefommene und geflagte Thatlichfeiten und Excessen, fo viel möglich gewesen, gewendet und mit hinrichtung der Berbrecher abgeftrafft batten, wann ihrer Seits bingegen nichts beschehen follte, barans bann leichtlich andere Beiterung entfteben und es etwan ju einer unverhofften Unruhe und Biderwartigfeit ausschlagen mochte. Aber aller biefer Erinnerungen unerwogen, that ber Bergog anders feine Relbung, bann fie wollten nicht unterlaffen, Alles bas ju thun, was ju Erhaltung Rube und Friedens, anch guter Radbaricafft mit Ihrer Durchl. und bem gangen bochloblichen Saufe von Defterreich bienlich mare.

""Diesem Allem aber zuwider ift man auf der Benediger Seiten den 29. Septembris 1612 in Ihrer Fürftl. Durcht. Gebiet mit brennen, rauben und andern seindlichen Thaten sortgeschren, an welchem Tag der unter die Herrschafft Märensels gehörige Fleden Schumbar von denen Benetianern angesallen, geplündert, 50 häuser eingeäschert, 200 vom großen, dann 1300 vom fleinen Bieh hinweggeführt, und erst über etliche Tage der Dispanische herr Ambasciador und Repsert. Secretarius, herr Ricolo Rossi wiederum für den Rath ersordert worden, welche mit dem herrn hauptmaun von Fiume vor dem Senat erschienen, allda ihnen eine schriftliche Resolution vorgelesen worden, barin nichts anders gewesen, dann nach vielen schonen und hössichen Worten eine Alage wider die Zenger oder Ustoken, und daß bieselbe nunmehr viel Jahr hero die Benediger mit rauben

und plündern geplagt hatten. Gleichwol bat man baben ferners angebengt, bag fie bie Erlaffung ihres Proveditors ju fonderm Contento vermerdeten; daß fie aber hinwiederum bie gefangene Benger ledig laffen, bie Dag öffnen ober abgenommene Baaren begehrter Maffen restituiren wollten, bavon wurde in biefer ihrer Antwort einige Anregung nicht gethan. Derohalben bann ber Berr Botichaffter gleich nach angeborter ichrifftlicher Antwort vermelbete, bag fich basienige, fo fie anjeto in ihrer Erflarung eingeführt, mit beme, was mit feindlichem Gin- und Ueberfallen Ihrer Durchl. Land und Leuten in der That felbften gefcheben, mit nichten vergleiche, angeseben fie in ihrer jungften Antwort . versprocen, alles weitere Furnehmen abzustellen; beffen aber ungeacht murben Ihrer Durchl. Land und Leute mit Feuer und Somert feindlich angegriffen und bedrängt, verbeert und perwuftet. Nachbem er aber vermerde, daß fowol Sie, bie Benediger, als bevorderft Ihre Fürftl. Durchl. jum Frieden und Ginigfeit geneigt, fo mußte feines Erachtens auch bas Berd bemfelben gleich fenn und bepderfeits alle Reindfeligkeiten ab- und eingeftellt werben. Nun fev er bes Anerbietens, fich als ein Mittler in bie Sachen ju legen, und biefelbige feines Berhoffens mit beeber Theil guter Satisfaction und Begnugen zu vergleichen. Solch bes herrn Ambasciadors Unerbieten haben die Benetianer alfobald beliebt und angenommen und in derfelben Mitternacht ihren Secretarium ju Ihrer Durchl. hauptmann ju G. Beit abgefandt, ibme anzeigen laffen, bag fie beffen, fo ber Bifpanifche Ambaffabor nechft-vergangenen Tage im Rath bochvernunfftig vermeldet und fich anerboten batte, ihres Theile gufrieden maren, auch ben Ihrigen barauf Befehl geben wollten, fich alles weitern feindlichen Kurnehmens zu enthalten und, rubig zu feyn, allein bag bergleichen auf Ihrer Durchl. Seiten auch verordnet und aebalten wurde.

""Damit sie auch biesem ihrem Erbieten etlicher Maffen einen Schein gaben, liessen sie bamalen an ihren Podesta zu Albona schrifftlichen Befehl ablauffen, baß er beren von S. Beit verhaffte Rauffmanns-Baaren restituiren sollte, welches auch im Berd also geschehen. Aber bie Eröffnung ber Paß belangend,

baben fie niemalen über vielfältiges Anhalten einige Resolution nicht geben wollen, sondern auf wiederholtes Anmahnen federgeit Ausflüchte und Rlagen wider die Benger eingestreuet, ungeachtet ihnen Alles mit gutem Grunde widerlegt und ihr Unfug vor bie Hugen gelegt worden, welche Resolution bernach vom herrn Ambasciador und Roffi vielmalen inftandig begehrt, fie aber damit von einer Beit ju ber andern aufgezogen worden, bis legilich ber Berr Sauptmann famt Berr Ambasciador für ben Rath gefommen und ihnen bie Resolution abgelesen worben, bes bauptfächlichen Inhalts: bag fie gwar Ihrer Fürftl. Durchl. Berordnung und Befehl, fo fie fowol an bie Benger, als auch an die herren Rriege=Commiffarien in Friaul und Ifterreich wegen Ginftellung aller Reindthatigfeiten gegen ber Berrichafft Benedig Unterthanen für recht und gut befinden; fie murben aber nicht vollzogen, maren auch ju Dampfung ber Benger nicht genug: berobalben bielten fie bafur, bag ju ihrer beständigen Sicherheit die Nothburfft erforberte, bag Ihre Durchl. Die Ustoten von Beng gar binmeg thaten, auf welchen Sall fie nicht unterlaffen wollten, Ihrer Durchl. alle mögliche Satisfaction ju geben. Diefer Antwort bat ber Berr Ambasciador und Sauntmann ju S. Beit fic billig jum bochften verwundert, angefeben biefelbe bemjenigen, fo jungft versprocen worden, nicht abnlich. und bie Benediger anjeto begehrten, was ihnen zu mehrmalen mit autem befandigen Grund widerlegt und beffen Unmöglichfeit angezeigt worden, als nämlich bie gangliche Wegthuung ber Benger, welche in 3hrer Durchl. Gewalt nicht fiebe, fonbern ber Repferl. Daj. als Konigs in hungarn und bem bie Stadt Beng jugeborig mare. Dieweil aber bamalen nicht Beit gemefen, bie vielernannte herren auch nicht Gewalt noch Befehl gehabt, fich mit ber herrschafft Benedig biefes Incidents halber in Disputat ober Banblung einzulaffen, alfo bat Berr Sauptmann von Riume auf bies ber Benetianer Begehren anders nichts replicirt, bann bag er es Ihrer Durchl. gehorsamft referiren und fein Beftes barunter thun wollte. Bomit er von Benedig abgereift und ihme unter des hernoge Signatur ein Schreiben eingehanbigt worben, barin bie hinwegthung ber Benger ebenfalls be-

gebrt murbe. Auf foldes ift bie Sache alfo anftebent verblieben. Darauf baben Ibre Sarftl. Durcht. an die Berren Rriegs-Commiffarien , ale Brn. Rhifel , hof-Rriegerathe-Prafibenten , und Brn. von Auersperg, Lanbevermaltern in Crain ac., ben 26. Septembrie bep eigner Staffetta durch gemeffene Berordnung alle Reindthätigfeiten gegen bie Benetianer einftellen und verbieten laffen, worüber wolgebachte Berren Commiffarien fowol ben benen Bengern, ale andern mit benen Benedigern angrengenben Berrichafften, bochftermelbter Fürftl. Durcht. Befehl gemäß, alle nothwendige Anordnung gethan. 3m folgenben Monat Octobris hat der Benedigiche General Pasqualigo bey feinen Untergebenen alle feinbliche Attentata gegen bie Defterreichische gleichfalls eingestellt und ben Stillftanb ber Baffen publiciren laffen. Entzwischen ift von einem Accommodament enfrig tractirt und bepberfeits auf benen Grengen haltenbes Rriegsvold jum Theil abgebandt worben.

""Im folgenden 1613. Jahr, im Monat Junio, bat es fic augetragen, bag ein Zengerisch Schiff auf bas Turdifche ausgefabren, und bamit fie nun auf bem Benetianischen unangefochten ober ungehindert bleiben und fortfommen mochten, baben fie fic zupor ben benen Benetianern angemelbet und Proviant gefauft, fo ihnen auch gutwillig ertheilt worben, berowegen fie ohne Sorge weiterer Befahr ober Aufhaltens ihre fürgenommene Schifffabrt fortgefest. Als fie aber auf bas Deer gefommen, fepnb fie von einer Benetianifden Galeere feindlich angegriffen, ibre 2 Schiffe binweggeführt, geplundert, auch ber Bengerifchen barinnen geweften Soldaten in Die 40 erfchlagen und fammerlich niedergehaut worben, barburch bie Benger erbittert und gur Rache angereitt worden. Die fie bann biefen empfangenen Schaben, wie fie anbeimgefchiffet, bergeftalt wiederum geracht, bag fie unterwege eine Benetianifche Galeere, fo fie auf bem Deer angetroffen , angegriffen und binweggeführt , alle Mannepersonen, fo fic barinnen befunden, gleichfalls niedergehauet, theils im Meer ertranft, barunter ein furnehmer Benetignischer Berr gewefen, welchen fie famt feinem Schreiber enthaupten laffen und alles geplunbert haben. Dabero bie Berrichafft Anlag genommen, sich von Reuem zu armiren, den Desterreichischen Untersthanen die Navigation, Passe und Commercia wiederum zu sperren und die Leute, so sie auf dem Meer angetrossen, samt ihren Schissen und Waaren aufgesangen, auf die Galeeren gesschmiedet, die Schiss und Waaren entweder ind Meer versencket oder an andere Orte führen lassen, Alles mit dem Fürwand, daß man ihnen zugesagt, die Uskoken oder Zenger als Meer-Räuber abzuschaffen und zu vertigen, so man aber niemalen bekanntlich gewesen und noch nicht ist, sondern allein das Berswehren des Meer-Raubens und der Schädigung Venetianischer Unterthanen so viel möglich versprochen, welches auch im Werckgeleistet worden.

""Als aber bie Benetianer beffen allem ungeachtet mit ihrem feindlichen Rurnehmen, Repreffalien und Bebrangniffen ber Defterreicifden Unterthanen unausgesett fortgefahren, baben 3bre Durchl, ben Sandel abermalen an bie Rom. Revierl. Majeftat gelangen laffen, welche bann furnehme Berren von Dero Sof nach Friaul abgefertigt, Diefem Uebel in ber Gute abzuhelffen. Bie fie bann biefer ihrer angestellten Commission, berfelben Intention und Urfach bie Berrichafft Benedig abermalen erinnert, daß fie die Ihrigen gleichfalls babin abordnen, ba fie mas ju Hagen ober jur Sach und Bieber-Pflanzung guter Nachbarichafft was vorzubringen hatten , foldes denen Repferl. Commissariis au eröffnen und felbft zu feben, bag man bas begangene Uebel fraffen und alle fünfftige Unordnung und Berwirrung gemeiner Rube und Kriedens nach Doglichfeit wenden und verhuten wolle. Bie bann die angebeutete Commission bis in den dritten Monat m St. Beit am Pflaum fill gelegen und ber Benediger Antwort und Abordnung erwartet. Es bat aber die Berrichafft foldes abermale verächtlich in Bind gefchlagen, weber die Repferl. Daf. noch Dero Commissarios einiger Antwort nicht gewürdiget, weniger pon ibrer bievor erzehlten Reindfeligkeit nachgelaffen, fondern je langer je ftarder bamit fortgefahren. Wie fie bann mit 13 Galeeren gar an die Stadt Fiume gefommen, zu Fianona aber 4500 Mann aufe Land gefest, biefelbe gegen Beng ftreiffen laffen und auf Pinguente 4 Kabnen Kug-Bold gelegt haben. Balb

barauf ben 4. Jan. 1614 haben bie Jenger obbemelbten Benesbigschen Meer-Port Kianona nächtlicher Beile überfallen, die Borftadt geplündert und 90 Stuck Rind-Bieh hinweggetrieben, und weil das Benedigsche, auf Pinguente gelegte Kriegs-Bold die Zenger zu unterschiedlichmalen insestirt hat: als seyn besagte Zenger ben 28. Julii 1614 mit drey Fahnen gegen Pinguente-gezogen, haben 8000 Stuck allerley Viehs zur Beut bekommen, auch 2 Dörffer ausgeplündert und angebrennt.

"Damit aber 3hre Fürftl. Durchl. einen Weg als ben andern an ihrem Ort nichts unterlieffen, was zu Dampfung biefes aufgebenden Feuers immer fürträglich , ftellten Sie , bep Bermerdung, daß alle biefe Biderwertigfeiten und von ber Berrichafft Benedig angefangene Feindthatigfeiten auf bem Surmand bes Bengerifden Ausfahrens und Meer-Raubens gegrundet und bemantelt worden, über bie juvor beschene Ausschaffung ber Venturini , fo fich meiftentheils bes Raubens beholffen und au Beng eingeschifft, eine neue Commission an und schicken ben Dbriften in Crabaten, herrn Bolffen von Eggenberg, Freiherrn, nach Beng, mit Instruction und Befehl, wider die Difhandler und Meer = Rauber Inquisition, auch orbentliche Process furgunehmen und anzuftellen, auch über die befundene Uebelthater mit Leibs. Straffe zu verfahren. Inmaffen bann im Monat Sept. bes 1614ten Jahre gefchehen und geben furnehme Benger mit bem Schwert gerichtet, fechsig Teutscher Anechte gur Guardia babin gelegt, auch allerhand zu guter Kriege-Disciplin und Bermabrung bes rauberifden Ausfahrens borträgliche und nothwendige Berordnung angerichtet worben. Deffen aber ungeachtet fepnb bie Benetianer mit ihrem feindlichen Beginnen fortgefahren, haben ihre armirte Schiffe auf bem Meer gehalten, die Defterreicifchmit ben Bengern im wenigften interessirte, fonbern biffalls allere bings unschuldige Unterthanen, wo fich biefelbe nur auf bem Meer bliden laffen, feinblich angefallen, gefangen, auf bie Galeeren geschmiedet , ober gefanglich nach Benedig geführt , bie Schiffe und Maaren, fo fie barauf gefunden, beraubt, verfendt, und bergleichen feindselige Drangsalen mehr wider fie verübt und fürgenommen, alfo bag fich nunmehr fein 3hrer Durcht. angeboriger Unterthan, Rauff- und Handelsmann auf dem Meer hat dörffen bliden laffen und ihnen badurch alle Commercia, Bon- und Zuführung ihrer Nothwendigkeit und Leibe-Nahrung abgestrickt worden.

""Soldem nach haben Ihre Durchl. bas Berd an bie Rom. Repferl. Majeftat, ale ben Meltiften bee Baufes und felbft Interessirten, fo fdrifftlich, fo burch Absenbung Dero Rathen mundlich gelangen und um allergnabigftes Ginfeben und Bendung biefer unaufhörlichen Bedrangnuffen ber Benetianer inftanbig bitten Auf welches gleichwol mit bem an dem Repferl. Soffe residirenden Benetianischen Dratorn frn. Sorango ju Bien Sandlung gepflogen und ibm feiner Berrichafft unbilliges, uns nachbarliches und unleibentliches Berfahren ju erfennen gegeben worden. Es hat aber dig Alles weder ben ibm noch feiner Berrschafft ichtes verfangen wollen, fondern ift ihres Theils auf ben Meergrengen und gegen Ihrer Durcht. Unterthanen arger worden. Bu beffen Befconung auf ber Benetianer Seiten allein big eingewendet wurde, bag ihnen mit Abichaffung ber Benger feine Satisfaction geschehen, noch fie ihres ber Benger Raubens und fcablichen Meerfahrens gesichert maren. Bie fie bann, unter aller biefer gutlichen Sandlung und angestellten Repferl. Commission auf Beng, bargu fie aber Niemanden ber Ihrigen abordnen wollen, mit ihrem feindlichen Beginnen fortgefahren, benen Ifterreichischen Unterthanen bie Baffe ju Baffer und Lande verlegt und gesperrt, und wenn man ben Bengern ju ihrer Proviantirung und unentbebrlicher Leibs-Rahrung Getreid und andere Victualien jugeführt, fo fie folche felbften auf dem Turdifden Bebiet um baar Beld erfaufft und gen Beng führen wollen, fennd fie von ben Benetianifchen Schiffen angegriffen, die liebe Fruchte ins Deer verfendt, bie Leute nibergehaut ober aber gefangen binmeg geführt und auf die Baleern gefdmiedet worden. Damit auch fie, die Benediger, fich ju ihrem feindlichen furnehmen und bamalen icon vorgehabten, nun aber angefangenen Rriege und Abzwadung Ihrer Durchl. Landen eine beffere Gelegenheit machen mochten, feund fie, Bintere Beit im Monat Rovembr, und ben nächtlicher Beile, ju G. Georgio, fo nicht weit vom Meer ge-

melbte 6 Solbaten von Beng ausgezogen, Willens, ihre Befreundte in Dalmatia beimzusuchen, fepnb fie von einem Benetianifden Capitain, Paulo genannt, unterm Schein einer Freundfcafft und mit guten Worten ju ihm gelaben worben, worauf fie bod, ohne Berfprechung fichern Geleite, nicht trauen, noch au ihme fommen wollen, beswegen er ihnen nicht allein mit Borten alle Sicherheit jugefagt, fondern auch folde mit Uebergebung feines Sandrings bestättiget, auf welches fie nun getrauet und zu ihme, Capitain Paulo, gefommen, ber fie aber alsobalden in gefängliche Berhafftung und bernach obbemelbier Beneral fie in feine Bermahrung genommen und auf die Baleeren fcmieben laffen. Rachdeme bie andern Benger oder Ustofen biefes vernommen und wenig Beit bernach, nemblich Un. 1612, ber Benebische Proveditor ju Beglia berfelben Enben in einem Schiffe fürüber gefahren und von Bengern angetroffen worden, baben fie ihn mit fich nach Beng geführt und in gleichmäffigen Berhafft genommen, barauf auch in 800 ftard auf bas Benedifche Territorium gefallen, viel Dorffer geplundert und ausgebrennt, bernach mit 150 Roffen, 600 von groffem und 3700 Stud fleinem Bieb, famt vieler Fahrnuß und Rleidungen, wiederum auf Beng gezogen.

""Als aber Ihre Durchl. bessen verständiget worden, haben Sie Dero hoffriegsraths Bicepräsidenten auf der Post nacher Zeng abgesertigt, mit Besehl, gedachten Benetianischen Proveditor von Beglia ledig zu machen und die Thäter der Gesbür nach abzustraffen. Welches auch im Werd also ersolgte, daß der Proveditor, samt allen den Seinigen, ohne längern Ausenthalt ledig gemacht und wiederum in seine Gewahrsam geführt und begleitet worden. Wiewol sich nun hierauf aller Billigkeit nach gebüret hätte, daß die Benetianer die obangedeutete sechs Zengerische Soldaten gleicher Gestalt auch ledig gelassen hätten, so haben sie doch solches nicht allein nicht gethan, sondern es sepnd den 29. Augusti des 1612. Jahrs die Benetianer mit einer Armada von vielen Galeeren und Kriegsschiffen nacher S. Beit am Psaum gelangt, welche allbort großen Lärmen verursacht.

trauet, sepnd sie um Mitternacht barvon und für bas in der Grafschafft Mitterburg gelegene Städtlein Laurana gefahren, haben dasselbe nächtlicher Weile überstiegen, geplündert und in Brand gestedt, im Zurückehren auch den Fleden Moschenisa, so unter die in Crain gelegene Hauptmannschafft Castua gehörig, mit stürmender Hand angegriffen, sepnd aber durch der Inwohner männliche Gegenwehr zurucke und abgetrieben worden. Unslängst darauf, als den 16. Septembris, haben sie abermalen bey Pinguente sich versammlet und mit 300 Mann auf Poit einen unverhossten Einfall gethan, das grosse Dorff Virbaum und Oberau abgebrennt, auch 40 Stück Viebes hinweggetrieben.

""hjerzwischen bat gedachte herrschafft Benedig von ihren Ordinari-Guardien ju Bicenza und Berona etliche Corfifche Golbaten abgefordert, auf Shiffe geladen und mit allerhand Rriege-Munition nacher Ifterreich abführen laffen, welche auch balb barauf in 3brer Durcht. Graficafft Mitterburg feindlich eingefallen und etliche Derter, als Bogluino, die Berrichafft Barenftein, Cosliaco, Cepius, Mola, Chrofca, Jesenoviza, Samber, Cherfona und Caftelnovo mit Sturm, Brand und Plunderung feindlich angegriffen und barinnen über 266 gebauete Baufer (ohne Scheuern und Stadel) famt allem bem, fo barinnen gemefen, abgebrennt, bie lieben Fruchte auf bem Relde verbeert, Baume und Beinftode abgehauen und wuft gemacht, und viel ärger bann Turden und Tartarn gebaufet, ungeachtet ber Rurfil. Durdl. Rleden und Berrichafften, auch berfelben Inwohner und Unterthanen mit benen Bengern nichts zu thun gehabt, ihres Thuns und Laffens und Diefer gangen Berloffenheit unwiffenb gemefen, auch ben Benetianern bie wenigfte Unnachbaricafft ober Schaben jemalen erzeigt und bewiesen haben. Auf fette bemelbtes ber Benetianer feindliche Beginnen feynd 3hre gurfil. Durchl. genothiget worden, Ihres Theile fich jur Gegenwehr ju ftellen, 3hr Landvold in Carnbten und Crain, nur an benen gegen bas Benetianifche Bebiet anftoffenben Grengen, in Gil aufzumahnen und anders, mas zur Defension Dere getreuen Landen und Leuten nothwendig, in Bereitschafft zu richten, wie Sie bann Dero Rammerern , bem Bolgebornen Berrn , Berrn

Hanns Jacoben Rhisl, Freyherrn, Ihrer Fürfil. Durchl. SofAriegsraths-Präsidenten, neben dem Wolgebornen Herrn, Herrn
Herbarden Freyherrn zu Auersperg, Landsverwaltern in Erain,
das Commando über obgedacht aufgemahntes Landvolck bis zu
folgenden andern Anstalten gnädigst anvertrauet haben. Bald
darauf seynd die Waxensteinische, vorhin von den Benedigern
geplünderte Unterthanen bey nächtlicher Weile auf das Benedigsche gezogen und haben von Barbona 1200 Stüd Hauptvieh
hinweggetrieben; dahero dann die Zenger auch Ursach genommen,
hinüber auf das Benetianische zu streissen, mit brennen, rauben
und Hinwegsührung des Viehes dergleichen fürzunehmen, wie
sie dann abermalen die Benedissche Insel Pago völlig ausgeplündert.

"Entzwischen aber baben bie Rurftl. Durcht, allen biefen Berlauff und ber Benetianer verübte Feinbthatlichfeiten ber Rom. Repferl. Maj. in Benedig habenbem Secretario, wie auch ber Ronigl. Daj. in Sifpania bafelbft refibirenbem Botichaffter fdrifftlich communicirt und fie ersucht, foldes Alles ber Berricafft fürzuhalten und beffen forberliche Abstellung ju begebren. Beldem nun obgenannte beebe Berten, mit Bugiebung Ihrer Durchl. Sauvimanne ju St. Beit, herrn Stephano bella Rouere (Rauber), Rrepberrns zc., welcher, wie oben gemelbt, anderer und feine tragende Sauptmannfcafft berührender Sachen balber binein geschickt worden , nachgefommen und bem Rath ju Benedig in erlangter Audient alle bieoben angezeigte Berloffenbeit und burch bie Ibrige gebrauchte Reinbseligkeiten und berfelben bochten Unfug ausführlich ju erkennen gegeben, auch jugleich bes Berrn hauptmanns zu St. Beit anbefohlne Particular-Sachen bamit eingeführt und begehrt, nicht allein die mit ber fregen Meer-Schifffahrt vermeintlich fürgenommene Sperrung ber Dag wicberum aufzuheben, die ben St. Beitern burch ben Pobefia gu Albona abgenommene Baaren ju restituiren und bie verftricte Berfonen ledig ju laffen, fonbern auch alles weitere Rauben und Brennen ber ben Ihrigen abzuschaffen und ber zugefügten Schaben billigmäffige Wiederkehrung ju thun; neben welchem Allen ber Silvanifde Botichaffter auch biefes mitlauffen ließ, baf fein

gnabigfter Ronig biefe 3hr. Fürftl. Durchl. belangenbe Sachen für Gr. Das. eigenes Intereffe hielte. Auf diefen Fürtrag bat ber Bergog ju Benedig gleich in geseffenem Rath andere nichts geantwortet, bann bag fie die Sachen in Beratbichlagung gieben und zu feiner Beit Antwort barauf geben wollten. Und wiewol ber Spanische Botichaffter barüber weiter roplicirt und ben Ratb erinnert, daß fie auf die erfolgte Ledigung ihres Proveditors bep ben Ihrigen gleichfalls geburenbes Ginfeben verfügen wollten, fintemalen fie leichtlich erachten fonnten, wie boch Ihre Durchl. empfinden murbe, ba fie ihres Theils ihnen, ben Benetianern, mit Erlaffung bes mehrgebachten Proveditore Satisfaction gegeben, bie jeweilen wider die Benger ober Ustofen fürgefommene und geflagte Thatlichkeiten und Excessen, fo viel möglich gewesen, gewendet und mit hinrichtung der Berbrecher abgeftrafft batten, wann ihrer Seits bingegen nichts beschehen follte, baraus bann leichtlich andere Beiterung entfteben und es etwan zu einer unverhofften Unruhe und Widermartigfeit ausschlagen mochte. Aber aller biefer Erinnerungen unerwogen, that ber Bergog andere feine Melbung, bann fie wollten nicht unterlaffen, Alles bas ju thun, mas ju Erhaltung Rube und Friedens, auch guter Nachbarichafft mit Ihrer Durchl. und bem gangen bochloblichen Saufe von Defterreich bienlich mare.

"Diesem Allem aber zuwider ift man auf der Benediger Seiten den 29. Septembris 1612 in Ihrer Fürstl. Durcht. Gesbiet mit brennen, rauben und andern seindlichen Thaten sortgesahren, an welchem Tag der unter die Herrschafft Märensels gehörige Fleden Schumbar von denen Benetianern angesallen, geplündert, 50 Häuser eingeäschert, 200 vom groffen, dann 1300 vom kleinen Bieh hinweggeführt, und erst über etliche Tage der Dispanische Herr Ambasciador und Kepserl. Socretarius, Herr Nicolo Rossi wiederum für den Rath ersordert worden, welche mit dem Herrn Hauptmann von Fiume vor dem Senat erschiesnen, allda ihnen eine schriftliche Resolution vorgelesen worden, darin nichts anders gewesen, dann nach vielen schönen und höfslichen Worten eine Klage wider die Zenger oder Ustoken, und daß bieselbe nunmehr viel Jahr hero die Benediger mit rauben

und plundern geplagt batten. Bleichwol bat man baben ferners angebengt, daß fie bie Erlaffung ihres Proveditors ju fonderm Contento vermerdeten; bag fie aber hinwiederum die gefangene Benger ledig laffen, bie Dag öffnen ober abgenommene Bagren begehrter Daffen restituiren wollten, bavon murbe in biefer ihrer Antwort einige Anregung nicht gethan. Derohalben bann ber Berr Botichaffter gleich nach angebarter ichrifftlicher Antwort vermelbete, bag fich basjenige, fo fie anjego in ihrer Erflarung eingeführt, mit beine, was mit feindlichem Gin- und Ueberfallen 3brer Durchl. Band und Leuten in ber That felbften gefcheben. mit nichten vergleiche, angeseben fie in ihrer jungften Antwort . versprocen, alles weitere Furnehmen abzuftellen; beffen aber ungeacht murben Ihrer Durchl. Land und Leute mit Keuer und Sowert feindlich angegriffen und bedrangt, verheert und verwuftet. Nachdem er aber vermerde, bag fowol Sie, bie Benediger. ale bevorderft 3bre Kurftl. Durchl. jum Frieden und Ginigfeit geneigt, fo mußte feines Erachtens auch bas Berd bemfelben gleich fenn und bevberfeits alle Reindseligfeiten ab- und eingeftellt werben. Run fey er bes Anerbietens, fich als ein Mittler in bie Sachen zu legen, und bieselbige feines Berboffens mit beeber Theil guter Satisfaction und Begnugen ju vergleichen. Solch bes herrn Ambasciadors Anerbieten haben bie Benetianer alfobald beliebt und angenommen und in berfelben Mitternacht ibren Secretarium ju Ihrer Durchl. hauptmann ju G. Beit abgefandt, ibme anzeigen laffen, daß fie beffen, fo ber hifpanifche Ambaffabor necht-vergangenen Tage im Rath bodvernunfftig vermeldet und fich anerboten batte, ihres Theile gufrieden maren, auch ben Ibrigen barauf Befehl geben wollten, fich alles weitern feindlichen Furnehmens zu enthalten und ruhig zu fepn, allein bag bergleichen auf Ihrer Durchl. Seiten auch verordnet und gehalten wurde.

""Damit fie auch blefem ihrem Erbieten etlicher Maffen einen Schein gaben, lieffen fie damalen an ihren Podefta zu Albona schrifftlichen Befehl ablauffen, daß er beren von S. Beit verhaffte Rauffmanns-Waaren restituiren follte, welches auch im Werck also geschehen. Aber die Eröffnung der Paß belangend,

haben fie niemalen über vielfältiges Anhalten einige Resolution nicht geben wollen, fondern auf wiederholtes Anmahnen federgeit Ausflüchte und Rlagen wider die Benger eingestreuet, ungeachtet ihnen Alles mit gutem Grunde widerlegt und ihr Unfug por bie Augen gelegt worben, welche Resolution bernach vom herrn Ambasciador und Roffi vielmalen inftanbig begehrt, fie aber bamit von einer Beit zu ber anbern aufgezogen worden, bis letilich ber herr hauptmann famt herr Ambasciador fur ben Rath gekommen und ihnen die Resolution abgelesen worben, bes hauptfächlichen Inhalts: bag fie gwar Ihrer Fürftl. Durchl. Berordnung und Befehl, fo fie fowol an bie Benger, als auch an die Berren Rriege-Commiffarien in Kriaul und Ifterreich wegen Einstellung aller Reindthatigfeiten gegen ber Berrichafft Benedig Unterthanen fur recht und gut befinden; fie wurden aber nicht vollzogen, waren auch zu Dampfung ber Benger nicht genug: berohalben hielten fie bafur, bag ju ihrer beständigen Sicherbeit bie Nothburfft erforberte, bag Ihre Durchl. Die Ustoten von Beng gar binmeg thaten, auf welchen Sall fie nicht unterlaffen wollten, Ihrer Durcht. alle mögliche Satisfaction ju geben. Diefer Antwort bat ber herr Ambasciador und hauptmann ju S. Beit fich billig jum bochften verwundert, angefeben biefelbe bemienigen, fo jungft verfprocen worben, nicht abnlich, und die Benediger ansetzo begehrten, was ihnen zu mehrmalen mit gutem beftandigen Grund widerlegt und beffen Unmöglichfeit angezeigt worden, ale namlich bie gangliche Begibuung ber Benger, welche in Ihrer Durchl. Gewalt nicht ftebe, fonbern ber Repferl. Maj. ale Ronige in Sungarn und bem bie Stadt Beng jugeborig mare. Diemeil aber bamalen nicht Beit gewesen, Die vielernannte herren auch nicht Gewalt noch Befehl gehabt, fich mit ber Berrichafft Benedig biefes Incidents halber in Disputat ober Sanblung einzulaffen, alfo bat Berr Sauptmann von Riume auf dies der Benetianer Begebren anders nichts replicirt, bann bag er es Ihrer Durchl. gehorsamft referiren und fein Beftes barunter thun wollte. Bomit er von Benedig abgereift und ihme unter bes Bergogs Signatur ein Schreiben eingebanbigt worben, barin bie hinwegthuung ber Benger ebenfalls be-

aebrt wurbe. Auf foldes ift bie Sache alfo anftebent verblieben. Darauf haben Ihre Farfil. Durchl. an die Berren Rriege-Commiffarien , ale brn. Rhifel , Dof-Rriegerathe-Prafibenten , und orn. von Auerfperg, Landsverwaltern in Crain ac., ben 26. Septembris bep eigner Staffetta burch gemeffene Berordnung alle Keindthätigfeiten gegen bie Benetianer einftellen und verbieten laffen, worüber wolgebachte herren Commiffarien fowol ber benen Bengern, als anbern mit benen Benebigern angrengen. ben Berricafften, bochkermelbter Furfil. Durchl. Befehl gemäß, alle nothwendige Anordnung gethan. 3m folgenben Monat Octobris hat der Benedigsche General Pasqualigo bey feinen Untergebenen alle feinbliche Attentata gegen bie Defterreichische gleichfalls eingestellt und ben Stillftanb ber Baffen publiciren laffen. Entzwischen ift von einem Accommodament enfrig tractirt und bepberfeits auf benen Grengen haltenbes Rriegevold jum Theil abgebandt worben.

""Im folgenden 1613. Jahr, im Monat Junio, bat es fic augetragen, bag ein Bengerifd Schiff auf bas Turdifche ausgefahren, und damit fie nun auf bem Benetianischen unangefochten ober ungehindert bleiben und fortfommen möchten, haben fie fic auvor bep benen Benetianern angemelbet und Proviant gefauft, so ihnen auch gutwillig ertheilt worden, berowegen fie ohne Sorge weiterer Befahr ober Aufhaltens ihre fürgenommene Schifffahrt fortgefest. Als fie aber auf bas Deer getommen, feund fie von einer Benetianifchen Galeere feindlich angegriffen, ibre 2 Schiffe binweggeführt, geplunbert, auch ber Bengerifden barinnen geweften Solbaten in bie 40 erfchlagen und fammerlich niedergehaut worden, barburch bie Benger erbittert und gur Rache angereigt worden. Wie fie bann biefen empfangenen Schaben, wie fie anheimgeschiffet , bergeftalt wiederum geracht , daß fie unterwegs eine Benetianifche Galeere, fo fie auf bem Meer angetroffen , angegriffen und hinweggeführt , alle Manneperfonen, fo fic barinnen befunden, gleichfalls niedergehauet, theils im Meer ertrantt, barunter ein farnehmer Benetianifcher Berr gewesen, welchen sie samt seinem Schreiber enthaupten laffen und alles geplundert haben. Dabero die Berrichafft Anlag genommen, sich von Reuem zu armiren, den Desterreichischen Untersthanen die Navigation, Passe und Commercia wiederum zu sperren und die Leute, so sie auf dem Meer angetrossen, samt ihren Schiffen und Waaren aufgesangen, auf die Galeeren gesschwiedet, die Schiff und Waaren entweder ind Meer versendet oder an andere Orte führen lassen, Alles mit dem Fürwand, daß man ihnen zugesagt, die Ustoken oder Zenger als Meer-Räuber abzuschaffen und zu vertilgen, so man aber niemalen bekanntlich gewesen und noch nicht ist, sondern allein das Berswehren des Meer-Raubens und der Schädigung Benetianischer Unterthanen so viel möglich versprochen, welches auch im Werd geleistet worden.

"Als aber die Benetianer beffen allem ungeachtet mit ihrem feindlichen gurnehmen, Repreffalien und Bedranguiffen ber Defterreicifden Unterthanen unausgesett fortgefahren, baben 3bre Durchl. ben Sandel abermalen an die Rom. Revierl. Majeftat gelangen laffen, welche bann furnehme Berren von Dero bof nach Friaul abgefertigt, Diefem Uebel in ber Gute abzuhelffen. Bie fie bann dieser ihrer angestellten Commission, berfelben Intention und Urfach die Berrichafft Benedig abermalen erinnert, daß fie bie Ibrigen gleichfalls babin abordnen, ba fie mas ju Hagen ober jur Sach und Wieder-Pflanzung guter Rachbarfchafft mas porzubringen batten, foldes benen Repferl. Commissariis au eröffnen und felbft ju feben, bag man bas begangene Uebel Araffen und alle fünfftige Unordnung und Berwirrung gemeiner Rube und Friedens nach Möglichfeit wenden und verhüten wolle. Bie bann bie angebeutete Commission bis in den dritten Monat zu St. Beit am Pflaum fill gelegen und ber Benediger Antwort und Abordnung erwartet. Es hat aber die Berrichafft foldes abermals verächtlich in Bind geschlagen, weber bie Repferl. Daj. noch Dero Commissarios einiger Antwort nicht gewürdiget, weniger von ihrer hievor erzehlten Reindseligkeit nachgelaffen, fondern je langer je ftarder bamit fortgefahren. Bie fie bann mit 13 Galeeren gar an die Stadt Riume getommen, zu Rianona aber 1500 Dann aufe Band gefest, biefelbe gegen Beng ftreiffen laffen und auf Pinguente 4 Fahnen Rug-Bold gelegt haben. Balb barauf ben 4. Jan. 1614 haben bie Zenger obbemelbten Benesbigschen Meer-Port Fianona nächtlicher Weile überfallen, die Borftadt geplündert und 90 Stud Rind-Bieh hinweggetrieben, und weil das Benedigsche, auf Pinguente gelegte Kriegs-Bold die Zenger zu unterschiedlichmalen infestirt hat: als seyn besagte Zenger den 28. Julii 1614 mit drep Fahnen gegen Pinguente gezogen, haben 8000 Stud allerley Biehs zur Beut bekommen, auch 2 Dörffer ausgeplündert und angebrennt.

"Damit aber 3bre Fürftl. Durcht. einen Beg als ben andern an ihrem Ort nichts unterlieffen, was zu Dampfung biefes aufgebenden Reuers immer fürträglich, ftellten Sie, bep Bermerdung, daß alle biefe Widerwertigkeiten und von ber Berrichafft Benedig angefangene Feindthatigfeiten auf bem Surwand bes Bengerifden Ausfahrens und Meer-Raubens gegrundet und bemantelt worden, über bie juvor beschene Ausschaffung ber Venturini, fo fich meiftentheils bes Raubens beholffen und au Beng eingeschifft, eine neue Commission an und fcidten ben Dbriften in Crabaten, herrn Bolffen von Eggenberg, Freiherrn, nach Beng, mit Instruction und Befehl, wider die Dighandler und Meer = Rauber Inquisition, auch ordentliche Process furgunehmen und anzuftellen, auch über die befundene Uebelthater mit Leibe. Straffe gu verfahren. Inmaffen bann im Monat Sept. bes 1614ten Jahre gefcheben und geben furnehme Benger mit bem Somert gerichtet, fechgig Teutscher Anechte gur Guardia babin gelegt, auch allerhand zu guter Rriege-Disciplin und Bermahrung bes tauberifchen Ausfahrens borträgliche und nothwendige Betordnung angerichtet worden. Deffen aber ungeachtet fepnb bie Benetianer mit ihrem feindlichen Beginnen fortgefahren, baben ihre armirte Schiffe auf bem Meer gehalten, bie Defterreichifcmit ben Bengern im wenigften interessirte, fonbern biffalle allere bings unschuldige Unterthanen, wo fich biefelbe nur auf bem Meer bliden laffen, feinblich angefallen, gefangen, auf bie Galeeren geschmiebet, ober gefanglich nach Benedig geführt, bie Schiffe und Baaren, fo fie barauf gefunden, beraubt, verfendt, und bergleichen feindselige Drangsalen mehr wider fie verübt und fürgenommen, alfo bag fich nunmehr tein Ihrer Durcht. angeboriger Unterthan, Rauff- und handelsmann auf bem Meer hat borffen bliden laffen und ihnen badurch alle Commercia, Bonund Zuführung ihrer Rothwendigfeit und Leibe-Rahrung abgeftridt worden.

""Soldem nach haben 3hre Durchl. bas Berd an bie Rom. Repferl. Majeftat, ale ben Meltiften bes Saufes und felbit Interessirten, fo fdrifftlich, fo burch Absenbung Dere Rathen mundlich gelangen und um allergnabigfies Ginfeben und Benbung biefer unaufborlichen Bedrangnuffen ber Benetianer inftanbig bitten Auf welches gleichwol mit bem an bem Repferl. Soffe residirenden Benetianischen Dratorn frn. Gorango gn Bien Sandlung gepflogen und ihm feiner Berrichafft unbilliges, unnachbarliches und unleibentliches Berfahren gu erfennen gegeben worden. Es bat aber big Alles weder ben ibm noch feiner herrs schafft ichtes verfangen wollen, sondern ift ihres Theils auf den Meergrengen und gegen 3brer Durchl. Unterthanen arger worben. Bu beffen Beiconung auf ber Benetianer Seiten allein dig eingewendet wurde, bag ihnen mit Abichaffung ber Benger feine Satisfaction geschehen, noch fie ihres ber Benger Raubens und Schadlichen Meerfahrens gefichert maren. Bie fie bann, unter aller diefer gutlichen Sandlung und angestellten Repferl. Commission auf Beng, bargu fie aber Riemanden ber Ibrigen abordnen wollen, mit ihrem feindlichen Beginnen fortgefahren, benen Ifterreichischen Unterthanen die Paffe gu Baffer und gande verlegt und gesperrt, und wenn man den Bengern au ihrer Proviantirung und unentbehrlicher Leibe-Rahrung Getreid und andere Victualien jugeführt, fo fie folde felbften auf dem Zurdifden Bebiet um baar Beld erfaufft und gen Beng führen wollen, fennb fie von ben Benetianischen Schiffen angegriffen, Die liebe Gruchte ins Meer versendt, bie Leute nibergebant ober aber gefangen hinweg geführt und auf Die Galeern gefcmiedet worden. Damit auch fie, die Benediger, fich ju ihrem feindlichen gurnehmen und bamalen ichon vorgehabten, nun aber angefangenen Rriege und Abawadung Ihrer Durchl. Landen eine beffere Belegenheit machen möchten, feynd fie, Bintere Beit im Monat Rovembr. und bey nachtlicher Beile, ju G. Georgio, fo nicht weit vom Deer gelegen, in Ihr. Durchl. Gebiet heimlich eingefallen, haben einen Graben und Damm ausgeworffen: zu bem Ende, damit sie mit ihren Schiffen aus dem Meer gar hinein in Ihr. Durchl. unstritige Länder und Gebiete fahren könnten. Und als J. Durchl. solchen Damm durch die Ihrigen wiederum abwerffen lassen, haben sie Leute, so sie bekommen mögen, gefangen auf die Galeern geschickt, auf andere aber grosse Ranzion geschlagen, auch den Damm wiederum aufgeworffen und mit Soldaten zu Wasser und Lande verwahren lassen.

"Den 15. Decemb. 1614 fennb bie Benediger fur bas gur Graffchafft Mitterburg geborige und am Meer liegende Stabtlein Laurana mit 3 Galeeren und 36 andern armirten Schiffen, barauf fic wenigft in bie 2000 Mann befunden, Morgens frube um 7 Uhr in bemfelben Safen angelangt, baben bas Städtlein alebald mit 3 Studen beschoffen, mit fliegenden rothen Rabnen aufe land gefett, berührtes Städtlein und die berum in ber Graffchafft Mitterburg gefeffene Unterthanen überfallen, geplunbert und in Brand gestedt, alfo bag 22 ber vornehmften Saufer gang und gar ju Afchen gemacht worden. Bas fie aber von Bein und anderm nicht fortbringen fonnen, baffelbe haben fie verderben , ben gaffern bie Boben ausschlagen und , bamit es ben armen Unterthanen nicht ju Rugen fame, alles vermuften laffen. Und belief fic, ber lauraner Unterthanen Rurgeben nad, ber difimal bafelbft gethaner Schaben über zwangig taufend Ducaten. Gine andere Galeere, mit 12 armirten Schiffen, ift auch damalen gegen G. Jacobs Abten, S. Augustini Orbens, fo eine balbe teutsche Meilwege von Laurana entlegen , jugefcifft , bat Diefelbe gleichfalls mit breven Studen beschoffen, mit rotben fliegenden Kahnlein aufs Land gefest, Diefelbe völlig ausgeplunbert und 24 Saufer abgebrennt. Nicht weniger baben fie im Anfang bes 1615. Jahre bie ber Repferl. Majefiat ale Ronigen in Crabaten zugehörige Beftung Carlobago mit Berratberen und falfden Practiquen in ihre Bewalt zu bringen fich unterftanben, einen Vaivoda mit Belb bestochen, bag er ju ihnen gefallen und bie Bestung ju übergeben versprochen, wie fie bann auf bie mit ibm und einem barin gelegenen Solbaten bekimmte Zeit mit fliegenden Rabnen und einer farden Compagnie Solbeten babin gefommen und in bie Beftung eingelaffen worben. Beil aber ber obberührte Soldat Die Berratheren feinem Sauptmann geofsenbaret, ift ben Benetianischen ber Bag übel gelungen. Dann als fie binein gefommen , ber Meynung, fie batten bie Beftung nun allbereit erobert, und mit groffem Triumph Viva S. Marco! ausgeschrien, find fie von der barinnen gelegenen Befatung mit Musqueten gegrufft, bie meifte niebergeschoffen, auch in ber Flucht niebergehauen worben, ober in bem Deer, barburd fie fich in ihre Schiffe salviren wollen, erfoffen, und haben alfe ihren wolverbienten lohn empfangen. Als nun diefe und bergleichen feindselige Beginnen bem an bem Repf. Sof residirenben Benedigichen Ambassadorn burch Ihrer Durchl. an befagten bof abgefandten gebeimer Ratbe einen furgeworffen worben, bat er fich beffen mit ber Unwiffenbeit anszureden und feine Berrichafft zu vertheibigen angemafit.

""Faft gleiche Practic baben fie auch mit Rovi, fo ein Schloß, benen Brafen von Frangipani jugeborig, auch ebenfalls im Ronigreich Crabaten und im Beinthal (Vinodol) an bem Deer gelegen ift, gespielt. Dann als fie durch ihre bort gehabte Spionen in Erfahrung gefommen, bag bie Golbaten in befagtem Echlog Rovi nicht anheim, fondern ju Ottofchag, welches man damals wider den Erbfeind gebauet hat, an der Arbeit waren, haben fie ben 29. Augusti bes 1615. Jahrs, Morgens vor Tage ibre Leute babin geschickt, baffelbige unverfebens überfallen, plundern und in Brand fteden laffen. Allba bann bie Benetianer eine mehr bann Turdiiche Tyranney verübt haben, benn fie die junge unschuldige Rinder ins geworffen, Die Leut, fo fich in Die Rirchen Balvirt, famt bem Pfarrern vor bem bodwurbigfen Sacrament niebergehauet, eine consecritte beilige Softia aus ber Monftrangen auf ben Boben geworffen, bie Rirchen beraubet, Bilber und was fie nicht binweg führen ober tragen fonnten. gerichmettert und bingeworffen. Balb barnach ift ber in Ifria neu verordnete Benetianische Proveditor Benetto ba Leze mit feinem unterhabenden Ariegevold auf bas Triefterifde Gebiet gefallen, hat die Schlöffer S. Servolo und Caftellnovo feindlich angegriffen, einen babin gehörigen Fleden geplündert, über 1400 klein- und groffes Hauptvieh von dannen geführt. Auf welchen feindlichen Ueberfall man in Sorgen fteben muffen, sie möchten bas Schloß S. Servolo selbsten anzugreisen und sich bessen zu bemächtigen unterfangen, darum man dasselbe mit ungefähr 200 Teutscher Soldaten besetzt hat. Und als auch wenig Tage hernach, als ben 15. Octobris, die Benetianischen mit sliegenden Fahnen und Trummelstreichen sich in dieser Revier hören und sehen lassen, sepnd darauf sünst deren im Schloß S. Servolo liegender Musquetirer herausgefallen, haben auf die Benetianer losgebrennt, deren sieben erschossen und sich damit wiederum zuruckgezogen, ausser Einem, welcher sich zu weit hinausgelassen und vom Feind erschossen worden, dessen todten Körper sie mit sich geführt, ihme das Haupt genommen und den übrigen Leib zu Aschen verbrannt.

""Folgenden Tage bat fich ber Benetianische Proveditor mit 50 Pferden und 200 ju Sug wieder am obbemelbten Ort gegen bem Erpherpoglichen Bebiet feben laffen, auf welchen aus bem Solog S. Servolo geschoffen und er gurudgetrieben worben. Darauf befagter Proveditor ergrimmet, berohalben ben Inbaber bemelbten Schloffes, herrn Benvenuto Petaggi, banbifirt und 6000 Ducaten auf ibn gefchlagen, berentgegen ber Petaggi ben Proveditor gleichfalls aus feinem Gebiet gebandifirt und 7000 Ducaten auf ibn geschlagen. Der Proveditor aber ift mit feinen Solbaten in den Erpherpoglichen fleden Cernical gefallen und bat benfelben geplundert. Nachdeme bann bie Berrichafft Benebig ju Baffer und land über alle hievor geubte Gemalttbatigfeiten und Repressalien wider die Defterreichische gand und Unterthanen noch je langer je mehr gewaffnet und eine offene Reindfeligfeit nach ber andern fürgenommen, haben Ihrer Durchl. Unterthanen in Friaul vielfaltig um Bulff und Rettung bes Ihrigen gang flebentlich gefdrien und angeruffen. Dabero bann Ihre Durchl., ba fie anderft ihrem Fürftl. Amt und Beruff ein Benugen thun, ihr Bewiffen salviren und benen Unterthauen ju feiner Rleinmuthigfeit ober Desperation, ja leplich einem Abfall von ihrer Devotion und Gehorsam Anlag geben ober bieselbe in

bes Feinds hand wollen kommen laffen, fich zur Dekension und Gegenwehr richten muffen. Zu dem Ende sie tann das zu Carlstadt und der Enden ohnedas gelegene Grengvolck heraus in Friaul erfordert, weil die Crainerische Ritterschafft und Landvolck solcher Gewalt zu resistiren nunmehr nicht bestand gewesen.

"Den 20. Novembris fennb bie Benediger ben Ericft eingefallen, haben ein Schiff binweggeführt und etliche Dorffer in Brand geftedt. Unterbeffen ift ber Benetianische General auf bem Meer ben 24. Novembr. Anno 1615 mit einer Galeere und 45 Schiffen, barunter gebn armirt, die übrige mit Rriegevold über 3000 zu Rug und 250 Vferden, darüber Kabio Gallo Obrifter gemefen, auch allerhand Munition, Gefdus und bergleichen Rrieges Beuge beladen gewesen, gegen Trieft gerudt, bat den mehriften Theil bafelbft aufe land gefest, alebald zu plundern und gu brennen angefangen , infonderheit aber bie iconen Salsgarten ben Burgern ju Trieft, aus benen fie ibre fürnehmfte Nahrung haben, in Grund verderbt und vermuftet, fich auch mit bem übrigen Rriegsvold ben bem Ergbergoglichen Mauthause zu G. Servolo gelägert und verschangt. Beil man nun ihr feindliches Rurnehmen baraus unichwer vernehmen-tonnen, fennd bie EreberBogliche wenige Solbaten , welche 3br. gurftl. Durchl. blog und allein zur gang nothwendigen Defension ber armen Unterthanen babin verordnet, ju welchem eines Theils Rriegevold von Cariftadt auf vorbero bafelbft beichebene Berordnung, boch unbewuft obberührten ber Benediger feindlichen Rurnehmens, geftoffen, ihnen entgegen gezogen und haben mit dem Reind eine gute Beile scharmigirt, bis endlich noch 20 Teutsche Musquetirer an ben Unfrigen geftoffen und bem Feind ftarter augefest, ber fich zwar Aufange tapffer gewehrt, auch aus ben Galeeren in bie Ersbervogliche ftard mit Studen gefcoffen, boch leglichen mit groffem Schaben in die Flucht getrieben worden und ihren Schiffen. fo am lande ihrer gewartet, zugeeilt, aber in tem Scharmugel und in der Flucht aber 600, barunter auch ihr Obrifter Fabio Gallo, tobt geblieben, ber Erghergoglichen aber nicht mehr bann 7 umgefommen und 13 beschädigt worden, welches allein defensive und zu Rettung J. Fürftl. Durchl. Land und Leuten gans billig beschen.

.... Unterbeffen ift ber Graf von Frangipani, Dbrifter-Leutes want in Crubaten, mit einem Theil feiner unterhabenben Grenger auf bad Benetianifde und in Montefalcone gefallen, bat allba nach bem Erempel ber Benetianer geplanbert und gebreunt, fowol fich feines in Rovi furt bievor von ben Benetianern erlittenen Shabens ju raden, ale ben Frind von weiterm Fürbrechen auf bas Driefterifche abwendig ju machen. Wie auch bas ben Trieft gelegene Erpbergegliche Ariegevold auf bas Benebigiche gegen Massix und Capebiftria geftreifft und fic ben Benetianern gleich werbaturn. 3bre Durchl. baben aber ju Berhatung weiterer Emwieung ben Brigen ernftlich Befehl gegeben, weiters wiber bie Benetiger mides angefangen, noch einigen Schaben gugufügen, fendern ud eineig und allein ber Defension und Rothwebr an gebranden. Dabere aber bie Berbitterung und basjenige Unrede, weides be weber beiderernennte Sarftl. Durchl. obne mengiteletenten fing unt Urich fuctens ben ihnen unr bober gemebien. gife bes fie un bem Remem jur Rache und lleberfelant Stree Durcht, Linter mit Beld und anberer Arieges Riftere gebirdt. bas Lantveld aufgemabnt und balb barauf mit 4.22' ju fint. 329 Pierben und 20 Studen in bas Ernbergebilde. Graffichaft Gorg, ben 19. Decembras 16:3 frintind eine und bie Mardifieden Cormons. Seirer. Rebes . Gerregmane und Mariano aberfallen und mit demaffiner Bunt eingenemmen, mit Kriegtveld befest und verihange, bas aue Sales ber Counens mit Geban befeftigt, bie Sugerbure bis 24 tor Cerridigft ju ergeben mit Bebrobung bes Bermiefene und Galicffent berürften Derter angetrieben, welche the and . and Surde und werd fie jur Gegenwehr nicht gefaft denende , ergeben. Durauf ber Beneriauer ibnen alle Bebren geneumen, eine Burteride fieber amgestell, ibnen nem Gelete met Trimmere Angemagen. gere Gribat babin geführt und alen mas effer Secole ju eben pilegen, färgenemmen. Jumaffen ie das damas dere Ariddes die Grobites und Gers gemacht. Die 28. Diebende. 22:3 if der Benedichte Merr-General mit w diamer und & Butte uner bat Sates Meidenist, im Acquirem from program angelongs, after et übet 3000 Estbaten, Isterreicher, Dalmatiner und Türden, mit etlichen Studen Geschüßes ans Land geset, das Schloß sowol aus denen Gasleeren als auch zu Land aus grobem Geschüß, so 36 Pfund geworssen, gewaltig beschossen und darauf etliche Stürm gewagt. Die darinnen gelegene 150 Mann aber haben sich so tapsfer desendirt, daß die Benediger unverrichter Sach, auch mit grossem Berluft der Ihrigen, da der Unsrigen doch nicht mehr denn zwo Versonen geblieben, abzuziehen gedrungen worden.""

"Bisber bie mabrhafte Relation von ben Urfachen bes Defterreichifd-Benedigiden Rriege, fo bochftbemelbter Ergbergog bei ber Landtags - Proposition bat übergeben laffen, in welcher bie schneeweiß vorgegebene Unschuld ber Benetianer bie Karbe giemlich verandert und mit rothen Blut-Malern banfig unterloffen ericeint. Gelbiger gerühmten Unichulb wird auch bie Reinigfeit abgefprochen burch obberührten Biagio (ober Blafium) Rith di Calenberg, indem berfelbe berichtet, die Benediger hatten allbereit Anno 1597 zu biefem Rrieg Urfache gegeben burch ben Marco Antonio Memo, welcher, als der Erzberzog die Brude ju Cervignano unterhalten und wieder machen laffen, Diefelbe mit bewehrter Sand abgebrochen und ein Thor aufgerichtet, ba-. burd die Schiffe mit emporftebendem Daftbaum fortfabren fonnten, um bamit benen Erzberzoglichen ben Das (ober Roll) ju benehmen. Es melbet diefer Autor ferner und befraftiget, mas in obiger mabrhaften Relation gedacht, bag, obgleich ber Erze. bergog ju Sinlegung ber wegen ber Ustofen entftaubenen Strittiafeit Grn. Joseph von Rabatta, bernach Grn. Guido Rifel. Beneraln in Erabaten, fobann Brn. Grafen von Althan, Brn. Baron von Ed, Grn. Buonhuomo und endlich Grn. Bolf Baron von Eggenberg, Beneraln in Erabaten, theils auf Beng, theils auf Beiben, ale bevollmächtigte Commiffarien abgeordnet, um bafelbft biefe Streitsache beigulegen und ber Republic alle Beranugung ju geben, babe beffen unerachtet Benedig gleichwol nicht allein in Dalmatien, fonbern auch in Ifterreich unter verblumtem Bormand und gemachter Karbe einiger Devenbentien (ober Bubehörungen) allerhand Reuerungen angefangen, bagu auch burch ibren General - Proveditor Nicolo Donato die Stadt Laurana

eingenommen, rein ausgeplündert und in die Aschen gelegt, die Stücke weggeführt und die Gegend dort herum verheert. ""hierdurch,"" schreibt er, ""seynd die Unsrigen veranlaßt worden, nicht
allein der Uskoken seindlichen Berübungen an ihnen freyen Lauff
zu lassen, sondern auch gegen einem obhandenen Kriege sich in
Berfassung zu sezen. Gestaltsam man nach Weiden 300 Mann
und eben so viel auf Triest verschaffte. Ueberdas war Herr
Niclas Frangipani, Graf von Tersag und Hauptmann zu Zeng,
mit 1200 Fußknechten und 500 Pferden, auch 500 unterm Commando des Daniel Francoli, Boluntiern (oder Freywilligen),
auf das seste Schloß S. Servolo, so dem Benvenuto Petazzi
gehörte, beordret.

"Die Benetianer wendeten indeffen ihre Baffen auf Cervignang, Biben, Schumberg, Lipoglan zc. und verbotten allen Saubel mit ben Unfrigen; ben Trieftern ichidten fie bie Albanefer auf ben Sale, welche fenen die Schiffe vor bem Port wegnehmen und verhindern mußten, daß fie fein Salg aus ihren Salggruben in bie Stadt beingen tonnten, und foldes unter bem Borgeben, weil folde Salggruben aus ihrem Grund und Boben am Deer gegraben maren. Nicht weniger trachteten fie (obangeregtermaffen), bes auf einem boben und barten Relfen liegenden Schloffes S. Servolo fich ju bemächtigen und felbiges ju ruiniren, plunberten auch bas nach S. Servolo geborige Dorff Pobgoria gar aus und raubten viel Biebes baselbft binmeg. Sobalb ber Graf von Betaggi bievon Runbicafft erhielt , ließ er fein Mittel unversucht, bem Benedigschen Proveditor Benetto ba Leze, welcher mit einer groffen Mannicafft gedachte Salggruben ju ruiniren bemühet mar, vorzubeugen, schickte alfo noch vor Tage 250 Dusquetirer babin, welche aber nichts ausrichten tonnten. Es befam aber gedachter Graf inzwischen 3000 Mann Terfagischen Bolds jum Succurs, rudte alfo bierauf famt bem Terfatifchen Grafen Wolfgang von Terfat, Bice-Generaln in Crabaten, und bem hauptmann ju Trieft, Daniel Francol, bem Benetianifden Felbberen Kabio Gallo und bem Proveditor untere Gesicht. Diefe tamen am 24. Novembris Anno 1615 bei 3800 Mann ftard ju Baulen an und poftirten fich auf bem Berge, nachft ben S. Gervolo. Der Sauptmann von Trieft verunrubigte ben Reind alfofort mit Sharmigiren fo lange, bis bie Terfagifche Bolder ibm nachkamen, und damit ging man auf ben geind log. Dan bliste bepberfeits zuforberft gegeneinander mit Studen, ohne fonberliche Beschädigung ber Unfrigen, als welche bem Reinde feine Lufft lieffen, fein Geschut wieder ju laben, fonbern unangefeben ber Feind an Mannschafft flarder war, bennoch fo gewaltiglich auf ihn anfielen, bag er gleich in Unordnung und nach zwoftunbigem foarffen Gefecht gar in bie Flucht verfiel. Den Bluchtigen gerieth auch biefes zu groffem Rachtheil, bag ber in bie Alucht gebrachte Proveditor gar ju balb bie Bruden ju Duggia binter fich abwerffen ließ, benn barüber mußten bie gurudgebliebenen Flüchtlinge theils in ben Canalen erfauffen, theils bem nachhauenben Schwert ber Dbfieger erbarmlich berhalten. In biefem Treffen blieben 600 Benetianer famt ihrem Felbherrn Fabio Ballo tobt, ber Unfrigen mehr nicht ale 10, und etliche murben verwundet, unter welchen infonberbeit flagwurdig war ein Bopwobe von Ditofdag, Ramens Bosbaouig, ber feine Tapfferfeit bieben trefflich batte bliden laffen : er war ber Erfte, fo ben Feind bis auf bie Brude gen Duggia verfolgte; aber eine Studfugel beneidete ben Lauf feiner Chren und ichlug daselbft ben muthigen Beld ju Boben.

""Dieser Sieg vermehrte dem Grasen von Tersat dermassen ben Muth, daß er in Begleitung der hauptleute Semenitsch und Jankowitsch, welche eine namhaste Mannschafft führten, durch den Carst nächt dem Meer ohne einigen Widerstand in Friaul ging, die Gegend um Montefalcone verheerte und Alles, was sich widersetze, zum Fener und Schwert verbannte. Er gedachte, Inhalts seiner in der Raub-ersättigten Rucksehr empfangenen Ordre gemäß, in Görtz zu ziehen; aber die von Görtz disponirten ihn durch herrn Carl Panizol, daß er zu und um Senosetsch unverruckt blieb stehen. Sobald die Benetianer ersuhren, daß die Unfrige sich unter dem von Tersat in Crain auf Senosetsch zurückgezogen hätten, griffen sie am 19. Dec. in aller Frühe Cormons an. Als solches dem Statthalter zu Görtz und dem gemeinen Bold gegen 4 Uhr Rachmittags zu Ohren kam, über-

barauf ben 4. Jan. 1614 haben bie Zenger obbemelbten Benesbigschen Meer-Port Kianona nächtlicher Beile überfallen, die Borstadt geplündert und 90 Stud Rind-Bieh hinweggetrieben, und weil das Benedigsche, auf Pinguente gelegte Kriegs-Bold die Zenger zu unterschiedlichmalen infestirt hat: als seyn besagte Zenger den 28. Julii 1614 mit drep Fahnen gegen Pinguente gezogen, haben 8000 Stud allerley Biehs zur Beut bekommen, auch 2 Dörffer ausgeplündert und angebrennt.

"Damit aber 3bre Rurftl. Durchl. einen Beg als ben andern an ihrem Ort nichts unterlieffen, was ju Dampfung biefes aufgebenden Reuers immer fürträglich, ftellten Gie, bey Bermerdung, daß alle biefe Bibermertigfeiten und von ber Berrichafft Benedig angefangene Feindthatigfeiten auf dem Rurwand bes Bengerifden Ausfahrens und Meer-Raubens gegrundet und bemantelt worden, über bie jupor befchebene Ausschaffung ber Venturini, fo fich meiftentheils bes Raubens beholffen und au Beng eingeschifft, eine neue Commission an und ichidten ben Dbriften in Crabaten, herrn Bolffen von Eggenberg, Freiherrn, nach Beng, mit Instruction und Befehl, wider bie Digbandler und Meer = Rauber Inquisition, auch ordentliche Process furgunehmen und anzuftellen, auch über bie befundene Uebelthater mit Leibe-Straffe zu verfahren. Inmaffen dann im Monat Sept. bes 1614ten Jahre gefchehen und geben fürnehme Benger mit bem Schwert gerichtet, fechgig Teutscher Rnechte gur Guardia babin gelegt, auch allerhand zu guter Rriege-Disciplin und Bermahrung bes rauberischen Ausfahrens borträgliche und nothwendige Berordnung angerichtet worden. Deffen aber ungeachtet fevnd bie Benetianer mit ihrem feindlichen Beginnen fortgefahren, haben ibre armirte Schiffe auf bem Meer gehalten, bie Defterreichifchmit ben Bengern im wenigften interessirte, fonbern biffalle allere binge unschuldige Unterthanen, wo fich biefelbe nur auf bem Meer bliden laffen, feindlich angefallen, gefangen, auf bie Galeeren geschmiebet, ober gefänglich nach Benedig geführt, bie Schiffe und Baaren, fo fie barauf gefunden, beraubt, verfendt, und bergleichen feindfelige Drangfalen mehr wider fie verübt und fürgenommen, also bag fich nunmehr fein 3brer Durcht. angehöriger Unterthan, Rauff- und Handelsmann auf bem Meer hat börffen bliden laffen und ihnen badurch alle Commercia, Bonund Zuführung ihrer Nothwendigkeit und Leibs-Nahrung abgeftrickt worden.

"Soldem nach baben Ihre Durchl. bas Berd an bie Rom. Repferl. Majeftat, ale ben Meltiften bes Saufes und felbft Interessirten, fo fdrifftlich, fo burch Absendung Dero Rathen mundlich gelangen und um allergnabigftes Ginfeben und Bendung biefer unaufborlichen Bedrangnuffen ber Benetianer inftanbig bitten laffen. Auf welches gleichwol mit dem an bem Repferl. Soffe residirenden Benetianischen Dratorn fru. Sorango gu Bien Sandlung gepflogen und ihm feiner Berrichafft unbilliges, unnachbarliches und unleibentliches Berfahren ju erfennen gegeben worden. Es hat aber big Alles weber bey ihm noch feiner Berrichafft ichtes verfangen wollen, fondern ift ihres Theils auf ben Meergrengen und gegen 3brer Durchl. Unterthanen arger worden. Bu beffen Beschönung auf ber Benetianer Seiten allein big eingewendet wurde, daß ihnen mit Abichaffung ber Benger feine Satisfaction geschehen, noch fie ihres ber Benger Raubens und foablichen Meerfahrens gefichert maren. Bie fie bann, unter aller biefer gutlichen Bandlung und angestellten Repferl. Commission auf Beng, bargu fie aber Niemanden ber 3brigen abordnen wollen, mit ihrem feindlichen Beginnen fortgefahren, benen Ifterreichischen Unterthanen bie Paffe ju Baffer und gande verlegt und gesperrt, und wenn man ben Bengern au ihrer Proviantirung und unentbehrlicher Leibe-Rahrung Getreid und andere Victualien jugeführt, fo fie folde felbften auf bem Türdifden Bebiet um baar Beld erfaufft und gen Beng führen wollen, fennb fie von ben Benetianifden Schiffen angegriffen, Die liebe Fruchte ins Deer verfendt, bie Leute nibergehaut ober aber gefangen binmeg geführt und auf die Galeern geschmiedet worden. Damit auch fie, bie Benediger, fich ju ihrem feindlichen furnehmen und bamalen icon vorgehabten, nun aber angefangenen Rriege und Abzwadung Ihrer Durchl. Landen eine beffere Belegenheit machen möchten, feynd fie, Bintere Beit im Monat Rovembr. und bey nachtlicher Beile, ju G. Georgio, fo nicht weit vom Meer gelegen, in Ihr. Durchl. Gebiet heimlich eingefallen, haben einen Graben und Damm ausgeworffen: zu dem Ende, damit sie mit ihren Schiffen aus dem Meer gar hinein in Ihr. Durchl. unstrittige Länder und Gebiete fahren könnten. Und als J. Durchl. solchen Damm durch die Ihrigen wiederum abwerffen laffen, haben sie Leute, so sie bekommen mögen, gefangen auf die Galeern geschickt, auf andere aber grosse Rangion geschlagen, auch den Damm wiederum aufgeworffen und mit Soldaten zu Wasser und Lande verwahren laffen.

"Den 15. Decemb. 1614 fepnb bie Benediger fur bas gur Graffchafft Mitterburg geborige und am Meer liegende Stabtlein Laurana mit 3 Galeeren und 36 anbern armirten Schiffen, barauf fich wenigft in die 2000 Mann befunden, Morgens frube um 7 Uhr in bemfelben Safen angelangt, haben bas Stäbtlein alsbald mit 3 Studen beschoffen, mit fliegenden rothen Rabnen aufs land gefest, berührtes Städtlein und die berum in ber Graffchafft Mitterburg gefeffene Unterthanen überfallen, geplunbert und in Brand geftedt, also bag 22 ber vornehmften Saufer gang und gar ju Afchen gemacht worden. Bas fie aber von Bein und anderm nicht fortbringen fonnen, daffelbe baben fie verderben, den gaffern die Boden ausschlagen und, damit es ben armen Unterthanen nicht zu Rugen fame, alles vermuften laffen. Und belief fich, ber Lauraner Unterthanen Fürgeben nach, ber bifmal bafelbft getbaner Schaben über zwannig taufend Ducaten. Gine andere Galeere, mit 12 armirten Schiffen, ift auch damalen gegen S. Jacobs Abten, S. Augustini Ordens, fo eine balbe teutsche Meilwege von Laurana entlegen, zugeschifft, bat biefelbe gleichfalls mit breven Studen beschoffen, mit rothen fliegenden gabnlein aufs Land gefest, biefelbe vollig ausgeplunbert und 24 Saufer abgebrennt. Richt weniger haben fie im Anfang bes 1615. Jahrs bie ber Repferl. Majeftat als Ronigen in Crabaten zugeborige Beftung Carlobago mit Berratheren und faliden Practiquen in ihre Gewalt zu bringen fich unterftanden. einen Vaivoda mit Belb bestochen, bag er gu ihnen gefallen und Die Bestung ju übergeben versprochen, wie fie bann auf bie mit ibm und einem barin gelegenen Solbaten beftimmte Beit mit

fliegenben Kabnen und einer flarden Compagnie Soldaten babin gefommen und in bie Beftung eingelaffen worben. ber obberührte Soldat die Berratheren feinem Sauptmann geoffenbaret, ift ben Benetianischen ber Pag übel gelungen. Dann als fie binein getommen , ber Depnung, fie batten bie Beftung nun allbereit erobert, und mit groffem Triumph Viva S. Marco! ausgeschrien, find fie von ber barinnen gelegenen Befagung mit Musqueten gegrufft, Die meifte niedergeschoffen, auch in ber Rlucht niebergebauen worden, oder in dem Deer, darburch fie fich in ihre Schiffe salviren wollen, ersoffen, und haben alfo ibren wolverbienten Cobn empfangen. Als nun biefe und bergleichen feindselige Beginnen bem an bem Repf. Bof residirenben Benedigiden Ambassadorn burch Ihrer Durchl, an besagten Sof abgefandten gebeimer Ratbe einen fürgeworffen worden, bat er fich beffen mit ber Unwiffenheit auszureden und feine Berrichafft ju vertheibigen angemafft.

"Kaft gleiche Practic baben fie auch mit Novi, fo ein Solog, benen Grafen von Frangipani jugeborig, auch ebenfalls im Ronigreich Crabaten und im Beinthal (Vinodol) an bem Meer gelegen ift, gefpielt. Dann als fie burch ihre bort gehabte Spionen in Erfahrung gefommen, baß bie Solbaten in befagtem Schloß Rovi nicht anbeim, fondern zu Ottofchat, welches man bamals wider den Erbfeind gebauet bat, an der Arbeit maren, baben fie ben 29. Augufti bes 1615. Jahre, Morgens vor Tage ihre Leute babin geschickt, baffelbige unversebene überfallen, plundern und in Brand fleden laffen. Allba bann bie Benetianer eine mebr bann Turdische Tyranney verübt haben, benn sie die junge unfoulbige Rinder ins Feuer geworffen, die Leut, fo fich in bie Rirchen Balvirt, famt bem Pfarrern vor dem bochwürdigften Sacrament niebergehauet, eine consecrirte beilige Softia aus ber Monftrangen auf ben Boben geworffen, bie Rirchen beraubet, Bilder und mas fie nicht binmeg führen ober tragen fonnten. gerschmettert und bingeworffen. Balb barnach ift ber in Iftria neu verordnete Benetianische Proveditor Benetto da Leze mit feinem unterhabenden Rriegevold auf bas Triefterifche Gebiet gefallen, hat die Schlöffer S. Servolo und Caftellnovo feinblich

gebrt wurde. Auf foldes ift die Sache alfo anftebend verblieben. Darauf haben 3hre gurftl. Durchl. an die Berren Rriegs-Commiffarien , ale Brn. Rhifel , Sof-Rriegerathe-Prafibenten , und Brn. von Auersperg, ganbeverwaltern in Crain ic., ben 26. Septembris bey eigner Staffetta burch gemeffene Berordnung alle Feinbthätigfeiten gegen bie Benetianer einftellen und verbieten laffen, worüber wolgebachte Berren Commiffarien fowol ben benen Bengern, ale andern mit benen Benedigern angrengenben Berricafften, bochftermelbter Fürfil. Durchl. Befehl gemäß, alle nothwendige Anordnung gethan. 3m folgenben Monat Octobris hat ber Benedigiche General Pasqualigo ben feinen Untergebenen alle feindliche Attentata gegen bie Defterreichische gleichfalls eingestellt und ben Stillftanb ber Baffen publiciren laffen. Entzwischen ift von einem Accommodament epfrig tractirt und bepberfeits auf benen Grengen baltenbes Rriegevold jum Theil abgehandt worben.

""Im folgenden 1613. Jahr, im Monat Junio, bat es fic jugetragen, daß ein Bengerisch Schiff auf bas Turdifche ausgefahren, und damit fie nun auf bem Benetianischen unangefochten ober ungehindert bleiben und fortfommen möchten, haben fie fich guvor bey benen Benetianern angemelbet und Proviant gefauft, fo ihnen auch gutwillig ertheilt worden, berowegen fie ohne Sorge weiterer Befahr ober Aufhaltens ihre fürgenommene Schifffahrt fortgefest. Als fie aber auf bas Meer gefommen, fennb' fie von einer Benetianifchen Galeere feindlich angegriffen, ihre 2 Schiffe binweggeführt, geplundert, auch ber Bengerifchen barinnen gewesten Soldaten in die 40 erschlagen und fammerlich niebergebaut worden, bardurch die Benger erbittert und gur Rache angereitt worden. Bie fie bann biefen empfangenen Schaben, wie fie anbeimgeschiffet, bergeftalt wiederum geracht, bag fie unterwegs eine Benetianifde Galeere, fo fie auf bem Deer angetroffen , angegriffen und binweggeführt , alle Mannepersonen, fo fic barinnen befunden, gleichfalls niedergehauet, theils im Meer ertrantt, barunter ein furnehmer Benetianifder Berr gewefen, welchen fie famt feinem Schreiber enthaupten laffen und alles geplundert haben. Dabero bie Berrichafft Anlag genommen, sich von Renem zu armiren, den Desterreichischen Untersthanen die Navigation, Passe und Commercia wiederum zu sperren und die Leute, so sie auf dem Meer angetrossen, samt ihren Schissen und Waaren aufgesangen, auf die Galeeren gesschwiedet, die Schiss und Waaren entweder ind Meer versendet oder an andere Orte sühren lassen, Alles mit dem Fürwand, daß man ihnen zugesagt, die Ustoken oder Zenger als Meer-Räuber abzuschaffen und zu vertilgen, so man aber niemalen bekanntlich gewesen und noch nicht ist, sondern allein das Ber-wehren des Meer-Raubens und der Schädigung Benetianischer Unterthanen so viel möglich versprochen, welches auch im Werck geleistet worden.

""Als aber die Benetianer beffen allem ungeachtet mit ihrem feindlichen garnehmen, Repreffalien und Bedrangniffen ber Defterreicifden Unterthanen unausgesett fortgefahren, baben 3bre Durchl. ben Sandel abermalen an bie Rom. Revferl. Majeftat gelangen laffen, welche bann furnehme Berren von Dero Sof nach Frigul abgefertigt, Diefem Uebel in ber Bute abzubelffen. Bie fie bann biefer ihrer angestellten Commission, berfelben Intention und Urfach die Berrichafft Benedig abermalen erinnert. baß fie die Ihrigen gleichfalls babin abordnen, ba fie mas ju Hagen oder jur Sach und Bieder-Pflanzung guter Nachbarschafft was vorzubringen batten, foldes benen Repferl. Commissariis au eröffnen und felbft au feben, bag man bas begangene Uebel Araffen und alle funfftige Unordnung und Bermirrung gemeiner Rube und Friedens nach Doglichfeit wenden und verhuten wolle. Bie bann bie angebeutete Commission bis in den britten Monat zu St. Beit am Pflaum fill gelegen und der Benediger Antwort und Abordnung erwartet. Es hat aber die Berrichafft foldes abermals verächtlich in Bind geschlagen, weber bie Repferl. Daj. noch Dero Commissarios einiger Antwort nicht gewürdiget, weniger von ihrer hievor erzehlten Feindseligfeit nachgelaffen, sondern je langer je ftarder bamit fortgefahren. Wie fie bann mit 13 Galeeren gar an bie Stadt Riume gekommen, zu Rianona aber 1500 Dann aufe Band gefest, biefelbe gegen Beng ftreiffen laffen und auf Vinguente 4 Rabnen Rug-Bold gelegt baben. Bald barauf ben 4. Jan. 1614 haben bie Zenger obbemelbten Benesbigschen Meer-Port Kianona nächtlicher Beile überfallen, die Borftadt geplündert und 90 Stud Rind-Bieh hinweggetrieben, und weil das Benedigsche, auf Pinguente gelegte Kriegs-Bold die Zenger zu unterschiedlichmalen infestirt hat: als seyn besagte Zenger den 28. Julii 1614 mit drep Fahnen gegen Pinguente zezogen, haben 8000 Stud allerlep Biehs zur Beut bekommen, auch 2 Dörffer ausgeplündert und angebrennt.

"Damit aber 3bre Fürftl. Durchl. einen Weg als ben andern an ihrem Drt nichts unterlieffen, was ju Dampfung biefes aufgebenben Reners immer fürträglich, ftellten Sie, bey Bermerdung, daß alle biefe Widerwertigfeiten und von der Berrichafft Benedig angefangene Feindthätigfeiten auf dem Furmand bes Bengerifden Ausfahrens und Meer-Raubens gegrundet und bemantelt worden, über bie juvor beschene Ausschaffung ber Venturini, fo fich meiftentheils bes Raubens bebolffen und au Beng eingeschifft, eine neue Commission an und schickten ben Dbriften in Crabaten, herrn Bolffen von Eggenberg, Freiherrn, nach Beng, mit Instruction und Befehl, wider die Dighandler und Meer = Rauber Inquisition, auch orbentliche Process furgunehmen und anzuftellen, auch über bie befundene Uebelthater mit Leibe-Straffe zu verfahren. Inmaffen bann im Monat Sept. bes 1614ten Jahre gefchehen und geben fürnehme Benger mit bem Sowert gerichtet, fechtig Teutscher Rnechte gur Guardia babin gelegt, auch allerhand zu guter Kriegs-Disciplin und Berwahrung bes rauberischen Ausfahrens borträgliche und nothwendige Berordnung angerichtet worben. Deffen aber ungeachtet fepub bie Benetianer mit ihrem feindlichen Beginnen fortgefahren, haben ihre armirte Schiffe auf dem Meer gehalten, bie Defterreichifch. mit ben Bengern im wenigften interessirte, fondern biffalls allere binge unfdulbige Unterthanen, wo fich biefelbe nur auf bem Meer bliden laffen, feindlich angefallen, gefangen, auf bie Galeeren geschmiedet , ober gefanglich nach Benedig geführt , bie Schiffe und Baaren, fo fie barauf gefunden, beraubt, verfendt, und dergleichen feindselige Drangsalen mehr wider fie verübt und fürgenommen, alfo bag fich nunmehr fein Ihrer Durchl. angeboriger Unterthan, Rauff- und Handelsmann auf dem Meer hat borffen bliden laffen und ihnen baburch alle Commercia, Bon- und Zuführung ihrer Nothwendigkeit und Leibs-Nahrung abgestrickt worden.

""Soldem nach haben 3hre Durchl. bas Berd an die Rom. Repferl. Majeftat, ale ben Meltiften bes Saufes und felbft Interessirten, fo fdrifftlich, fo burch Abfendung Dero Rathen mundlich gelangen und um allergnabigftes Ginfeben und Benbung biefer unaufborlichen Bebrangnuffen ber Benetianer inftanbig bitten Muf welches gleichwol mit bem an bem Repferl. Soffe residirenden Benetianischen Dratorn frn. Sorango gu Bien Sandlung gepflogen und ihm feiner Berrichafft unbilliges, unnachbarliches und unleidentliches Berfahren zu erkennen gegeben worden. Es hat aber dig Alles weder ben ihm noch feiner Berrschafft ichtes verfangen wollen, fondern ift ihres Theils auf ben Meergrengen und gegen Ihrer Durcht. Unterthanen arger worden. Bu beffen Beschönung auf ber Benetianer Seiten allein big eingewendet wurde, daß ihnen mit Abichaffung ber Benger feine Satisfaction gefcheben, noch fie ihres ber Benger Raubens und schablichen Meerfahrens gesichert maren. Bie fie bann, unter aller biefer gutlichen Sandlung und angestellten Repferl. Commission auf Beng, bargu fie aber Riemanben ber Ihrigen abordnen wollen, mit ihrem feindlichen Beginnen fortgefahren, benen Ifterreichischen Unterthanen bie Paffe ju Baffer und Lande verlegt und gesperrt, und wenn man ben Bengern ju ihrer Proviantirung und unentbehrlicher Leibe-Rahrung Getreid und anbere Victualien jugeführt, fo fie folde felbften auf dem Turdifden Bebiet um baar Beld erfaufft und gen Beng fuhren wollen, feynd fie von den Benetianischen Schiffen angegriffen, Die liebe Früchte ins Deer verfendt, bie Leute nibergehaut ober aber gefangen binmeg geführt und auf Die Baleern gefcmiedet worden. Damit auch fie, die Benediger, fich ju ihrem feindlichen Furnehmen und bamalen ichen vorgehabten, nun aber angefangenen Rriege und Abzwadung Ihrer Durchl. Landen eine beffere Belegenheit machen möchten, feynd fie, Bintere Beit im Monat Novembr. und bey nachtlicher Beile, ju G. Georgio, fo nicht weit vom Meer gelegen, in Ihr. Durchl. Gebiet heimlich eingefallen, haben einen Graben und Damm ausgeworffen: zu bem Ende, damit sie mit ihren Schiffen aus dem Meer gar hinein in Ihr. Durchl. unstrittige Länder und Gebiete fahren könnten. Und als J. Durchl. solchen Damm durch die Ihrigen wiederum abwerffen laffen, haben sie Leute, so sie bekommen mögen, gefangen auf die Galeern geschickt, auf andere aber grosse Rantion geschlagen, auch den Damm wiederum aufgeworffen und mit Soldaten zu Wasser und Lande verwahren lassen.

"Den 15. Decemb. 1614 fepnd bie Benediger fur bas gur Graffchafft Mitterburg geborige und am Meer liegende Stabtlein Laurana mit 3 Baleeren und 36 anbern armirten Schiffen, barauf fich wenigft in die 2000 Mann befunden, Morgens frube um 7 Uhr in bemfelben Bafen angelangt, haben bas Städtlein alebald mit 3 Studen beschoffen, mit fliegenden rothen Rabnen aufe Land gefest, berührtes Städtlein und bie berum in ber Graffcafft Mitterburg gefeffene Unterthanen überfallen, geplunbert und in Brand geftedt, alfo bag 22 ber vornehmften Saufer gant und gar ju Afchen gemacht worden. Bas fie aber von Wein und anderm nicht fortbringen fonnen, daffelbe haben fie verderben, den gaffern bie Boden ausschlagen und, bamit es ben armen Unterthanen nicht ju Rugen fame, alles vermuften laffen. Und belief fic, ber Lauraner Unterthanen Rurgeben nach, ber difimal bafelbft gethaner Schaben über zwangig taufend Ducaten. Gine andere Galeere, mit 12 armirten Schiffen, ift auch bamalen gegen S. Jacobs Abtep, S. Augustini Ordens, fo eine balbe teutsche Deilwege von Laurana entlegen, jugeschifft, bat Dieselbe gleichfalls mit breven Studen beschoffen, mit rothen fliegenden Fabnlein aufs Land gefest, Diefelbe völlig ausgeplunbert und 24 Baufer abgebrennt. Richt weniger haben fie im Aufang bes 1615. Jahre bie ber Repferl. Majeftat ale Ronigen in Crabaten zugeborige Beftung Carlobago mit Berratberen und falfden Practiquen in ihre Bewalt zu bringen fich unterftanben, einen Vaivoda mit Belb bestochen, bag er ju ihnen gefallen und Die Beffung ju übergeben versprochen, wie fie bann auf bie mit ibm und einem barin gelegenen Solbaten bestimmte Beit mit

fliegenben gabnen und einer farden Compagnie Solbaten babin gekommen und in bie Beftung eingelaffen worben. ber obberührte Soldat die Berratheren feinem Sauptmann geoffenbaret, ift ben Benetianifden ber Dag übel gelungen. Dann als fie binein gefommen , ber Meynung, fie batten bie Beftung nun allbereit erobert, und mit groffem Triumph Viva S. Marco ! ausgeschrien, find fie von ber barinnen gelegenen Befagung mit Musqueten gegrufft, die meifte niedergeschoffen, auch in ber Flucht niedergebauen worden, ober in dem Meer, dardurch fie fich in ihre Schiffe salviren wollen , erfoffen , und haben alfo ihren wolverbienten Lohn empfangen. Als nun biefe und bergleichen feinbselige Beginnen bem an bem Repf. Bof residirenben Benedigichen Ambassadorn burch Ihrer Durchl. an befagten Sof abgefandten gebeimer Rathe einen fürgeworffen worden, bat er fich beffen mit ber Unwiffenheit auszureden und feine Berrichafft ju vertbeidigen angemafft.

"Kaft gleiche Practic baben fie auch mit Rovi, fo ein Solog, benen Grafen von Frangipani jugeborig, auch ebenfalls im Ronigreich Crabaten und im Beinthal (Vinodol) an bem Meer gelegen ift, gefpielt. Dann als fie burch ihre bort gehabte Spionen in Erfahrung gefommen, daß bie Solbaten in besagtem Schloß Rovi nicht anbeim, fondern zu Ottofchat, welches man bamals wider den Erbfeind gebauet hat, an der Arbeit maren, haben fie ben 29. Augusti bes 1615. Jahre, Morgens vor Tage ihre Leute babin geschickt, baffelbige unversebens überfallen, plundern und in Brand fteden laffen. Allba bann bie Benetianer eine mehr bann Turdifche Tyranney verübt baben, benn fie bie junge unfouldige Rinder ins Reuer geworffen, die Leut, fo fich in bie Rirchen salvirt, famt bem Pfarrern vor bem bodwurbigften Sacrament niedergehauet, eine consecrirte beilige Boftia aus . ber Monftrangen auf den Boben geworffen, die Rirchen beraubet, Bilber und mas fie nicht hinmeg führen ober tragen fonnten, gerschmettert und bingeworffen. Bald barnach ift ber in Iftria neu verordnete Benetianische Proveditor Benetto ba Leze mit feinem unterhabenden Rriegevold auf bas Triefterifche Gebiet gefallen, bat die Schlöffer S. Servolo und Caftellnovo feindlich

angegriffen, einen bahin gehörigen Fleden geplündert, über 1400 klein- und groffes Hauptvieh von dannen geführt. Auf welchen feindlichen Ueberfall man in Sorgen stehen müssen, sie möchten das Schloß S. Servolo selbsten anzugreisen und sich dessen zu bemächtigen unterfangen, darum man dasselbe mit ungefähr 200 Teutscher Soldaten besetzt hat. Und als auch wenig Tage hernach, als den 15. Octobris, die Benetianischen mit sliegenden Fahnen und Trummelstreichen sich in dieser Revier hören und sehen lassen, seynd darauf fünst deren im Schloß S. Servolo liegender Musquetirer herausgesallen, haben auf die Benetianer losgebrennt, deren sieben erschossen und sich damit wiederum zuruckgezogen, ausser Einem, welcher sich zu weit hinausgelassen und vom Feind erschossen worden, bessen todten Körper sie mit sich geführt, ihme das Haupt genommen und den übrigen Leib zu Aschen verbrannt.

""Kolgenden Tage bat fic ber Benetignische Proveditor mit 50 Pferben und 200 ju Sug wieder am obbemelbten Drt gegen bem Ergbergoglichen Gebiet feben laffen, auf welchen aus bem Solog S. Servolo gefcoffen und er gurudgetrieben worben. Darauf befagter Proveditor ergrimmet, berohalben ben Inhaber bemelbten Schloffes, Berrn Benvenuto Petaggi, banbifirt und 6000 Ducaten auf ibn geschlagen, herentgegen ber Petaggi ben Proveditor gleichfalls aus feinem Gebiet gebandifirt und 7000 Ducaten auf ibn geschlagen. Der Proveditor aber ift mit feinen Soldaten in den Erghernoglichen Fleden Cernical gefallen und bat benfelben geplundert. Rachdeme bann bie Berrichafft Benebig ju Baffer und land über alle hievor geubte Gemaltthatigfeiten und Repressalien wiber bie Defterreichische gand und Unterthanen noch je langer je mehr gewaffnet und eine offene Reindseligfeit nach ber anbern fürgenommen, haben 3hrer Durcht. Unterthanen in Friaul vielfaltig um Bulff und Rettung bes 3brigen gang flebentlich gefdrien und angeruffen. Dabero bann Ihre Durchl., ba fie anderft ihrem Fürftl. Amt und Beruff ein Benugen thun, ihr Gewiffen salviren und benen Unterthauen gu teiner Rleinmuthigfeit ober Desperation, ja leplich einem Abfall von ibrer Devotion und Gehorsam Anlag geben oder dieselbe in bes Feinds hand wollen kommen laffen, fich zur Defension und Gegenwehr richten muffen. Bu bem Ende fie tann bas zu Carlstadt und ber Euden ohnedas gelegene Grensvolck heraus in Friaul erfordert, weil die Crainerische Ritterschafft und Landvolck solcher Gewalt zu resistiren nunmehr nicht bestand gewesen.

"Den 20. Novembris fennd die Benediger ben Ericft eingefallen, haben ein Schiff binweggeführt und etliche Dorffer in Brand geftedt. Unterbeffen ift ber Benetianische General auf bem Meer den 24. Novembr. Anno 1615 mit einer Galeere und 45 Schiffen, barunter gebn armirt, bie übrige mit Rriegevold über 3000 ju Rug und 250 Pferden, darüber Kabio Gallo Dbrifter gemefen, auch allerhand Munition, Gefdug und bergleichen Rrieges Beuge beladen gewesen, gegen Trieft gerudt, bat den mehriften Theil bafetbft aufe gand gefest, alebald zu plundern und gu brennen angefangen , infonderheit aber bie fconen Salggarten ben Burgern ju Trieft, aus benen fie ihre furnehmfte Rahrung haben, in Grund verderbt und vermuftet, fich auch mit dem übrigen Rriegevold bey bem Erghergoglichen Mauthause zu S. Servolo gelägert und verschangt. Beil man nun ihr feindliches Rurnehmen baraus unichwer vernehmen-fonnen, feynd bie Ergbergogliche wenige Soldaten, welche 3br. Rurftl. Durchl. blog und allein zur gang nothwendigen Defension ber armen Unterthanen dabin verordnet, ju welchem eines Theils Rriegevold von Carlftadt auf vorbero bafelbft beschene Berordnung, boch unbewuft obberührten ber Benediger feindlichen Fürnehmens, geftoffen, ihnen entgegen gezogen und haben mit bem Feind eine aute Beile icarmisirt, bis endlich noch 20 Teutsche Musquetirer au den Unfrigen gestoffen und dem Feind ftarter jugefest, ber fich awar Anfange tapffer gewehrt, auch aus ben Baleeren in bie Ergbergogliche fard mit Studen gefcoffen, boch leglichen mit groffem Schaben in bie Flucht getrieben worden und ihren Schiffen, fo am lande ihrer gewartet, jugeeilt, aber in tem Scharmugel und in ber Klucht über 600, barunter auch ihr Obrifter Kabio Gallo, tobt geblieben, ber Ertherpoglichen aber nicht mehr bann 7 umgetommen und 13 beschäbigt worden, welches allein defensive und gu Rettung J. Fürftl. Durchl. Land und Leuten gang billig befchen.

""Unterdeffen ift ber Graf von Frangipani, Dbrifter-Leutenant in Crabaten, mit einem Theil feiner unterhabenden Grenger auf bas Benetianische und in Montefalcone gefallen, bat allba nach bem Erempel ber Benetianer geplundert und gebrennt, fowol fic feines ju Rovi furt bievor von ben Benetianern erlittenen Schabens ju rachen, ale ben Feind von weiterm Furbrechen auf bas Triefterische abwendig zu machen. Wie auch bas ben Trieft gelegene Erpberpogliche Rriegsvold auf bas Benedigiche gegen Muggig und Capodiftria geftreifft und fic ben Benetianern gleich verhalten. 3bre Durchl. haben aber zu Berbutung weiterer Emporung ben 3hrigen ernftlich Befehl gegeben, weiters wiber bie Benediger nichts anzufangen, noch einigen Schaben zuzufügen, fondern fich eingig und allein ber Defension und Rothwebr ju gebrauchen. Dabero aber bie Berbitterung und basienige Unrecht. welches fie wider bochfteernennte gurftl. Durcht. obne wenigft-babenden Sug und Urfach fuchtens bep ihnen nur bober gewachsen, alfo bag fie fic von Reuem jur Rache und Ueberfallung Ihrer Durchl. Lander mit Bold und anderer Rriegs-Ruftung geftardt, bas Landvold aufgemahnt und balb barauf mit 4000 gu Rug, 500 Pferden und 20 Studen in bas Ergbergogliche, fonderlich aber in bie Graffchafft Borg, ben 19. Decembrie 1615 feindlich ein- und die Mardifieden Cormons, Segrad, Medea, Cervignano und Mariano überfallen und mit gewaffneter Sand eingenommen, mit Rriegevold befest und verfcanst, bas alte Schlof bey Cormons mit Bebau befeftigt, bie Inwohner fich an die Berrichafft ju ergeben mit Bedrohung bes Bermuftens und Schleiffens berfelben Derter angetrieben, welche fic auch, aus Furcht und weil fie jur Begenwehr nicht gefaft gewesen, ergeben. Darauf die Benetianer ihnen alle Bebren genommen, eine Benedigiche Fahne ausgestedt, ihnen neue Gefege und Ordnungen fürgetragen, groß Gefchut babin geführt und alles, was offne Feinde ju thun pflegen, fürgenommen. Inmaffen fie auch damale ihren Anschlag auf Gradieca und Gorg gemacht. Den 25. Decembr. 1615 ift ber Benedigiche Meer-General mit 10 Galeeren und 50 Barten unter bas Solog Mofdening, im Bernogthum Crain gelegen, angelangt, allwo er über 3000 Solbaten, Ikerreicher, Dalmatiner und Lürden, mit etlichen Studen Geschüßes ans land gesetzt, bas Schloß sowol aus benen Gasleeren als auch zu land aus grobem Geschüß, so 36 Pfund geworffen, gewaltig beschossen und barauf etliche Stürm gewagt. Die barinnen gelegene 150 Mann aber haben sich so tapffer desendirt, daß die Benediger unverrichter Sach, auch mit groffem Berlust der Ihrigen, da der Unsrigen doch nicht mehr benn zwo Personen geblieben, abzuziehen gedrungen worden.""

"Bisber die mabrhafte Relation von den Urfachen bes Defterreichisch-Benedigiden Rriege, fo hochftbemeibter Erzberzog bei ber gandtage - Proposition bat übergeben laffen , in welcher bie fonceweiß vorgegebene Unfould ber Benetianer bie Karbe giemlich verandert und mit rothen Blut-Malern banfig unterloffen ericeint. Selbiger gerühmten Unichulb wird auch bie Reinigkeit abgefprochen burd obberührten Biagio (ober Blafium) Rith bi Calenberg, indem berfelbe berichtet, die Benediger batten allbereit Anno 1597 ju biesem Rrieg Urfache gegeben burch ben Marco Antonio Memo, welcher, als ber Erzberzog die Brude ju Cervignano unterhalten und wieder machen laffen, biefelbe mit bewehrter Sand abgebrochen und ein Thor aufgerichtet, ba-. burd bie Schiffe mit emporftebendem Raftbaum fortfabren fonnten . um bamit benen Erzbergoglichen ben Das (ober Roll) an benehmen. Es melbet biefer Antor ferner und befraftiget, mas in obiger mabrhaften Relation gedacht, bag, obgleich ber Gras bergog ju hinlegung ber wegen ber Ustofen entflaudenen Strittigleit Brn. Joseph von Rabatta, bernach Brn. Guibo Rifel. Beneraln in Crabaten, fobann Brn. Grafen von Althan, Brn. Baron von Ed, Brn. Buonhuomo und endlich frn. Bolf Baron von Eggenberg, Generaln in Crabaten, theils auf Beng, theils auf Beiben, ale bevollmächtigte Commiffarien abgeorbnet, um daselbft diese Streitsache beizulegen und. ber Republic alle Bergnugung zu geben, babe beffen unerachtet Benedig gleichwol nicht allein in Dalmatien, fonbern auch in Ifterreich unter verblamtem Borwand und gemachter garbe einiger Dependentien (ober Bubeborungen) allerhand Reuerungen angefangen, bazu auch burch ibren General - Proveditor Ricolo Dongto Die Stadt Laurana empenament. min andyrelinden und in die Aiden gelege, die Seick ungeriebet und die Gegend dert bette betten verbetet. "Sierstund." igunde et, "fried der Infrigen vennstaßt werden, nicht allem der Infrieden innetiaden Berüfungen an idente fergen Conff zu infried, innteren auch gegen einem eidandenen Ariege fich in Berüfung zu irpen. Gefendinn men und Weiden 300 Mann und aben ir von auf Track verifusier. Ueberdal war herr Krite frangenni, Gerf von Teriog und hautenman zu Jeng, me 1366 finifiundung und 500 Preiden, und 500 unterm Communite der Daniel franceit. Between (eber Freywilligen), auf das frie Schurf & Gerrote, is dem Benvennte Petazzi gebern, denennte Petazzi gebern, denennte Petazzi gebern, denennte Benarier, denennte

per Benemaner menteten inteffen ihre Buffen auf Cerminne, Beten, Schumberg, Liveglan ac, und verfetten allen Santel mir ben Unfrigen; ben Trieftern ichieften fie bie Albanefer mei ben Buld, welche jenen bie Schiffe vor bem Port meanehmen und verbentern mußten, beg fie fein Gals and ihren Galsernben in der Caute beingen founten, und foldes unter bem Borgeben, wed feide Galegrufen aus ihrem Grund und Boben am Deer gegraben waren. Rafe weniger trachteten fie (obangeregtermagen ), bes auf einem boben und barten Felfen liegenben Schloffes & Cerrete ud ju bemadrigen und felbiges ju ruiniren, planberten aud bat nad G. Servoto geberige Dorff Pobgoria gar and und randern rect Biebes beseibit binmeg. Sebald ber Graf von Benten hervon Auntidaft erhiett, lief er fein Mittel unnerinde bem Benetreiden Proveditor Benette ba Lege, welcher und einer gereffen Mannichafft gebachte Galfgruben ju ruiniren bemidet war, vorzubengen, schiedte also noch vor Tags 250 Musquetiere babin, welche aber michts andrichten fonnten. Es befom aber gebadere Graf ingmeiden 3000 Mann Terfahifden Bolds jum Gutturd, ruche al'e bierauf famt bem Terfatifden Grafen Meliang von Teries. Bice-Generaln in Crabaten, und bem Daupemann ju Trieft, Daniel Francol, bem Benetianischen Felbberen gabie Galle und bem Proveditor untere Beficht. Diefe damen am 24. Arveemleis Anno 1615 fei 3800 Mann fiard ju Bunten an und poficien fic auf bem Berge, nachft ben G. Gervolo. Der Sauptmann von Trieft verunruhigte ben Feind alsofort mit Scarmigiren fo lange, bis bie Terfagifche Bolder ibm nachkamen, und bamit ging man auf den Zeind log. Dan blipte bepberfeits zuforderft gegeneinander mit Studen, ohne fonderliche Beschäbigung ber Unfrigen, ale welche bem Feinde feine Lufft lieffen , fein Gefdug wieder ju laben , fonbern unangefeben ber Feind an Mannschafft flarder war , bennoch fo gewaltiglich auf ihn anfielen, daß er gleich in Unordnung und nach zwoftunbigem forffen Gefecht gar in bie Flucht verfiel. Den glüchtigen gerieth auch biefes ju groffem Rachtheil, bag ber in bie flucht gebrachte Proveditor gar ju bald bie Bruden ju Duggia binter fic abwerffen ließ, benn barüber mußten bie gurudgebliebenen Klüchtlinge theile in ben Canalen erfauffen, theile bem nachhauenben Schwert ber Obsieger erbarmlich berhalten. In biefem Treffen blieben 600 Benetianer famt ihrem Feldberrn Fabio Gallo tobt, ber Unfrigen mehr nicht als 10, und etliche wurden verwundet, unter welchen insonberheit flagwurdig war ein Boywobe von Dttofchag, namens Bosbaouig, der feine Tapfferteit hieben trefflich batte bliden laffen : er war ber Erfte, fo ben Feind bis auf bie Brude gen Duggia verfolgte; aber eine Studfugel beneibete ben lauf feiner Ehren und folug bafelbft ben muthigen beld ju Boben.

m. Dieser Sieg vermehrte dem Grafen von Tersat bermassen ben Muth, daß er in Begleitung der hauptleute Semenitsch und Jankowitsch, welche eine namhaste Mannschafft sührten, durch den Carst nächt dem Meer ohne einigen Widerstand in Friaul ging, die Gegend um Montefalcone verheerte und Alles, was sich widersetze, zum Feuer und Schwert verbannte. Er gedachte, Inhalts seiner in der Raub-ersättigten Ruckehr empfangenen Ordre gemäß, in Görß zu ziehen; aber die von Görß disposnirten ihn durch herrn Carl Panizol, daß er zu und um Senosetsch unverruckt blieb stehen. Sobald die Benetianer ersuhren, daß die Unsrige sich unter dem von Tersat in Crain auf Senosetsch zurückgezogen hätten, griffen sie am 19. Dec. in aller Frühe Cormons an. Als solches dem Statthalter zu Görß und dem gemeinen Bold gegen 4 Uhr Rachmittags zu Ohren kam, über-

fiel fie eine groffe gurcht und Bestürzung, weil bie Stabt weber mit Bold noch feften Berden verfeben, fonbern megen ber vorfcmebenben Gefahr gang blog und unbededt mar. Defmegen folog ber Borgifche Abel einhellig, ben Baron Anton von Rabatta mit vollfommener Bollmacht babin zu verordnen, bag er in aller Gil ju vorerwehntem Grafen von Terfat reifete, um benfelben babin zu bewegen, bag er ber Stadt Gors mochte zu Bulffe fommen, und sobann bey der in ber Poig zu Abelsverg liegenden Crainerifden Ritterfcafft um Succurs anbielt. Derfelbe befdleunigte feine Reife, ließ, weil er um Mitternacht allda angelangt, ben Grafen aufweden und legte nach Ueberreidung feines Crebeng. Briefes bie Gulff-Ersudung por. Der Graf ertheilte erftlich abschlägige Antwort, sagend, er mare ja foon auf Erphergogliche Ordre babin im Anzuge begriffen geweft; aber bie Borger batten fich wiberfest und ibn nicht annebmen wollen: berhalben truge er nun auch Bebenden, fic babin zu begeben. Als aber ber Baron anhielt, ihm bie Gefahr por Augen bielt und gute Quartier versprach, ibm auch fein eignes Losament anbot, ließ er fich endlich erweichen und gab bie Bertröftung, daß er feinen Marfc aufe geschwindefte nach Bors beforbern wollte.

""hiernächft machte sich besagter Baron weiter auf gen Abelsberg, entbedte baselbst benen hochansehnlichen herren Commissarien ber Crainerischen Ritterschafft sein Anbringen und nothebringliches Begehren im Namen ber Görgerischen Ritterschafft und erhielt burch seine erhebliche Motiven von ihnen ein gang willsähriges Bersprechen, baß sie in allem Fall sowol der Stadt Görg als Gradisca beyständig erscheinen wollten; doch wurde sich geziemen (sesten sie hinzu), daß sie es denen herren Deputirten (oder Berordneten) des Landes Crain nach Laybach zu vernehmen gäben. Mit so guter Berrichtung kehrte der Baron wieder zurück und brachte den allerbestürzten Görzern noch selbigen Abends die gewünschte Zeitung eines versicherten Succurses. Weil aber der Graf von Tersat in etwas verzog, sandte der Görgerische Abel an ihn den Baron Friedrich von Attems, welscher den Grafen schon zu Wippach in würdlichem Anzuge ans

traff und also mit bemselben samt beffen Truppen noch bep rechter Beit nach Gory gelangte, nämlich eben bagumal, ale fich bie Benedigiche Urmee auf dem Berge nachft bey Lufenico feben lief. Man hatte biefelbe faum erblidt, ale gleich fofort bas Bold burch ein gegebenes Zeichen allarmirt ward und alle die Terfatifche famt bem Laudvold aus ber Stadt fielen, um auf ben Feind log ju geben. Der aber nicht ju ftebn begehrte, fonbern alfobald fich auf Cormons retirirte, welchen Ort fie famt Debea, Mariano und etlich andren Plagen icon eingenommen batten, auch fich barin verbollwerdten und Sternfchangen aufwarffen, um bie Stadt Grabisca enge einzuschlieffen. Und weil fie felbige Beftung anzugreiffen annoch Bebenden trugen, wurden unterbeffen viel Dorffer von ihnen vermuftet, auch unterschiedliche Schlöffer weggenommen. Der General Lorenzo Benier aber fiel ein in Ifterreich und belagerte am B. Chrift - Tage, fonder Scheu ber Entheiligung eines fo bochbeiligen Feftes, Mofcheniga, einen ber Sauptmannichafft Caftua geborigen Mardt und Schlog, mit 2 Galeern und 40 andren Schiffen, und beangftigte biefen Drt zween Tage und Rachte mit anhaltendem Feuer aus zweven gegenüber auf einem Relfen gepflangten Studen; er vermeynte es auch mit Sturm endlich ju ermeiftern, verlor aber Dube und hoffnung, mußte alfo mit merdlichem Berluft ber Seinigen am 27. Dec. (1615) bavor aufbrechen und biefem Mardt die Ehre eines ungebrochenen Duthe binterlaffen.""

"So viel habe ich aus bem Blasso Rith hinzusepen wollen. Was aber bei Belägerung Gradisca ber Feind vorgenommen ober gehandelt worden, sonderlich aber den Berlauf und Aussgang der Belägerung Gradisca, gedenke ich in Folgendem grundslich beizubringen. Den 26. Jänner des 1616. Jahrs sielen die Benetianer in das Schloß Dobra, herrn Colloredo zuständig, schleppten daraus eine große Menge Weins hinweg, Willens, selbigen mit sich fortzusühren. Allein die Unsrige bekamen von diesem geraubten Wein Wind, eilten deshalben nach, schlugen die zum Wein bestellte Venetianische Convoy, erlegten 70 Mann, spannten 50 Ochsen aus, und weil der Wein auf der Eil nicht fortzubringen, hieben sie die Reise von den Fässern und ließen

ibn auf die Erbe taufen. Den 28. fam ber Commendant in Grabisca in Erfahrung, bag es feiner Feftung gelten follte, inbem unter Befehligung bes Gubernators Pompejo Giuftiniani fo baufige Mannichaft angelangt, bag man fie in Palma nicht alle ju verlegen gewußt, auch noch mehrere biefen Borausgeschickten nachfolgten. Weshalben bann ber Commendant von Gradisca, Freiherr Richard von Strafoldo, an feiner ritterlichen Bachfamfeit nichts ermangeln ließ, fonbern alle mögliche Anftalt machte und Befehl an die Unterthanen, wie fie fic bei fürfallender Belagerung ju verhalten , ertheilte , auch bem alten Gebrauch nach ju Bedeutung ber inftebenden Gefahr brep Stude losbrannte und bin und ber Gilbotten abfertigte, um feine Reftung, bie von Mannichaft gang entblogt, mit ftarferer Befatung verftarft zu feben. Beldes bann auch gefcheben, und bat ber Ergbergogliche General, Freiberr Abam von Trautmannsborf, bei feiner Anfunft in Grabisca und Unterrebung mit bem Commenbanten bie Befagung alfobalb mit 60 Mann ju Rug, pon Carlfadt, und 25 ju Pferbe verftarft und nach wol gemachter Unfalt fic wieber nach Gorg verfügt.

"Die Benediger flunden etliche Tage gang fill und hatten noch feine Luft, die Festung Brabisca anzugreifen, fonbern ftreiften nur bin und ber. Bingegen ließ es fic ber Berr Beneral von Trautmanneborf befto angelegener feyn und ben Saupt- und allgemeinen Aufbot in Friaul ergeben, fraft welches alle und jebe, fo von 16 bis 60 Jahre alt, innerhalb breven Tagen, bei Berlierung Leibs, Sab und Guter, ju Gorg erscheinen und ben Befehl abwarten follten. Den 30. Janner tam in Grabisca eine Compagnie Croatifder Rnechte an unter bem Sauptmann Francol, ber fich bei nachtlicher Beile burch bie Feinde folagen und einen Weg zur Keftung mit tapfermutbiger Kauft babnen mußte, worauf nach etlichen Tagen noch 200 Carnthnerifde Rugfnechte unter bem Grafen von Ortenburg anlangten und ftrace nach ihrer Unfunft Radricht einlief, wie die Benetianer bas nachfte Dorf, Kara rein ausgeplundert und eine große Angabl Bieb mit fich fortgeschleppt. Belder Ginfall vorgebachten Sauptmann Francol bewogen, einen Ausfall famt ben Carnthnern auf

Die Dorfeplanbernbe Benetianer ju magen. Unerachtet nun ber Berr Commendant in der Reftung ibm foldes beftig widerrietb. überflieg boch bes Sauptmann Francols allgu feuriger Duth alles fluge Einrathen, fo bag er mit ber größten Unbequemlichkeit auf bie Benetianer lodrudte, bie gwar guerft nur 120 Ruraffierer gegen ibn anschickten, anbei aber folche immer verftarften, bis fich endlich die Carnthner übermannt und gezwungen faben, ben Rudweg nach ber Festung wieder zu tiesen, bie aber ber Keind mit unglaublicher Buth verfolgte und in folder Klucht nicht allein gedachten Sauptmann Francol, sondern auch ben Grafen von Ortenburg, herrn Gaigrudh und herrn Panizoll famt 140 gemeinen Soldaten erlegt. Diefer ungludliche Ausfall, ben bie Berfcmabung guten Rathe verfdulbet, ward fogleich bem herrn Generaln fund gemacht, ber biefen Abgang mit 125 Ballonen erfette. Belde ermunichte bulfe bann ju rechter Beit, und zwar um 2 Uhr in ber Racht, in gebachter Festung anlangte.

"Den 27. bes hornungs bemachtigte fich ber Feind bes Berge bei Grabisca und war außerft beschäftigt, bie noch übrige Daffe gegen ber Seftung gleichmäßig ju fperten. Unbei fing er auch an, bart an ber Reftung über bas Baffer zu fegen; allein bie bonnernben Stude aus ber geftung legten manchen ber Benetianifden Ueberfeger, und unter felbigen einen Obriften Capiletti, nieder. Beil nun ber Zeind von außen fic als einen Belägerer au erweisen anfinge, erwies fic auch ber Commendant wie ein belägerter Solbat. Er ertheilte Befehl, mitten in der geftung ein großes Werf von Erben aufzuwerfen, ju beffen Berfertigung auch die Beiber bei biefer allgemeinen Roth helfen mußten. Damit aber ibr foläfriger Ruth in etwas mochte ermuntert werben, ging ihnen die Frau Commendantin, nämlich die Frau Grafin von Thurn, eine rechte Crainerische Amazonin, mit gutem Beispiel vor, trug felbft aus bem nachft gelegenen Garten ju und fpornte hiedurch fo febe die Beiber zur Arbeit an, daß, ebe man es verbofft, das Bert feine Bollfommenbeit erreichte, worauf nachmale ber Commendant 2 große Stude führen und pflanzen laffen.

"Als nun die Benetianische Armee bis auf 10,000 Mann ju Fuß und 2000 ju Pferd fich verftartet, rudte fie allgemach

genauer zur Feftung, gertheilte fich in verschiedene Quartier und machte ben Anfang ben 1. Mary von bem Dorf Fara, allwo fie fic vor 7 Tagen gelägert batte, gegen ber Festung zu verschanzen. verfertigte auch bei nachtlicher Beil zwey Batterien (inbem bei Tage die Arbeit burch die aus ber Festung auf fie gerichtete Stude verwehrt ward), also daß bei anbrechendem Tage felbige icon in Verfection gebracht und fo nabe gelegen waren, bag ber Feind von felbigen bas Rondell ber Festung bestreichen konnte, wie er fie bann auch mit 8 Studen ju begrugen ben Anfang gemacht. Indeffen ließ auch ber Gr. General von Trautmaunds borf biesseits bes nächft an ber Stadt vorbeirauschenden Rluffes Isongo nicht allein auf einem hoben Bubel eine Sternschange verfertigen, fondern auch bie Laufgraben und Bruftmehren bis an gedachten Flug verlangern, wodurch man ber Keftung mit Lebend- und Rriegemitteln, auch erfobrender Dannichaft ju Bulfe fommen und felbiger beifpringen möchte. Den andern und britten Tag biefes Monate jogen die mehren Beiber und Rinber aus ber geftung, bamit die Rleinmuthigfeit biefer furchtfamen Creaturen bie wenige Befagung in ber Festung mit gleicher Muthe-Erblodung nicht auftedte, jumal weil bie 400 bineingelegte Rnechte und eine Compagnie Grengvolfer alle Poften beborigermaffen ju befegen nicht gar genug, überbas auch 60 Grenge Soldaten alfobalb bei Unnaberung des Feinds entloffen waren.

"Den 4. März fing der Feind an, von vier Batterien auf die Festung zu donnern, worauf die Stude in der Festung mit einem starken Gegendonner antworteten, und hat der Fesind die auf den Abend zum wenigsten 350 Schuffe auf die Festung gesthan, welche doch alle niemanden beleidigt, als einen Buchsensmeister, den eine Studsugel zu Boden gelegt; da hingegen wenig Fehlschusse aus der Festung geschehen, und mancher unter den Fesinden von dieser allzu harten und groben Bleispeise plagen muffen. Unterdessen ist dieses Tags die ganze seindliche Macht an die Festung gerücket und hat sich verschanzt. Den 5. Märzschwieg das seindliche Geschüß zwar still, doch näherte sich der Fesind im Gegentheil der Festung so sehr, daß er nicht 200 Schritte davon entsernet blieb, worauf er noch mehrere Schanzen

aufgeworfen und felbige mit gnugfamen Studen bepflanzet. Folgenden Tage festen auf Befehl bee Benerals von Trautmanne. borf 100 Musquetirer mit ben Carnthnerisch- Erginerisch- und Carlftabtischen Kahnen vor Rubia, einem fo genannten Dorf, fich feft, weil der Zeind Tage juvor aus feinen alten Quartieren au Cormons, Medea und Mariano aufgebrochen und gegen Gra-Disca gerudt. Sierauf ließ ben 7. Marg ber Feind fich außerft angelegen fevn, Diefen von Rubia nach Grabisca gebenden Pag wo es immer möglich abzuschneiben, in welchem Borbaben er aber gewaltig fehl folug. Ein anderer feindlicher Sauf versuchte in biefem Tage fein Beil an bem Städtlein Antignang, in ber Graffcaft Mitterburg, welches er belägerte und mit Studen angftigte. Den 8. Marg fuhr ber Feind mit Approchiren fart fort und bemubte fic, die Festung gar bis an bas Baffer einaufangen, ließ fich auch verlauten, wie er bie gute Soffnung batte, diesen Ort innerhalb 2 oder 3 Tagen zu bemeiftern, ba er boch mit feinem bieberigen Schiegen ber Feftung weniger ale nichts geschadet und niemand als zwey Buchsenmeifter und ein Beib, einem obnebas jum Rechten untauglichen Berfzeug, erfcoffen batte. Folgenden Tage famen ber feindlichen Urmee 5000 Graubundter ju Gulfe, barüber ibr ber Muth machtig aufgeschwollen. Inzwischen gab es amifchen bes Generals von Trautmanneborf Bolfern und ben feindlichen Parteien jum öftern ein Sandgemenge, wie dann die Unfrige oftere über ben Rluft Isongo gefest, den Reind verunrubigt und mit großem Bortbeil auf ibn getroffen.

"Den 14. März kam der Feind bis auf 15 Schritte vor dem Graben, schoß anbei auch Bresche. Doch behielten die Unsrigen annoch das Ravelin innen, innerhalb welchem sie sich trefflich verbaueten und vor allem Anfall sicherten. Tags darauf stelen die Belägerte aus; weil sich aber die Musquetirer zu frühe wieder zurückzogen, als blieben von den Feinden nicht über zwanzig, von der Belägerten Seite aber kein Mann. Den 17. kam der Feind bis an den Graben, beängstigte die Stadt mit Granaten= und Bombeneinwersen ziemlich, so daß auch das unausschilche Schießen und Feuereinwersen das Gewölbe des Thors

"Unterbeffen ift ber Graf von Krangipani, Dbrifter-Leutenant in Crabaten, mit einem Theil seiner unterhabenden Grenger auf bas Benetianifche und in Montefalcone gefallen, bat allba nach bem Exempel ber Benetianer geplundert und gebrennt, fowol fic feines zu Rovi furt bievor von ben Benetianern erlittenen Schadens ju rachen, ale ben Feind von weiterm gurbrechen auf bas Triefterifde abwendig zu machen. Wie auch bas bey Trieft gelegene Erpherpogliche Rriegsvold auf bas Benedigiche gegen Muggig und Capodiftria geftreifft und fich ben Benetianern gleich verhalten. 3hre Durchl. haben aber ju Berbutung weiterer Emporung ben Ihrigen ernftlich Befehl gegeben, weitere wider bie Benediger nichts anzufangen, noch einigen Schaben zuzufügen. fondern fich einzig und allein der Defension und Rothwebr zu gebrauchen. Dabero aber die Berbitterung und basjenige Unrecht, welches fie wider bochfeernennte gurftl. Durchl. obne wenigst-habenden gug und Urfach fuchtens ben ihnen nur bober gewachsen, also bag fie fich von Reuem gur Rache und leberfallung Ihrer Durchl. Lander mit Bold und anderer Rriege-Ruftung geftardt, bas Canbvold aufgemabnt und bald barauf mit 4000 ju Ruf , 500 Pferben und 20 Studen in bas Ergberpogliche, fonderlich aber in die Graffchafft Gorg, ben 19. Decembris 1615 feindlich ein- und die Mardtfleden Cormons, Segrad, Medea, Cervignano und Mariano überfallen und mit gewaffneter Sand eingenommen, mit Rriegsvold befest und verfcangt, bas alte Schlog bey Cormons mit Bebau befeftigt, bie Inwohner fich an bie herrichafft zu ergeben mit Bedrohung bes Bermuftens und Schleiffens berfelbeu Derter angetrieben, welche fic aud, aus Furcht und weil fie gur Begenwehr nicht gefaft gewesen, ergeben. Darauf die Benetianer ihnen alle Bebren genommen, eine Benedigiche Fabne ausgestedt, ihnen neue Gefete und Ordnungen fürgetragen, groß Befdus babin geführt und alles, mas offne Reinde zu thun pflegen, fürgenommen. Jumaffen fie auch bamale ihren Anschlag auf Grabieca und Gorg gemacht. Den 25. Decembr. 1615 ift ber Benedigiche Meer-General mit 10 Galeeren und 50 Barten unter bas Solog Mofdeniga, im Bernogthum Crain gelegen, angelangt, allwo er über 3000 Sol-

į

baten, Ikerreicher, Dalmatiner und Türden, mit etlichen Stüden Geschüßes ans Land gesetzt, bas Schloß sowol aus denen Gasleeren als auch zu Land aus grobem Geschüß, so 36 Psund geworffen, gewaltig beschoffen und darauf etliche Stürm gewagt. Die darinnen gelegene 150 Mann aber haben sich so tapffer defendirt, daß die Venediger unverrichter Sach, auch mit groffem Verluft der Ihrigen, da der Unfrigen doch nicht mehr denn zwo Personen geblieben, abzuziehen gedrungen worden.""

"Bisber die mabrhafte Relation von den Ursachen bes Defterreichisch-Benedigschen Rriege, fo bochftbemelbter Ergbergog bei ber Landtage - Proposition bat übergeben laffen, in welcher bie schneeweiß vorgegebene Unschuld ber Benetianer bie Karbe giemlich verändert und mit rothen Blut-Malern banfig unterloffen erfceint. Selbiger gerühmten Unfdulb wird auch bie Reinigfeit abgesprochen burch obberührten Biagio (ober Blafium) Rith bi Calenberg, indem berfelbe berichtet, die Benediger hatten allbereit Unno 1597 zu biefem Rrieg Urfache gegeben burch ben Marco Antonio Memo, welcher, ale ber Erzberzog bie Brude ju Cervignano unterhalten und wieder machen laffen, biefelbe mit bewehrter Sand abgebrochen und ein Thor aufgerichtet, bas burd bie Schiffe mit emporftebendem Maftbaum fortfabren tonnten, um bamit benen Erzberzoglichen ben Dag (ober Boll) ju benehmen. Es melbet biefer Autor ferner und befraftiget, mas in obiger mahrhaften Relation gedacht, daß, obgleich der Erze. bergog ju Sinlegung ber wegen ber Ustofen entflaubenen Strittialeit Grn. Joseph von Rabatta, bernach Grn. Guibo Rifel. Beneraln in Crabaten, fodann Brn. Brafen von Althan, Brn. Baron von Ed, Grn. Buonhuomo und endlich Grn. Bolf Baron von Eggenberg, Generaln in Erabaten, theile auf Beng, theile auf Beiben, ale bevollmächtigte Commiffarien abgeordnet, um bafelbft biefe Streitsache beigulegen und ber Republic alle Bergnugung ju geben, babe beffen unerachtet Benedig gleichwol nicht allein in Dalmatien, fondern auch in Ifterreich unter verblumtem Bormand und gemachter Farbe einiger Dependentien (ober Bubehörungen) allerhand Reuerungen angefangen, bagu auch burch ibren General - Proveditor Ricolo Donato bie Stadt Laurana eingenommen, rein ausgeplündert und in die Aschen gelegt, die Stücke weggeführt und die Gegend dort herum verheert. ""Hierburch,"" schreibt er, ""seynd die Unsrigen veranlaßt worden, nicht allein der Uskoken seindlichen Berübungen an ihnen sreyen Lauff zu lassen, sondern auch gegen einem obhandenen Kriege sich in Berfassung zu setzen. Gestaltsam man nach Weiden 300 Mann und eben so viel auf Triest verschaffte. Ueberdas war herr Niclas Frangipani, Graf von Tersag und Hauptmann zu Zeng, mit 1200 Faßknechten und 500 Pferden, auch 500 unterm Commando des Daniel Francoli, Boluntiern (oder Freywilligen), auf das seste Schloß S. Servolo, so dem Benvenuto Petazzi gehörte, beordret.

"Die Benetianer wenbeten inbeffen ihre Baffen auf Cervignang, Biben, Schumberg, Lipoglan zc. und verbotten allen Sandel mit den Unfrigen; den Trieftern fchidten fie die Albanefer auf ben Sale, welche fenen die Schiffe vor bem Port wegnehmen und verhindern mußten, daß sie fein Salt aus ihren Saltgruben in die Stadt beingen tonnten, und foldes unter bem Borgeben, weil folde Salggruben aus ihrem Grund und Boben am Deer gegraben maren. Nicht weniger trachteten fie (obangeregtermaffen), bes auf einem boben und harten Felfen liegenben Schloffes S. Servolo fich ju bemächtigen und felbiges ju ruiniren, plunberten auch bas nach S. Servolo geborige Dorff Pobgoria gar aus und raubten viel Biebes baselbft binmeg. Sobalb ber Graf von Betazzi bievon Rundschafft erhielt , ließ er fein Mittel unversucht, bem Benebigiden Proveditor Benetto ba Leze, welcher mit einer groffen Mannschafft gebachte Salggruben ju ruiniren bemabet war, vorzubeugen, schickte also noch vor Tage 250 Dusquetirer babin, welche aber nichts ausrichten fonuten. Es befam aber gebachter Graf ingwischen 3000 Mann Terfagischen Bolds jum Succure, rudte alfo bierauf famt bem Terfatifchen Grafen Wolfgang von Terfat, Bice-Generaln in Crabaten, und bem Sauptmann ju Trieft, Daniel Francol, bem Benetianischen Reldherrn gabio Gallo und bem Proveditor untere Geficht. Diese tamen am 24. Novembris Anno 1615 bei 3800 Mann ftard zu Baulen an und pofirten fich auf bem Berge, nachft ber G. Ger-

volo. Der Sauptmann von Trieft verunruhigte ben Reind alfofort mit Scharmigiren fo lange, bis bie Terfagifche Bolder ibm nachkamen, und bamit ging man auf ben Reind loft. Dan blitte bepberfeits zuforberft gegeneinander mit Studen, ohne fonderliche Beschädigung ber Unfrigen, als welche bem Feinde feine Lufft lieffen , fein Gefdug wieber ju laben , fondern unangefeben ber Feind an Mannschafft flarder war, bennoch so gewaltiglich auf ihn anfielen, bag er gleich in Unordnung und nach zwoftundigem scharffen Gefecht gar in bie Flucht verfiel. Den Flüchtigen gerieth auch biefes ju groffem Rachtheil, bag ber in bie Flucht gebrachte Proveditor gar ju bald bie Bruden ju Muggia binter fich abwerffen ließ, benn barüber mußten bie gurudgebliebenen Kludtlinge theile in ben Canalen erfauffen, theile bem nachbauenben Schwert der Obsieger erbarmlich berhalten. In diefem Treffen blieben 600 Benetianer famt ihrem Relbberrn Rabio Gallo tobt, ber Unfrigen mehr nicht als 10, und etliche murben verwundet, unter welchen insonberbeit flagwürdig war ein Woywobe von Ditofchag, Ramens Bosbaouig, ber feine Tapfferteit bieben trefflich hatte bliden laffen : er war ber Erfte, fo ben Feind bis auf bie Brude gen Duggia verfolgte; aber eine Studfugel beneibete den Lauf feiner Ehren und folug bafelbft ben muthigen Beld ju Boben.

""Dieset Sieg vermehrte dem Grafen von Tersat dermassen ben Muth, daß er in Begleitung der hauptleute Semenitsch und Jankowitsch, welche eine namhaste Mannschaft führten, durch den Carst nacht dem Meer ohne einigen Widerstand in Friaul ging, die Gegend um Montefalcone verheerte und Alles, was sich widersetze, zum Feuer und Schwert verbannte. Er gedachte, Inhalts seiner in der Raub=ersättigten Rucksehr empfangenen Ordre gemäß, in Görtz zu ziehen; aber die von Görtz disposnirten ihn durch herrn Carl Panizol, daß er zu und um Senosetsch unverruckt blieb stehen. Sobald die Benetianer ersuhren, daß die Unfrige sich unter dem von Tersatz in Crain auf Senosetsch zurückgezogen hätten, griffen sie am 19. Dec. in aller Frühe Cormons an. Als solches dem Statthalter zu Görtz und dem gemeinen Bold gegen 4 Uhr Rachmittags zu Ohren kam, übers

fiel fie eine groffe Furcht und Bestürzung, weil bie Stadt weber mit Bold noch feften Berden verfeben, fonbern wegen ber vorfdmebenden Gefahr gang blog und unbededt mar. Degwegen folog ber Gorgifche Abel einhellig, ben Baron Anton von Rabatta mit vollkommener Bollmacht babin zu verordnen, daß er in aller Gil zu vorerwehntem Grafen von Terfag reifete, um benfelben babin ju bewegen, bag er ber Stadt Borg möchte ju Bulffe fommen, und fodann bey der in der Poig zu Adelfperg liegenben Crainerifden Rittericafft um Succure anbielt. Derfelbe befdleunigte feine Reife, ließ, weil er um Mitternacht allda angelangt, ben Grafen aufweden und legte nach Ueberreichung feines Crebeng. Briefes bie Gulff-Ersuchung vor. Der Graf ertheilte erftlich abichlägige Antwort, fagend, er mare ja fcon auf Erghergogliche Ordre babin im Anguge begriffen geweft; aber bie Borger batten fich wiberfest und ibn nicht annehmen wollen: berhalben truge er nun auch Bebenden, fic babin ju begeben. Als aber ber Baron anhielt, ihm die Gefahr por Augen hielt und gute Quartier verfprach, ihm auch fein eignes Losament anbot, ließ er fich endlich erweichen und gab bie Bertröftung, daß er feinen Marfc aufs geschwindefte nach Borg beforbern wollte.

""hiernachft machte sich besagter Baron weiter auf gen Abelsberg, entbedte baselbst benen hochansehnlichen herren Commissarien der Erainerischen Ritterschafft sein Anbringen und nothebringliches Begehren im Namen der Görgerischen Ritterschafft und erhielt durch seine erhebliche Motiven von ihnen ein gang willsähriges Bersprechen, daß sie in allem Fall sowol der Stadt Görg als Gradisca bepftändig erscheinen wollten; doch wurde sich geziemen (sesten sie hinzu), daß sie es benen herren Deputirten (oder Berordneten) des Landes Erain nach Laybach zu vernehmen gäben. Mit so guter Berrichtung kehrte der Baron wieder zurud und brachte den allerbestürsten Görgern noch selsbigen Abends die gewünschte Zeitung eines versicherten Succurses. Weil aber der Graf von Tersat in etwas verzog, sandte der Görgerische Abel an ihn den Baron Friedrich von Attems, welscher den Grafen schon zu Wippach in würdlichem Anzuge ans

traff und also mit demselben samt beffen Truppen noch bep rechter Beit nach Gory gelangte, nämlich eben bagumal, ale fich bie Benedigiche Armee auf dem Berge nachft bey Lufenico feben lief. Man hatte biefelbe faum erblidt, ale gleich fofort bas Bold burch ein gegebenes Zeichen allarmirt ward und alle bie Terfatifche famt bem Landvold aus ber Stadt fielen, um auf ben Keind log ju geben. Der aber nicht ju ftebn begehrte, fonbern alsobald fich auf Cormons retirirte, welchen Ort fie famt Debea, Mariano und etlich andren Plagen icon eingenommen batten, auch fich barin verbollwerdten und Sternschangen aufwarffen, um bie Stadt Grabisca enge einzuschlieffen. Und weil fie felbige Beftung anzugreiffen annoch Bebenden trugen, murben unterbeffen viel Dörffer von ihnen verwüftet, auch unterschiedliche Schlöffer weggenommen. Der General Lorenzo Benier aber fiel ein in Ifterreich und belagerte am B. Chrift - Tage, fonder Scheu ber Entheiligung eines fo bochbeiligen Reftes, Mofcheniga, einen ber Sauptmannichafft Caftua geborigen Mardt und Schlog, mit 2 Galeern und 40 anbren Schiffen, und beangftigte diefen Drt ameen Tage und Rachte mit anhaltendem Keuer aus zweven gegenüber auf einem Relfen gepflangten Studen; er vermeynte es auch mit Sturm endlich ju ermeiftern, verlor aber Mube und Soffnung, mußte also mit merdlichem Berluft ber Seinigen am 27. Dec. (1615) bavor aufbrechen und biefem Mardt die Ehre eines ungebrochenen Duthe binterlaffen.""

"So viel habe ich aus dem Blasso Rith hinzusepen wollen. Was aber bei Belägerung Gradisca der Feind vorgenommen oder gehandelt worden, sonderlich aber den Berlauf und Ausgang der Belägerung Gradisca, gedenke ich in Folgendem gründslich beizubringen. Den 26. Jänner des 1616. Jahrs sielen die Benetianer in das Schloß Dobra, herrn Colloredo zuständig, schleppten daraus eine große Menge Weins hinweg, Willens, selbigen mit sich sortzusühren. Allein die Unfrige bekamen von diesem geraubten Wein Wind, eilten deßhalben nach, schlugen die zum Wein bestellte Venetianische Convoy, erlegten 70 Mann, spannten 50 Ochsen aus, und weil der Wein auf der Eil nicht sortzubringen, hieben sie die Reise von den Fässern und ließen

ibn auf die Erde laufen. Den 28. fam ber Commendant in Grabisca in Erfahrung, bag es feiner Reftung gelten follte, inbem unter Befehligung bes Gubernators Pompejo Giuftiniani fo bäufige Mannicaft angelangt, bag man fie in Valma nicht alle ju verlegen gewußt, auch noch mehrere biefen Borausgeschickten nachfolgten. Beshalben bann ber Commendant von Grabisca, Freiherr Richard von Strafoldo, an feiner ritterlichen Bachfamfeit nichts ermangeln ließ, fondern alle mögliche Unftalt machte und Befehl an Die Unterthanen, wie fie fich bei fürfallender Belagerung zu verhalten , ertheilte , auch bem alten Bebrauch nach zu Bedeutung ber inftebenden Gefahr bren Stude losbrannte und bin und ber Gilbotten abfertigte, um feine Reftung. bie von Mannichaft gang entblößt, mit ftarterer Befagung verftarft ju feben. Beldes bann auch gefcheben, und bat ber Ergbergogliche General, Freiberr Abam von Trautmanneborf, bei feiner Anfunft in Grabisca und Unterredung mit bem Commenbanten bie Befagung alfobalb mit 60 Mann gu gug, von Carlfadt, und 25 ju Pferde verftarft und nach wol gemachter Unftalt fich wieber nach Gorg verfügt.

"Die Benediger ftunden etliche Tage gang fill und batten noch feine Luft, bie Festung Bradisca anzugreifen, fondern ftreiften nur bin und ber. Singegen ließ es fic ber Berr Beneral von Trautmannedorf befto angelegener feyn und ben Saupt- und allgemeinen Aufbot in Friaul ergeben, fraft welches alle und febe, fo von 16 bis 60 Jahre alt, innerhalb breven Tagen, bei Berlierung Leibe, Sab und Guter, ju Bort ericheinen und ben Befehl abwarten follten. Den 30. Jänner fam in Grabisca eine Compagnie Croatifder Rnechte an unter bem Sauptmann Krancol, der fic bei nächtlicher Beile burch bie Reinde folggen und einen Weg zur Festung mit tapfermuthiger Sauft babnen mußte, worauf nach etlichen Tagen noch 200 Carnthnerifde Rugfnechte unter bem Grafen von Ortenburg anlangten und ftrade nach ihrer Anfunft Nachricht einlief, wie bie Benetianer bas nachfte Dorf, Fara rein ausgeplundert und eine große Angabl Bieb mit fich fortgeschleppt. Belder Ginfall porgebachten Sauptmann Francol bewogen, einen Ausfall famt ben Carntbnern auf

Die Dorf-plunbernbe Benetianer ju wagen. Unerachtet nun ber Berr Commendant in ber Festung ibm foldes beftig wiberrieth, überflieg doch bes Sauptmann Francols allgu feuriger Muth alles fluge Einrathen, fo bag er mit ber größten Unbequemlichfeit auf bie Benetianer lodrudte, bie amar querft nur 120 Ruraffierer gegen ibn anschidten, anbei aber folde immer verftartten, bis fic endlich die Carnthner übermannt und gezwungen faben, ben Rudweg nach ber Festung wieber zu fiesen, bie aber ber Reind mit unglaublicher Buth verfolgte und in folder Klucht nicht allein gedachten Sauptmann Francol, fonbern auch ben Grafen von Ortenburg, herrn Gaigrudh und herrn Panizoll famt 140 gemeinen Soldaten erlegt. Diefer ungludliche Ausfall, ben bie Berfcmabung guten Rathe verschuldet, ward fogleich dem herrn Generaln fund gemacht, ber biefen Abgang mit 125 Ballonen erfette. Belde ermunichte Gulfe bann ju rechter Beit, und gwar um 2 Uhr in ber Racht, in gebachter Festung anlangte.

"Den 27. bes hornungs bemachtigte fich ber Feind bes Berge bei Grabisca und mar außerft beschäftigt, bie noch übrige Daffe gegen ber Reftung gleichmäßig ju fperten. Unbei fing er auch an, bart an der geftung über bas Baffer zu fegen; allein bie bonnernben Stude aus ber geftung legten manchen ber Benetianifden Ueberfeger, und unter felbigen einen Obriften Capiletti, nieder. Beil nun ber Feind von außen fich als einen Belägerer au erweisen anfinge, erwies sich auch ber Commendant wie ein belägerter Solbat. Er ertheilte Befehl, mitten in ber Festung ein großes Werf von Erben aufzuwerfen, ju beffen Berfertigung auch die Beiber bei biefer allgemeinen Roth belfen mußten. Damit aber ihr ichläfriger Duth in etwas möchte ermuntert werden, ging ihnen die Frau Commendantin, nämlich die Frau Grafin von Thurn, eine rechte Crainerifche Amagonin, mit gutem Beispiel vor, trug felbft aus bem nachft gelegenen Garten ju und fpornte bieburch fo febr bie Beiber jur Arbeit an, bag, ebe man es verhofft, das Wert feine Bollommenheit erreichte, worauf nachmale ber Commendant 2 große Stude führen und pflanzen laffen.

"Als nun bie Benetianische Armee bis auf 10,000 Mann ju Fug und 2000 ju Pferd fich verftartet, rudte fie allgemach

genauer gur Feftung, gertheilte fich in verschiedene Quartier und machte ben Unfang ben 1. Marg von bem Dorf Kara, allwo fie fich vor 7 Tagen gelägert hatte, gegen ber Festung zu verschangen, verfertigte auch bei nachtlicher Beil zwey Batterien (indem bei Tage bie Arbeit burch bie aus ber Festung auf sie gerichtete Stude verwehrt ward), alfo daß bei anbrechendem Tage felbige foon in Perfection gebracht und fo nabe gelegen maren, bag ber Feind von felbigen bas Rondell ber Festung bestreichen fonnte, wie er fie bann auch mit 8 Studen ju begrugen ben Anfang gemacht. Inbeffen ließ auch ber Gr. General von Trautmannsborf diesseits bes nachft an ber Stadt vorbeirauschenden Rluffes Isonzo nicht allein auf einem boben Bubel eine Sternschange verfertigen, fondern auch die Laufgraben und Bruftmehren bis an gedachten Flug verlangern, wodurch man ber Reftung mit Lebens- und Rriegemitteln, auch erfobrender Mannicaft ju Sulfe fommen und felbiger beifpringen möchte. Den andern und britten Tag diefes Monats jogen bie mehren Beiber und Rinder aus ber Reftung, bamit die Rleinmuthigfeit Diefer furchtfamen Creaturen die wenige Befagung in ber Festung mit gleicher Muths-Erblödung nicht anstedte, jumal weil bie 400 bineingelegte Rnechte und eine Compagnie Grengvolfer alle Poften beborigermaffen ju befegen nicht gar genug, überbas auch 60 Grenge Solbaten alfobalb bei Unnaberung bes Keinds entloffen waren.

"Den 4. März sing ber Feind an, von vier Batterien auf die Festung zu donnern, worauf die Stücke in der Festung mit einem starken Gegendonner antworteten, und hat der Fesind die auf den Abend zum wenigsten 350 Schüsse auf die Festung gesthan, welche doch alle niemanden beleidigt, als einen Büchsensmeister, den eine Stücklugel zu Boden gelegt; da hingegen wenig Fehlschüsse aus der Festung geschehen, und mancher unter den Feinden von dieser allzu harten und groben Bleispeise plagen müssen. Unterdessen ist dieses Tags die ganze seindliche Macht an die Festung gerücket und hat sich verschanzt. Den 5. März schwieg das seindliche Geschüß zwar still, doch näherte sich der Festung in Gehr, daß er nicht 200 Schritte davon entsernet blieb, worauf er noch mehrere Schanzen

aufgeworfen und felbige mit gnugfamen Studen bepfianzet. Rolgenden Tage festen auf Befehl des Benerals von Trautmanneborf 100 Musquetirer mit ben Caruthnerifc- Erainerifc und Carlftatifden Rabnen vor Rubia, einem fo genannten Dorf, fich feft, weil ber Feind Tage juvor aus feinen alten Quartieren au Cormons, Medea und Mariano aufgebrochen und gegen Grabisca gerudt. hierauf ließ ben 7. Marg ber Reind fich außerft angelegen feyn, biefen von Rubia nach Grabisca gebenben Baft wo es immer möglich abzuschneiben, in welchem Borbaben er aber gewaltig fehl folug. Gin anderer feindlicher Sauf versuchte in biesem Tage fein Seil an bem Städtlein Antignang, in ber Graffcaft Mitterburg, welches er belägerte und mit Studen angfligte. Den 8. Marg fuhr ber Seind mit Approchiren fart fort und bemubte fic, die Feftung gar bis an bas Baffer einaufangen, ließ fich auch verlauten, wie er bie gute Soffnung batte, diesen Ort innerhalb 2 oder 3 Tagen zu bemeiftern, da er boch mit seinem bisberigen Schießen ber Teftung weniger als nichts geschadet und niemand als zwep Buchsenmeifter und ein Beib, einem ohnebas jum Rechten untauglichen Berfzeug, erschoffen batte. Folgenden Tags famen der feindlichen Armee 5000 Graubundter ju Sulfe, barüber ihr ber Muth machtig aufgefdwollen. Inzwischen gab es zwischen bes Benerals von Trautmanneborf Bolfern und ben feindlichen Parteien jum öftern ein Sandgemenge, wie dann die Unfrige oftere über den Rluff Isongo gefest, den Feind verunruhigt und mit großem Bortbeil auf ibn getroffen.

"Den 14. März fam der Feind bis auf 15 Schritte vor dem Graben, schoß anbei auch Bresche. Doch behielten die Unsrigen annoch das Ravelin innen, innerhalb welchem sie sich tresslich verbaueten und vor allem Anfall sicherten. Tags darauf stelen die Belägerte aus; weil sich aber die Musquetirer zu frühe wieder zurückzogen, als blieben von den Feinden nicht über zwanzig, von der Belägerten Seite aber kein Mann. Den 17. kam der Feind bis an den Graben, beängstigte die Stadt mit Granaten= und Bombeneinwersen ziemlich, so daß auch das unausschiede Schießen und Feuereinwersen das Gewölbe des Thors

erschütterte, zerschmetterte und endlich über ben Saufen fturgte, welches feboch bie Belagerte mabrenber Rachtszeit mit möglichfter Rraft wieder erganget und badurd allen feindlichen Unternehmungen vorgebogen. Indeffen blieb bas fleine Thurlein bei bem alten Ravelin gang ficher, wodurch ber fr. General von Trautmannsdorf oft in mabrender Belagerung eins und ausgegangen und bie Stadt mit aller Zugehör verfeben. aber die Feinde einen Theil ber Mauren ju Boden gelegt und Breiche geschoffen, verfertigten fie biefe Breiche, weil fie nunmehr an ben Graben gelangt, jum Sturm. Indem nun ber Benetias nische Feldberr Ginftiniani, ber fich bie Eroberung ber Reftung fo leicht fürgemalt, in feiner Meinung und hoffnung fich ziemlich betrogen fabe, unerwogen bie Belagerten fich als tapfermuthige Solbaten bielten, wollte er unter ber Erben fein Blud gegen bie Feftung versuchen, feste beehalben feine größte Soffnung auf bie Mine, mit welcher er bas Ravelin ju fprengen gebachte. Allein burd Borfichtigfeit ber Belägerten ift ber Belägerer auch in diefem Stud überliftet und burch fleißiges Begengraben bie feindliche Mine vernichtet. Wiewol auch ohnebem ber Feinb, weil ber Boden gang felficht, nicht gar weit mit Miniren gelangt. Eben an biefem Tag feste ber Freiherr von Ed mit feiner Mitterfcaft über ben fluß, bem bie Benetianer zwo Compagnien au Pferd entgegen ichidten, mit welchen er fich in ein Ereffen einließ. Bobei bas Glud ober vielmehr die Tapferfeit balb ben Ausschlag und Sieg auf bes Freiherrn von Ed Seiten gab, also bag er bie Feinde in die Flucht und spornftreichs wiederum nach ihrem Lager ju eilen zwang.

"Den 21. Marz thaten bie Belagerten abermals einen muthigen Ausfall mit 100 Musquetirern und der Capitain Bivo mit seinen Ussolen in aller Früh auf die Laufgraben, schlugen den Feine aus dem gesasten Play und aus der erften Schanz, erlegten über 200, entwehrten auch Biele, nahmen einen Capitain gesangen, einen andern aber erschoffen sie, und sehrten also triumphirendes Muths zurud, und miste man auf der Belägerten Seite nur 7 Mann. Den 22. März saste der Feind auf der Spige des außern Ravelins ober halben Monds Posto, sam auch des

folgenden Tags gar in ben Graben und ward ben 24. Marz mit feiner Mine fertig, bie er folgenben 25. Marg um 2 Ubr nach Mitternacht fliegen ließ, fo aber feine fonderliche Wirfung auf ber Belagerten Seiten that, fonbern vielmehr jurudichlug und bem Feind felbften den größeften Schaben gufugte. Sierauf ließ er auf ben nachftgelegenen balben Mond Sturm laufen. Allein auch bier zeigte ihm bas Glud ben Ruden, und mußten bie gar übel abgewiesene Sturmer mit großem Berluft fich wieder in ibr Lager gieben, ba boch in ber Feftung bei mabrenbem gangen Sturm mehr nicht als ein einiger Musquetirer blieb. hieruber entfiel dem Benetianifchen Feldberrn der Muth und benahm ihm bie anhaltende Tapferfeit ber Belägerten alle Soffnung. Daber er bann am Palm-Sonntage bas ehemals beftige Schiegen giemlich mäßigte und mehrers bie Stude auf bie großen Saufer ber Feftung weder auf die Balle losbrennen lieg. Woraus die Belägerten alfobalb feine Mutheverwelfung und ebefte Aufbebung ber Belagerung rochen. Bebennoch ftunben fie immerzu auf guter But, daß, fo ja bie Bergweiflung bes Feinds bas außerfte ergreifen und einen Generalfturm magen wollte, fie fertig und bereit maren, Widerftand ju thun.

"Beil nun Giuftiniani fabe, wie er nichts gewinnen fonnte, bingegen ben großen Abgang feines Bolfs beobachtete, anbei vermerfte, bag auf ber Erzherzoglichen Seiten mehr Bolf und Bulfe allbereit im Angug, ale machte er ben 29. Marg biefer Belagerung ein Ende und jog um 1 Uhr nach Mitternacht, als er juvor bie Stud und Proviantwagen alle megführen laffen, unverrichter Sachen wieber von ber Reftung ab, fo bag bie Belagerten bei anbrechendem Tage alle feindliche Berte leer und ben Feind gegen Cormons und Mariano fortziehen faben. In biefer 34tägigen Belägerung fepnb auf feindlicher Seiten 10,000 Souffe aus grobem Gefdut in bie Feftung gefdeben, ba boch belägerten Theils nur 60, auf ber Belägerer aber von 3000 bis 4000 geblieben. Sobald nun der Feinde Abzug in der gangen Reftung fund worden, eilte jedermann nach ber Rirchen unfere Erlofere ju, GDtt für ben Beiftand und Erledigung berginbrunftigft zu banten, und warb neben bem Amt ber Deg

auch bas Te Deum laudamus in tieffter Andacht angestimmet. Der General begab fich auch fofort, ale er von bee Feinde Abjug benachrichtigt, bingu und befabe bes Reinds Approchen, ertheilte auch alfobald Befehl, felbige ju verwerfen, bamit berfelbe nicht wieder Urfach haben mochte, umzufehren, welchen Befehl man bann fogleich bewerfftelligte und in furgem Alles ber Erben gleich ebnete. Indeffen brachte man bem General Bericht, baf bie Benetianer in die Grafichaft Poigf in Ifterreich eingefallen. Worauf er fogleich ben Sauptmann Jankovitsch, Bivo und etliche Compagnien Croaten und Benger babin beordrete, um benen feindlichen Unternehmungen auf alle Beis und Bege möglichft fürzubeugen. Ale nun biefe ausgecommandirte Bolfer in befagter Graffcaft angelangt, vereinbarten fie fich mit ber Solbatesca felbiger Landschaft, festen barauf berghaft und muthig in bie Reinde, die fie auch bald jum Beiden, endlich aber gar auf die Rlucht brachten, und nahmen mit guten Beuten belaben ben Rudweg wieber nach bem General.

"Beil nun bie Berrichaft Benedig bier und bar Bolf verlor, bewarb fie fich aller Orten um neues Rriegsvolf. Bie fie bann auch eben beghalben außerorbentliche Abgefandten an bie gange Gibgenoffenschaft und Graubundter abfertigte. Ingwischen marb fowol die Benetianische als Erzberzogliche Armee febr verftarft. Jene gwar nahm ju von Albanefern, Belichen und Briechen, wie bann ben 21. May bes 1616. Jahre bie Tybeinifche Unterthanen auf bie 60 Griechen, bie ben Weg gur Benetianischen Armee nebmen wollten, in Die Reftung Tybein gefangen eingebracht. Das Rapferliche Beer bingegen vergrößerten bie Spanischen und Erblandischen Bolfer. Maffen benn Don Balthafar be Marradas y Bique, Maltefer-Drbens Ritter, Ronigl. Maj. in Spanien bestellter Dbrifter und Botichafter an bem Rapferlichen Sof, mit einem Regiment ju Rog und einem ju Ruf , fo 3bre Ronigliche Maj, von Spanien in Eprol werben taffen, in bem Erzberzoglichen Läger angelangt , bem furze Beit barauf der Freiherr von Auersberg, Dbrifter, Berr Felician Bogbin und Martius von Strafoldo, Dbrifter, jeder mit feiner Compagnie, 300 Mann ju Pferd ftart, gefolgt. Worauf ber Feind

fein Rriegevolt von Montefalcone, Capobiftria und antern Orten gegen bem Bergogthum Crain binwegnehmen und bem Spanifchen und Erzberzoglichen Bolf entgegen legen muffen. Belde Benetianifde Bolfer ein fürnebmer Benetianifder Ebelmann, Namens Pompejus Biuftiniani, gecommandirt, nicht lang aber bernach von ben Spanischen ift erschoffen worben, wiewol bie Unfunft bes Balthafar von Andern bem October-Monat augerechnet wird. Den 18. Junii fielen bie Benediger in Ifterreich, auf die 300 Mann farf, verbrannten benebft etlichen Dorfern auch bie Stadt Biben. Rachbem aber ber Sauptmann Semenig, fo ju Biben, und ber Sauptmann Bipo, fo au Galigniana in Befagung lag, ihre unter fich habende Bolfer fammleten, auf die Benetianer lossesten und felbige befochten, wurden fie leglich nach langem Biderftand gang gerftreuet, in ber Flucht auf bie 150 erlegt, bie übrigen schandlich aus bem Lanbe gejagt. Im Monat Julio belägerten bie Benetiquer mit 6000 Mann, barunter aber ber balbe Theil Turfen, ben Fleden Schwing in Ifterreich, unter bie Graffchaft Mitterburg geborig, und weil ber Fleden nicht machtig genug, bem Unfall fo vielen Bolfe fich ju wiberfegen, als fam er in bie Benetianifche Banbe.

"Weil aber ber Sommer ungemein beiß mar und aus Mangel bes frifden Baffers, indem es in ben feche Mongten nicht geregnet batte, viel ber Feinde verschmachteten und in bas Bras biffen, ale marb eine geraume Beit auf beiben Seiten nichts hauptfachliche vergenommen, bis endlich bei Berminderung ber graufamen Sige bie Benetianer fich entichloffen, nochmalen bie Feftung Gradisca anzugreifen. Damit fie aber ben vorigen Rebler verbeffern und bie empfangene Scharten auswegen möchten, gedachten fie benen Ergberzoglichen allen Butritt zu ber Reftung au benehmen. Beghalben fie biesseits bes Fluffes Ifongo auf bem nachften Berge eine Schang aufwerfen liegen. Gobalb foldes die Erzberzoglichen mahrgenommen, ward auf Angeben bes Obriften Marradas ben 25. Julii auf eben bem Berge, um bem feindlichen Borhaben vorzufommen, auch eine fecheedigte Schange abgezeichnet, welche in furger Beit zu ihrer Bollfommenbeit gelanget. Diese war benen Benetignern ein Dorn in ben

Augen: bannenhero sie ben 5. Augusti bei frühem Morgen mit 2000 zu Fuß und 400 zu Pferbe für dieses Sechsed rucken und mit großer Buth und 40 mitgebrachten Sturmleitern solches zu übersteigen vermeinten; sobald aber die darin liegende Besatung ihren Anzug erblickte, singe sie an tapfer auf sie Feuer zu geben und so lange muthigst sich zu widerseten, bis ihnen der Commendant von Gradisca, herr Strasoldo, mit einer ziemlichen Mannschaft zu hülfe kam und den Feind zum östern nöthigte, sich wieder nach Sagrado zurückzuziehen. Woraus die Erzherzogsliche die häupter von denen hinterlassenen todten Körpern der Benetianer auf Piquen gesteckt und damit das von dem Benetianischen Ansall befreite Sechsed von außen besteckten.

"Den 13. August in aller Frühe belägerten die Benediger Buccari, 8 Meilen von Beiben gelegen, mit zwey großen und kleinen Galeeren und 36 Kriegsschiffen. Damit aber Erzherzog-licher Seiten niemand zu Lande den Belägerten hülfliche hand leisten möchte, als ließen sie 2000 Mann landen, die sich an verschiedenen Orten verschanzen mußten. Allein diese ihre Borsschiftseit brachte ihnen gleichwol wenig Nugen, und vermochten sie mit dieser Macht nichts auszurichten. Denn nachdem die Erzsberzogliche zu Binodol solches in Erfahrung gebracht, griffen sie ohnversehens mit dem Hauptmann Burgunder, der 300 Mann bei sich hatte, den Feind in denen Laufgräben an und nothbrängten ihn so sehr, daß er gezwungen ward, die Ruckehr wieder auf seine Galeeren zu nehmen. Wodurch dann gedachte Festung von der Belägerung befreiet worden.

"Es schickte auch der Bischof von Bamberg, weil er etliche Derter in Carnthen, absonderlich aber Billach in Besit hatte, den Hauptmann Wilhelm Schmidt mit 400 Mann denen Erzeberzoglichen zu Hulfe, der auch zu Teutschen Sandischen zu hülfe, der auch zu Teutschen Carnthuerischen Seinigen gewünscht ankam und von der löblichen Carnthuerischen Landschaft zu Berwahrung dieses Grenzorts gegen die Benetianer allhie zu verbleiben beordret ward. Es hatte aber der herr General von Trautmannsdorf einen Anschlag auf den Paß Welschsponiafs und die zunächst über dem Wasser Fella gelegene Clause, ertheilte demnach gedachtem Hauptmann Schmidt Besehl, daß er

fich auf alle Beife und Bege angelegen feyn laffen follte, gebachte zwep Paffe wo möglich zu ermeiftern. Solche Orbre batte auch leichtlich fonnen bewerfftelliget werben, wann er, Schmibt, berfelben genau nachgekommen und fofort alfobalb nach Ueberrumplung bes erften Paffes, als Belich-Pontaffle, auf bie Claufe losgerudt mare. Go ließ er fich aber burch bas einfallende Ungewitter und großen Regen abichreden und vergnügte fich mit ber reichen Beute und foftlichem Bein, ben er zu Pontafft gefunden. Allein ber Feind verftartte fich indeffen und fiel mit 3000 Mann unter Anführung des Kelbberrn Franc. Eriggo bas Abgenommene wieder an, griff die dafige Erzberzogliche Mannfcaft fo grimmig an, bag fich Sauptmann Schmidt gegwungen fabe, nur mit 60 die Flucht zu nehmen und feine Rettung im Bebirge ju fuchen. Borauf fich ber Feind nicht allein bes abgenommenen Belich-, fondern auch des Teutich-Pontaffie bemachtigte, auch mit etlichen Compagnien Malburget, obne einzigen Biberftand, weil fich fcon Alles mit der Flucht hatte bavongemacht, einnahm, von bannen er bis auf Tarvis ftreifte, folden Drt aber anzugreifen fich nicht getraute, weil er von felbigem feine eigentliche Rundschaft eingezogen. Und biemit mar Erizzo noch nicht vergnugt, sonbern nahm auch ben 20. Augufti benen Erzberzoglichen Coporeto, folglich gar bie vortheilhafte und febr fefte Schangen Lufenico, Fara, und ju Anfang bes Octobris auch Bivulgano ab, mußten also die dortherum wohnende Ginwohner fic nad Beigenfels in Crain flüchten.

"Den 12. Augusti streiften die Benediger in Erain auf den Carst die auf den Tabor Bresowiza, zündeten selbigen mit Feuer an, wie imgleichen die Dörfer Metteria, Pausche und Wätsche, welche sie alle ausplünderten und folglich einäscherten, auch sogar etliche Personen samt 2000 Stud Bieh sortgetrieben. Den 25. Augusti entschlosse sich berr Carl Freiherr zu Ed., welcher über den Cärntherischen Land-Ausbot und das gewordene Kriegsvolf völlige Gewalt trug, mit etlich hundert zu Roß und Fuß den Markt Tarvis, bessen sich furz zuvor die Benediger bemächtigt hatten, wieder zu erobern: rudte deshalben mit seinen bei sich habenden Bölkern für gedachten Plat, schlug die Benetianer

wieber beraus, jagte fie in die Klucht und nothigte fie burch mutbiges Nachsegen, bag fie gar bis Pontaffl fich flüchten mußten. Auf welchen gludlichen Streich Malburget und Saifnis fich wieberum an gedachten herrn von Ed ergeben. Den 13. Det. fügte fiche, bag ber herr General von Trantmanneborf vor bas Lager binausging und unweit Lufenico einen Saufen feindlicher Reuterei in dem Felde liegen fabe, weghalben er feine Bolfer anfrischte und erftlich mit wenig ber Seinigen auf ben Feind los eilte, ber bann auch ftart auf bie-Unfrige anructe; alfo feuerten fie auf einander bis in die vierte Stunde. In biefem Befecht ward ber Benetianische Feldberr Pompejo Giuftiniani von einer Rusquetenfugel am linfen Schenkel tobtlich vermundet, barum man ibn nach Lufenico getragen, wofelbft er nach Berflieffung ameyer Stunden fein Leben geendet, und haben ibm 150 Mann im Tobe Befellichaft geleiftet, bie alle in biefem Scharmusel geblieben, wie bann auch eine ziemliche Anzahl gefangen worden. Nach tobtlichem Abgang biefes Benetianischen Felbberrn ward eine geraume Beit nichts hauptfachliches fürgenommen, ausbenommen bag balb die Benetianer, bald aber die Ergbergogliche über ben gluß Isongo festen und fich beiberfeits mit Ginfällen perunruhigten, ba bann bas Blud balb in biefes, balb in fenes Lager Beuten einlieferte.

"Indeffen lief in der Hauptstadt Lapbach die beliebte Zeitung ein, wie Ihre Erzherzogliche Durchl. Ferdinand, um Dero Armee desto näher zu seyn, sich entschossen, auf Lapbach zu reisen und daselbst sich zu enthalten. Wie er dann würklich schon dahin im Anzug war; weßhalben dann die Stadt, diesen ihren Landssürsten treugebürender Massen zu empfangen und bestmözlichst samt dessen hosstadt zu verpstegen, alle ersinnliche Anstalt gemacht, worauf Ihre Erzherzogl. Durchl. den 21. Nov. in besagte Stadt seinen ausehnlichen Einzug gehalten und kurz darauf einen Landztag ausgeschrieben, dem Ihre Erzherzogl. Durchl. in eigner hoher Person gnädigst beigewohnt. Und weil höchstgedachte Ihre Durchl. eine Zeitlang daselbst sich aushielten, als wurden sich Kriegsschnstellen und Versammlungen, in welchen man alle ersinnliche Anstalten machte, dem Feind einen merklichen Abbruch zu thun,

gehalten. Den 30. Rop, ging ber Keind mit 150 au Ruß und 20 Pferden auf Dber = und Rieder - Mumach , fo er nebft bem Dorf Sepane ausplunderte und folgtich in die Afchen legte. 218 inzwischen bie Armee benachrichtigt worden, wie 3hre Erzberzogl. Durchl. felbft bochperfonlich in ber Rabe angelangt, brachte ibr die nabe Anwesenheit ihres Landsherrn einen ungemeinen Muth, jumalen auch um biefe Zeit herr heinrich Duval Graf Dampierre, ber Rom. Rapferl. Daf. hoffriegerath und Obrifter, mit 500 Reutern und 500 Musquetirern, fo Ergbergog Maximilian au Dienft 3hrer Durchl. werben laffen, anlangte. Es warb aber gebachter Berr Braf von Dampierre alfobalb nach feiner Anfunft nebft Don Balthafar, einem Obriften von ber Armee, an Seine Erzberzogl. Durchl. abgefertigt, felbige zu bewillfommen und gnädigften Befehl ein- und abzuholen. Balb barauf tam auch zu Laybach Freiherr Richard von Strafolbo, Commenbant von Gradisca, an, ber von Ihrer Ergbergogl. Durchl. in Anseben feiner getreustheuren Dienfte nicht nur mit einer Sauptmannschafteftelle über eine Compagnie zu Rug, sondern auch mit anabigft-geneigter Bertroftung, bei erft-ereignender Entledigung einer Stelle Beforderung ju haben, beebret worben.

"Die Erzberzogliche Urmee wuchs indeffen noch immer, wie bann abermale 400 Mann zu Pferd und 500 ju Rug fich in bem Lager eingefunden. Die erfte Compagnie ju Pferd regierte Graf Beinrich Dampierre, ein Frangos, die andere ein Berr von Scharfenberg aus bem lande Crain, Die britte Graf Ernft Monteeuccoli, aus Modena geburtig, bie vierte aber zu Pferde faint ben 5 übrigen Compagnien ju Fuß commandirte ber Sumagi aus Ungarn. Indem nun alfo bie Erzberzogliche Armee ziemlich verftarft, wollte ben 9. Rov. ber General von Trautmanneborf ben Benetianern gern eine Schlacht liefern, ale welche fich febr eingezogen hielten, tonnte aber teineswege ben geind in Begen. fand bringen und eben beghalben nichts hauptfachliches fürnebmen. Doch ging es beiberfeits nicht ohne fleine Scharmugel und Barteigange ab, wobei auf Erzherzoglicher Seite ein Graf von Sowarzenberg mit einer Rugel gefährlich verlett worden. ber Benetianischen Armee fam ben 10. Dec. Don Johann von

Mebici an, ber mit feiner froben Anfunft bie burch bie Binterfalte erftarrten Rrafte und Gemuther feiner Belichen ein wenig erquidte. Es war aber bamalige Ralte für bie Teutiche febr portbeilbaft, indem fie folde von Ratur beffer als die Beliche erbulden mochten, weghalben bann mehrernennter Berr Beneral von Trautmannsborf nochmalen gebachte, wo es immer möglich, ben Reind zu einer Schlacht zu zwingen. Er ließ beghalben ben 15. Dec. bei aufgebender Sonne etliche Compagnien ju Pferde über ben Blug Ifongo fegen, bie befehligt waren, gegen Lufenico au ruden und burch ihre Unnaberung ben Feind aus feinem verschloffenen lager in bas freie Feld ju loden, ber aber feine große Luft hierzu verfpuren ließ, fonbern nur wenig ber Seinigen mit ben Ergbergoglichen fich verfuchen ließ, boch jum öftern fic wieber gurudgog, ber Meinung, bie Unfrige gu feinem in bem nachfigelegenen Walb bestellten hinterhalt anzukobern und alfo in bie Enge ju bringen. Diefes aber war bem Berrn General von Trautmanneborf verfundicaftet worden, ber beghalben ben Berrn Dbriften Marradas befehligte, in guter Ordnung fic dem Feind au nabern, jeboch follten feine Leute mit bem Schiegen inne balten, bis daß zupor ber Reind feine vollige Ladung auf fie abgebrannt. Wie nun ber Feind fich verschoffen batte, gingen Die Erzberzogliche auf ibn mit mutbigem Gifer los, vollbrachten ibre Souffe mit boppeltem Bortbeil und jagten fie fobann ohne befondern Widerstand in Die Rlucht.

"Unerachtet ihnen nun der feinbliche hinterhalt im Walde wissend war, so verfolgten sie doch den flüchtigen Feind bis Lusenico, da inmittelst der hinterhalt sich auf die Erzherzogliche zog und die erste Ladung mit geringer Wurtung auf sie lossbonnerte. Wie solches geschehen, hatten sie weder Zeit noch Muth mehr, ihr Gewehr von neuem zu laden, indem ihnen die Erzsberzogliche zunächt auf dem Nacken saßen und alles, was ihnen vorkam, niedermehelten, so daß von diesem hinterhalt kaum 20 ihr Leben als eine Beute davon gebracht und entwischt. Es würde auch der andern Reuterei ein gleichmäßiges begegnet sepn, wann sie nicht, wie schon gemeldet, ihr heil in der Flucht gessuchet. Aus Erzherzoglicher Seiten blieb neben wenig Gemeinen

ein Cavalier be Pani, bes Orbens S. Stephans, wie imgleichen auch ber herr bella Foglia, benebft etlichen Befcabigten. bes Feinds Seiten aber vermißte man, ohne die Berwundete, 200 Mann, bie alle auf ber Bablftatt liegen geblieben. Unter ben Gefangnen befand fich bes verftorbenen Giuftiniani leiblicher Sohn, Raphael Giacinto, ben man in bas Erzberzogliche Lager brachte. Sobald nun ber General von Trautmannsborf nach vollendetem Treffen fieghaft im Lager antommen, fertigte biefer alfobald ben herrn Friedrich Baron von Attems nach gaybach, um 3. Erzherzogl. Durcht eine aus ben brep eroberten gabnen unterthäuigft einzureichen und von bem gangen Berlauf einen genauen Bericht zu erstatten. Rurg zuvor, ebe fich biefes Treffen völlig geenbigt, tam herr Graf Dampierre von Lapbach auf Bors jurud, wofelbft man ibn von bem ergablten Treffen benachrichtigt, weßhalben er bann, um nichts an ibm ermangeln zu laffen, fic mit benen bei fich habenben eiligft aufgemacht, bes Entschluffes und Borhabens, benen Erzberzoglichen beizuspringen und mit frifden Bolfern fie abgulofen. Allein bei feinem Ungug tamen Die Erzberzogliche nach bem feindlichen Abzug wieder, indem fie bem verloffenen Reind nicht weiter nachzusegen vermochten.

"Die meifte Sould biefes auf Benetianifder Seiten ungludlich ausgeschlagenen Treffens warf man bem Camillo Trivifano auf ben Raden , ber , um feine Perfon von biefem Schimpf gu befreien, einen Rampfbrief an ben Don Marrabas ben 1. Janner 1617 ausfertigte, mit biefem Juhalt, bag gebachter Marrabas an einem bestimmten Ort innerhalb brever Tagen mit geben bar Seinigen ericeinen follte. Sobald gebachtes Rampfichreiben und Ausforderung ermeibetem Don Marradas einbandig gemacht. zeigte er foldes bem Beren General, welcher fur rathfam erachtete, biefe Ausforderung alfobald burch einen Gilboten 3hro Erge bergoglichen Durcht. ju überschiden und eines gnabigen Befehls und Antwort hierauf gewärtig ju feyn. Rachdem nun felbige bem General wieder eingeliefert, auch Don Marradas von bem General fowol als bem gangen Rriegsrath die Erlaubnig zu erfceinen ertheilt worden, fertigte er fogleich burch einen Erompeter bie Antwort an Trivisano, bag er auf feine neulich geschehene

Aussorberung mit 10 wolbewehrten Cavalieren zu erscheinen gewillet ware. Den 3. Jänner, um 2 Uhr Nachmittags, verstägte er sich in Begleitung 10 tapsermüthiger Herren, unter welchen der Rittmeister Bogen, der Freiherr von Auersberg, Richard von Strasoldo, der von Colloredo, der Markgraf Splensdiano Palavicino und Andere waren, nach dem bestimmten Plaz, allwo er eine ziemliche Zeit verweilte, seinen Gegentheil aber nicht erwarten konnte, als welcher durch einen Trompeter sich bestermassen entschuldigen ließ, vorwendend: er müsse dem Don Johann von Medici, der um bestimmte Zeit zu ihm kame, aufswarten, welche kahle Entschuldigung von einem Aussorderer man für ungültig gehalten und dem Trevisano als eine Feigs und Zagheit ausgedeutet. Also hat er durch seine Aussorderung den vorigen Schimpf verdoppelt.

"hierauf verfloffen mehr als zwey Monate, in welcher Beit ber Reind fich nicht feben ließ, ausgenommen ben 5. Marg, als an welchem Tage ein ungemein bider Rebel gefallen, beffen er fich zu bedienen vermeint, ungezweifelter Soffnung, et murbe bei biefer Beit unfichtbar fepn. Er rudte berohalben in aller Stille bis zu bem halben Mond bes Thore ber Feftung Grabisca und feuerte auf die allbort befindliche Bacht. Als nun bierdurch in ber Festung garmen ward und er bie Gegenwehr nur von weitem erblidte, jog er er fich wieber nach feinem alten Lager jurud. Beil nun bie Benetianer bier und ba Bolf verloren, ihren Abaang aber in ber Berrichaft Benedig Landern nicht erfeten fonnten, ale haben fie unter Johann Ernften Grafen von Naffau in Solland 4000 Mann werben laffen, welche im Monat April, zu Baffer nach Benedig gebracht worden und barauf im folgenden Monat Dap unweit Gradisca ju ben Benetianern geftogen, worauf fie insgesamt wieder por felbige Reftung gerudt. Und ließ Don Johann von Medici fich hochprablenb verlauten, Giuftiniani mare in ber Rriege-Erfahrenheit ibm nicht vergleichbar gewesen, bannenbero er auch anderft bie Reftung Grabisca angreifen und unfehlbar jur lebergabe zwingen wollte. Sobald herr General von Trautmanneborf bievon Rundschaft eingezogen, befehligte er 400 Mann au Rug und 300 au Pferd

nach Grabisca aufzubrechen und bie Befagung allba zu verftarten, machte es and eilends bem Ottavio Panizolo, ber fic als General-Proviant-Commiffarius zu Laybach in Crain enthielt, tund, mit Befehl, benannte Seftung mit gnugsamem Getreibe und Lebensmitteln aufs geschwindefte ju verfeben. Allein man hatte foon ju lange gewartet, fintemal fie ber Feind fo feft foon eingeschloffen, bag nicht möglich war, einiges Bolf ober Lebensmittel, woran es boch in ber Reftung mangelte, mehr binein ju bringen, magen fie an alleu Paffen Schangen aufgeworfen und fich ftart verwahrt, auch ihre Laufgraben icon bis an die Feftung ausgeftredt batten. 3m Monat Junii ging ber Feind für biefenige Sternschange, fo noch einen fleinen Dag in die Reftung batte, auf die er begwegen zum andernmal von zweben Orten vergeblich anfturmte, und mar er auch vor andern Schangen, bie er zugleich mit angegriffen, so wenig ale vor biefer gludlich, fondern mußte aberall ber Belägerten Tapferkeit weichen.

"Beil es nun hier vor Gradisca nicht alfobalb nach ber Benediger Abfeben ausschlagen wollte, fiel ein Theil von ihnen in Ifterreich ein und belägerte Galigniana. Ale ber Erzberzogl. herr General hievon benachrichtigt, schidte er ben Don Marrabas Caumalen furg porber in bem Ergbergoglichen läger abermalen 3000 Croatifde und Bindifde Grengvolfer angelangt) mit ben Seinigen babin, ber bie Feinde von Benetianischer Seite, beffen fie fich gar nicht verseben, anfiel und gertrennte, ben belägerten Plas mit frifdem Bolt befeste und fobann nach Mitterburg, welches Städtlein mitten in ber Graffchaft biefes Namens gelegen, racte, allwo er alle erfordernde Anftalt machte, dem Reind allenfalls, fo er biefen Plat anfallen follte, ju widerfteben. Als nun Die Benetianer mit ben angefommenen hollandern ein heer von 16,000 Mann ausmachten, brachen fie von Seiten Montefalcone in bas Carftifde Gebiet und bemachtigten fich bald barauf ber Schange, die bem S. Martino gewidmet und nach seinem Ramen genennet, weghalben bann ber General von Trautmanneborf fofort zu gebachtem Don Marradas einen Gilboten nach bem anbern abfertigte, mit Befehl, alsobald mit feinen unter fic babenben Bolfern jurud ju tommen und ibn ju fecunbiren, geftaltfam

bann Marrabas noch felbigen Abends in bem Lager nach bes Generals Berlangen anlangte und fogleich in bem nachftgelegenen Thiergarten und Balb Rubia eine Schange, gleich gegen bem Reind über, ausgezeichnet, ju beren Berfertigung man gleich bes · folgenden Tage ben Anfang machte, welches ber Feind mit unaufhörlichem Schiegen zu verhindern fuchte. Beil aber ber Br. General von Trautmanneborf jusamt bem Don Marradas ibre Leute perfonlich zur Arbeit anfrischten, als ward ber General ben 7. Junii von einer Studfugel, die benebft dem Arm auch bie halbe Bruft ihm entriffen, fo tobtlich verwundet, daß er alfobald auf bem Plat geblieben. Und ging es auch bei Don Marrabas nicht leer ab, als welchem gleichmäßig eine Rugel ben Urm, boch fonder große Gefahr, verlette. Welcher bann nach bem fomeraliden hintritt bes tapfern herrn von Ergutmannsborf, Generals über die Croatifden und Meergrengen, bis 3bre Ergberzogliche Durchl. einen andern wieder ernennen wurde, ben boben Befehl indes auf fich genommen.

"Die Reftung Gradisca ward inzwifden ungemein geangfligt. indem ihr ber Beind von allen Seiten beftig zuseste, boch aber nicht verhindern fonnte, daß nicht durch ftete Borforge bes rubmwerthen Don Marradas ben 10. Junii von Rubia aus burch bie Rluffe Wippach und Ifongo etliche Schiffe Getreibs in bie Reftung gelangten. Daber fic bie Feinde biefes fo wichtigen und portheilhaften Orts zu bemeiftern trachteten und begwegen ben 12. Junit mit außerfter Buth biefe Schang und ben Thiergarten anfielen , fich beffen bemächtigten und bei bem Luftbaus feftsesten. Als aber die Erzherzogliche fich wieder in etwas erbolt, griffen fie bald barauf die hollander, als welche mit größter Buth fie zwor angegriffen hatten, wieder an, trieben fie ritterlich aus ihrem fefigesetten Drt und erlegten feindlicher Seits 800 famt einem hauptmann und Fabnrich, ba boch Ergbergoglicher Seits, benebft einem jungen Beren Cobengl, nicht über 50 Gemeine verloren gingen. Den 23. Junii batte fich ber Reind noch vor Tage mit einem ziemlichen Saufen aufgemacht und mit etlich taufend zu Rog und Jug auf ben Pag Mernia, allwo ber Croatifchen und Grengfoldaten ihr Quartier, einen

Einfall gewagt, die ibm aber bermaßen ritterlich begegnet, baß er von biefem Pag abweichen und bie Flucht nehmen muffen. Den 24. Junii wollten bie Reinde auch ben Dag nach bem Baffer Iffnit abidneiden , weghalben fie einen großen Strid über ben Bluß gezogen, welchen aber bas vom Regen angelaufene ungemeine Gemäffer am 26. biefes Monats und alfo zugleich bas Benetianische Borhaben gerriffen. Den 25. Junii lief in bem Erzberzoglichen Lager bie freudige Beitung ein, bag oft bochfternannte Erzbergogliche Durchl. Rerbinand, unfer anabigfter Bert und Landefürft, von ben Bobmifden Standen ju Prag ben 7. Junii jum Ronig in Bobmen ermablt und gefront worben, weghalben man bann im lager felbigen Abends allerhand Freubengeichen verfpuren laffen und burch lofung bes groben Befouses, burd Feuerwerte und ftetiges Rufen : Es lebe ber neuerwählte Ronig in Bohmen! bem Reind es gufcallen laffen. Auch murben felbigen Abende 5 Schiffe, mit Betreibe beladen, auf den Rlug und nach der Reftung Grabisca gebracht.

"Inzwifden batte auch Ihre Ronigl. Dafeftat in Bobmen fatt des mit Tod abgegangenen Generals von Trautmannsborf bas Rriegsgebot in Friaul bem Spanifden und bem Krangofifchen Obriften, als Don Balthafar Marrabas und brn. Brafen Dampierre, aufgetragen und anvertraut, auch benen herren Berordneten in Crain binfuro fich mit felbigen ju unterreben und zu berathen, fraft eines unterm 25. Junii von Prag ausgefertigten Befehls, gnabigft anbefohlen. Es lebten aber bie beide Rriegsobriften in ftetigftem Biderwillen und Uneinigfeiten wegen Borgugs im Commando, welches jum oftern verursachte, bag der Reind fein Borbaben erreichte, bas fonft, mann biefe Rriegsbäupter fich wol mit einander verftanden batten, nimmermehr geschehen ware. Den 29. Junii vernahm man mit Schreiben aus Grabisca, bag felbige Befagung langer nicht als nur auf 12 Tage Lebensmittel und gar wenig Rraut und loth batte, berowegen man Ergbergoglicher Seiten bochftens fic angelegen fenn ließ, diefer Reftung mit allem benotbigten Unterbalt ju Gulfe ju fommen, ju welchem Ende bann bie lobl. Lanbicaft in Crain auf Ansuden beider commandirenden Obriften 200 mit Lebensmitteln belabene Saumroffe ins Lager abgeschickt. Bu Enbe bes Monate Junii griffen bie Benetianer abermale vergeblich bie Sternschang an und festen ber vorbin bedrangten Feftung Grabisca außerft bart zu. Den 1. Julii tam ber Bergog von Mobena in bem Benetianischen lager an, bingegen aber verließen felbiges viel Sollander und Frangofen, die in bas Ergbergogliche ju bem Dbriften Grafen von Dampierre übergingen, benen taglich mehr und mehr folgten. Weil aber in ber Reftung eine große Roth, fowol an Lebens- als Rriegsmitteln, porhanden, als entschloffen fich bie Unfrige, ben 8. Julit in ber Racht einen Unichlag auf Grabisca porzunehmen und mit aller Gewalt bie Beftung mit Lebensmitteln ju verfeben, weil fa feine Lift foldes juwege bringen fonnte. Bu allem Unglud aber fonnten fic ber Spanische Dbrifte Don Balthafar und ber Frangofische Graf Dampierre wegen bes Dber-Commandos bei biefer Unternehmung abermal nicht vergleichen : feber wollte bierbei allen Borqua baben und auf feine Beife nachgeben, baber bann biefer gute Anfchlag ju Baffer und auf eine andere Belegenheit verschoben ward.

"Den 11. Julii unternahm fich herr Marquard Freiherr von Ed, Teutscher Ordens-Ritter und einer löblichen Canbicaft in Crain bestellter Rriege-Commissarius in Friaul, einer tapfermuthigen That, feste mit ber Crainerifden Ritterfcaft und etlich bunbert vom Landvolf Abende gang fpate über ben Flug Iffnig, überfiel ben Camillo Trivifano mit feinen 400 Ruriffirern und 400 Capelleten, folug fie aus ihrem Quartier und brachte fie in die Rlucht. Bei welchem Treffen der Marcus Antonius Manjoni, ber Erzberzoglichen geschworner Feind, auf bem Plat geblieben, bei bem man in ber Plunderung 200 Bechinen nebft einer Bittidrift habhaft worben, worinen er bei ber Benetianifden Berrichaft, wegen feiner bisberigen treu-geleifteten Dienfte, bes Berrn Carle Grafen von Thurn Guter fich ausgebeten. Reben biefem vermigte man auch Benetianischen Theile noch 3 Dbriften, als ben Grafen Golbin und zween andere, beren Ramen man nicht erfahren fonnte, nebft 200 gemeinen Golbaten. Go ward auch burch biefe rubmliche Unternehmung bes herrn von Ed Die feindliche Reuterei in große gurcht und Befturgung gebracht.

"Den 13. biefes Monate machte man in bem Roniglichen Lager alle Anftalt, Grabisca mit Lebens- und Rriegs-Mitteln ju verforgen. Wie man bann die 200 Saum-Roffe, fo aus Erain biefer Urfach megen babin abgefertigt, und 30 Bagen mit Bictualien angefüllt und belaben, und fobalb es nur Racht worden, bie bagu bestimmte Compagnien ju Rog und Rug berbeigeführt, ber festen Meinung, übere Baffer und fo bann por Grabisca zu ruden. Allein ber Mangel etlicher baju geborigen Sachen machte, bag man es ber Beit abermals einftellen mußte. Ingwifden überfielen bie Ronigliden aus bem Thiergarten bei Rubia die ohnweit bavon gelegene feindliche Schange, machten bie Bacht nieder und bemachtigten fich bes gangen obern Quartiers aufamt ber Schange. Dieweil aber ihrer nicht mehr als 200 Dann, muffen fie wieber mit Berluft 15 Mann, jebennoch mit ziemlichen Beuten, ben Abzug nehmen, nachdem fie guvor 6 Stude bem Reinde vernagelt und Alles über ben Saufen geworfen. Und fam biefen Tag J. Fürfil. Gnaden, Don Matthias von Defterreich, bes Beil. R. Reichs Martgraf, Raifer Rubolfs Sobn, mit 500 Musquetirern in bem Ronigl. Lager an, beme furg barauf zwey junge Bergogen aus Sachsen, namlich Bergog Julius Beinrich und Bergog Rudolf Maximilian, mit einer Compagnie Reuter und einer Compagnie Ardibusirer gefolgt.

"Den 14. Julit in der Racht setten die beiden commandistende Obristen zusamt dem herrn Marquarden Freiherrn von Ec, unter dem die Crainexische Ritterschaft und das Landvolk war, mit denen Lebens- und Kriegs-Mitteln über den Fluß Isinis, da sie dann die Pässe aller Orten vergraben, verschanzt und mit Musquetirern wol besetzt gesunden. Doch ließen sie sich dieses alles an ihrem einmal vorgesetzten Borhaben nicht hindern, versagten aller Orten den Feind und rückten mit Berlust 7 der Ihrigen, so von den seindlichen Stücken erlegt worden, weiter sort, die sie das verlangte Proviant bei andrechendem Tage glücklichst in die Festung eingebracht, ausgenommen 20 Ochsen, die in dieser Unruhe dem Feinde zugelossen und verloren gesgangen. Also ward durch diese tapsermützige Entschließ- und Unternehmung diese wichtige Festung zusamt der Sternschanze

mit aller Nothwendigkeit wieder auf brey Monate lang versehen und alles seindliche Borhaben vernichtet. Die zween Obristen berichteten hieraus solches Ihrer Königl. Mas., mit Bermelden, daß dieser nach Bunsch gelungene Streich ohne hulf der Erainerischen Ritterschaft und Landvolks nicht hatte können bewerkkeligt werden, daß also die Erainer hiebei den größten Theil der Ehre des Siegs erbeutet.

"Den 15. Julii entschloffen fich abermals die Roniglichen, über die Iffnit gegen ben Carft ju fegen, ale wofelbft ber Feind mit großer Dacht ju Bermahrung ber Daffe gegen Grabisca fic icon etliche Bochen gelägert. Sobald fie nun bafelbft angelangt, verursachte ihre Unfunft bei bem Feind großen Schreden und Berwirrung, fo bag er fich gezwungen fabe, die groben Gefdute von benen allbort aufgeworfenen Schangen abzuführen, fich gufammen ju gieben und endlich gar vom Carft ben Abichied gu nehmen. Es trugen aber die Roniglichen Bedenken, dem fluchtigen Reind weiter nachzusegen, weil ihre Pferde von ber weiten Reise giemlich ermudet und alfo zu vielem Rachjagen untauglich gemacht worden. Doch bezahlte ihnen die Burudreife ihre Dube, indem ihnen eine große Menge Proviant, so man dem Feind pon Montefalcone guführen wollte, in die Sande fiel, weshalben fie bann mit gewünschter Berrichtung und beftem Bergnugen wieder ihr lager bezogen. Den 18. Julit magten die Belagerte in Gradisca mit 50 gu Fug und 9 Pferben einen Ausfall, nahmen bem geind 80 große Dofen, fo fie ju ben Studen gebraucht, und brachten fie Ungefichts feiner in die Feftung. Auf ber feindlichen Seiten ward Sauptmann Paulo burch einen Schuf in ben Ropf erlegt, ba bie Belagerte faft niemand eingebußt. also die Keftung mit frischem Kleisch, woran fie einen großen Abgang verfpurte, reichlich verfeben. Den 28. Julii marb abermale einbellig beschloffen, in die Reftung Grabisca Lebensmittel und andere Nothwendigfeit zu bringen, und murben gur Begleitung erfieft 100 Marrabifde Ruriffirer, 300 Crainerifde Reuter, 120 Freiherrlich Ballenfteinische, 60 Dampierrefche und theils bes Bogen, alle ju Pferde, und batte ein febweber Reuter binter fich einen Mornig Beigen. Des Rufpolts aber waren 300 Musquetirer, 100 Piquenirer und 200 Usfofen, wovon ein seber 20 Pfund Pulver und Zünd-Strid am Rüden hatte. Den Weg mußten sie durch den Carft nehmen, welches auch in guter Anstalt geschahe. Also ward das Proviant nach Bunsch in die Sternschanze gebracht. Ohngeachtet auch der Feind sich hart widersetze, so kamen doch, außer 3 Pferde und 4 Musquetirer, alle wieder zuruck im Läger an, und haben hiebei die Erainer ein trefsliches Lob abermal erhalten.

"Den letten Julii gingen etliche von bem Feind über, bie einbellig berichteten, wie die Sollander haufig entliefen und noch , übrige ihre Stude auf bes Don Jean von Medici Quartier gewendet und icarf barauf geschoffen, welche Deutmacher bann bem Seind viel ju ichaffen machten. Den 1. Augusti ftreifte bas Crainerifde Landvolt unter Anführung bes Grn. Sauptmanns Babianitich bis gegen ber Benetianifden Seftung Maran nud betam jur Beute auf bie 200 Stud Rindviebes. Ingwischen ward bie Ronigliche Armee von Reuem mit Bolt verftarft, und fam in bas gager herr Matthias Schumigon, ein Dbrifter aus Ungarn, mit 4 Comorrifden gabulein, 600 Septuden und 400 Sufaren. 3mgleichen langte auch herr Dbriftlieutenant Maillgraber von Creus, auf ber Binbifden Grenze, mit 600 Mann an. Der Reind batte aber indeffen feine porbin auf bem Carft verlaffene Schangen mit frifdem Bolf und Studen wieber befegt, Daber ibm bann die Roniglichen abermal ine Lager gefallen, etliche 100 ber Seinigen, famt einem Dbriften Baglione und bem Grafen Riclas Gualdo, nebft zwepen Sauptleuten erlegt, anbei auch über 100 Gefangene, worunter 6 Capitains und 4 Sabnriche, erhalten. Bei diefem Treffen ward ber Feind in die Alucht gejagt und gezwungen, in feine Schang fich unter bie Stude au flüchten.

"Im Monat Sept. fingen bie Benediger ein Schreiben aus ber Feftung Gradisca auf, in welchem die Belägerte ben außersten Mangel an Lebens- und Kriegsmitteln fürstellig machten und bei ber Roniglichen Armee Ansuchung thaten, auf bas ehefte sie bamit zu versehen. Als die Benediger dieses vernahmen, legten sie sich mit ber völligen Macht nur anberthalb Musquetenschuffe

von ber Reftung, verwahrten alle Baffe und Bugange auf bas genquefte, fo daß Don Balthafar mit andern fürnehmen Officirern fich entschliegen mußte, mit Bewalt burch bie vom Feind verlegte Paffe ju bringen und ber Feftung Bulfe ju verschaffen. Beghalben bann 365 mit Debl, Zweybad, Pulver und andern Rothwendigfeiten beladene Saumroffe, die jum Theil ber Graf von Thurn, jum Theil Tybein und andere Berrichaften geschickt, ausgefertigt wurden, mit benen ben 22. Sept. bei annahendem Abend auf die 3000 Mann burch ben flug Bippach festen. Beil aber der Feind über den Fluß Ifongo eine Schiffbrude gefclagen, um bieburch von einem Lager in bas andere besto füglicher ju fommen und ben Roniglichen bie Bufuhr ber Lebensmittel in oft ermähnte Festung abzuschneiben, als ließ Marrabas vor Allem ein wolverfertigtes Reuerschiff nach gebachtem Rluß ablaufen, um felbige Bruden vermög biefes Schiffs in Brand ju bringen und Beldes aber feine Birfung nicht nach Bunfc au gertrennen. leiftete, fondern nur ben Feind in Kara verunruhigte, ber aber bennoch nicht verhindern fonnte, bag man gebachte Saumrog aludlich in bie Sternschanze brachte.

"Als biefer Lebens- und Kriegsvorrath nun an biefem geficherten Ort eingeliefert, vermeinten bie Ronigliche, es murben bie in selbiger Schange gelegene Solbaten, wie vormalen öfter gescheben, folden icon nach ber Feftung überbringen, welche aber nur 150 Star babin lieferten, ben Ueberreft aber megen ber pon bem Reind allzu ftart befesten Paffe in ber Schanze laffen mußten. Sobald hievon bie Ronigl. Armee benachrichtigt, brach Berr Albrecht Freiherr von Ballenftein mit feinen 200 Reutern, bie er aus eignen Untoften geworben und unterhalten , aufamt 1000 au guß auf. Und ohngeachtet ber Reind fich beftig wiberfente, ichlug er fich boch burch alle Baffe bis zu ber Reffung, in welche er auch die in ber Schange noch gurudgebliebene Lebensund Rriege-Nothwendigfeiten nach Bunfch bineinbrachte. biefem tapfermutbigen Entidlug und Durchidlagen verlor man Roniglider Seiten mehr nicht als 15 Musquetirer und 2 Lieutenants, babingegen auf feindlicher Seiten ber Spadafora, von bem bie Benetianer febr viel gehalten, famt einer großen Menge gemeiner Soldaten, beren gewisse Anzahl man so genan nicht erfahren können, geblieben. Doch konnte man leicht schließen, daß es ein ziemliches Benetianisches Bolk gekostet, weil sie sieben Wägen mit Tobten und Verwundeten nach Marano schickten, da doch über 60 andre tobte Körper noch auf der Wahlstatt liegen geblieben.

"Um biese Zeit befamen die Königlichen abermalige Berstärtung an Bolf, als nämlich 500 zu Roß und 500 zu Fuß; dahingegen aber ward herr Hauptmann Burgunder mit einem Fähnlein Musquetirer, bei 200 start, in die Festung Zeng verslegt. Imgleichen gelangte an die hohe Besehlshaber der Königl. Armee aus der Sternschanz den 18. Oct. ein bittliches Schreiben, des Inhalts: daß, wosern man selbige innerhalb drep Tagen nicht ablösen würde, sie allda wegen der großen eingefallenen Kälte, wider welche sie weder mit nothwendigem Holz, Feuer oder Kleidern gerüstet, sich unmöglich länger zu halten wüßten. Worauf den 26. Oct. besagte Schanz mit 30 Saumrossen, so mit Wein, und 30, so mit Zwepback beladen, versehen, der darin liegende Hauptmann Felner mit den Seinigen abgelöst und an dessen Statt der Hauptmann Sommer mit 150 gesunden Soldaten hineingelegt worden.

"Den 28. Oct. erhielt man aus ber Festung Grabisca Schreiben, in welchen sich die Belägerte erklärten, dis auf Martini beständig auszuhalten; so aber ihnen indessen keine hülsliche Sand geboten würde, wären sie gezwungen, mit benen Feinden sich einzulassen und sich zu ergeben. Und lagen damals in der Festung Hauptmann Brus, Hauptmann Schöpart und Hauptmann Märin samt ihren bei sich habenden Compagnien. Beil aber die Benetianer von verschiedenen Welschen Fürsten abermal viel Bolts zusammengerasst und sich sehr verstärfet, als haben Ihre Königl. Mas. in Böhmen auch benen im Elsaß unter dem Herrn Obristen von Kriechingen gewordenen 2500 Mann anbessohlen, ihre Reise zu beschleunigen, welche dann im Monat Nov. in dem Königl. Läger vor Gradisca wirklich angelangt. Indem aber diese Sachen vorgingen, erhielt man von der Ottomannissche Pforten gewisse Rachricht, wie sich der Benetianische alls

bort enthaltende Botschafter auf Besehl seiner herrschaft unter währenden Friedenshandlungen zwischen der Röm. Repserl. Mas. und gedachter Pforten unterstanden, durch Bestechung der fürsnehmsten Türckischen Bedienten mit viel tausend Zechinen den Frieden zu hintertreiben und Ihre Repserl. Mas. und das ganze Hochlöbl. Haus von Desterreich in die Gesahr eines neuen Türckenfriegs und Einfalls in die Ungarische oder andere Christliche Grenzen zu verwickeln, nur damit man sich in Friaul denen seindlichen Benetianischen Unternehmungen und Beginnen desto weniger widersehen möchte. Es schug aber diese listige Besmühung der Benetianer sehl, und ließen sich für diesmal die Türcken nicht bestechen, noch an Bollziehung des Friedensschlusses verhindern.

"Indeffen bat fich Ihre Ronigl. Daf. von Sifvanien als Mittler in Diefen zwischen bem bochflobl. Erzbaus Defterreich und ber herricaft Benedig erregten Rrieg gefchlagen und fie friedlich zu vergleichen gesucht. Worzu bann bie Berrichaft Benedig um besto mehr Buneigung gewonnen, weil fie auf feine Beife ibr Borbaben erlangen und mit biefem Kriege wiber bas haus Defterreich wenig ober gar nichts fürträglichs ausrichten Borauf bann bie Banblungen bes Friedens einen Anfang gewonnen, ba man gewiffe zwifden bem Roniglichen und Benetianifden gager liegende Baufer erfieft, wofelbft ber Beneral-Proveditor Barbarigo mit ben Ronigliden jufammengefom-Worauf man bann einen völligen Stillftand ber Baffen auf fernere Berordnung geschloffen, boch mit biefem Beding, bag man inzwischen bie Feftung Gradieca frei ungehindert mit aller beborigen Rothdurft verfeben follte. Rachmals ward fowol in Friaul als auch Ifterreich und Dalmatien biefer Baffenfillftand fund gemacht und ausgerufen. Wurde also biefes Sabr bindurch weiter nichts Feindseliges porgenommen, obwol es bem Keind nicht an bem Billen, wol aber ber Dacht, ben Rrieg fortzusegen, ermangelte.

"Das folgende Jahr, als 1618, fing man allgemach an, beiberseits abzudanken; boch blieb Don Marradas wegen etlicher gewiser Strittigkeiten noch in seinem alten Läger, bis endlich

der Fried in Dalmatien durch bevollmächtigte Commissarien und Berordnete, als auf Röniglicher Seiten vom herrn Carl Freisberrn von harrach und Johann Jacob von Edling, Benetianisscher Seiten aber vom Antonio Priuli und Gieronymo Giustiniano, völlig geschlossen." Man rechnet, daß dieser Krieg über 60,000 Menschen das Leben gesostet habe. Wallenstein hat in aller Weise den Erzherzog aufgemuntert, den Krieg sortzusepen; Ferzbinand aber vielmehr, mit den in Ungern und Böhmen ausgesbrochenen, das Aergste verheißenden Rebellionen, mit bitterm Familienzwist und der streitigen Thronsolge in des siechen Matthias Reich beschäftigt, mußte Eile haben, die eine Fehde wenigestens zu schließen, und gewährte den Benetianern auffallend günstige Bedingungen.

Nach Bien gurudgefehrt, ging Ballenftein die zweite Che ein mit Maria Ifabella, bes Freiherrn nachmaligen Grafen Rarl von Harrach Tochter, von Bucellinus als Princeps religiosissima gefeiert. Die Berbindung mit bem Manne, welchen R. Kerdinand II, ale "bie mabre Treubergigfeit," über alles ehrte, ift fur ben Sowiegersobn von ber bochften Bichtigfeit geworben: nicht zwar in Bezug auf feine Saltung in ber nach furzer Frift ausgebrochenen Emporung, batte er boch in dem nur eben beendigten Rrieg in ber glangenoften Beife feine treue Anbanglichfeit fur bas regierende Saus bemabrt; wohl aber fonnte angunehmen fein, bag er, ber fcarffinnige Beobachter, fofort erfannte, bag bas Biel ber Emporung feineswegs, wie man boch beute uns überreden will, ber Bahrung der Freiheit bes Baterlandes gelte, fondern bag fie lediglich bas Ergebnig perfonlicher Intereffen nach Unabbangigfeit, Dacht und Reichthum frebenber Ariftofraten, mabrent bie Armseligfeit von Rubrern, bergleichen ber Graf von Thurn und Conforten, auch nicht bie fernfte Soffnung eines Erfolgs auffommen laffen tonnte. Gleich Unfangs nabm Ballenftein Partei für ben Candesberren, in folder Lebbaftigfeit, bag bie Directoren in Bobmen ibn beshalb bei ihren Collegen in Dabren verflagten. Noch war die Revolution bier nicht burchgeführt : fle und ihre Bobltbaten ben Nachbarn gu bringen, übernahm Graf Thurn, begleitet von ber gangen Ritterschingreichs Böhmen, "welche ihre Berwandte, Bettern, Ohmen, Schwäger und Brüber freundlicher Gestalt und guter Meinung heimsuchen." Der Uebermacht mußten die wenigen kaiserlichen Bölker weichen, auf ihrem Rückzug zwar durch reichliche Zusuhr aus Wallensteins Gütern unterstützt. Der ließ auch seine im Rebellenheer dienenden Bettern mit der Versicherung begrüßen, daß er sie mit Prügeln und Ruthen tractiren werde. In dem gleichen Sinne hat der Marschall von Broglio 1791 aus Coblenz an seinen der Revolution dienenden Sohn geschrieben: »Mon fils, si les coups de baton pouvaient s'écrire, vous liriez ma lettre sur votre dos.«

Bei ben Bufuhren und ben Worten follt es aber nicht bleiben. "Der von Ballenftein ift mit feinem Regiment, fo an ber Mährischen Stanbe Defenfion geworben worben, mit welchem er auvor in ber Stadt Olmus gelegen, aufgebrochen, in Billens, fic auf die Ungarifde Greng, bey Sfalig und Solitich ju lagern und allba ber Ungarifden Gulf, welche ibm gutommen follen. ben Bag in Mahren aufzuhalten. Bu ibm hatte auch noch ber Graf von Dampierre und ber Oberfte Nachod mit etlichem Mabrifden Bolf ftogen follen, ihrem Unfdlag nach bie Ungarifde Sulf in Mabren ju bringen und fich folgends ber Stadt Dimus und Brunn in mabrenbem Candtag ju bemachtigen. Aber biefes Borhaben ift bald ju Baffer worden, benn unterwegens beiber Dbriften, nemblich bes von Ballenftein und bes Nachod Bolt meutenirt und meiftentheils wieder umgefehret. Sonberlich baben bie Nachobischen Reuter ibren Obriften umringet und zu wiffen begehret, von weme fie ihr Orbinang hatten; als fie nun verfanben, bag folde von bem lanbesbauptmann in Mabren mare, baben fie bawiber protestirt, mit Bermelben, fie maren nit von ihme, fondern vom gand und beffen Standen geworben und verpflichtet. Darauf fie benn auch nicht weiter fort gewollt, fonbern fich mit ihrem Dbriften Leutenant Stubenvoll in 1000 fart nacher Brunn gemendet und ben gebachten Dbriften mit menia Bolfe aus bem Land gieben laffen. Dit bem Dbriften von Ballenftein ift es also bergangen: Den 30. Aprilis Nachmittags bekehlt er seinem Dbriften Bachtmeifter, er follte mit bem Augvoll aufbrechen, allgemach fortmariciren und ein Rabnlein Anecht in der Stadt laffen, mit welchen er Obrifter alfobald wollte bernachfommen. Als nun beme zu Kola der Obrifte Bachtmeifter mit ben Solbaten fortgezogen, ber Obrifte fich aber ju lang verweilet, ift dem Bachtmeifter ber Sandel etwas feltsam vorfommen, jumal er fein Ordinang und Quartier gehabt, berohalben er wieber jurud auf Dimug gangen, in Billens, bie Racht allba zu bleiben. Aber ber Dbrifte bat ibn übel empfangen und mit bem Rappier vom Pferd geftochen, nachmalen bas Commando einem andern gegeben und die Soldaten mit ihm fortgeschickt. Darauf bes Abends zwifden 9 und 10 Uhren ber Obrifte mit 40 Musquetierern ju bem Ginnehmer fommen, bie Soluffel jur Caffa begehrt und folde endlich mit bloffen Degen und Bedrohung bes hentens beraus genothiget und 96,000 Reichsthaler, fo er in ber Caffa gefunden, noch biefelbe Racht in Begleitung bes Rabnleins Soldaten von bannen geführt. 216 foldes die Stande erfahren, haben fie Commiffarien und amen Cornet Reuter abgefertiget, mit Befelch, die Goldaten wieder aurudaubringen, welche bann 6 Rabnlein ermischt, die allbereits wieber im Burudreifen waren, mit ben übrigen aber bat ber pon Ballenftein bas Gelb nach Bien gebracht und es Ronig Rerbinando überliefert."

Unheilbar mit den böhmischen Demagogen zerfallen, beschäftigte sich Wallenstein mit der Anwerbung eines meist aus Wallonen und Ripuariern zusammengesetten Reiterregiments. Damit in uyglaublicher Geschwindigkeit zu Stand gekommen, stieß er zu Bucquops heer im Mai 1619. "Wie nun hierauf viel Niedersländisch Kriegsvolk in Budweiß ankommen und dadurch die Königische sehr verstärket worden, haben die Böhmische in ihrem Läger davor sich eines Ueberfalls von ihnen zu besahren angesangen, deswegen sie den von Mansseld mit etlichem Bolk zu ihnen zu koßen erfordert. Der zoge den 8. Tag Jun. mit 8 Fahnen zu kuß und in 500 zu Roß aus Pilsen, in Willens, zu dem Böhmischen Läger zu siehen. Aber der Graf von Bucquop wurde dessen Zag zuvor durch seine Kundschafter berichtet, desswegen er mit Wallensteinischen Kürissen und mit hungarischen

und neulich ankommenem Riederlandischen Bolt über 5000 fart aufgebrochen, ber Meinung, folche Conjunction bem von Mansfelb zu verwehren. Rachbem nun in bem Kortmarfdiren bie Ungarn etwas vorangeschidet worben, haben biefelbe einen Marttfleden, Retolit genannt, barin in 30 Mansfelbifche Musquetirer maren, angefallen, welche aber fich fo tapfer gewehret, bag fie nichts verrichten fonnen, bis bas übrige Bolf bernach fommen. Bie nun ber Graf ben Biberftand gefeben, bat er bie Beit gu gewinnen den Aleden ben Ballonen und hungarn Preis geben. Borauf felbige von ben Pferden gestiegen und in großer Fury in Stiefeln und Sporen bie Mauren erftiegen, bie barin befunbene Mansfelbische Solbaten, welche fich hierauf auf ben Rirdbof gemacht und bafelbft noch ferner webren wollen, mit Gewalt überfallen und alle niedergehauen, bernach ben gangen Fleden, weil fie bie Inwohner in Wehr gefunden, ausgeplundert und angezündet. Unter biefen Dingen wurde bem Danefelber angefagt, was mit gebachtem Fleden vorginge, aber fein weiterer Bericht gethan, als bag es nur etlich bundert ftreifende Sepbuden waren. Darauf er fobalb mit theils feiner Reuteren, nachbem er beren etlichen, daß fie auf bem Weg, wanns von Rothen, feine Burudfunft ju beforbern, fich in ber Bobe halten follten, wie auch 400 Musquetirer fich ins Gebolg zu legen und feine Biederfunft zu erwarten Orbinang binterlaffen, fortgerudt; ba er im Bortrab etliche Bucquopide Ungarn angetroffen, fie gefolggen und meiftentbeils erlegt. Als aber biefelbe burch eine große Angabl anderer und etlicher Trouppen Ruraffirer, fo fich aus großer Begierbe jum Schlagen wider bes Grafen von Bucquop Billen etwas ju fruhe berfur gethan, fecundirt, bat der von Mansfeld fobald wie bie Sachen beschaffen gemertet, und berbalben, weil er fich einem folden Saufen ju widerfteben nicht baftant befunden, nothwendig weichen und einen anbern Beg jurud fuchen muffen, alfo bag er fich bes Bortheils mit feinen verftedten Dusquetirern nit gebrauchen fonnen, bie er nichts befto weniger avifiren laffen, bie gange bes Gebolges und bem Baffer nach fich in ber Stille wieber jum großen Saufen gu retiriren, welches fie auch bergeftalten ins Werf gerichtet, bag,

ungeachtet ber Feind ihnen nahe genug gefolget, fie boch alle wol burchtommen.

"Unterdeffen ift ber Graf von Bucquoy mit seinem beis babenben Bolf ftrades Bege auf ber Spur bem von Mansfeld nachgeeilet, bag fobald berfelbe ju feinem in obgebachten Rleden aufwartenden Bolf wieder angelangt und fich in etwas erquiden wollen, die Bucquopiden Trouppen fich feben laffen. ber von Mansfeld wieder ju Pferd gefeffen, fein Bolf in Schlacht-Ordnung gestellet und eine Wagenburg ju machen befohlen. Belde zwar auf ber linten Seiten angefangen, aber wegen etlicher bavon rennenden Bagen , badurch ein großer Schroden unter die Fuhrleut tommen, nit rings berum gefchloffen worben. Bon hinten ber aber beschloß bie Lange des Fledens die Schlacht-Ordnung. Die Reuteren bielte vornen an ber Spigen und war in brey Theil, gleich einem Triangul, daß fie einander entfegen. fonnten, abgetheilet. Das Aufvolf mar binter ber Reuteren und hatte die Pagagy-Bagen in der Mitte, und waren 4 Fabnen auf ber Linken, 3 auf ber Rechten und eine por ber Dagaap ber, waren alle alfo geftellet, bag bie Reuterey von ben Dusquetirern tonnte beschirmet und vertheibiget werben. Bie nun bie Bucquopide bergunabeten, ließ ber von Mansfeld auf bie porberfte einen Angriff thun, welcher fo gludlich abging, bag eine ziemliche Angahl Ungarn in bas Gras beigen mußten, aber fie murben von des von Ballenftein Ruraffirern entfeget und bie Mansfelbifche wieber gurudgetrieben und auf fie von allen Seiten bermagen getroffen, bag bie Reuteren barüber in Unordnung gerathen. Es wurden auch furz zupor, ebe das Treffen recht angangen, 50 Solbaten aus ber Leibfahnen, die auf ber rechten Sand hielte, commandirt, bes von Mansfeld Loffer und ben Beg bargwifden ju vermahren. Denen folgte aus Digverftand bie übrige gange Compagnie, und berfelben auch bie zwo andere famtlich nach, beren Plas, fobald fie bavon gerudt, bie Bucquopfce eilends eingenommen, alfo bag, wie fie bes gehlers gewahr worden und wieber an ihre Stell gewollt, es allbereits au fpat gewesen und fie vielmehr, wo fie fich bin falviren tounten, fic umzuseben gezwungen worben; ba fie bann auf ber

andern Seiten des Fledens ein flein Gehölz zu ihrem Bortheil ersehen.

"Aber foldes bat ihnen boch nicht gebeiben mogen, bann als fie bemfelben 3werchfelb außerhalb bem Fleden zugewollt, find fie von ben Ungarn umringet, mehrentheils niedergemacht und bie übrige gefangen worden, alfo bag faum etlich wenige bavon fommen. Demnach nun also die Reuteren gertrennet und ein gut Theil bes Rugvolfs verloren, wurden bie übrigen Sabnen, benen ber Obrifte Bachtmeifter Carpegan, ein Rheingraf, Capitain Sand, Schlammereborf und andere commandirten, in große Gefahr und einen gang mubfeligen Buftand gefetet; bann fie ben größten Saufen bes Feindes vor fic, und binter fic, weil bei fo gestalten Sachen ber Fleden in Brand gestedt morben, lauter Reuer batten, fo war bie Munition (außer etlich wenig Tonnen Pulvers) famt einem guten Theil Pagagy verbrannt und aufgangen. Aber nichts befto meniger baben fie fich tapfer gewehret : Bucquoy bemubete fich zwar, ihnen burch fein Gefdus ben Bortheil eines umgaunten Gartens, barinnen fie fic aufhielten und ziemlich zu Rus machten, abzunehmen; aber es wollte ibm nicht angeben. Und obwol bie überaus große Sig felbigen Tage famt bem Feuer vom angestedten Fleden fo viel ausrichtete, bag ber Baun bas von ben Burquopiden eingeworfene Feuer auch leichtlich faßte, ward es boch burch ber Mansfelbifden Rleiß ftrade wieder ausgelofct. Unterbeffen bat ber Graf von Mansfeld, fo gut er gefonnt, feine Reuteren wieder aufammen gefammlet und mit unerschrodnem Muth zwerch burch . ber Ungarn ihre, bie faft bas gange Feld bebedte und überrennete, fich geschlagen und wieber an fein Loffer, in Billens, ein frifd Pferd gu nehmen und feinen Rurig, weil er ibn guvor anguthun wegen bes geschwinden Ueberfalls feine Beit gehabt, angulegen, in ben Fleden tommen. Aber ba hatten bie Bucquopiden bas Loffer allbereits ein, und brannte ber Rleden an ber gangen Seiten, fo weit er bintenber die Mansfeldifde Schlacht-Ordnung folog, lichterlob. Richts befto weniger, ob ibm icon ber Weg auf allen Seiten versperret mar, bemubete er fic bod, au feinem Fugvolf wieder burchzufommen, bis endlich, indem er

sich hin nnb her wendete und nach einem Ort, da er durchberchen könnte, umsahe, ihm seine Officirer bittlich angelegen, der angensscheinlichen Gefahr, darin er sich durch längern Berzug stürzen würde, in Acht zu nehmen, der Roth zu weichen und seiner Person samt der geringen Reuteren, die er noch übrig hatte, auf bessere Gelegenheit zu verschonen. Bozu er sich denn endlich, weil er anderst nit gekönnt, bereden lassen und die Retirada genommen, dabei er sich gleichwol, weil eine große Anzahl Ungarn start auf ihn gedrungen, tapfer durchschlagen muffen.

"Indeffen bemubeten fich andern Theils die Bucquopiden jum beftigften , bas überbliebene Mansfelbifche Aufvolt ju beamingen, welches gber bingegen fein Beftes thate und fich reblich wehrte : welches Treffen dann von Gins Rachmittags bis um 4 Uhren gemähret, ba Bucquoy durch einen Trompeter fie gur Ergebung vermabnen laffen, mit Bermelben, baf es gar fein Anseben batte, bag fie einer folden Dacht in die gange murben Biderftand thun fonnen. Beil aber ber von Randfeld gleich Anfangs, als er vermertet, was er an biefem Ort mit ben Bucquepiden wurde ju thun befommen, zween Solbaten in bas Bobmifche Lager bei Budweiß geschidt, um eilende Gulf au begebren, barauf fie fic bann ganglich verlaffen und in hoffnung gefignben, gebachter Succure wurde nicht mehr weit von bannen fenn, und fic baber auch ein Stund bernach, als ber Graf von Bucquop wieder einen Trompeter an fie abgefertiget, noch nicht ergeben wollen. Als aber endlich gar Rraut und Loth aufgangen, fie auch bie Andpf an ihren Bambfer verschoffen und fein Entfas fic verfvaren laffen wollte, baben fie fich eines andern bebacht und fic bes Abende zwischen 7 und 8 Uhren gefangen geben, mit Bufag, bie ihnen ber Graf von Bucquoy mit ritterlichen Ehren felbft gethan, gut Quartier ju geben und fie alle gegen Erlegung eines Monats Sold wieder los ju laffen, welches ibnen aber bernach ichlecht gehalten worden : benn als man fie an ber Bahl in 1200 gen Rrumau gebracht, bat man fie Rottenund Saufenweis in Rammern fo eng jufammengefperret, bag fie weder figen noch niederliegen fonnen, auch neben dem wenig Effen, fo man ihnen gereicht, gar nichts zu trinfen geben, woburch fle bann, als es etliche Tag so mit ihnen getrieben, bahin genothigt worben, baß sie sich fast alle in Kapserliche Dienste begeben muffen, wie ungern sie auch baran kommen.

"Die Bucquoniche haben bei diefem Treffen ftattliche Benten befommen, barunter gewesen 7 Cornet und 7 Fahnen, 100 Rag Bein, viel Maulesel, welche bes von Mansfeld Silbermert getragen, famt 10,000 Bulben und 2 Stud Befdug; fo waren bie Gewebr, ale Viftolen, Degen, Reuerrobr und andere bergleichen, fo auf ber Babistatt gefunden worden, gutentheils mit Silber und Gold beschlagen und gezieret, alfo bag man leichtlich bie Rechnung machen fonnte, es mare biefes Mansfelbifche Bolf ber rechte Rern bes Bohmifchen Rriegsbeers gewesen. Und obwol biefe Bictory auf ber Bucquopiden Seiten in Ansehung ber Angabl bes Manofelbifden Rriegevolks nicht fonberlich groß gu fevn ichiene, ift fie boch Ihrer Majeftat Ronig Ferdinando febr erfprieflich gewesen, und nicht allein ben Grafen von Thurn von Belagerung ber Stadt Bien weg und wieder in Bobmen gezogen, fondern auch ju 3. Daf. Erhebung jum Rom. Rapferthum großen Borfdub gethan. Der Graf von Mansfelb hat fic nach biefer Riederlage gen Moltautein, von ba aus nach Pifet und forbere, nachdem er bafelbft ben Guarnisonen Ordinang binterlaffen, gen Pilfen falvirt, allba er allgemach ben Reft feines gerftreuten Bolfe wieder gesammlet und frifc Bolt in Teutschland zu werben Batenten ausgetheilet, bagu ihm etlich taufend Bulben, fo er bei bem Treffen in einer Rutichen gu feinem Glud bavon gebracht, ju guten ftatten tommen und ibm wieber auf bie Bein geholfen, also bag er innerhalb 4 ober 5 Bochen mit zwegen Regimentern zu Fuß und einer guten Unjabl Reuteren gefaft gewesen."

Das Treffen vom 10. Juni war burch Wallenstein und feine Curaffiere entschieden worden; die haben die hartnädig vom Feind vertheibigte Wagenburg durchbrochen. Unter ben Todten befand sich Leonhard Colonna von Fels, welchen der zum General Lieutenant der ftandischen Kriegsmacht ernannte Graf von Thurn sich als Feldmarschall beigelegt hatte. Einer der Corpphäen der Empörung, stand er geraume Zeit, zugleich

mit Thurn, an der Spige der protestantischen Partei, die bes Grafen überlegene Gewandtheit ihn allgemach in den hintergrund drangte. Gänzlich konnte er nicht beseitigt werden, weil er gleich im Beginn der Wirren, weniger auf eigene, als auf friedlicher Mitstände Rosten ein Reiterregiment von 1900 Mann angeworden hatte. In senem Treffen bei Zablaty that er den ersten Angriff, und trug sein Fall nicht wenig bei, der Rebellen beer zu gerstreuen.

"So wie Bucquoy nach bem Sieg über Manefeld Miene machte, auf Prag loszugeben, fo waren bie Bohmen barauf bebacht, ibm ben Weg babin ju verlegen, was benn ju mehren, freilich unentscheidenden Gefechten Unlag gegeben bat. enblich jog fich ber Schauplag bes Rriege, ba unvermuthet ein neuer Keind wider Kerdinanden auftrat, wieber nach Deftreich. Betblen Babor batte fich icon lange mit allem Gifer gum Rrieg geruftet, und feine genaue Berbindung mit ben Turfen, mehr noch fein fanatischer Sag gegen Alles, was tatbolisch war, mufte biefe Ruftungen Ferbinanden verbächtig machen. Inbeg gab er beffen Befehlsbaber in Sungarn bie beiligften Berficherungen , bag er , anftatt mit ben Bohmen , wie fie es von ibm verlangten, gemeine Sache ju machen, fie vielmebr burch bie porgespiegelte Bulfe einschläfern, ihre Baupter in fein Lager loden und Ferbinanden ausliefern, furg, jur Dampfung bes Aufrubre feine gange Dacht anwenden wolle. Es ift nicht glaublich, bag man biefen Bufiderungen gang getrauet babe, auch legte Betblen bie Daste gar balb ab. Auf feiner Radreife von Frantfurt nach Bien brachte Rerbinanden ju Danden Daul Dalffy bie Radricht, daß Bethlen in Dberhungarn allenthalben feindlich verfahre und bei täglichem Anwuchs feiner Dacht Deftreich und bie Sauptftabt Bien bedrobe. Gine Gefahr, bie Ergbergog Leopolden, ber die Regierung in Abwesenheit seines faiserlichen Brubers verwaltete, ben Grafen Bucquop aus Bohmen nach Deftreich zu berufen veranlagte. Diefer Kelbberr eilte um fo mehr babin, weil felbft bie evangelifden Rieberoftreider nichts Gutes im Schilbe führten, wie fich benn die Stande von biefer Religion ju horn versammelt hatten. Er nahm ben Ort ohne

große hinderniffe ein, verließ ibn aber wieber, weil er nicht baltbar mar, und ging nach Dabren, um ben Rrieg bortbin gu gieben. Er forberte bie Befagung von Bnamm auf, aber 12,000 hungarn und Siebenburger von Bethlens heer in ber Rabe machten biefer fo viel Muth, daß fie eine abschlägige Antwort Bucquoy mufte nun, ba Thurn von einer Seite burch Mabren beranrudte, Bethlen auf ber andern icon vor Pregburg ftand, auf die Sicherheit Biens bedacht fepn. Er jog Dampierre, ber fruber mit einer Abtheilung bes Beeres in Dabren eingefallen war, an fich und eilte nach Wien, ohne, ba er nicht über 18,000 Mann ftart mar, bie Bereinigung bes Bobmifden Beeres unter Thurn mit ben ermabnten hungarn und Siebenburgern und einigen migvergnügten Deftreichern binbern ju tonnen, folug fein lager an ben Donaubruden auf und vertheibigte wider die bei 60,000 Mann ftarten Reinde bie außer ben Bruden gelegenen Schangen burch brei Tage mit vieler Tapferfeit, bis endlich bie Unmöglichkeit fie ju behaupten ihn zwang, feine Mannichaft über bie Bruden gurudgugieben und bie Bruden felbft abzuwerfen, mas er mit außerordentlicher Gefdicklichteit mitten unter beständigen Gefechten ju Stande gebracht bat, vornehmlich babei unterftugt von bem bernach fo berühmt geworbenen Bohmifden Belden, dem Obriften Albrecht von Baldftein." Diefer batte in ber fefteften Saltung ben nach breitägigem Rampf, 24 .-26. Det., unvermeiblich geworbenen Rudzug Bucquops gebedt und bie Donaubruden abbrechen laffen. Wie hartnädig aber ber Biderftand, ben Bobmen bei ihren unaufhörlich fich erneuernden Angriffen entgegengefest, ichien fich boch bie Gefahr fur Bien noch nicht zu vermindern. Am 3. Nov. festen die Siebenburger mit Dacht bei Fischamend über die Donau und nahmen bas Schloß Ebersborf; alle Martte und Fleden, wo nur noch etwas ju finden gemefen, wurden vollende ausgeplundert, "auch viel Leut jum Theil niedergehauen , jum Theil gefangen , und übel gehauset, begwegen bann viel Landvolf um Sicherheit willen fich nach Wien begeben. Dabero es fommen, weil ohne bas wegen ber Rriegskäuften ber Mangel icon allbereit juvor erschienen, daß die Theurung und hungerenoth tafelbft je mehr und mehr

jugenommen, und ist diese Stadt von bem Feind um und um durch stätiges Streifen, daß nichts darein zu bringen, etlich Tag lang umzingelt gewesen; das Ariegsvolt ift oftmalen so nahe hinzukommen, daß mit Studen auf den Wällen nach ihnen geschossen worden."

Selbft in feiner Burg ichien ber Raifer nicht mehr ficher, 60,000 offenen Feinden und Berrathern ohne Bahl in feiner Umgebung gegenüber. Aber feine und feiner Getreuen fandbafte Saltung und ein Ereignig am gug ber Rarpathen rettete bie Sauptftabt. Betblen Gabor batte ben Georg Rafoczy als feinen Stattbalter in Rafchau gurudgelaffen, ibm auch eine bebeutenbe Streitmacht beigegeben. Die erlitt von Georg Somonnap fowere Nieberlage, beren unmittelbare Folge bie Befreiung Die homonnay, genauer Drugeth von homonna von Wien. betrachteten als ibr Stammbaus ben flomatifden Martifieden homonna, in bem Ragy-Mihalper Begirf bes Bempliner Comitate, in einer munbericonen Landicaft an bem Latorczafluffe gelegen, mit einem großen Caftell, einer tatholifden und einer griechischen Pfarre, einem aufgehobenen Frangiscanerklofter und einem Salz- und Lottoamt, ber beute, samt ber weitläuftigen . herricaft, ber grafichen Familien Cfaty und Banbernoth Eigenthum. Der Drugeth eigentliches Baterland foll aber, einer alten Ueberlieferung gufolge, Italien gewesen fein, mo fie, wie man ergablt, viele Menfchenalter bindurd bie bodften Burben in Salerno befleibet baben. Aus Salerno brachte Ronig Rarl I awei Bruber Drugeth mit fich herüber nach Ungern: ber eine wurde hofrichter; ber andere, Philipp leiftete bem Ronia bie wichtigften Dienfte in bem Rrieg gegen Mattbaus von Erentschin. wurde Graf von Bips und Ufvar, auch 1322 Palatinus, und befleibete biefes Umt bis ju feinem furg por bem 26. Sept. 1327 erfolgten Ende. Allem Anschein nach bat er zuerft homonna erworben. Als Palatinus folgte ibm, furz nach bem 29. Darg 1328, Johann Drugeth, ber biefe Burbe noch im 3. 1333 befleidete, auch im nachften Jahr als Dbergefpan von feche Comis taten, Sumegb, Back, Tolna, Stublweißenburg, Bemplin und Ungbyar porfommt. Sein Sobn, Nicolaus, eben berjenige, ber

1330 ben König, bie Königin und die königlichen Kinder auf bem Schloß Bisegrad vor des Felician Zahi mörderischem Anfall errettete und der nachmals die Stelle eines königl. Oberkammersberrn und Hofrichters bekleibete, folgte 1350 dem Bater als Obersgespan des Zempliner Comitats. Als Palatinus erscheint aber schon 1334 ein Wilhelm Orugeth, der diese Würde noch 1342 bekleibete und sie nach König Ludwigs Krönung freiwillig niederlegte.

3m 3. 1403 nennt Ronig Siegmund unter feinen Gegnern und als Anhänger des Königs Ladislaus von Reavel die Ebeln von homonna. Unter benfenigen, welche ben ju Schramowis 1411 mit ben Volen abgeschloffenen Baffenftillftand unterzeichneten, wird Johann von homonna namentlich aufgeführt, ber nämliche, ber ein Jahr fpater bas mit Polen errichtete Bunbnig burch feine Unterschrift befraftigte. 3m Jahr 1449 wurde bie Burg homonna von bobmifden buffiten erfliegen und bie gange Befapung, barunter bie Eigenthumer ber Burg, Stephan und Bartholomaus Drugeth, in bie Gefangenschaft geführt. beiden Berren erbielten aber icon 1450 bie Freiheit wieder : nur mußte fie von bem Anführer ber Suffiten, bem berühmten. Gistra, burch Abtretung bes Ertrags bes Bergwerfs Tellibanya und der Bolle ju Sztropfo und homonna erlauft werben. 3m 3. 1460 befennt Johann Thalafus be Datrova, einer ber Unführer ber huffiten, bag er von Stephan und Bartholomaus be Sumena und von Stepban be Peren bie 1000 Gulben, welche fie an ibn für Erbaltung bes Friedens zu entrichten iculbig, empfangen habe. Bleichzeitig wird auch Simon von humena genannt. 3m 3. 1473 werben bie Burgen Somonng, Satropto und Ragy-Mihaly von ben Polen genommen, von Ronig Matthias aber bald wieder befreit. Johann von homonna war einer berfenigen, welche 1505 auf bem Felbe Rafos ben Befdluft untergeichneten, bag nimmermehr, wenn Ronig Blabielam ohne mannliche Erben fterben follte, ein Ronig fremben Stammes und Bolfes gewählt werben burfe. Durch biefen Befchlug follte bie fernere Erhöhung bes Baufes Zapolya vorbereitet werden.

3m 3. 1522, gu Dfen, errichtet Franz Drugeth von homonna mit Anton Paloczy, Andreas Bathory, Peter Pereny und Raspar

Rastay ein Bunbnig zu wechselfeitiger Bertheibigung und zu bes Ronigs Dienft, ein Dienft, in bem er balb genug, jugleich mit Paloczy, bei Mobacs ben Tod finden follte. Sein Sohn, ebenfalls Frang genannt, zeichnete fich por allen Großen Ungerns burd fandbafte Anbanglichfeit ju Jobann Bavolya aus, baber er auch von biefem mit ber burch bes Anton Paloczy unbeerbten . Abgang bem foniglichen Riscus beimgefallenen großen berrichaft Ungbvar (fie gablt 40 Ortichaften), in bem gleichnamigen Comitat, begnabigt wurde. Durch Briefe, d. d. Ungbvar am Rafts nachtbienftag 1527, forberte Frang, Dbergefpan von Unghvar und Saros, Thavernicorum reg. Magister, im Auftrag seines Gebieters, alle Stabte Dberungerns auf, ihre Deputirte ju gemeinschaftlicher Berathung auf ben Montag nach Invocavit nach Somonna gu fenden; er nahm Theil an allen Befechten. welche Rapolpa ben Bolfern Kerdinands, namentlich bei Tofan, an bem Bernab und Barfonpos lieferte; er beberbergte ben Bavolva zu homonna, als biefer, nach feines Kelbheren Bobo Diggeschied, nach Polen entwich; er feste, mabrent Zapolya an bes Grafen von Tarnow Bof weitte, allein ben ungleichen Rampf fort. Berftarft burd bie Scharen unbeschaftigter, broblofer Depbuten, überzog er feinen eigenen Bruber, ben Bempliner Obergefpan Stephan. Stephans Burg, Barco, mar balb übermals tigt ; eine andere, Cficeva, that langern Biberftand : aber Frang ließ Reuer einwerfen, und nicht nur bie Bebaube, fonbern auch bie Urfunden vieler abelichen Familien und felbft bas Comitatsardiv gingen im Raud auf; Stephan aber mußte bie Flucht ergreifen.

Eigentlich war es allein beffen zweibentige haltung, welche bes Bruders Jorn erregte. Juerft ließ Stephan sich 1526 von Johann Japolya zum Obergespan des Jempliner Comitats ernennen, sich auch als bessen Gesandter nach Polen verschicken, um dort die neue Königswahl anzufündigen; aber schon im nächken Jahre, 1527, schwuren er und Georg Drugeth, dieser im eigenen, seiner Mutter und seiner Brüder Gabriel, Stephan, Unton und Emmerich Namen, dem König Ferdinand den Treuseid. Später trat Stephan, immer noch Obergespan von Zemplin,

abermals zu bes Zapolya Partei über; er murbe, nach feines Brubers Frang Tob, jum Obergespan von Unghvar und jum oberften Feldhauptmann in Rafcau beftellt, 1538, und mußte im folgenben Jahr bes Zapolya Braut, bie polnische Pringeffin, in Rrafau übernehmen, batte auch bie Ebre, fie in Raichau qu bewirthen. Rach Bapolyas Tob wurde Stephan mit bem Ronig Ferdinand ausgefohnt und lebte geraume Reit in Wien, wo ibm feine Gemablin, Clara Bathorp, 1546 einen Sohn gebar, über beffen Geburt fie jedoch bas Leben verlor. Er felbft ftarb im 3. 1556. Sein Sohn, Ricolaus, empfing von Ronig Ferdinand bie Burbe eines Bempliner Obergespans als Pathengeschenk. Raspar Drugeth wird 1567 als Mitschuldiger an bes Georg Bocefai Berichwörung bestraft. 3mei Jahre fpater, burch ben Art. 18 bes Reichstagsschlusses vom 1. August 1569, wird ber Ort homonna als ein Depositarium mercium für ben Zempliner Comitat angeordnet. Am 2. Januar 1570 wird Nicolaus Drugeth ale Obergespan bee Zempliner Comitate inftallirt : in bem Gefecht bei Rorom , 1579 , gerieth er in bes Pafca von Stolnof Gefangenicaft. Er murbe erft nach Stolnof, bann aber, hauptfächlich weil er mit bes gefürchteten Nicolaus Briny Tochter Margaretha verheurathet, nach Conftantinopel gebracht und ftarb baselbft, nur 33 Jahre alt, im Rerfer, mabrent man um fein Lofegelb unterhandelte, behufe beffen auch bereits febe Porta in bem Zempliner Comitat mit einer Abgabe von 100 Bellern belegt worben.

Bon Johann und ber Margaretha von Zapolya, einer Schwester bes Königs Johann, Söhnen, Gabriel, Anton und Emmerich war bereits Rebe; am 14. Febr. 1542 schlossen diese brei Brüder zu Patak mit Peter Pereny, Franz Bebech und Raspar Dragsffy ein Bündniß zu gemeinsamer Bertheidigung und zu Erhaltung ber öffentlichen Ruhe. Gabriels auf Barco und der Euphrosina Gyulassy Sohn, Franz Drugeth war in erster Ehe mit Euphrosina Gyulassy, in anderer Ehe mit Elisabeth Pereny verheurathet. Der Sohn der ersten Ehe, Stephan war noch ein Knabe, als er bei Rapos 1566 eine starte Dorde Tastaren besiegte. Nach seines Betters Nicolaus Tod, 1580, wurde

er, ber bereits Erbobergefpan bes Unghvarer Comitats, auch jum Obergefpan bes Zempliner Comitate ernannt. Dit feinem Bruber Georg lebte er in fortwährendem Saber; ale er benfelben in ber Burg ju Terebes überfiel, 1582, entfeste fic George gartlich geliebte Gemablin, Euphrofina Doczy bermagen, daß fie auf ber Stelle eine unzeitige Nieberfunft batte. Borfall wurde bem Bicegefpan bes Bempliner Comitats, bem Labislaus Bartoczy angezeigt , und ohne Scheu forderte biefer ben Obergesvan vor fein Bericht, indem berfelbe bie Schuld ber allzu fruben Enthindung und folglich bes Todes bes unschuldigen Rindes geworden fei. Diefer Sandel, ju bem fich bald ber von Stephan an einem Bauer aus Pichnye verübte Morb gefellte, wurde endlich im 3. 1588 in ber Art beenbigt, daß ber Angeflagte fcwur, er fei meber bie Urface ber unzeitigen Geburt, noch bes Todtfcblags gemefen , und bag 50 abelige Eibeshelfer barüber, bag ibm zu glauben, ein juramentum credulitatis leifteten , womit er fobann aller Strafe lebig ging. 3m namlichen 3. 1588 befand fich Stephan in bem fiegreichen Befecht bei Szifszo gegen Ferhates, ben Pafca von Dfen, wo 2000 Türken auf dem Plas blieben. Des Obergefpans Pferd fiurate, und er wurde ber Turten Befangner; allein mabrend biefe um bie Theilung feiner Baffen und Rleiber ftritten, wurde er burch feiner Leute Bordeingen befreit. 3m 3. 1593 belagerte Stephan bas Schloß Szabadfa. Zag und Nacht brachte er in ben Laufgraben ju, nahm barin feine Mablgeit und feine Rube, und als eine Breiche geschoffen war, trat er an bie Spige ber fturmenben Ungern und beutschen Rnechte, beren Sprace ibm fo geläufig als bie Muttersprace. Das Schloß murbe erobert und bem Erbboben gleich gemacht; feine barbarifden Bertbeidiger fielen unter bem Schwert. Auch an bem Sieg bei Tura, 1594, ber 3300 Turfen das Leben toftete, batte Stepban mefentlichen Untheil. Er erfrantte und farb auf ber Burg ju Somonna, Anfange bee 3. 1599, wie biefes fein Sohn Labislaus am 2. Darg 1599 feinem vormaligen Lehrer, bem poetifchen Burgermeifter von Rafchau, Johann Bocatius, berichtete. Bocatius erwiederte ber Anzeige burch ein Gebicht auf Stephans Tob, welches im

nämlichen Jahr zu Bartfeld im Drud erschien. Stephan wurde zu Unghvar begraben. Seine Gemahlin, Euphrosina Töröf de Enning, hatte ihm zwei Söhne, Ladislaus und Balentin, gesboren. Der ältere, Ladislaus, folgte dem Bater als Obergespan von Zemplin, was die Bermuthung, Stephan sei Comes perpetuus in Zemplin gewesen, gar wahrscheinlich macht, stand der Provinz aber nur 14 Monate vor, und fand allem Anschein nach einen frühen Tod; denn schon am 3. Mai 1600 schwur seine Bruder Balentin in Zemplin als Obergespan den herkömmslichen Eid.

Balentin, ber neue Obergespan, war in ber reformirten Confession erzogen und fab barum mit boppeltem Ingrimm bas barte 3och, welches Belgiojoso bem Ronigreich aufgelaben. Der . faiferliche Sof beleidigte ibn aber auch noch perfonlich burch Einziehung ber Burg und herrschaft Regen, Die jum Theil feiner Gemablin Gigentbum. Balentin ericbien bei mehren Bufammenfünften, nahm Theil an unrubigen Bewegungen, an ftraflichen Unterhandlungen mit ben Turfen, bewehrte feine Burgen und murbe baber, wie Stephan Bocefai und anbere Digvergnugte, burd ben oberften Gerichtshof in Prag als Sochverrather verurtheilt (1604). Richts besto weniger erhielt er burch ben Art. 2 bes Reichstagsichluffes von 1604 ben Auftrag, bie Milis von Oberungern ausammengugieben. Bei Galegech ichlug er fein Lager auf, und balb versammelte fich um ihn beinabe ber gefamte Abel ber obern Befpanicaften. Ihrer Starte fest bewußt, fcidten die Digvergnugten von Galezech aus eine Befandtichaft an Belgiojofo, um die Abftellung aller Befcmerben, bie freie Ausübung ber Augsburgifchen und helvetifchen Lehre au forbern, und auf feinen abichlägigen Befcheib brach mit reißenber Gewalt und Schnelle bie Emporung aus, bie zumal unwiderftehlich wurde, nachbem Bocefai feine Bereinigung mit homonnas Scharen bewerfftelligt batte. Babrenb Bocstai am 17. April 1605 jum Rurften von Ungern und Siebenburgen ermablt murbe, erhielt Balentin von ben Infurgenten Beftallung ale oberfter Relbherr, baber er auch in einem Publicanbum, d. d. Rafcau, 20. Jun. 1605, folgenden Titel annimmt: Nos comes Valen-

tinus Drugeth de Homonna, per regnum Hungariae supremus generalis capitaneus, comitatusque Zempliniensis perpetuus comes. Balentin war des neuen Amtes wohl würdig. Erfahren in ber Rriegsfunft, eines aufgewedten, liebensmurbigen Gemuths, verließ ibn felbft mabrend bes Baffengetummele bie Reigung an ben Biffenschaften nicht, und er fand Duge, nicht nur bie Berbanblungen bes Reichstags von Szerence, fondern auch bie Ereigniffe bes Bocstaifchen Rrieges, an benen er Antheil genommen, ju beschreiben. Seine Sandidrift murbe unter bem Titel: Diarium Valentini Drugeth, in der Bibliothef bes Primas Joseph Batthpany aufbewahrt, und ift foon wegen ber Anftanbigfeit, mit welcher überall von bem Raifer ober von ben Gebrauchen ber fatholifden Rirde gesprochen wirb, merfwürdig. gleichen verföhnlichen Beift athmet auch die Rede, die Balentin an Bocefais Babltag bielt. Er mabnt von allen Bitterfeiten gegen ben Raifer ober beffen Minifter ab und will ben bevorfiebenben Rrieg nur als einen Bertheibigungs, ja nicht als einen Angriffefrieg betrachtet wiffen.

Seinen Reldzug beschreibt Balentin folgenbermagen. Die Kahnen trugen bie Aufschrift: Isten velünk senki ellenünk. Bei Bobrog-Rerestur murben bie Truppen jufammengezogen, am 14. Jul. 1605 aufgebrochen; ber Darich ging über Fülef, Loffoncy, Bolna, Stalit, Reubaufel. Dier zeichnet ber Gefcichtforeiber ein febr lebbaftes Bild von bem ftattlichen Schmaufe, welchen er am 2. Sept. ben turfifden und tatarifden Bulfstruppen gab, pon ber Robeit und Gier biefer Gafte. Sie murben, bes engen Raums halber, divisionsweise abgefüttert. Bum Beidlug mußte Balentin ben Sinan-Paida von Erlau, gleichwie fvater ben Begir Dehmet und ben Saffan-Pafca, an Batersfelle aufnehmen. "Drei Bater, bie, traun, bem Baterlande wohl befommen werben." Die Belagerung von Reubaufel jog fich in die Lange, woran Rhebei, einer von Balentins Unterfeldberren , und augleich fein größter Reiber , nicht wenig Sould tragen mochte. Man wußte fic auch nicht zu vereinigen, wer bie Seftung haben follte, indem die Bocsfaischen und die Turfen mit gleichem Ungeftumm ihren Befit verlangten. Schon am 18.

Sept. follte ein Sturm versucht werben, baber die Ungern von ben Turten Schonung ber ungrifden Frauen begehrten, fic aber augleich aller Theilnabme für die beutiden Frauen losfagten. Allein Balentin wollte nun felbft feinen Sturm mehr, ber bie Stadt in ber Turfen Gewalt liefern fonnte, jumal Bunger und Berrath bie Rrafte ber Befagung gebrochen hatten. Wahrend Balentin von ben faiferlichen Generalen, von Bafta und Rollonis, die bringenoften Ginladungen empfing, ju feiner Pflicht gurudgutebren, murbe um bie Uebergabe von Reubaufel unterbandelt; fie ju beschleunigen, fand fich Illesbagy im Lager ein. Als biefer geschickte Unterhandler ber Festung eingelaffen murbe, um bem Bertrag feine Bollenbung ju geben, benutte Balentin bie Belegenheit, fich in beffen Befolge verkleibet einzuschleichen und bie genauefte Runde von ben Bertheibigungsmitteln und Anftalten fich zu verschaffen. Die Uebergabe erfolgte am 17. Det .: 59 gefangene Turfen murben auf ber Stelle ohne Lofegelb, bas bereits au 16,260 Gulben berechnet mar, freigegeben: aber von den Turfen des Belagerungsheeres durfte feiner bie Reftung betreten; wuthend, daß man fie bergeftalt geafft, verliegen Balentine brei Bater auf ber Stelle bas Lager. Auch Balentin, nachdem er binreichend für die Sicherheit feiner Eroberung gesorgt, trat ben Rudweg an und langte am 19. Nov. , in Unghvar wieber an. Durch ben Reconciliationspertrag von Pataf, 23. Jun. 1606, erhielt er feinen Untheil Reges gurud.

Wichtigeres hatte Bocskai ihm zugedacht: benn in seinem Testament, vom 17. Dec. 1606, wurde Balentin den Sieben-bürgern als der Burdigste, ihren Fürstenhut zu tragen, empsohlen; allein die Stände verwarfen den Empsohlenen, vielleicht nur, um ihr Bahlrecht zu behaupten, und wählten statt seiner dessen alten, gichtbrüchigen Schwiegervater, den Sigismund Rafoczy, zum Fürsten. Balentin gebrauchte die Begleitung der Leiche und der Schäge des verstorbenen Fürsten zum Borwand, ein startes heer nach Siebenbürgen zu bringen und sich zum herrn des Landes zu machen; allein die Stände besetzten die Grenzen, wiesen die Begleiter der Leiche, die auf die Leihwache von 1000 Siebenbürgern, zurück und drohten dem Grasen mit den Wassen.

Betäuscht in feinen Erwartungen warf fic Balentin auf Bocstais Schäpe. Sechzehn reich belabene Bagen ließ er nach Somonna fcaffen; fie enthielten viele goldene und filberne Befage, eine unfägliche Maffe baren Gelbes, zwei Rronen, bie griechische und bie fervische, und ben berühmten Rarfuntel, ber feitbem eine ber Rierben ber Wiener Schapfammer geworben ift, nachbem ibn Balentin bem Ergbergog Matthias jum Gefchent machte. Much bemeifterte fic Balentin ber Reften Rovar und buftb. Radrichten, bie et von feines Schwiegervaters flaglichem Gefundheitezustand empfing, bewogen ibn, von weitern Reindseligfeiten abzulaffen. Er eilte an Sigismunds bof, versuchte Someiceleien, Bitten und Drohungen und verlangte enblich, bag Sigismund ibm , ber burch bie Stimmen ber ungrifden Stande icon gewiffermagen die Furftenwurde erhalten habe, ber auch in einigen ber wichtigften Festungen gebiete, bie allzubeschwerliche Regierung freiwillig abtreten moge, ebe ihm ber Gultan biefelbe augleich mit feinem Leben und feinen Butern nebme. Allein ber Rurft blieb fandbaft, verwies ibn an bie Stanbe, beren Babl allein ihm bas gurftenthum zuwenden tonne, und gab ibm julest ben Rath, fich ju beruhigen, ba es ibm fcwerlich gelingen werbe, viele Bablftimmen zu erhalten. Das Gewicht bes legten Grundes fühlte Balentin felbft; er wendete baber feine Blide nad Conftantinopel, wo Bocofais Schape ibm überall Freunde gewinnen fonnten. Es wurde ihm nicht fcwer, ben Grogvegier ju überzeugen, bag Rafoczy ein abgelebter, franter, unbrauchbarer Mann fei, und bag bie flebenburgifden Stanbe fich nach einem andern Regenten um foviel mehr febnten, ba fie bie von ihm mit bem Raifer eingegangene Berbindung verabideuten.

Dem Sultan war es ebenso unerwartet als mißfällig, daß Rafoczy gewissermaßen des Raisers Soheit anerkannt habe, und sogleich wurde beschloffen, daß homonna den Abtrunnigen verstreiben solle; allein Rafoczy, zeitig gewarnt und unfähig, einen Burgerfrieg zu führen, verzichtete zu Gunsten des Gabriel Bathory von Somlyo, und der Bathory beliebter Rame, verbunden mit den diplomatischen Runften von Gabriels Freund Bethlen Gabor, der selbst nach Constantinopel reifte, vernichtete allen

Eindruck, ben Balentins Gelb gemacht. Roch blieben ihm bie Bevoufen, deren Freundschaft er wohl auf abnliche Beise mit einer von Bocstais Rronen, beren Auslieferung fie von ihm burch Drobungen erzwangen, gefront bat (1607). Soldes Beginnen beunrubigte ben faiferlichen Sof auf bas Lebhaftefte; eine Confultation wurde fofort auf ben 6. Januar 1608 nach Pregburg einberufen , um die Mittel ber Abwehr gu ermagen , und Commiffarien wurden nach Rafchau abgefendet, um den Grafen gu bedeuten, "daß er fofort von einem Berfahren, welches ibn des Berbrechens ber beleidigten Majeftat fouldig mache, abftebe und überhaupt feinen Ehrgeig nicht über bas öffentliche Bobl ftelle." Balentin erwiederte, er werbe geborchen und fich fogar in ber königlichen Commiffarien Gewahrsam begeben, bob aber unter ben Sevouten bie auserlesenfte Mannichaft aus und führte folche nach Pregburg, bem Ergbergog Matthias ju Bulfe. Gine fo bedeutende Berffarfung feste ben Ergbergog in ben Stand, ben langft vorbereiteten Entwurf auszuführen, und Matthias erzwang von feinem Bruder die Abtretung ber ungrifchen Rrone. Bur Belohnung, bag Balentin bagu fo gewichtige Sulfe geleiftet, wurde er jum Obrifthofrichter ernannt; er genog aber feines Triumphes nur furze Beit und ftarb febr ploglich ju Unghvar, 9. Nov. 1609, nur 32 Jahre alt, ber Sage nach an Bift. Et war zweimal verheurathet, 1) mit Elisabeth Rafoczy, des Kurften Sigismund von Siebenburgen und der Judith Allaghy Tochter, mit welcher er ben Untheil Regen erheurathete; 2) mit Chris ftiana Palocfay. Des Sohnlein Diefer legten Che, Stephan, überlebte bem Bater nur um ein Jahr. Seine und feiner Someftern Bormunder überlieferten ju Saros-Pataf, 30. Jun. 1610, bem Valatin Thurzo die Rrone, die einst Bocofai vom Gultan empfangen batte.

Balentins Großvater, Franz, war in anderer Ehe mit Elisabeth Pereny verheurathet. Der Sohn bieser zweiten Ehe, Georg Drugeth, erbte 1567 von seinem Dheim, von Gabriel Pereny, das Schloß Terebes, Zempliner Comitats, hatte viele Händel mit seinem Bruder Stephan und wurde 1580 wegen bes ihm zur Laft gelegten Morbes eines Edelmannes, bes

Johann Tuffan, vor dem Comitatsgericht belangt. Er blieb aus, es erging gegen ibn ein Proferiptionebecret, und julest mußte Georg feine Buflucht zu der koniglichen Gnabe nehmen, worauf ihm bann bas leben und, gegen Entrichtung einer farten Gelbfumme an Tuffans Erben, auch Bergeibung gefchenft wurde (1583). Ein Jahr fpater fant er abermals wegen bes an einem Einwohner von homonna verübten Morbes vor Bericht. Sein\* und ber Euphrosina Doczy von Ragy-Luche Sohn, Georg II, wurde 1600 jum Tob und jum Berluft feiner Guter verurtheilt. weil er in feche Gespanschaften Gewaltthatigkeiten gegen ben Adel, insonderheit gegen Beter Bofoly und Simon Banocav verubt habe, und erhielt nicht obne Schwierigfeit Begnadigung, nachdem er zuvor fein Schloß Terebes an die Soffammer abgetreten. Durch ben Art. 28 bes Reichstagefcluffes von 1608 wurde er für uniduldig erffart. Als Obergefpan von Unghvar, Eques auratus, Pincernarum regalium per Hungariam magister, foniglicher Rath und Rammerer, wurde er von Peter Dagman vom resormirten gum fatbolifden Glauben, beffen fraftiger Berfechter er balb werben follte, befehrt. Rach feines Bettere Balentin Tode wurde er jum Dbergesvan von Zemplin ernannt. Der Comitat, in bem bie Evangelifden bie gablreichften, ftraubte fich gar febr gegen ben tatholifden Borfteber, unter bem Bormand, daß die Obergespansmurbe bem Sohnlein des verftorbenen Balentin gebure; allein biefes Sohnleins Tob, im Jahr 1610, machte bem 3wift ein Ende, und Beorg mußte allgemein anerfannt werben. Gine feiner erften Berrichtungen als Dbergespan galt ber Rudagbe ber Guter bes Rlofters zu Sator-Ufbell an die feit ben Bocsfaifden Unruben gerftreuten Monche. 3. 1613 führte er ju homonna bie Jesuiten ein, ju beren Unterhalt er aus feinem reichen Erbgut die Poffeffionen Ragy - und Ris-Remencze widmete. Rach ben Bestimmungen bes Fundationsinftrumente follten biefe Guter, im Sall ber Orden aufgehoben ober aus Ungern vertrieben murbe, an ben gundator ober beffen Erben gurudfallen. Bie leicht zu erachten, erbob fich gegen eine folde Stiftung ber beftigfte Biberfprud, und 1615 fab fic Georg genothigt, bas Rlofter in homonna ben Frangiscanern gu

übergeben und seine Jesuiten nach Unghvar zu versegen. 3m 3. 1613 wurde er in Folge bes Reichstagsschuffes von 1608 in seine Herrschaft Terebes wieder eingesetzt.

3m Jahr 1615 hatte Georg, icon bamale bes Gabriel Bethlen erbitterter Begner , alle Anftalten zu einem Ginfall in Siebenburgen getroffen, und es bedurfte bes gangen Ginfluffes bes Palatins Thurgo, um ibn bavon abzuhalten. Der eigentliche Begenstand bes 3wistes war bie wichtige Refte Ecfeb, im Stathmarer Comitat, Die, famt Bujaf, Georg, mit feiner Bemablin Ratharina, ber Tochter von Frang Nabasdy bem Meltern und von Elifabeth Bathory erheurathet batte, die ihm aber Bethlen porenthielt. In bem allgemeinen Abfall ber Ungern, 1619, war Georg beinabe ber einzige Mann von Bebeutung, ber fich von bem Strom nicht binreigen lieg. Bergeblich muthete Bethlen Gabor gegen seine Schlöffer und feine weitläuftigen Befigungen; feine Schage preisgebend und ju fomach, um ber Uebermacht zu wehren , begab fich Georg mit feiner Bemablin und feinem Gobn Johann nach Polen. Dort brachte er ein Beer von Polen und Rofaten, bas man auf 16,000 Mann ichatte, aufammen, und bamit that er einen Ginfall in Dberungern. Rafoczy, ber in Rafchau fur Bethlen commandirte, jog ibm alsbald entgegen, und bei homonna fam es am 23. Nov. 1619 ju einem icharfen Treffen, worin Georg erftlich unterlag. Er jog aber einige Berftartungen unter bem Grafen von Althann und von Rabul, bem Wopwoden ber Ballachei, an fich, und es folgte eine zweite Schlacht, Die mit großer Bartnadigfeit ganger zwei Tage burch fortgefest wurde. Endlich ergriffen bie Polen icheinbar bie Blucht; fle ju verfolgen, Beute ju gewinnen, brachen bie Ungern und Siebenburger ihre Ordnung, die Polen wandten fich: "die Bauwren, welche bem humanay juftanbig, haben fic mit Sensen febr tapffer gebraucht und groffen Schaben gethau," und Rafoczy erlitt eine vollständige Nieberlage. Bepduten beinahe und 1500 Ebelleute blieben auf bem Plat. Rafoczy und die wenigen Reiter, die mit ibm zu entfommen wußten, trugen ihren Schreden bis Rafcau und Eperies, und Betblen Gabor, Die Trauerpoft vernehmend, verzichtete allen

weitern Angriffen auf bas eben von feiner Armee eingeschloffene Wien und schidte, was er nur von Truppen an March und Leitha entbebren konnte, unter Rhebei nach Oberungern, um Die Gewalt eines fo furchtbaren Stofes ju brechen. Er mar fo gewaltig, fo wichtig durch feine Folge, die Befreiung der von ibren Bertbeibigern beinabe aufgegebenen Raiferftabt . baf bem Erzhause in dem Laufe bes ganzen Rrieges taum ein Dienft von gleicher Bedeutung geleiftet werben fonnte. Go lange Rhebei auf dem Marich begriffen , fpielte Georg überall ben Meifter: feine Rofafen verbeerten Rafocaps und Bethlens Besigungen mit Rener und Schwert; von Uibeli bis Szerencs wurde alles verwuftet; alle Bauern, alle Sausthiere murben fortgeführt; endlich verschwand Beorg mit seiner reichen Beute binter ben Rarpathen. In Polen beschäftigte er fich mit ben Entwurfen zu einem neuen Relbaug, ale ein Gifttrunt, wie behauptet wird, ihm am 21. Jul. 1620 bas Leben nabm. Seine Freunde von der Gesellicaft Befu liegen die Leiche nach Tyrnau abführen und in ber Domfirche ju St. Ricolaus jur Erbe bestatten.

George samtliche Besitzungen wurden von Bethlen Gabor eingezogen. Rach ben Stipulationen bes Friedensvertrags von 1621 follten fie awar an Beorge Cobn, ben Grafen Johann, Erb. Dbergefpan von Ungbvar, gurudgegeben werben ; allein Georg Szechy, ber aus biefer Confiscation bie Berricaften Remplen , Barco und Terebes davongetragen batte , wußte ber versprocenen Restitution manichfaltige Sinderniffe in ben Weg ju legen. Sie erfolgte erft, nachbem Szechp burch feinen eignen Diener ermordet worden, im 3. 1625. 3m 3. 1627 vernichtete Graf Johann an ber Spige ber Insaffen bes Zempliner Comitate, unter bem Beiftand einiger polnischen Sulfevolfer, eine große Tatarenicar, die von Rorden ber dem Comitat einbrechen wollte. 3m Jahr 1632 wurde er in feinem Schloffe Bemplen burch ben Palatinus Eszterhagy als Obergefpan bes Bempliner Comitate inftallirt, und gleich bei bem Untreten bes Amtes unterbrudte und bestrafte er ben Aufftand bes Peter Cfastar. 3m Jahr 1636 murbe er an bes verftorbenen Paul Rafoczy Stelle zum Oberfthofrichter, und an bes verftorbenen Ricolaus Forgace Stelle jum Generalcapitain von Dberungern ernannt; im nämlichen Jahre (1636) fam aber bie alte Kebbe mit ben Rafoczy nochmals jum Ausbruch. Johann verfor an ben Rurften von Siebenburgen mehre Soloffer, blieb ihm aber fets furchtbar, baber Rafoczy ju Bien um Bulfe und um Auslieferung bes Grafen bitten ließ. Dort war es aber niemals Sitte, bie Freunde auszuliefern, und Johann, eines machtigen Soupes gewiß, bebnte feine Reinbicaft auf alle Proteftanten ber Nachbarschaft aus. Die Rirche in Terebes nahm er ihnen 1638, um fie, gleichwie 1640 jene von Warang, ben Ratbolifen gu übergeben; biefe batte er, sowie die protestantische Rirche in Rafchau, mit gewaffneter Sand nehmen muffen. Um bas burch folche Bewaltthatigfeiten veranlagte Murren einigermagen au beschwichtigen, legte er noch 1640 fein Amt ale General von Oberungern nieder. 3m Jahr 1641 erfocht er einen blutigen Sieg über ein Corps Turfen, fo bem Zempliner Comitat eingebrochen war und mit reicher Beute nach Sause gieben wollte. Er murbe auch von dem Raifer mit der Berrichaft Totay beichenft, die ibm jedoch Georg Ratoczy bald wieder entrig. Als nämlich ber Kurft von Siebenburgen 1644 bie Baffen gegen ben Raifer ergriff, behauptete Johann ben alten Ruhm feines Befdlechts. Seine Schlöffer wurden eingenommen, Jegend und Barco ganglich gerftort; aber er felbft verharrte unerschütterlich in der Treue zu dem Raiserhause. Ratoczy ließ barum alle feine Bitter confisciren, bod mar bes Rampfes Ausgang noch zweifelbaft, ale auch Johann, ob im Rampf ober auf bem Rrantenlager, ob im Ausland ober im Inland, ift unbefannt, am 22. Rov. 1645 in dem Alter von 36 Jahren fein Leben befchloß. Er rubt au Tornau mit bem Bater in einem Grabe. Seine Bittme, Anna Jafufich be Orbova, eines berühmten froatischen Befchlechts, widerfeste fic 1647 ftanbhaft ber Begnahme ber fatholifden Rirde in Barano und ber bem bafigen Rlofter guftanbigen Voffeffion Rainva.

Sein Sohn, Georg III, Erb-Dbergespan von Unghvar, erhielt burch ben Frieden seine Guter jurud, mit Ausnahme von Tofan, wofür ihm Rafoczy eine freilich sehr unangemeffene Ent-

fcabigung von 6000 Gulben bewilligte, vermählte fich 1652 mit ber Grafin Maria Edzterhagy, vertrieb, was weber fein Bater, noch fein Grofvater gewagt batten, ben reformirten Prebiger aus Unghvar, um beffen Wieberaufnahme bie evangelischen Stanbe 1653 mit ibm unterbandelten, und wurde 1660 gum General von Oberungern ernannt. 3m namlichen Jahr befehligte er nicht nur bas Contingent bes Rempliner Comitats von 3410 Dann, wozu er felbft 300, bie Wittwe Rafoczy 500 Mann gestellt batte, sondern auch bie Contingente ber anftogenben Comitate. Er ftarb im Jahr 1662 und wurde in der Rirche gu Unghvar beigesett. Die ibm am 30. Januar 1662 von bem V. Stephan Tarnoczy S. J. zu Rafchau gehaltene Leichenrebe wurde zu Raschau bei Martin Severin in 4. gedruckt. George III und ber Grafin Eszterhagy (geft. als Wittme ju Unghvar im 3abr 1684) alterer Sobn, Sigismund Graf Drugeth von Homonna, Erb - Obergespan von Unghvar, Eques auratus, f. f. Bebeimrath, wurde nach bes Grafen Sigismund Petho, bes bisberigen Obergespans Tob, 1675, jum Obergespan bes Bempliner Comitate ernannt. Getreu bem Raifer, mußte er in bem großen Aufftand von den Totelpichen bie feindfeligfte Bebandlung erfahren : feine Schlöffer Unghvar, Eficeva, Terebes wurden mit Sturm, homonna mit Accord genommen, alle feine Guter ju Tofelye Bortheil eingezogen; er felbft murbe von ben Rebellen gefangen (1684) und auf Tofelpe Gebeig au Rafchau bingerichtet. Seine Gemablin, Die Grafin Terefa Reglevice, + 1710, batte ibm nur Tochter, Juliana, Barbara und Clara, geboren; fein Bruber Balentin mar Bifchof von Corbavia und Abt ju St. 3ob. Der Mannsftamm bes Saufes fonnte bemnach ale erloschen angesehen werden, und bie Bittme erwirkte tonigliche Briefe, wodurch famtliche bieber nur dem Drugethfden Mannsftamm verliebene Guter ibren Tochtern und ber Schwefter Sigismunds, ber an Andreas Forgacs verheuratheten, aber bereits verwittmeten Chriftiana Drugeth, angeeignet murben, mit Ausnahme bes Schloffes und ber Berricaft Unghvar, welche fich ber Graf Ricolaus Bercfenvi bereits von bem Konig erbeten batte.

Db ber Botichaft von Mansfelde Nieberlage wurde ber Graf von Thurn, welcher mit ber Belagerung von Wien nicht Geringes auszurichten verhoffte, febr befturzt, jumal er an bem Commanbanten, Johann Dietrich von Reifenberg, bem Dbriften ber Statte guardia, ber Pratorianer jenes Zeitalters, Abth. II Bb. 2 S. 528, einen mannhaften Begner gefunden batte. "Er bube fein Lager auf, und nachdem, weil er ben von Tieffenbach, wegen einer Buntnug mit ben Ungarifden Standen ju handlen, nach Pregburg abgefendet, er bis zu beffen Bieberfunft, ber alles nach feinem Billen verrichtet, zu Rischamend verharret, ift er barauf mit all feinem Bolf bem Ronigreich Bobeim wieder jugeeilet und ben 22. Junii ju Reubaus anfommen, von bannen nach Sobieslau ju bem andern Bobmifden Bolf geftoffen. Unterbeffen als durch bemelbtes Mansfelbische Treffen auch die Bohmen bas lager bei Budweis aufaubeben verurfact worben, bat ber Graf von Bucquoy foldes fic wol miffen zu Rug zu machen, ber Stadt Bodnian, Molbautein, Lomnit und anderer Städtlein und Rleden fic bemache tiget und biefelbe unter Ronigs Ferdinandi Behorfam gebracht; Krauenberg und Rosenberg nahm er mit Bewalt ein und fande groß Gut barinnen. Die Stadt Tabor ware bamals auch in feine Band tommen, wann fie nicht ber Braf Georg Friedrich von Sobenlobe bei Beiten entfeget batte. Rerner nabm er Strafonig ein, wie auch Neubaus in ber Berrichaft Schwanberg. Gelbigen Orts Besatung, welche ein Fahnlein ftart mar, ließ fic unter bie Ronigifden unterftellen." Dem Sieg und ber Beute unbeschadet, haben bod "die Ungarn feinen Stich halten wollen, fondern find in groffer Angahl ausgeriffen, alfo bag in Rurgem in ameptaufend berfelben, nachdem fie fich in Bobeim und Defterreich mit Rauben und Plundern bereichert, wieder beim fommen. Und bat ihnen sonderlich bes Rurften in Siebenburgen Beginnen, wie auch daß etliche Spanfchaften fie wieder beimzufehren vermabnet, hierzu Unlag gegeben. Wie nun auch endlichen unter andern ein Ungarischer Obrifter, Sumabi (Amabe ?) genannt, mit 500 andern bergleichen thun wollen, ift foldes ber Braf von Bucquop zeitlich innen worden und berohalben mit ben Ballenfteinischen Ruriffern in einer Enge ihnen vorwarten laffen, welche bann gebachten Obriften samt groffem Gut, so er bei sich gehabt, aufgefangen und sein Bolf theils erlegt, theils zerftreuet, also baß ihnen bas Beuten und Ausreisen übel bekommen."

In dem Feldzug der Entscheidung, 1620, hatte der Obrift Ballenstein, als des Landes besonders kundig, das Amt eines Generalquartiermeisters zusamt der Sorge für die Verpflegung der kaiserlich-ligistischen Armee zu übernehmen. Es war das eine schreckliche Aufgabe in dem verödeten Lande. Sie führte ihn nach Laun an dem denkwürdigen 8. Nov., daß also, von dem Führer getrennt, sein Regiment, die äußerste Spige des rechten Flügels ausmachend, auf dem Weissenberg den hohen Ruhm von Ballensteins Eurassieren behauptet hat. Dagegen solgte Wallenstein seinem General Bucquoy in die Expedition nach Rähren, welche Provinz er auch zu beschüßen übernahm, nachdem der General vor Neuhäusel den Tod gesunden. Nicht allein durch Bethlen Gabors Horden war setzt das Land bedroht, mit ihnen hat der Markgraf von Brandenburg-Jägerndorf gemeine Sache gemacht.

"Johann Beorg II, auch ber Aeltere feinem gleichnamigen Dheim gegenüber genannt, Markgraf von Brandenburg-Sagernborf, war ben 16. Dec. 1577 geboren worden und zweiter Sobn bes Rurfurften Joachim Friedrich von Brandenburg aus erfter Che mit Ratharina von Brandenburg - Ruftrin. Er genog mit feinem altern Bruder Johann Siegmund eine treffliche Erziehung, begleitete mit biefem im Jahr 1588 feinen Bater, damals noch Qurpring, nach Franken, bon wo Beibe gur Fortfegung ibrer Stublen auf die Bodicule nach Stragburg gefendet murben. Sier ermablten ibn nach Berlauf einiger Beit die protestantischen Domberren jum Propft, und ale 1592 durch ben Tob Johanns von Mandericeid ber bischöfliche Stuhl erledigt murbe, ernannten fie am 30. Dai beffelben Jahres ben jungen Brandenburgifchen Pringen jum Rachfolger beffelben. Es war namlich Bifchof 30bann, bes Gefdlechts von Manberfdeib, ben 2. Mai 1592 geftorben. Bei ber feit mehreren Jahren in bem Capitel beftebenben Spaltung mar wohl nichts anbers zu erwarten, als bag bie Mitglieber beffelben fich in ber Babl eines Rachfolgers nicht vereinigen wurden, besonders begwegen, weil bie Trennung . burd Berichiedenbeit ber religiofen Unfichten mar bervorgerufen worden. Noch am Todestage bes Bifchofs Johannes fdrieben bie in Babern residirenben fatholischen Stifteberren an ben Raifer, baten ibn, fich bes Bisthums angunehmen und ihnen mit Rath und That gegen ihre Biberfacher beizufteben. Am 8. Mai antwortete Rubolf II, er werbe ihrem Bunfche gemäß Commiffarien ernennen, und zwar Manner von Stand und Erfabrung. um bie Decupirung und Sulbigung bes Stiftegebietes ju beforgen und baffelbe bis zu einer neuen Bischofswahl in geborigem Buftanb ju erhalten; fie ihrerfeits follten unterbeffen bie Stabte, Schlöffer und Rleden bes Bisthums wohl verwahren und obne bes Raifers Biffen Riemanden öffnen, auch bie ihnen gutommenden Abgeordneten freundlich behandeln. Der Raifer murbe von fest an von Allem, was vorging, in genaue Renntnig gefest. In einem Briefe, ben er am 10. beffelben Monate an ben Rath von Strafburg fdrieb, melbete er: er miffe mohl, bag bie unrubigen Inhaber bes Bruberhofes icon langft gefährliche Unfolage auf bas Biethum machten, die fie jest nach Bifchof Jobanns Tod noch fortfegen werden; ichon follten fie Rriegevolt angeworben und bei ber Stadt um bulfe angesucht haben; er glaube nicht, daß fich ber Rath biefes aller Ordnung entgegenlaufenden Betragens theilhaftig machen werbe, und ermahne benselben auf jeden Fall, bei diesem ungefestlichen Berfahren feinen Untheil zu nehmen.

"Unterbessen suchen bie protestantischen Domherren ben sich nahenden Sturm durch Friedensvorschläge zu beschwören: sie sorderten am 10. Mai die in Zabern residirenden Capitularen auf, zur Bahl eines neuen Bischofs mitzuwirken, um dadurch dem schon seit Jahren auf dem Lande lastenden Uebelstand abzuhelsen; diese aber weigerten sich, an einem Orte zu erscheinen, wo sie so unangenehme Ersahrungen hatten machen mussen, daß sie kaum mehr wagten, sich noch für Stiftsherren zu halten. Als sich auf diese Weise die Unmöglichkeit einer Annäherung herausgestellt hatte, schritten die in Straßburg besindlichen Capitularen am 30. Mai zur Wahl und ernannten zum Bischof den Mark-

grafen Johann Georg von Brandenburg, ber auch alebalb in biefer Qualität proclamirt und von der Stadtobrigfeit berfommlicherweise beschenft murbe. 3mei Tage nachber machte er als poftulirter Abminiftrator des Bisthums feine Babl öffentlich befannt und forberte bie famtlichen zu bemfelben geborigen Drie auf, ibn als herrn anzuerfennen, auch bie Gefälle und bas Einkommen bes Stiftes Riemanden als ihm und feinen baju gefetten Beamten gutommen ju laffen. Da es fich aber leicht porausseben ließ, daß bei ben damals bestebenben Berbaltniffen bie vorgenommene Babl einen beftigen Biberfpruch finden murbe, fo batte bie Stadt, ale Allierte ber protestantischen Cavitularen, fic bei Beiten auf ben Kall friegerischer Ereigniffe porgeseben und vier gabnen Anechte nebft achtzig Reitern angeworben. Mit biefen Streitfraften follten vorerft bie feften Orte bes Biethume in bes Abminiftratore Befig gebracht merben. Am 4. Jun. , Abende 4 Uhr , wurden alle Thore befest und Niemand aus ber Stadt gelaffen, damit außerhalb nichts von bem, was vorgebe, verlauten moge. Um 8 Uhr jog bie Mannfcaft nebft breigebn Relbftuden, worunter zwei große Rartbaunen und ein Morfer, vor das fefte Schloß Rochersberg, bas ben andern Morgen aufgefordert und, als man die Uebergabe vermeigerte, beschoffen murbe, bis es fich gegen Abend ergab : 15 Landefnechte und 6 Bauern , welche bie Befagung bilbeten. burften frei abgieben; aber ihr Sauptmann, Dicael Burdel pon Ruffach, welcher in bem Colner Rrieg feinen Dbriften, Rarl Truchfeff, ben Bruber bes Ergbifchofe Gebharb, in Bonn verratben und ben Feinden ausgeliefert batte, murbe gefangen gehalten und am 7., nach richterlicher Untersuchung, mit bem Sowert gerichtet. Run wurben bie Rathe und Beamten ber bildoflicen Stadt Babern aufgeforbert, fic bem neuen Bifchof au unterwerfen. Diefe fandten am folgenden Tag ibre Abgeordneten nad Stragburg und baten um einen Monat Krift bis jur Anfunft ber faiferlichen Commiffarien; allein bies Begebren wurde verweigert und eine bestimmte Erflarung von ihnen verlangt. Noch benfelben Tag ging bie Seftung Dachftein über, in bie eine Sahne Ruechte in Besagung gelegt murbe;

bie übrigen zogen nach Geispolsheim, bas mit seinem Schloffe bem Stift zuständig war. Eine neu aufgerichtete Schar Ingknechte wurde ebenfalls, nebst Geschütz und Ariegsvorrath, dahin gesandt; das Schloß ging über, und das kleine heer wurde balb noch durch ein neues Fähnlein, wobei sich 100 Schützen befanden, vermehrt.

"Aber jest nahm ber ganze Banbel einen noch viel ernftern Den in Babern weilenden fieben fatholischen Domberren, worunter brei Grafen von Manbericheib, batte gwar Rubolf am 5. Die Nachricht ertheilt, bag er feinem Better, bem Erzberzog Ferdinand von Deftreich aufgetragen babe, die jum Stift geborigen Orte in bes Raifers Ramen in Befig ju nehmen und fur bieselben bis auf weitern Bescheib Sorge ju tragen; Diefe Magregel erhielt aber ihren Beifall nicht, befonders ba ber Raifer noch überdies zur Beduld ermahnte, wenn je ber Ergbergog ben ibm gegebenen Auftrag nicht fogleich erfullen fonnte: ibre damalige Lage machte einen ichnellen Entidlug nothwendig, und fie erwählten baber ihrerfeits am 10. Jun. jum Bifchof von Strafburg ben Cardinal von Lothringen, Bergog Rarl, ber jugleich Bifchof von Des war. Bas fie zu biefem Schritt bemogen, feste ihr Dechant, Frang Freiherr ju Rriedingen, in einem umftanblichen Bericht auseinander, ben er im Drud ericheinen ließ. Er behauptet in bemfelben, daß die proteftantis iden Capitularen ihre Begenpartei nicht nur von bem Sof und ben Ginfunften verbrangt, fondern auch bem nun verftorbenen Bifcof Robann nach bem Leben getrachtet batten. Er migt ben Strafburgern ben Anfang bes Rrieges bei, wozu er nebft feinen Collegen auch nicht die geringfte Urfache gegeben babe, erflatt, baß fie nur nothgebrungen ju einer Bahl gefdritten und vor bem Raifer beghalb Rechenschaft abzulegen bereit maren. ber bagegen befannt gemachten Widerlegung fiellt fich ber Berfaffer gang auf ben Boben firchenbiftorifder Unterfuchungen und fucht von biefem Standpunkt aus die evangelischen Capitularen au rechtfertigen, bie fich in ben Cheftand begeben batten ; mas ibre Religion anbelangt, fagt er weiter, fo batten fie burch ben Religionsfrieden felbft bas Recht erlangt, biefelbe au betennen; anch zeigten mehrere Beispiele von Stiftern in Deutschland, bie zur protestantischen Religion unangesochten übergetreten sepen, daß sie nichts Ungewöhnliches gethan hatten. Nicht sie, noch bie Stadt, hatten die Spaltung angesangen, die im Gegentheil durch die Emigration einiger Capitularen begonnen habe, und wegen gewaltthätigen, unregelmäßigen Bersahrens hatte tein Theil dem andern etwas vorzuwersen. Uebrigens habe die Stadt die geringen Streitkräfte, die sie ausstellte, nur zur Bestynahme der bischöflichen Orte und nicht zu einem offenen Krieg brauchen wollen, zu welchem sie so wenig hinreichend wären, daß sie sich sest genöthigt sehe, der deutschen Fürsten Gülfe anzusprechen.

"Wirflich batte faum die Babl des Cardinals von Lothringen , ber auch nach Babern gefommen war , ftattgefunden, als er einen Trompeter nach Stragburg fchickte, um bies angugeigen und jugleich bie Stadt aufzufordern, die von ihr befesten bifcoflicen Ortfcaften berauszngeben, weil er fich fonft genothigt feben murbe, fie mit Sulfe feiner guten Rreunde und mit Bewalt wieder zu erobern; auch begehre er in alle ibm autommenden Rechte eingesett zu werben. Gin zu biefem 3med gebrudfes Manbat wollte auch ber Bote an verschiedenen Orten in ber Stadt anbeften; bies murbe ibm aber nicht geftattet. Run hatte bie Stadt mit ihren Berbunbeten einen gurften zu befampfen, bem ein großer Abel und gabireiche Mannicaft ju Gebot ftanben, und balb zeigte es fich, bag fie ohne fremden Beiftanb ibnen faum bie Spige ju bieten vermoge. Schon am 10. Jun. eraph fich eine bedeutende Angabl lothringifden Rriegevolfs, unter Anführung ihres Bergogs, über bie Steige ins Elfag berab, befette bie bischöfliche Stadt Babern und bemachtigte fic aller Roftbarfeiten, die fich in dem Schloffe fanden, um fie nach Lothringen führen ju laffen, wo fie mehr in Sicherheit maren; in ber bierauf folgenden Racht fingen fie auch an auf bas Rriegevolf ber Strafburger ju ftreifen. Run begann ein mit Erbitterung geführter Rrieg, in bem bie Umgegenden ber Ctabt bis ans Gebirg bin mit aller ber Roth erfüllt murben, die von feber bei religiofen Rampfen ale Rolge berfelben erschienen ift. Lothringer, unter ben Befehlen bes Bergogs, fingen tamit an,

bas Land zu verheeren, das sie mit Raub, Brand und andern Gewaltthätigkeiten erfüllten; bald sahen sich die Landleute genothigt, mit ihrer tragbaren Sabe sich nach Straßburg zu flüchten, so daß viele Dörfer leer standen. Der Stadtrath, eingebenk der manichfaltigen freundlichen Beziehungen, in welchen Straßburg von alten Zeiten her mit der Krone Frankreich stand, suchte Sülse bei Seinrich IV und erwartete von diesem Fürsten einen Angriff auf die lothringischen Gebiete, welcher das Elsaß von der Berwüstung befreien wurde; aber Heinrich hatte noch zu viele sonstige Feinde zu bekämpfen, als daß er diesem Ansuchen hätte Gehör geben können.

"Run begann ber offene Rrieg, ber neun Monate bauerte und eine Menge friegerischer Borfalle erzeugte, bie, ohne eine entscheidende Sauptichlacht berbeiguführen, viele Leute binrafften, und bei beiben Theilen nach und nach bie Bulfemittel bedeutend ericopften. Bleich Anfange hatten Die Strafburger, außer dem Rochersberg, Dachftein und Beispolsheim, fich auch am 15. Jun. noch bes Fledens Erftein bemächtigt. Immermabrend ftreiften beibe Parteien aufeinander. 218 am 14. Die lothringifden Speerreiter ben Strafburgern bei Solzbeim einen mit Ruftungen belabenen Bagen abgejagt und breigebn Mann, worunter ein Reuerwerfer aus ber Stadt, getobtet batten, jogen Lettere von fest an mit Sougen und leichter Reiterei ebenfalls auf Streis fereien aus, und brachten taalich Gefangene nach ber Stabt. Bei Schafftolebeim fiel am 22. in einem Scharmugel ein lothringis ider Sauptmann aus vornehmem Gefdlecht. Deffen ungeachtet batten bie Lothringer ben Bortheil auf ihrer Seite., ba fie viel zahlreicher als ihre Begner waren und begwegen auch mehr unternehmen tonnten. Go famen um biefe Beit etliche ihrer Reiter nach Gorweiler und plunderten ben Drt aus; ba eilten ungefahr bundert Stragburgifde Rnechte, bie in Barr lagen, nebft einigen Burgern aus der Umgegend, berbei, griffen fie an und erlegten beren funfzehn. Dennoch famen die Lothringer am folgenden Tag wieder und führten ben Schultheiß nebft bem Sigrift gefangen mit fich fort; Legterer entfam, mabrend ber Erfte fich mit 104 Goldfronen und 2 Pferben losfaufen mußte.

Am 23. bemeifterten fich die lothringischen Speerreiter bes fleinern Schloffes in Beispolsheim, bas bem Stift zugeborte und ihnen ohne Rampf von ber Befagung übergeben murbe. 3mei Tage fpater fand bei Schafftolebeim ein blutiges Scharmugel flatt. In biefem Dorfe hatten fich am 24. Jun. 500 mobibemaffnete Rnechte einquartiert, bie aus Strafburg berbeigefommen und mit brandenburgifchen Farben, weiß und fcmarz, bekleibet maren. Ihr Aufenthalt bafelbft murbe aber ber Gegenpartei verrathen, und am folgenden Morgen, zwischen 3 und 4 Uhr, fielen 600 lothringifche Speerreiter , nebft 1000 Schugen , bem Dorf ein und gundeten es an mehren Orten gugleich an. Die Ueberfallenen, lauter Sugganger, liegen ben Muth nicht finfen : bald hatten fie fic nach Möglichfeit in Schlachtordnung gestellt; auch folugen fie ihre Feinde zweimal zum Drt hinaus, bis das überhandnehmende Feuer fie julest jur flucht nothigte. Dehre murben erfchlagen ober tamen in bem Brand um; Andere ertranten in ber 30, burch welche binburch fie ihren Rudgug nahmen; ber Sauptmann Ludwig Rabi, fein Fahnrich nebft ungefahr 80 Mann, meift Schugen, zogen fich in bas Schloß zurud, wo man fie nicht anzugreifen wagte. 216 bie in Ilfird flationirten Eruppen bavon benachrichtigt wurden, zogen fie ben 3brigen gu Bulfe, famen aber ju fpat : bie Lothringer, bie gegen 400 Mann eingebußt, hatten icon ben Rudjug genommen; von ben Branbenburgifden, Die, jum Theil von Allem entblogt, nach ber Stadt gurudgefommen waren ; wurden gwei Funftel vermißt; in bem Dorf waren noch 5 Saufer fteben geblieben. Wahrend bie von Strafburg, aus Mangel an binlanglicher Reiterei, mit ihren jest aufgestellten 8 Rabnen Aufvolf wenig ausrichten fonnten, liegen fich ihre Begner ju Pferd bis in ber Rabe ber Stadt feben , fingen , was ihnen von Bauern und Burgern derfelben in die Bande fiel, und zeigten fich am 26., bei 200 Dann ftart, bei bem Rirchhof gu St. Gallen. Die Ginwohner bes Dorfes Edbolsheim verließen alle ihre Bohnungen und flüchteten fich nach Strafburg.

"Bahrend nun die Rriegemacht ber Stadt fich barauf befchrankt fab, ben Poften zu Jufirch und Graffenstaden zu halten,

mußten auf bes Carbinals Befehl famtliche Bauern bes Amtes Dachftein am 27. Jun. fich bei Babern mit ihren Pferden einfinden, -um fcweres Befchus, bas aus Lothringen berbeifam, weiter ju fuhren; auch ftreiften feine Leute fo nabe an bie Stadt. daß die Leichenbegangniffe jum Rirchhof nur unter militairifder Begleitung fatt haben fonnten; bie auf ihren Medern arbeitenben Gartner wurden von ihnen weggefangen und mußten fich mit fcweren Summen lofen; am 30. Jun. wurden baber, von bem westlichen Thor ber Stadt bis gur ehemaligen Rarthause bin, famtliche Baume abgehauen, bamit fie ben Bachehaltenben nicht bie Aussicht benähmen. An bemfelben Tag ging bas Bergichloß Rochereberg, nachdem es feit bem 27. beschoffen worben, an bie Lothringer über, welche bei bundert ber Ihrigen babei verloren hatten. Der Befagung, welche aus 54 Mann beftanb, wurde ficheres Geleit und freier Abgug gugefagt; aber ale fie bie Baffen niedergelegt batten, wurden fie gefangen genommen, in eine Scheuer eingesperrt und bei bem Berausgeben einzeln jammerlich ermordet: ihr Befehlehaber Morig wurde gebenft. wurde bas Schloß burch Feuer vermuftet. 2m 3. Jul. bemeisterten fie fic ber Stadt Dachftein, und bas babei befindliche Schlof. bas mit 300 Mann befett war, wurde ihnen von dem Commandanten Bolff von Bubenbofen am folgenden Tag mit Accord übergeben, weil bie versprochene Entsetung nicht ericbien; er jog mit den Baffen in ber Sand und mit ber tragbaren babe ab und murbe von ben lotbringern bis Lingolsheim geleitet. Um 8. lagerten fich biefe mit großer Dacht vor Schlog und Rleden Baglenbeim, ein ber Stadt Stragburg jugeboriges Reichsleben. Die 88 Landefnechte, welche bie Befagung bilbeten, ergaben fich ohne Baubern und nahmen jum Theil lothringifche Dienfte. In bem Schloß fanden Die Eroberer gegen 20 Stud Gefdus und 60 Tonnen Pulver; hierauf wurde ber Fleden ausgevlundert. Diese Ereigniffe hatten auch jur Folge, daß bie am 24. Jun. ju baltende Strafburger Deffe nicht flattfand.

"Bahrend biefer friegerischen Borfalle fehlte es nicht an Unterhandlungen burch Busammenfunfte ober auf schriftlichem Bege, ohne bag jeboch ein erwunschtes Resultat baburch herbeis

geführt wurde. Auf die Erflarung, welche ber Carbinal am 10. Juni der Stadt jufandte, bag er, im gall man ibm bas bischöfliche Gebiet nicht auf ber Stelle übergebe, ju gemaltsamen Mitteln bie Buflucht nehmen mußte, erwiederte ber Rath am 12.: "Es babe noch nie eine bischöfliche Babl anberemo als in ber Stadt und im Gintlang mit bem Dagiftrat flattgefunden; auch batte ibr jedesmal, fraft uralter Bertrage, ber neuermablte Pralat ibre Freiheiten und Rechte fdriftlich und eidlich zu bandhaben versprocen. Diefes Alles fei bei ber legthin gefchenen Erwählung bes Markgrafen Georg von Brandenburg beobachtet und das Gebiet ber Stadt ohne Grund mit einem vermuftenden Rrieg begwegen beimgefucht worden."" Am 14. Jun. erfcbien endlich vor bem Rath die von Erzbergog Ferdinand im Ramen bes Raifers angeordnete Commiffion : Peter Freiherr ju Morsberg und Befort, Berr Georg Leo Freiherr ju Staufen, ber faiferliche Rath Johann Berner von Raitenau zu Langenftein, Sans Chriftoph von Stadion, Doctor Johann Ronrad Breuning; fie begehrten, bag ber vom Raifer angeordnete Sequefter auf Die famtlichen Stiftsguter fogleich bewertstelligt und bis gur adnaliden Entideibung bes Streites bleiben folle ; burd biefe Magbregel murbe bann auch bem icon begonnenen Berbeerungsfrieg. ber ben Ruin bes Landes nach fich zu ziehen brobe, ein Biel geftedt werden fonnen. Als fle biefes nicht erhalten fonnten, drangen fie fpaterbin auf gegenseitige Auflosung ber aufgestellten Der Rath erflarte aber, bag er nicht ben Rrieg Rriegemacht. führe, fondern bas Saus von Brandenburg, bas auch bie übrigen proteftirenden Stande bafur ju intereffiren gewußt batte und bereits bei bem Raifer felbft begwegen Schritte thue: bas Dringenbfte mare, babin ju arbeiten, bag vor ber Sand ber Bermuftung bes Lanbes ein Ende gemacht wurde; mas die Stadt Strafburg inebefondere betreffe, fo mare, ber brobenden Gefahr megen, für ben Augenblid an feine Entwaffnung ju benfen.

"Die mit bem Cardinal fortgesette Correspondenz hatte bagegon fein erhebliches Resultat. Er ertheilte zwar die Beresicherung, daß er der Stadt an ihren Rechten feinen Eintrag thun wolle, blieb aber fortdauernd bei ber Behauptung fiehen,

ber Rath habe die katholischen Stistsherren burch fortgesette Bedrückungen zur Auswanderung genothigt und zuerst den Krieg begonnen; auch sei der junge Markgraf nur durch ihn zu dem verleitet worden, was er bisher gethan habe. Was das Aussaugen und Ranzioniren der Bürger und Bauern betresse, so habe ebenfalls die Stadt damit den Anfang gemacht, und daß er Wassenheim habe überziehen lassen, komme daher, weil den Seinigen aus diesem Ort viel Schaden sei zugefügt worden. Am 14. Jul. machte er hierauf eine Proclamation bekannt, in welcher er die Beweggründe seiner disherigen Handlungsweise auseinander sett, die dazu dienlichen Actenstücke beisügt und förmlich erklärt, daß er nur dann die Wassen siederzulegen bereit wäre, wann die Stadt und Markgraf Georg sich zu gleicher Zeit dazu bereitwillig zeigen würden.

"Run war ber Stadt, bie zuvor lediglich als Alliirte bes fungen Rurften gehandelt batte, ebenfalls der Rrieg erflart; fie war felbft als bie eigentliche Urfache beffelben bargeftellt worben. Somit war es auch für fie eine hauptangelegenheit, ibre Rriegsmacht fo viel möglich zu vergrößern, auch berfelben eine beffere Organisation ju geben. Um 8. Jul. famen 160 Brandenburgifche Reiter in Die Stadt, zwei Tage fpater noch 500 andere, bie zu bem Corps gebort hatten, welches Rurft Chriftian von Unbalt im verfloffenen Jahr nach Franfreich geführt batte. Sieburch mar zwar eine bedeutende Lude in ber Rriegsmacht ber Stadt ausgefüllt; aber die hierauf folgenben Ereigniffe zeigten auf eine beutliche Beife, daß es berfelben an einem erfahrnen und geschidten Auführer fehlte, ber einen amedmäßigen Plan für die friegerischen Operationen aufftellen und mit Nachbrud verfolgen fonnte. Um 17. Jul. war ber Rleden Erftein von ben lothringern befest worden; babin wurden am folgenben Morgen aus ber Ruprechtsau, wo feit einer Boche Die Streitfrafte ber Stadt fich gelagert batten, 150 Reiter und 400 Sougen beorbert, um bie angeblich auf 200 Mann ftarfe lothringifde Befagung wieder berauszutreiben. Aber fie fanden ibre Begner viel gablreicher, ale fie es erwartet hatten; bie Reiter flüchteten fich jest durch bie 30, und von dem verlagnen

Fußvolf wurde die Salfte erschlagen, auch Biele verwundet. Ein Bersuch, den die lothringischen Freibeuter am 13. in den beiden Dorfern Gertweiler und Gorweiler machten, um den Bauern baselbst das Bieh zu entführen, mißlang, weil die Besagung von Barr herbeieilte und ihnen den Raub wieder absagte.

"Noch nachtheiliger murbe für die Lothringer ein von ihnen unternommener nachtlicher Angriff. Am 20. Jul. batten bie Strafburgifden Reiter und Fugganger ihre alte Stellung bei Bufird und Graffenftaben wieber eingenommen. Da fielen ihnen am 24. gegen 700 lothringifche Reiter ine Lager, angeführt von einigen Bauern, die ihnen ben Weg und eine gurt burch ben Buffuß gewiesen batten. Sobald fie aber fich gezeigt hatten, griff Jebermann gu ben Baffen, und es erfolgte ein bartnadiges Befecht, bas bis gegen Morgen bauerte und fur bie lothringer ungludlich enbigte : gegen 50 ber Ihrigen, meift Abeliche, murben erschlagen, ein Dbrift und fein gabnrich gefangen, auch Gelb und ftattliche Rleiber erbeutet; mehrere ber Flüchtigen ertranfen in bem Baffer und ben Gumpfen ber Bansau. Unterbeffen hatte fich bie Stadt an ihre ichweizerischen Berbundeten gewandt und bei benfelben, bem vor vier Jahren gefchloffenen Bertrag gemag, um Gulfe angefucht; ba tamen von Bafel, Burich und Bern 3000 Mann, die am 30. Jul. mit fliegenden gabnen ihren Einzug bielten. Dit folden anfehnlichen Berftarfungen, wozu fic einige bem Abminiftrator ergebene Lebenleute und andere Abeliche ju Pferd gesellten, tonnte nun wieder angriffemeife verfahren werben. Am 3. Aug. jogen 1000 Reiter und 7 Kabnen Landefnechte nebft 16 fleinen Felbftuden auf Fegerebeim, Erftein und bann gegen Benfelben. 3m erftern Ort wurden mehrere Saufer und Scheunen verbrannt, weil es bieg, die Ginwohner batten turg porber ben lothringern bie Belegenheit verschafft, bie von Stragburg ju überfallen. Noch arger murbe in Rhinau gebauft, gegen bas ein alter Groll beftand megen abnlicher por brei Jahren gegen bie navarrifden Miethstruppen geleifteter Bulfe. Bor Benfelben, mobin auch bie Schweizer getommen maren, wurde nichts ausgerichtet, und hierauf jog man in ber Richtung gegen Abend bem Gebirge gu. Nun lagerte man fic por Molsbeim. Am 7. Aug. wurde bem Stabichen bas Rlugwaffer abgegraben, worauf die Befagung berausfiel und eine Riegelicheuer, eine Muble und ein hospital, die bei bem Ort ftanden, felbft abbrannte. Als am folgenden Sag aus Stragburg Belagerungsgefdus berbeigefommen mar, begann man noch am 11. Auguft nach vollbrachten Schanzarbeiten bie Stadt zu Doch ließ es bie Besagung auch nicht an Begenwehr mangeln. Am 15. Aug., ale man eben 24 Bagen mit Munition nebft einer Summe von 10,000 Gulben, bem monatlichen Gold fur 2 Sabnen Anechte, unter Begleitung von 30 Reitern und einigen bundert Fuggangern nach Molsheim abgefoidt hatte, wurde biefer Bug zwifden Ensheim und Duppigbeim von einer gablreichen Partei Lothringer, Die von Dachftein berübergefommen maren, umgingelt und gefangen genommen; bie Gegenwart bes Bergogs und bes von Rriechingen rettete ben Mannichaften bas leben, und fie wurden, nachdem fie bie Baffen abgelegt hatten, nach Strafburg entlaffen. Die Proviantmagen nebft dem Brod wurden auf offenem Felde verbrannt und ein bem Bug mitgegebener Ratheberr, Berr Bane Jacob Bepfolff, gefangen nach Dachftein abgeführt. Un bemfelben Tag machte bie Befatung von Molsbeim einen Ausfall, und in ber bierauf folgenden Racht jogen fich die Belagerer wieder jurud nach Strafburg, nachbem fie ihr Lager in Klammen geftedt batten. Run fiel an ben zwei folgenden Tagen bie Besatung in Dorlisbeim binein und vermuftete ben Ort, ber gang niedergebrannt murbe. Am 20. jogen bie Lothringer auf Barr, fanben aber ben Rleden leer, ben feine Ginwohner verlaffen batten.

"Unterdessen wurden die Berhandlungen um einen zu ftiftenden Bergleich immerwährend fortgesett. Um 19. Jul. erschien ein neues Manisest, diesmal von Seiten des Administrators, Markgrafen Georg von Brandenburg. In demselben wird besons der Umstand hervorgehoben, daß die Wahl des Cardinals von Lothringen nur von einem kleinen Theil des Capitels und gegen alles herkommen vor sich gegangen sey; der Administrator hingegen, in gehöriger Form zu seiner Stelle berusen, lade Alle, die dem Stift verpflichtet sind, ein, ihre schuldigen Obliegen-

beiten gegen baffelbe zu erfullen. Run nabmen bie öftreicische Regierung von Enfisbeim, bas grafliche Saus von Burtemberg, als herrichaft von Mumpelgard, horburg und Reichenweier, bie famtliche Eidgenoffenschaft, Jacob Chriftoph Bifchof gu Bafel und der elfaffifche Bebnftabtebund einen lebhaften Antheil an bem ju ftiftenben Friedenswerf. 3hre mobimeinenben Rathfoläge gingen besonders von dem Grundfat aus, daß nun jeber ber ftreitenden Theile burch neue Berbindungen feine Dacht gu ftarfen fuche, badurch aber bas Kriegsfeuer immer mehr entbrennen und die um fich greifende Unruhe nothwendig julest auch ben obern ganbesgegenden fich mittbeilen muffe; barum forberten fie die Stadt auf, den Abminiftrator ju bewegen, bie Baffen niederzulegen, oder boch bis auf einen fünftigen Reichstaa, ein balbes ober ganges Jahr lang, einen Stillftand gu bewilligen. In bemselben Sinne sprachen auch bie Gefandten ber Eibgenoffenschaft, welche, wenn fic der Rrieg ihren Grenzen naberte und bie Ernten vermuftet murben, für Betreibe- und Beinzufubr, bie bamale aus ben benachbarten Gegenden far ibr Land febr bedeutend waren, viel Rachtheiliges fürchteten; barum verlangten fie, wenn fein Kriebe au Stand fame, fo follte boch wenigftens bas Oberelfaß, ber Breisgan und bas Amt Bochfelben mit Rriegeubergugen verschont bleiben. In feinen Antworten bemertte ber Rath, bag er fur fic nichts thun fonne, ba ber Abminiftrator gang allein nach ben von feinem Bater, bem Rurfurften , und andern Surften des Saufes Brandenburg ibm ertbeilten Ratbicblagen banble; die Sachen batten fich hauptfächlich durch des verftorbenen Bifcofe Johann unfreundliches Betragen gegen die Stadt auf diese Beise gestaltet, und ba man in Strafburg ben Carbinal nicht ale Bifchof anerfennen tonne, fo muffe bie Stadt bewaffnet bleiben und einen Rrieg fortführen, ju bem fie ben Anlag nicht gegeben habe.

"Aber jest erklarten die Gefandten der obern Gegenden, daß sie aufe Reue darauf beharrten-, daß der Krieg von den obern Gegenden entfernt bleibe, weil sie sonft zu diesem Zweck die nothwendigen Maßregeln ergreifen mußten, und in demselben Sinn erwiederten auch die schweizerischen Abgeordneten. Roch

wurde am 22. Aug. zwischen ben Gesandten und bem Carbinal in Benfelben ein Blan entworfen, ber vorläufig bem Rrieg ein Riel fteden follte. Die babei vorgeschlagenen Mittel waren : Rieberlegung ber Baffen von beiben Seiten und gegenseitige Beftrebung, ben Streit in Jahresfrift auf bem Weg Rechtens zu endigen; Aufboren ber Thatlichkeiten und Beurlaubung bes Rriegevolfe; bie Plage, die jeder Theil inne bat, follen gur allgemeinen Landessicherheit befest bleiben; ber Cardinal gibt jurud, mas er vom Stadtgebiet inne bat, boch unter ber Bebingung, biefe Orte wieder in feine Bewalt zu befommen, wenn fic bus Rriegsfeuer von Reuem entzunde; Die gegenseitigen Renten und Binfe foll man fich frei folgen laffen; ber freie Bertebr zwiften beiden Theilen foll bergeftellt werden; der blog auf ein Jahr bestimmte Anstand mag bis an bes Streites Enbe verlangert werden; mabrend biefer Beit follen beide Parteien gute Racbaricaft mit einander halten. Bur Beantwortung war bem Rath ber 27. August ale lette Krift anberaumt. Er wies aber in feiner Erwiederung noch einmal die Behauptung gurud, als ob er ber eigentliche friegführende Theil mare, erflarte, bag er ben Punft über bie Gefalle bes Stiftes ohne ber anbern proteftantifden Stande Buftimmung nicht berudfichtigen fonne, und begehrte ju einer bestimmten Entscheidung noch einen Monat Beit. hierauf gerichlugen fich bie Berhandlungen aufe Reue, und an demfelben 27. Mug. febrten bie verschiedenen Gefandte icaften nach Saus zurud.

"Nun begann die leidige Rriegsunruhe aufs Neue, und jest waren es besonders die zur Gerrschaft Barr gehörigen Orte, die übel mitgenommen wurden. Am 1. Sept. kamen bie Lothringischen in den Fleden desselben Namens und griffen das daselbst stehende Schloß an, das wenig sest, bald von der Besatung übergeben wurde. Nun wurden dem Ort 1000 Goldkronen Brandschagung aufgelegt, und dessen ungeachtet wurde das Schloß und der Fleden in Brand gestedt, so daß 72 höfe in Feuer aufgingen. Auch mußten sie sich überdies mit 1000 Thalern von einem neuen herrn, dem hauptmann du Fap-la-Tour, lossaufen, dem der Cardinal diesen Ort geschenkt hatte.

"Unterbeffen fam bas Strafburgifde Rriegswefen auf einen beffern guß burch die Anfunft bes gurften Chriftian von Anhalt, ber aus Franfreich zurudfehrte und bemfelben als Anführer vorgefett murbe. Am 26. Aug. war er unter gabireichem Geleite der Stadt eingeritten, und bald entwidelte er die von einem Feldherrn geforderte Thatigfeit und Unverdroffenheit. Jeden Tag befuchte er bas bei Illfirch und Graffenftaden gelagerte Rriegsvolt, ftete barauf bebacht, wie ben Gegnern aller mögliche Abbruch fonne gethan werben. Als er erfuhr, bag bie Lothringer ihre fämtlichen Streitfrafte jusammenziehen und die von Strafburg an mehren Orten zugleich angreifen wollten, ritt er am 4. Sept. mit 400 Pferden und 300 Schugen gegen Beispoleheim und traf bie nothigen Anftalten für ben gall eines Busammentreffens. Wirflich famen ihm 1500 lothringifche Reiter entgegen; et fandte jurud ins Lager um eine Berftarfung an Fugvolt, griff aber feine Begner jugleich auf brei verschiedenen Punften an und folug fie in die Flucht, noch ebe die verlangten Fugganger berbeigefommen waren: 50 Gefangene, 3 gabnen und eine anfebnliche Beute murben bierauf ju Stragburg eingebracht.

"Roch bis jum Ende Febr. 1593 bauerte indeffen der verberbliche Rampf, und bas ungludliche Land war fortbauernd bet jammervollften Berbeerung preis gegeben. Da fich ber gegenseitige Bag, gesteigert burd religidse Abneigung, nicht in offner, enticeibender Felbichlacht Luft machen tonnte, fucte Beber bem Andern durch Brand und Berftorung allen erfinnlichen Schaben au thun, und ber Rrieg beschränfte fich fortbauernd auf größere und fleinere Scharmugel, unerwartete Ueberfalle, fortgefettes Bin- und Bergieben in bestimmten Umtreisen. Den 8. Sept. bufiten die Brandenburgifchen Reiter in einem Angriff, ben fie bei Benfelben auf bie Lothringer thaten, 50 Mann ein; bagegen wurden zwei Tage fpater von legtern zwifden Blasbeim und Duppigheim gegen 100 gefangen gemacht und etliche erichlagen. Am 9. Oct. zeigten fich bie Lothringer bei Molsbeim, Dachftein und gegen Babern ju auf 8000 Mann, die Strafburger in gleicher Angahl ju Rhinau, nebft 2600 Reitern bei Beifpolsbeim ; aber auch diefe Art von Parade endigte fich ohne Sand-

Sierauf begab fich ber Kurft von Anbalt in bas Babifde, um mit bem bortigen Markgrafen Ernft von Durlach eine Uebereinkunft wegen 800 Dann Berittener zu treffen, Die noch zu feinem Beer ftogen follten. Um folgenden Tage zogen 400 feiner Reiter, die erft por Rurgem angefommen waren, nach Rhinau, plunderten und raubten und ftedten bie noch porbanbenen Baufer ebenfalls mit Reuer an ; an ben Ginmohnern, Die früher nicht wenige von ben navarrifden Miethfoldaten getobtet und in ben Rhein geworfen batten, wurde auf diefelbe Art eine fowere Race geubt und die reichen Burger gefangen nach Stragburg geführt, wo fie aber obne Lofegeld von dem Rath wieder in Freiheit gefest wurden. Auch wurde einer ber lothringischen Rathe von einem Bilbichugen gefangen, ber, aller Bege und Pfade fundig, ber Begenpartei nicht wenig Schaben gufugte. Am 20. Oct. verbrannten bie von Stragburg in Beperebeim jum weißen Thurm gegen 40 Sofe; ferner wurde von ihnen Reichshoffen geplundert und benen von Sagenau gegen bundert Stud Bieb weggenommen, bas aber wieder zuruderftattet werben mußte. Biele flüchtlinge vom Lande fucten wieder Sous in ber Stadt und wurden in bem leer ftebenden Rlofter ju St. Dicolai in Undie beberbergt; ben armen Leuten aus Bangen gab bie Aebtiffin von St. Stephan, ale deren Berrichaft, Untertommen in ihrem Stiftshaufe. Am 26. ftreiften bie Brandenburgischen Reiter in die Umgegend von Babern und trieben an 400 Stud Rindvieb weg ; eine lothringifche Abtheilung, welche bies verbindern wollte, murde theils erschlagen, theils gefangen. Das Dorf Ergersheim, in welchem bas Spital von Strafburg amei Meierhofe und eine reiche Beinernte batte, wurde am 27. und folgenden Tagen von ben Lothringern eingeafchert.

"Immer mehr Truppen wurden unterdeffen von der Stadt in Sold genommen, und das Kriegsübel zeigte sich jeden Tag drohender. Am 5. Nov. plunderten die Brandenburgischen das Dorf Wanzenau und nahmen in demselben gegen 100 Pferde mit. Am 7. ructe eine lothringische Partei auf Wangen beim Kronthal los, sprengte das Thor mit Pulver und drang dem Ort ein, bessen Einwohner sich größtentheils über die Rauern hinaus

retteten und fich nach Wefthofen flüchteten; wer noch gegenwärtig war, litt harte Behandlung. Als aber biefe Rriegsleute bie gange Nacht gezecht batten, fam unerwartet am Morgen bie Nadricht, daß ber Reind im Unruden fep; jest ergriffen fie alle bie Flucht, mit Ausnahme von etwa 60 Beraufchten, Die von ben Einwohnern theils erschlagen, theils auch gefangen murben und fich mit ichwerem Gelbe lofen mußten. Um 9. machte bie Befagung ber Strafburg geborigen Burg Berrenftein einen guten Fang: Raufleute aus Florenz führten toftbare Baaren und werthvolle Stoffe nach Babern, als fie in ber Rabe biefer Stadt von denen aus der Burg, die 70 Mann gablten, überfallen, beraubt und gefangen murben; diese theilten hierauf die reiche Beute unter fic. Einen fubnen Streich führten um diefelbe Beit zwei Brandenburgifche Sauptleute, ber von Buch und ber fcmarge Dichel, aus : ale fie erfahren hatten, bag fich bei Saaralben neue Mannichaft für bas lothringifche Beer fammle und icon etliche Compagnien Reiter nebft 600 Ruggangern fic baselbft befanden, die ben Sanauischen Unterthanen ber Umgegend außerft beschwerlich fielen, machten fich beibe am 8. Nov. in ber Stille auf, überfielen bes Morgens frube bas Dorf, welches als Sammelplag biente, und erlegten gegen 400 Mann; bie übrigen, ungefahr 100 an ber Babl, führte man auf ihr Berlangen nach Strafburg, mo fie fur bie Stadt Dienfte nahmen.

"Am 10. Nov. zog der Fürft von Anhalt mit den gesamten Streitfraften und dem gehörigen Belagerungegeschüß vor Molspeim, das erft von den Lothringern zu einem sesten Drt war gemacht worden. Nach sechs Tagen waren die Verschanzungen geendigt, und nun begann das Beschießen des Orts mit dem groben Geschüß. Ein am 24. nach geschossener Versche unternommener Sturm mißlang, und die Belagerer versoren, außer 200 Soldaten, drei ihrer Anführer, worunter Johann Ulrich Freiherr von Hohensar; als sie aber am solgenden Morgen die Zurüstungen zu einem neuen Sturm machten, singen die Belagerten, die auch schon gegen 300 Mann eingebüßt hatten, zu capituliren an, und als die Verhandlungen sich in etwas verzogen, trat Rheingraf Friedrich am 26. in voller Rüstung aus

ber Stadt beraus und überlieferte bem gurften die Schluffel. Bierauf jog bie Befagung, 400 Reiter in Sarnifden und 800 Rufganger, mit fliegenden Rabnen ber improvisirten Seftung aus, in der bas große Befdus und die Munition gurudbleiben mußten. Babrend ber Belagerung batte man bie Befagung ftets mit Bufubr verfeben, benn bie burch baufige Regenguffe angefcmellten Baffer erlaubten nicht, bies ju verhindern. Der bebeutenbe lothringifche Trog murbe von einigen Stragburgifden Freibeutern nicht weit von Molsbeim angegriffen und erobert. Run erfolgten wieder mehrere Streifzuge, bie ben Umgebungen ber Stadt großen Nachtbeil bereiteten. Am 26. wurde Bangen abermale von ben Lothringern geplundert und bei 1000 Ohmen Bein mitgenommen. Bor Borfc verloren an bemfelben Tage bie Strafburgifchen mehrere Leute, ale fie mit Bewalt bem Ort eindringen wollten. Um 1. Dec. plunderten fie bas gur Landvogtei geborige Dangolebeim, wobin etliche umliegende Orte ihre Sabe geflüchtet hatten; ale fie aber am 3. baffelbe in Soche felben versuchten, bas ebenfalls öftreichisch mar, murben ibnen aus bem Schloß heraus viele Leute getobtet. Un bemfelben Tage ftedten bie Lothringer bas Dorf Bolxbeim in Brand. Wingersheim wurde am 5. Dec. von ben Brandenburgifden ausgeplundert.

"Unterbeffen fing bei den im heer befindlichen Eidgenoffen Unmuth sich zu regen an, der sie bewog, auf baldige Rudstehr zu denken. Gewohnt, ihre Zwiste in offener Feldschlacht auszukämpsen, war ihnen der langsame Gang eines Krieges zuwider, der sich bloß auf Scharmützel, Streiszuge und einzelne Belagerungen beschränkte. Bei der damaligen Theuerung der Lebensmittel und dem ungefügen Wetter war das sich oft wieders bolende Liegen im Lager wenig behaglich; auch glaubten sie sich mit weniger Ausmerksamkeit behandelt, als die übrigen Verbündeten, denen die größte Zuvorkommenheit bewiesen wurde. Darum zogen die von Bern am 5. Dec. wieder nach Haus, und einen Monat später wurden auch die übrigen Schweizer durch einen Abgeordneten von Zürich zurüstberusen. Dagegen erhielten die von Straßburg eine bedeutende Verstärfung durch den Markgrasen Erust Friedrich von Baden, der am 4. Dec. mit 900 Berittenen

und 2000 Mann Fugvolf burch die Stadt jog und fich in die umliegenden Dorfer lagerte; Diefer Fürft batte namlich Gelbforderungen an den Bergog von Lothringen, welche biefer unbefriedigt ließ. In einem blutigen Scharmugel, bas awifchen bem gurften von Anhalt und ben Lothringern am 17. Dec. Ratt batte, ware Erfterer mit feiner gangen Dannicaft in bie Sanbe ber Keinde gerathen, wenn ihm nicht die markgraflichen Reiter ju bulfe gefommen maren; ber junge Graf Friedrich pon Mansfeld blieb auf ber Bablftatt. Aber balb erwuchs bem Land aus diefen neuen Alliirten mehr Schaben als Rugen : am 9. Dec. überfielen fie den Sanauifden gleden Brumath, mobin fich mehre benachbarte Ortschaften geflüchtet batten, plunderten und raubten und verschonten felbft bes Amtmannes nicht, dem fie fogar, was er bei fich trug, wegnahmen. Um 12. leerten fie die Rirche und bie Muble ju Rolbsheim, am 14. bie bei ber Stadt ftebenbe Rarthausmuble und am folgenden Tag bas fouft icon mehrmals beimgesuchte Sochfelben. Um 15. erlitten Rrautweiler und Balbenheim, wo fie bas Bieh wegtrieben, großen Schaben. Noch arger ging es im folgenden Monat, wo Ebersbeim , Rogenheim , Reftenbolg , Blinfdweiler , Scherweiler und Bertichweiler auf Dieselbe Art behandelt wurden. Die letten Ereigniffe biefes icablicen Rampfes maren : Die Plunberung bes Dorfes Rittelsheim durch bie Brandenburger am 13. Sornung 1593; zwei Tage fpater wurden Schwindratheim und Altorf bei Edendorf von ihnen beraubt und theilweise mit Reuer vermuftet; am 21. wurde von ihnen Borich beichoffen und nach ber Ginnahme viel guter Bein erbeutet; Dambach wurde am 17. von ben leuten bes Markgrafen eingenommen, bie bie Orts-Dbrigfeit nothigten, ihre nach Schlettfiadt geflüchtete Raffe jus rudzuholen und fie ihnen ju überliefern; Die Thatlichkeiten endigten fich mit der Plunderung von Sundhausen am 23. und von Epfig am 25. hornung burch bie Marfgräflichen, die aber bas in legterm Drt ftebende Schloß nicht in ihre Gewalt befommen fonnien.

"Unterbeffen waren bie Berhandlungen für Beendigung ber Streitigfeiten fortdauernd fortgefest worden. Um Ende bes Oct.

erschien die fogenannte Wegenerflarung bes Rathes von Straffburg, in der er aufe Reue fein Betragen in dem Anfang der 3wietracht zu rechtfertigen fucht, fein feindfeliges Auftreten gegen ben Cardinal ale eine rechtmäßige Bertheidigung ber protestantifden Domberren barfiellt und fich bitterlich über ibn beflagt, ber bie Stadt in ihren Rechten gefrantt und fich gegen ihre Burger unerhörte Gewaltthätigfeiten erlaubt habe. Birffamer als folche Befanntmachungen war fur beibe Theile bie burch ben achtmonatlichen Rriegeftand erzeugte Erfcopfung : auch in ber Lothringer Beer mar bies ber Fall, und in Dachftein murbe am 20. Dec. eine Ungahl beutscher Knechte, bie auf Bezahlung brangen, auf die Stube beschieden und mit berfelben verbrannt oder getödtet. Deswegen wurde nun den immer noch im Elfaß verweilenden faiferlichen Commiffarien gulett Gebor gegeben; auch ber gurft von Anhalt und ber Marfgraf wurden ju ben begonnenen Unterhandlungen berufen : am 27. Sornung fam endlich ein Bertrag ju Stanbe, vermoge beffen man bie Waffen auf beiden Seiten niederlegte und ber gange Sandel ben Rurften bes Reichs jur Entscheidung übergeben murbe : bie Ginfünfte bes Biethums murben vorläufig unter ben Carbinal und ben Administrator ju gleichen Theilen vertheilt.

"Für Straßburg hatte dieser verwüstende Krieg die traurigften Folgen; er erschütterte den Wohlstand der Stadt in solchem
Maße, daß sie sich von dieser Zeit an nie mehr recht zu erholen
vermochte. Schon während der Unruhen machten sie unter manchen
herben Erfahrungen auch die eine bittere von Seiten des Markgrasen, ihres Alliirten. Diesen Fürsten hatte der Herzog von
Lothringen aus der ihm verpfändeten Grafschaft Bitsch verdrängt,
ohne den Psandschilling zu bezahlen. Run begehrte der Markgraf die Schadloshaltung für die verlorne Summe von der Stadt
und den protestantischen Domherren, drohte auch zugleich, daß
er sich dem von Lothringen zuwenden würde, wenn sein Begehren
unerfüllt bliebe. Lettere wendeten sich um Bermittlung an den
pfälzischen Kurfürsten Friedrich IV und den Pfalzgrasen Johann.
Im solgenden Jahr zahlte das Stift den 50,000 Gulden starken
Psandschilling, und der Markgras machte sich verbindlich, sie

gurudzugablen, wenn er wieber in Bitich eingefest murbe, mas aber niemals geschab. Der Stadt wurden zwar vermoge bes Bertrags ibre bisberigen Rechte obne Ginfdrantung querfannt und bie ibr abgenommenen Orte wieder eingeraumt; aber wegen ber in benfelben verübten Berbeerungen murbe ber Rath an ben Ausspruch ber Schieberichter verwiesen. 3m Gangen batte bie Stadt an 16 Tonnen Golbes (1,600,000 fl.) für Rriegefoften bezahlt, für bie fie nur mit vieler Mube eine Berficherung erbalten fonnte, und für ben unfäglichen Rachtheil, ben fie und ibre Burger an ihren Gutern und Gemerben erlitten hatten, fonnte fie Niemand entschädigen. Alle Caffen maren erschöpft, und jur fernern Rubrung bes öffentlichen Sausbalts murben Soulden gemacht; bie Burger mußten ihr barce Gelb und Silbergefdirr ju bemfelben 3med ausliefern, und auch in folgen= ber Zeit litt bie Stadt noch von biefer Streitigkeit ber manch argen Berbrug. Selbft im Schoofe bes Magiftrate entftand eine traurige Spaltung, burch den Stabtmeifter und Sunfzehner Friedrich Prechter hervorgerufen, der bie Dreizehner-Rammer, die bem Rriegewesen vorftand, antlagte, an allem ber Stadt jugefügten Unbeil fould gu feyn; er wurde gwar ber Berleumbung foulbig befunden und feiner Memter entfett: bennoch aber batte er ben Samen ber Zwietracht unter bie Collegien ber Stadtregierung geftreut und zu einem bis babin unbefannten Digtrauen auch fur die folgenden Beiten ben Grund gelegt.

"Der durch den Bertrag vom 27. hornung aufgeftellte Zustand der Dinge trug, der Stimmung der Zeit wegen, den Keim zu neuen Wirren in sich, besonders da die gegenseitige Abneisgung der beiden Religionsparteien im Reich immer stärfer wurde und der Kaiser selbst durch einige harte Maasregeln sich den protestantischen Ständen äußerst ungunstig erzeigte. Bald fanden einzelne unangenehme Reibungen statt, die bei beiden Theilen den Widerwillen noch mehr vergrößerten und endlich zu neuen Unruhen Beranlassung gaben. Schon im Jun. ereignete sich zwischen der lothringischen Besahung in Benselben und einigen Straßburgischen Soldnern eine widerliche Scene. Letzere begleiteten nach altem hersommen einige Bürger, die

auf ben Jahrmarkt von Schlettstadt sich begaben. Als sie vor Benfelden vorbeiritten, wurden sie von den Lothringern angeshalten, beschimpft und genöthigt, sich zurüczuziehen, mit dem Bedeuten, wenn sie sich unterstehen wurden, wieder zu kommen, sollten sie auf eine ganz andere Weise empfangen werden. In demselben Monat versammelten sich in Speier die Abgeordneten der sechs Fürsten, die vom Kaiser mit der völligen Schlichtung der in dem Bruderhof zu Straßburg ausgebrochenen Streitigsteiten beauftragt waren. In einer frühern Zusammenkunst hatten sie von den verschiedenen deswegen vorgetragenen Klagen und Borderungen Kenntniß genommen; aber die Schwierigkeiten häuften sich so sehr, daß sie nach einer sechswöchentlichen Situng, anstatt die Sache zu Ende zu bringen, sich damit begnügen mußten, die Ergebnisse ihrer Berhandlungen dem Kaiser zuzusenden.

"Auf bem Reichstag, ber 1594 in Regensburg gehalten wurde, brachten bie protestantischen Stante unter andern Befdwerben auch biefe vor, bag ber junge Markgraf Georg von Brandenburg, ber boch ben Statuten bes Stifts gemäß ermählt worden, in feinen Rechten Gintrag erlitten babe; fie begebrten augleich, bag er feinem Bisthum eingefest und bie ihm gutommende Stelle im Reichsrath ibm eingeraumt werbe. In ber barauf ertheilten Antwort ber fatbolifchen Stande murbe jedoch bem Raifer porgestellt, daß bie genannte Babl feinen gefetlichen Charafter baben fonne, weil bie Babler felbft bazu nicht befugt waren, und somit blieb bie Sache im vorigen Buftanb. Als auf Diefe Beife feine Sicherheit, nicht einmal für ben provisorischen Bertrag bestand, fo fuchte man bafur Burgicaft bei Ronig Beinrich IV zu erhalten : biefer gemahrte auch diefelbe am 22. Nov. 1595 und versprach gegen feben Betheiligten, ber bie gefoloffene Uebereinfunft brechen wurde, die Baffen ju ergreifen ; fein gegebenes Wort mar um fo beruhigender, ba er ein Jahr porber mit bem Bergog von Lothringen einen Bund gemacht batte. Auch beschloffen bie Rurfürften von Pfalz und Brandenburg nebft ihren Berbundeten im 3. 1600, fich gleichermagen an ben Rouig von Franfreich zu wenben, wenn ber Raifer fich nicht für bie Aufrechthaltung bes Bertrags entscheiben murbe.

Schritt, ben die Stadt Strafburg bei Beinrich IV gethan, wurde ihr, obgleich nur burch ben Drang ber Umftanbe veranlagt, von bem taiferlichen Sof febr übel ausgelegt: im Jul. 1600 ericien ein Gefandter vor bem Rath und beschwor ibn in Rubolfs II Ramen, feine alte Ergebenbeit gegen ben Raifer wieber zu erneuern und ibn wie früber von allem in Renntnig au fegen, was bem Reich nachtheilig fein fonnte; überbies babe ber Raifer mehrere Urfachen, auf bie Stadt ungehalten ju fepn, ba fie mit fremben Dachten Bunbniffe und Bertrage gefchloffen, mehrere Rathe und Burger unter bem Bormand, daß ihre Religion in Gefahr fomme, gegen ibn aufgeregt und fogar erlaubt babe, Somabioriften in Stragburg ju bruden und befannt gu machen; ferner feven icon mehrere Male Ebelleute aus ber Proving von ben Stadtadvocaten in ihren Rechten verlett worden, was zugleich eine Beleidigung fur ben Raifer mare. Diefe meift ungegrundeten Rlagen wußte aber die Stadtobrigfeit leicht zu gernichten, und ber Raifer wurde burch bes Rathe Rechtfertigung aufrieben geftellt.

"Rachbem ber 1592 in Saarburg zwischen bem Carbinal und bem Abminifirator abgeschloffene Bertrag mabrend 10 Jahren fich erhalten hatte und bennoch teine formliche Entscheidung in Diefer Sache von Seiten bes Raifers tommen wollte, begannen im 3. 1603 awischen ben Truppen ber beiben Parteien beftige Reibungen auszubrechen. Die markgraffice Befagung von Dachftein machte wiederholte Ausfalle auf bas Bebiet, bas bie lothringischen Bolfer befest hielten, und bei ben begwegen ent= ftanbenen Rampfen blieben viele Leute; beibe Theile warben Bulfevolfer an, und bald mar bie Umgegend ber Stadt wieder mit Mord und Raub erfüllt. Der Graf von Sobenlobe, einer ber protestantischen Domberren, fiel mit bewaffneter Sand in mebrere Dörfer, raffte etliche bundert Biertel Frucht gufammen und brachte fie in bie Stadt. Ernolebeim, wo ein feftes Saus fand, mar von 50 Markgrafficen befegt, die aber, nach einer tapfern Bertheidigung, por 800 Cothringern weichen mußten, als diefe ben Ort in Brand geftedt hatten. In Strafburg ließ ber Rath auf allen Bunften bie Burger bei ihrem Gib aufforbern,

fich feber Theilnabme an bem Bieberausbruch eines Rrieges gu enthalten, welcher bereits bem Boblftanb ber Stadt fo fdwere Bunden gefchlagen babe, fich überhaupt rubig und einig zu zeigen und die beiben friegführenden gurften allein ihren Bwift ausfampfen zu laffen. Bald bierauf jog ber von Sobenlobe in Begleitung mehrerer Berittener und eines mit Geld wohlbeladnen Efels auf die Anwerbung neuer Truppen aus. Gelbft mabrend einiger Busammenfunfte, Die jur Bieberberftellung bes Friedens in ben letten Tagen bes hornung in Stragburg flattfanden, wurde bas Scharmugeln fortgefest. Go fielen bie Branbenburgifden in Duppigheim ein, wo fie ben Schultheigen und vier Bauern nebft vielem Bieb binweg nach Dachftein fubrten ; bann rannten fie fruh Morgens nach Molsbeim, festen ben Ort in Allarm und brannten bie babei ftebenden Dublen ab; Reichftatt und einige benachbarte Dorfer, bie bem Abminiftrator abgefallen maren, murben ebenfalls ausgeplundert und 500 Stud Bieb nebft einer fonftigen reiden Beute fortgefdleppt.

"Als fic nun Alles wieder ju einem langwierigen Berbeerungefrieg anschidte, wurde burch bie Bermittlung bes Raifers fowie auch durch die Borftellungen, die Beinrich IV dem ihn gu Paris besuchenden Abminiftrator machte, die Sache in fo weit permittelt, daß beide Theile die Waffen niederlegten, Die Trupven abgedanft wurden und ein 13monatlider Stillfand zu Stand tam, ber bem gandmann fein Relb zu bestellen vergonnte und ber Bermuftung Ginhalt that. Beinahe hatte wieber ein mabrend der Berhandlungen vorgefallener Streifzug bas Reuer ber Bwietracht aufe Reue entgundet. Bahrend lothringifde Gefandte im Mary 1604 ju Strafburg fich befanben, um an einem enblichen Bertrag ju arbeiten, überfielen zwei Brandenburgifche Sauptleute, die in Dberfirch ftationirten, bas Dorf Schafftolzbeim und blieben bort im Quartier liegen. Zwei Tage fpater wurden fie von einer Partei Lothringer angegriffen, und ale fie fich in bas bortige Schlog retten wollten, wurden bei 100 ibrer Ruffnecte erschlagen ober tamen im Baffer um, burch bas fie fich retten wollten ; bis an bie Mauern von Strafburg murben fie von ben Lothringern verfolgt, Die bas Dorf mit Reuer angestedt batten.

In ber Stadt machte biefer Borfall unter ber Burgericaft vielen Eindrud; über bie Lothringer sowie über bie Dbrigfeit murben berbe Reden geführt, und ben Gefandten ware großer Rachtheil baraus ermachsen, wenn nicht ber Rath bie Burgerschaft von bem rechten Borgang ber Sache in Renntnift gefett und jum Sous ber Abgeordneten bie bienlichen Mittel ergriffen batte. Um 22. Nov. beffelben Jahres fam ein Bertrag ju Stand, ber auf 15 Jahre binaus giltig war und folgende Bestimmungen enthielt: Marfgraf Georg leiftet auf bas Bisthum einen gange lichen Bergicht und übergibt Alles, mas er bavon in und außerhalb der Stadt inne bat, vorläufig an ben Bergog von Burtemberg, ale ben Bermittler, und erhalt bagegen überhaupt 130,000 Bulden und 9000 Bulben fahrliches Gehalt; Die 8 proteftantis fcen Stifteberren genießen mabrent 15 Jahren ben Bruderhof und ihre bisberigen Ginfunfte, durfen aber innerbalb biefer Beit ihre Angahl nicht vermehren; ber Carbinal läßt die Stadt bei ibren Rechten und leiftet ibr ben berfommlichen Gib, übergibt ihr ferner für die Biedererftattung ihrer Rriegefoften mehrere Einfunfte und Gerechtigfeiten, auf 25 Jahre ruhig ju befigen und im Fall ber Richteinlofung, nach Berlauf biefer Frift, auf immer zu behalten.

"Wenn auch nicht zum Siege seiner Partei, so boch mit Ehren für sein haus trat Markgraf Johann Georg aus diesem zwölfzährigen Streit heraus, brachte Ersahrungen über den Stand der Dinge im Reich, genaue Renntniß von dem Parteigewühl, welches durch die Berschiedenheit der Religion erweckt, und für sich milde Denkweise über den Zwiespalt zwischen Lutheranern und Calvinisten mit an den elterlichen hof zurück, den er während sener Fehden bereits mehrmals wieder besucht hatte, so zur Zeit der Bermählung seines ältesten Bruders, dann als sein Bater die kurfürstliche Regierung übernahm." Des Markgrafen milde Denkweise über den Zwiespalt zwischen Lutheranern und Calvinisten möcht ich doch bezweiseln. Bon Jägerndorf berichtet Reginald Rneisel: "Der Markgraf Johann Georg verließ auch die Augsburgische Consession und übertrat zu den Reformirten. Er begünstigte sie nicht nur, sondern wollte auch seine Unterthanen zu

biefer neuen Religion befehrt wiffen, und ließ fie bestwegen auf bem Schloffe ju Jagernborf öffentlich predigen. Dieg verurfacte viele Berbitterungen, welche noch befonbers baburch vermebrt murben, baf ber Marfgraf bas Simultaneum ba einführen und einen hofprediger seiner Religion in die Pfarrfirche einsegen wollte. Der Markaraf forberte von ber Stadt einige Deputirte. um mit ihrer Beiftimmung es feftzusegen, wie es mit bem Gottesbienft in biefer Rirche fünftigbin follte gehalten werben. 216 ber Plan fertig und bie Burger, ibn ju vernehmen und fic barnach zu richten, aufe Rathbaus berufen wurden, rotteten fie fich unter frevem himmel jusammen und wiberfprachen einftimmig, auf den Begnadigungebrief vom Markgrafen Georg Friedrich geftust, diefen Reuerungen. Der Martgraf nabm 150 Manu unter dem Ramen einer Leibgarde in Sold und begehrte von ben Burgern die Sausgewehre. Die Gemeinde flagte barüber beim foniglichen Dberamt. Diefes versuchte burch verschiebene Schreiben ben Marfgrafen von einem folden Unternehmen abjumabnen, ober wibrigen Ralls bem Raifer bavon Nachricht an geben. Der Markgraf hatte die Ginrichtung des Simultaneums unterbeffen bewirfet und entließ bie Solbaten."

"Der Bater bes Markgrafen übergab nun feinem Sobne mit des Raifers Wiberspruch bas burch ben Tob bes Markgrafen Georg Friedrich von Ansbach bem Rurhause beimgefallene Fürftenthum Jagerndorf in Schlesien, wie ber Bertrag ju Gera und bie Magbeburger Berabredung vom 29. April 1599 im voraus beftimmt batten. Johann Georg nahm ben 12. Rebr. 1607 von biefem ganbe famt ben Berrichaften Leobichus, Dberberg und Beutben Befit und verfprad, bag alle biefe Gebiete nach bem Ableben feines ebelichen Mannsftammes an Rurbrandenburg qurudfallen follten. 3m folgenden Jahr fprach er feinen Bater ju Storfow noch furz vor beffen Tobe. Baufiger fam er nun mit feinen Brubern und Obeimen wegen bes Julich - Clevischen Erbichafteftreits jufammen, reichte auch bem Rurfürften Johann Sigmund 1610 belfende Band, als die Unruben in Bobmen und ber 3wift im erzherzoglichen Saufe Deftreich Partei und Bermirrung ermedten, woburch nicht blog Schlefien, fonbern auch

bie Rurmart in Gefahr famen, von bes Erzberzogs Leopold Paffauifdem Rriegevolf angefallen zu werben. Unter bem Beifand ber folefischen Stande warb Johann Georg 3000 Mann ju Rog und gug und bedte mit benfelben bie Grengen. bemfelben Jahr trat Rurfürft Johann Sigmund in bie protestantifche Union, die feine beiden jungern Bruder 1608 hatten ftiften belfen; mabriceinlich trat auch Johann Georg zu Schwabifd-ball bingu, wie bas gemeinschaftliche Intereffe auch ibn veranlagt haben mochte, zur reformirten Rirche überzutzeten. Der frühere vertraute Berfehr mit Rurpfalz und andern Calvinifden Reicheftanden batte unbezweifelt biefen Religionemechfel bei 30bann Georg vorbereitet, und feit 1605 mag er icon mit biefer Entidliegung umgegangen fein, bis er fich nach bem Borgang feines Bruders Ernft Den 2. Sept. 1613 ju Berlin öffentlich ju bem Calvinifchen Blaubenebefenninig erflarte und barüber burch Piftorius eine Befanntmachung erließ, gleichwie ben mit Grund beunrubigten Schlessern die Berficherung gab, bag ibre Augeburgifde Confession badurch im minbeften nicht gefährbet werben mürbe.

"Bu Beibnachten beffelben Jahres genog er in Gefellicaft feines Brubers, bes Rurfürften, biefer jum erften, fener jum ameiten Dal, bas beilige Abendmahl nach reformirtem Gebrauch. In beffen Abmefenheit verwaltete er in den erften Monaten bes 3. 1615 die Rurlande, ebenfo 1616 aus bemfelben Grunde, und fam burch einen Auflauf ber Lutheraner ju Berlin in ber Dfterwoche 1615 in Lebensgefahr, fonnte aber bie Buth ber Emporer gegen die Reformirten nicht bampfen. Mittlerweile biente er in ber Bulich-Clevifden Erbicaftsface als Bevollmächtigter feines Brubers, bes Rurfürften, und unterbandelte im Januar 1614 vielfältig mit dem Dredbener Sofe. Unterbeffen ericbien er auch au Ende Mara beffelben Jabres in Raumburg nebft feiner Bemablin und einem 20 Versonen und 80 Pferde ftarfen Gefolge. Als Raifer Matthias feinem Better, Erzherzog Ferbinand II, bas Ronigreich Bobmen überlaffen batte, erfannten biefen auch bie foleficen Stanbe an, beren Befolug Martgraf Johann Beorg ju überbringen auf fich nahm. Diefe Boffichteit belohnte

Raifer Ferbinand febr folecht: benn er nahm ihm bie Berricaften Oberberg und Beuthen, worüber bereits geftritten worben mar, und vereinte fie mit ben Rrongutern." Eigentlich hatte ber ichlefische Rurftentag 1618 verordnet, daß Beuthen und Dberberg gegen Erlegung bes Pfanbichillings ad 8000 Dufaten, bann ber Meliorationsfoften, 26,000 Rthlr., an ben Raifer abgetreten wurden. "Rein Bunder alfo, wenn fich ber Markgraf im folgenben Jahr beim Ausbruch der bobmifchen Unruhen gegen ihn auflebnte und den Beerbefehl der ichlesischen Truppen übernahm, bie ben Böhmen jugeführt wurden. Dit ihnen focht er noch im 3. 1619, bis ber Ginbruch bes Rurfurften von Sachfen in Die Laufit ibn abrief, Diefes land für Friedrich V von ber Pfalz, ben bie Bohmen , b. i. eine Faction , ju ihrem Ronig ermablt hatten, zu vertheibigen. Go wenig Friedrich in feinem neuen Reich Glud hatte, fo wenig befand es fich auch an bes Martgrafen Baffen in ber laufig. Die Sachsen verbrangten ibn, und ben 22. Januar 1621 traf ibn und feine vornehmften Freunde Die Reichsacht. Der Raifer Ferdinand nahm ihm bas Fürftenthum Jägerndorf und gab es bem Fürsten Rarl von Liechtenftein; ba ibm am 29. Jul. 1616 bas Beermeifterthum Sonnenburg in ber Mark burch bie Babl ber Orbensleute zugefallen war, fo fürchtete biefes Umftandes balber auch fein Reffe, Rurfurft Georg Wilhelm von Brandenburg, die Berbreitung bes Rriege in die marfischen Bebiete und entzog feinem Dheim biefe Pfrunde, indem er ben Ordensftubl für ledig erflarte. Marfgraf Johann Georg vergichtete aber nicht, und bas Ordenscapitel mußte die neue Babl bis zu feinem Tode verschieben.

"Wie er sich weigerte, dieses heermeisterthum abzutreten, eben so standhaft seste er sich seinen Widersachern in Schlessen, b. i. seinem Landesherren entgegen, um das Fürstenthum Jägernsdorf zu behaupten. Er nahm Reise und Glat und sammelte hier wie in den Gebieten Teschen und Troppau große Beute. hierauf wandte er sich nach Mähren, um dem Fürsten Bethlen Gabor von Siebenbürgen nahe zu sein, wurde aber von den Kaiserlichen am 20. Sept. und 18. Det. 1621 geschlagen. Im lettern Treffen, das bei Kremsier geliefert wurde, verlor Johann Georg 4000 Mann.

Er schloß sich nun dem Fürsten von Siebenbürgen enger an und sand, wie der alte Graf von Thurn, bei demselben zweiselhaften Schuß. Sie insgesamt drangen mit einem ansehnlichen heer in Mahren ein: doch Versäumniß und Zwietracht entwanden ihnen die schnell errungenen Bortheile; Johann Georg erhielt ohneshin das versprochene Geld nicht und kam dazu in Berdacht, sich seines Schußherrn bemächtigen und ihn dem Kaiser übersliefern zu wollen. Bevor sich Bethlen mit dem Kaiser verglich, hatte sich der Markgraf schon nach Schlessen zurückzewendet; aber ohne Mittel, den Krieg mit Nachdruck sortzusesen, wurden seine Officiere in ihren Lagern übersallen, die Truppen geschlagen und zerstreut, und als der junge Graf von Thurn im Oct. 1622 Glaß übergeben hatte, war kein sester Haltpunkt mehr in Schlessen für den länderlosen Markgrafen."

Bon wegen Ballenfteins Antheil an ben Ereigniffen in Dabren muß ich fie boch etwas weitlauftiger befprechen. "Um biefe Beit hat Markgraf Johann Georg von Jägernborf noch mebr Rriegsvolf über basjenige, fo er allbereit hatte, gesammlet und fonften allerhand neue Kriegerüftung angeftellet , in Deis nung, Pfalggraf Friedrichs Sachen unterbauen gu belfen. Ofterabend nahm er bie Stadt Reig, doch mehr mit Bebrauung, als mit Bewalt ein und ließe etlich vornehme Perfonen, die gut Ravferifd maren, in Saften ziehen. Auch impatronirte er fic ber herrichaft Blat, verfahe felbige Stadt und Beftung mit einer ftarten Guarnifon und fuhr in foldem feinem Borhaben befto ernftlicher fort, weil er von Pfalggraf Friedrichen Schreiben betam, barin er ju beffelben General und vollmächtigem Commiffario bestellet wurde. Nachdem Glag mit Bolf und anderer Rothdurft wol verfeben, ift er mit feinem Bolf, ju bem fich etlich taufend Bauren aus bem Roniggrager Rreis, welche rebellifc worden, gefchlagen, in Bobmen gefallen, fich auf bes Smirgicaty Buter gelegt und etliche Drt , als Rofteles und andere eingenommen, auch allenthalben bie Pabftischen tapfer gezwadet und ibnen groffe Rangion abgepreffet. Darneben bat er bin und wieder icarfe Patenten anschlagen laffen, barin er bie Prager Execution beftig burchgezogen," wie er benn in feinem Patent an bie evangelischen Gemeinden und Burgerschaft in Dber- und Niederschleffen außert : "und fügen benfelben barneben gutmeinend und bod mit betrübtem Bergen ju wiffen, wie daß nunmehr, leiber. Bott erbarm es, bie ichrodliche tyrannifche übel-barbarifche Erecution im Ronigreich Bobmen und beffen Sauptftadt Prag gewiß ergangen und die furnehmften Columnen und Patrioten, auch fonft viel ehrlicher frommer Leut erbarmlich bingerichtet und megen ihres ehrlichen Gemuthe Standhaftigfeit bei ber Religion und ihrem rechtmäßigen Ronig gang unbarmbergig und fcmablich vom Leben zum Tod gebracht worden, welches Gott ber Allmächtige an benen blutdurftigen Leuten, fo bie meifte Urfach baran baben, rachen wird, fo bat man auch aus unterschiedlichen mabrhaftigen Avisen, daß bergleichen tyrannische Proceg auch in anbern confoderirten Landen , infonderheit aber in Breelau und bergleichen fürnehmen Städten, wofern es Bott ber Allmächtige andere fo julagt, ohne Unterfcheid ergeben foll, und follen bigfalls weder Pardon noch einiger Accord nicht belfen, welches unter aubern auch etliche von bem Rapferischen Bolf gefangene Reapolitaner, fo wegen ihrer Berratherei Diefer Tage allbie gu Reiß aufgefnupft worden, öffentlich ausgesagt, und viel andere Apifen genugfam befraftigen."

"Bei so gestalten Sachen ist ber Markgraf von Jägernborf in seinem Borhaben stark fortgefahren, die zu Reiß Gefangene, deren droben gedacht, und vier Administratores des Bisthums Reiß gewesen waren, hat er nicht allein, beneben dem Rath und Catholischen Bürgerschaft, um 100,000 Thaler ranzionirt, sons dern auch mit groffen Dräuworten von den Bressauischen Thumsderren 60,000 Thaler zur Ranzion begehret und darauf den 14. Julii mit seiner Armada (demnach ihme im Fürstenthum Teschen etlich tausend Dungarn zu hülf kommen) aufgebrochen, die Bessaung in Reiß abgefordert, Glas mit 3000 Mann und 13 Stück Geschüß wol versehen und seinen Weg nach Troppau gegen Hungarn zu genommen, das Bisthum Neiß auf etliche 100,000 Gulden ausplündern lassen, auch zween geistliche Administratores neben noch vier andern Personen mit sich gesangen hinwegsgesührt."

Betblen Gabor bingegen legte fic vor Tyrnau, "barin ein Rapferische Befagung von 4 Kahnlein zu Rug und 500 Pferd lage, belägerte diefelbe bart, und nachdem er fie gum brittenmal vergeblich gefturmt und barüber in 700 Mann eingebuffet, fing er fie an aus groben Studen beftig ju beschießen. Darauf bie Befatung, weil fie Mangel an Broviant und Munition batte, auch folder Gewalt in die Lange ju widerfteben ju fcmad fic befanden, bie Stadt ben 1. Aug. mit Accord übergeben, abgeangen und von ben Ungarn bis an bie Mabrifche Grenz conpopirt worden, dafelbft biefe Ungarifche Convoy ben Darft gunbenburg geplundert, theile leut niedergehauen und theile gefangen mit fich weggeführet. Etlich Tag bernach famen in 4000 Ungarn im Marchfeld jenfeite Bien an und hauseten überaus jammerlich barin, also daß man die folgende Racht in 20 Dörfer in vollem Brand und bas geuer an ben Saufern ju Bien fcimmern fabe; ber himmel war auch barbon fo bell, als wann ber Mond gefcbienen batte ; bas Canbpolf, fo nit niebergebauen ober gefangen worden, lief mit groffer Menge und Behtlagen ber Stadt Bien au. Ebenfo graufam bielt auf ber anbern Seiten ber Batthvany mit in 6000 Ungarn Saus. Dann nachdem Graf Collalto por Bung, bem Ravferl. Bolf in Pregburg ju bulf ju fommen, fein Abaug genommen, folgete ibm ber Batthyany auf bem Ruf nach, nahm ihm über 100 Pagagy=Bagen ab und erschlug vom Rachaug in 300. Rach foldem ftreifete er bis ein Deil Bege von Bien, that mit Brennen und Niederhauen des Landvolks madtigen Schaben, alfo bag man auf einmal in 14 Reuer aufgeben fabe, und wurde bie Angabl der abgebrannten Rleden und Marfte biefer Beit auf 120 gerechnet, und batte bas Jammern und Webflagen der armen Leut, die der Orten gewohnet, einen Stein erbarmen mogen, beren viel bernach wegen folden Glends und bes barauf erfolgten Sungere verdorben und gestorben.

"Den 13. Aug. rudte ber Bethlen mit seiner Armada auf Prefburg und belägerte selbiges. Es befanden sich damals bei ihm der Graf von Thurn, der von Landau und andere ent-wichene Destreichische herren. Um die Stadt waren alle Baum abgehauen, auch die Borstadt niedergeriffen. Den 15. August

forderte Bethlen die Stadt auf; die Befagung aber bat sich erklärt, sich bis auf den lesten Blutstropfen standhaft zu halten, wosern sie nur mit Entsagung und Proviant nit verlassen würden, darauf sie auch mit groben Stücken aus der Stadt und Schloß tapfer unter des Bethlens Bolf geschossen, denen dann diese mit 25 Stücken geantwortet, also daß beiderseits viel Bolk dardurch umkommen. Bald hernach ist der Markgraf von Jägerndorf mit seiner Armada aus Schlessen, nachdem er die Stadt Troppau und Reiß darin besetzt gelassen und theils Orten in Mähren sich durchgeschlagen, auch im Läger vor Presburg angelanget. Darauf haben die Belägerten unterm Obrist Schwendi in 1000 start auf sein Duartier einen Ausfall gethan, in 200 Mann erlegt und 3 Stück vernagelt, darüber sie einen Hauptmann und 17 Soldaten, welche zum Theil gesangen worden, versoren.

"Den 15. Aug. ift bas Rapferifde Rriegsvolf ziemlich ftart mit in 400 Bagen von Pregburg abwarts in bie Soutt auf Die gutterung ausgezogen. Als fie nun die Bagen mit ben, unausgedrofdenem Getreid und Saber mehrentheils beladen hatten, find fie von den Ungarn überfallen und, unangeseben fie fich tapfer gewehret, auch jur Defension eine Bagenburg gefolagen, übermannet, ihre Bagenburg famt ber gutterung angegundet und außer wenig, fo entrunnen, entweder niedergehauen oder gefangen worden. Deffen ungeachtet thaten bie in Pregburg ben 31. biefes wieder einen ftarten Ausfall und folugen anfänglich ihre Feind, fo fich in ber Borftabt in ben abgebrannten Saufern verschanget, beraus; ale aber bie Reapolitaner weiter binaus zu ber Ungarn Schangen fich magten , blieben ihrer viel darüber auf bem Plag, berowegen fic bie übrigen wieber gurud in bie Stadt begeben mußten. Beil aber nachemalen die Belagerten mit ftetigen Ausfällen immer anbielten und bei folden 8 Stud Befdug ben Ungarn untuchtig machten, überdies 10 Cornet Mabrifder Reuter und 2 Rabnen Rugvolf ihnen ju Gulf tamen, als bat Bethlen Die Belagerung aufgeboben und ben 4. September wieder von bar nach Tyrnau gewichen, ber Meinung, Die Rapferifden aus ihrem Bortheil und von ber Donau ju loden und ihnen alebann bie Bufuhr

abzufchneiden; aber diefelben, foldes mertend, haben fich in guter but gebalten.

"Rurg guver, nämlich ben 2. Sept. bat in ber Racht von 9 bis bes Morgens um 4 Uhren ein fcrodlich Chasma fich am himmel erzeiget, indem von Morgen, Riedergang und Mitternacht viel Stralen gegen einander gleich einem Rriegsbeer gefochten, barbei es fo bell gemefen, ale ob ber Mond gefchienen batte. Rachdem nun die Ungarn Pregburg wieder verlaffen, haben fie barauf mit Streifen, Rauben und Brennen und Bicgführung Menfchen und Bieb in ber Deftreichifden Revier bis gen Stepermark jammerlich gehaufet. Und bemnach von Debenburg in 600 Kapferifche nach Reufidel am See um Rutterung ausgezogen und bafelbft zugleich in ben Beingarten bie Trauben ablefen wollen, find fie unverfebens von den Batthvanpiden überfallen und mehrentheils erichlagen worden. Gemeldte Batthpanoice baben auch ben 15. Sept. einen ftarten Streif gen Bien gethan, viel Fleden, barunter Drastirchen, Baben, Reuftabt, Bartberg, Mödling und Engereborf, geplundert und in Brand gestedet, auch bas Landvolf, mas fich nit mit ber Flucht falvirt, theils niebergehauen, theils gefangen. Rach foldem haben fie bie Burger von Dedenburg in ihrem Beinlefen überfallen und gleicher Beis mit ihnen verfahren und die Befangene um ein groß Gelb rangionirt.

"Balb barauf ift Bethlen Gabor mit seiner Armada neben bem Markgrafen von Jägerndorf von Tyrnau aufgebrochen und über den Beissenberg nach Mähren gezogen. Als er nun unter Wegs nahend Stalit, so ein vornehmer Paß auf Mähren und Schlesien ift, kommen, ist der darin gelegene Hauptmann Rauber, so unlängst zuvor von J. R. M. begnäbigt und in selbige Bestung belegt worden, mit fliegenden Fähnlein ihm entgegengezogen und sich mit den bei sich habenden Soldaten in seinen Dienst gestellet. Dierauf ist Bethlen in Mähren gerucket und barin vieler Ort sich bemächtiget, und bemnach die Besatung zu Straznis den Berlauf mit Stalis vernommen, haben sie sich ihrer Haupt- und Besehlsleut mächtig gemacht und ihre Stadt und Schloß bem Bethlen gleichsalls überliefert. Ob nun wol des

Betblene Ungarn in Dabren auch febr übel gehaufet, bat er nichtsbestoweniger boch unterbeffen zu einer Friedens-Tractation, welche ju Riclasburg fur bie Sand follte genommen merden, fic erboten. Worauf bann etliche Rapferifche Commiffarien und feine Gevollmächtigte nachmals bafelbft jusammenfommen. biefen Ginfall bes Bethlens und Jagernborf in Mabren ift bie Rapferliche Urmaba ihnen nachgerudet; ingleichem haben auch ber Obrifte Ballenftein mit 14 Cornet Reutern und Carl Sannibal von Dobna mit bem Schlesischen Bolf, nachdem er gupor Bagernborf ein- und baraus etliche Stud genommen, ihnen auf ben Dienft gewartet. Dabero es bann zwischen beiden Theilen faft täglich Scharmugel abgeben, ba balb biefe balb fene Partei Schaben gelitten." Bei Stanig, 20. Sept. fam es ju ernftlichem hier batte Ballenstein eine treffliche Stellung eingenommen, und wußte er nicht minder bie Ueberlegenheit feiner fdweren Reiterei im gefchloffenen Angriff gegen bie unftaten Ungern zu benuten. Deren wurden 1300 gufammengebauen : brei eroberte Standarten ichidte Ballenftein nach Bien. Befecht batte die weitere Kolge, daß ber Markgraf und Betblen Gabor fich trennten. Jenen erwartete Ballenftein bei Rremfier, 18. Oct. 1621, und 4000 ber Markgrafficen blieben auf ber Bablftatt liegen.

"Den 18. Oct. nahm Bethlen und Markgraf von Jägernborf ihren Bug auf Ungarisch-Brod, brachten unterwegs Leipnif und helffenstein in ihre Gewalt. hingegen besetze ber von
Wallenstein Kremsier. So rüdte auch ber Obrist von Liechtenstein mit 4000 Mann bes Nachts wieder auf Leipnif; aber
weil ihn der Tag übereilet, konnte er nichts schaffen, bann ber Feind, so solches innen worden, mit etlich 1000 Pferden ankommen und mit ihnen scharmügirt, daß beiderseits in 300 Mann
todt geblieben. Um solche Zeit litten die streisende Batthpanpsche Ungarn an drey Orten Niederlag: erstlich in einem Dorf bei Dedenburg, allda ihrer in 300 gelegen, so von Kapserischen übersallen und mehrentheils erschlagen, die übrigen aber gesangen und hernach täglich geprügelt worden; darnach haben die Esterhayssche Reuter den Batthpanpschen Ungarn, so unverrichter Sachen

por Bung abziehen muffen, an einem Dag vorgewartet, ihnen viel Raub und Befangene abgejaget und ihrer in 400 erlegt; und bann baben bes Grafen Erbobi Reuter einen Batthyanyiden . Saufen, mit Turfen vermenget, angetroffen und ihrer in 300 in bie Donau gefagt. Beil nun bierauf die Siebenburgifche Bevbuden und Szefler, fo Bethlen bem Batthyany ju Gulf gefcidt gehabt, von ibm abgewichen und nach Saus gezogen, als bat er barauf nach Debenburg geschickt und begehrt, bas Streifen einzustellen; bergleichen wollte er auch thun, und tonnte man alsbann bie Sachen ju einem Bergleich richten. Indeffen mußte auch Bethlen Gabor fein Bolf (welches aber boch juvor noch einen farten Streif gethan und etlich Cornet bes von Dohna überfallen und gerftreuet, auch das Städtlein Sternberg abgebranut) wegen groffen Mangels an Broviant aus Mabren , fo jammerlich bishero verderbt worden, in Ungarn abführen. begabe fich auch ber von Jagernborf hierauf gleichfalls von bannen und hinterließ fein Rriegsvolf mit ben Dbriften in ben Solefifden Berricaften Troppau und Blag.

"Demnad nun, wie vorgemelbet, ber Martgraf von Jagernborf fein Rriegsvolt verlaffen, haben auf foldes die Schlefifche Stand mit bemselben (Rriegevolf) tractiret, bas Land und bie inhabende Stadt und Derter gegen Erlegung einer Summa Belbe zu quittiren; aber fie baben eine übermäßige Forderung gethan, welche nicht wol zu erschwingen gewefen. Weil fie nun barauf verharret und unterdeffen bie Sachfische Armada an Bictualien und Rutterung groffen Mangel erlitten, alfo bag es barauf geftanden, fie entweder bas Keld raumen ober bas Meugerfte an Die Sand nehmen mußten, ale bat endlich der Gachfifche Dbrift Rrafft mit bem Dbriften von Dohna und andern Schlefischen Officirern fich entschloffen , lieber redlich ju fecten , ale mit Schimpf zu weichen. Darauf fie ben 16. Januarii vor Troppau ibr Bolf zusammengeführet, biefelbe Racht mit 30 Compagnien ju Rog und Fuß neben 4 Stud Gefdus in Froft und Schnee fortgezogen, ba bann ber Sachfifde Dbrift bes Morgens frube um 6 Ubren voran auf einer Sobe nabe Bagftadt antommen, und nachdem er verfundschaftet, daß 2 Cornet Reuter und

2 Rabnlein ju Ruß barinnen lagen, bat er eilende bie Thor verrennet und bewahret, bag niemand baraus fommen mogen. Ale nun bas übrige Bolf auch antommen, bat er bie Stabt burch einen Trompeter aufforbern laffen. Aber ber Bachtmeifter barin gab zur Antwort: er ware barum nicht eingeleget, die Stadt aufzugeben, sondern wie ein ehrlicher Soldat fich barin ju mehren. hierauf haben bie Sachfifde die Borftabt eingenommen, zwey Stud gepflanget und auf die Bruftwehren ftart angefangen zu ichiegen, benen bie Belägerte auch tapfer geantwortet. Inmittelft tam Runbicaft ein, bag ein gabnlein Martgrafifcher amo Meil von bar in einem Dorf fich einquartieret; bermegen fertigte ber Sacfische Dbrift unter seinem Leutenant 200 Mann babin ab, welche fie unversebens überfallen, bas Rabnlein und Dberwehr abgenommen und ichworen laffen, miber 3. Rapferl. Maj., ben Churfurften ju Sachsen, ben Bergogen in Bayern und bie Fürften und Stande in Schleffen in 6 Monaten nit zu bienen. Folgenden Tage haben die in Bagftadt auf erlangt Pardon und ficher Beleit fich auch ergeben, die gabnlein abgeriffen, bie Dbermehren niedergelegt und gleich ben vorigen geschworen. Es ift diese Stadt in dem Kurftenthum Troppau gelegen, ift ein foon Solog barin ju feben.

"Bon bannen ist das Kapserliche, Sächsische und Schlesische Bolf auf Oderberg, barinnen 7 Compagnien Markgräsische zu Roß und Fuß gelegen, geruckt; als sie aber noch eine halbe Meil barvon gewesen, haben die Officirer barin ihnen einen Trompeter entgegengeschickt mit dem Anerbieten, wann man mit ihnen gleichwie mit denen zu Wagstadt handlen wollte, wollten sie sich auch accommodiren, welches dann ihnen bewilliget und barauf der Abzug in das Werk gerichtet worden. Wie nun der Graf von Ortenburg, so in Teschen (einer Stadt an der Elfa, darinnen das Fürstliche Residenzschloß desselben Herzogthums ist) sein Hauptquartier hatte, diesen Verlauf vernommen, hat er sich mit seinen 6 Fähnlein zu Fuß und 1 Compagnia zu Roß gleich den vorigen auch entschlossen, die Fähnlein abgewissen und darvon gezogen. Solchem Exempel haben gleichfalls die Obristen Späth und Lohausen mit ihrem Volk nachgesolget, also daß 40 Com-

pagnien ju Rog und guß von ber Jagerndorfischen Armada innerhalb 5 Tagen caffirt und gerftreuet und bas gange gand, außer ber Beffung Blag, fo bamals noch entgegen gehalten, wieber in Rapferliche Devotion gebracht worben.

"Die besagte Beftung Glat wurde allererft faft ju End bes 1622. Jahrs gewonnen, bann fich bie Befagung barinnen tapfer gewehret und mit Schangen und Außenwerfen fich aufe Befte verseben. Und obwol der Churfurft von Sachsen bem jungen Grafen von Thurn, fo neben einer farten Befagung barin lag, beweglich zugeschrieben, fich gegen Rayf. Daf. zu accommodiren, bingegen wollte 3. D. ibn bes Parbons verfichern, bat fic bod gedachter Graf refolvirt, er fonnte bem Parbon nit trauen, fonbern wollte fich bis auf ben legten Blutstropfen mehren, ju bem End er bann bie Dader in ber Stadt abtragen und bie Stodwert mit Erben beschütten laffen, damit bas Feuerwert feinen Schaben thun mochte. Und nachdem ibm bald bernach noch mehr Bolt gutommen, bat er einen Ausfall und Streif auf 4 ober 5 Meilen thun und alles Bieh und anderes, was anzutreffen gewefen, wegnehmen laffen. Diefe Befagung ift nachmals wieber ausgefallen und bas Städtlein Reurode gur Nachtszeit erfliegen, was fich jur Begenwehr gefeget, niedergehauen und alles ausgeplundert und barnach bas Drt in Brand geftedet. Unlangft bernach baben die Glager bas Städtlein Bunfchelburg, barin 5 Rabnen Liechtenfteinische Solbaten gelegen, eingenommen, viel niedergebauen und gefangen; bie übrigen haben fich auf Braunau retiriret. Rach foldem baben fie ferner 140 Bolnifde Dofen, fo nach Brag geführt werben follten, weggenommen und in bie Beftung gebracht. Rachdem auch um felbe Beit in 5000 Polafen, fo Rapf. Daf. ober bem Bergogen in Bayern zuziehen wollen, zwo Meilen um Glat angelanget, und etlich taufend Bobmifche verberbte und zusammenrottirte Bauren, fo ihnen ben Pag gu permebren fich unterftanden, gertrennet und ber Enden einen groffen Raub befommen hatten, find die Glager ausgefallen, fie unverfebens angegriffen, mehrentheils Beuten ihnen abgejagt und viel erichlagen. Sierauf haben die Rapferifche folder Beftung bart augesetzet und je langer befto naber approchirt und fie mit

17 Stud Gefdut beftig befcoffen und Feuer binein geworfen, alfo bag bas Jesuiter-Collegium barburch in Brand gerathen, bavon bie Rirch und etliche andere Saufer in die Afchen geleget worden. Ueberdies ift auch Feuer in der Belagerten Pulver tommen, fo ihnen groffen Schaden jugefüget. Doch baben fie fic bierdurch noch nit ichreden laffen, fondern noch immerfort mit Ausfallen und Schießen fich tapfer gewehret und eine giemliche Angahl von ben Rapferischen nach und nach aufgerieben; fonderlich baben fie ihnen ben 14. Det. groffen Schaden jugefüget : bann ale bie Rapferifden auf benfelben Tag bie Stabt an unterschiedlichen Orten mit Sturm anzugreifen fich prafentirt, baben bie Belägerte fie wol antommen laffen, barauf mit bem Beidus gewaltig Feuer gegeben, bernach unverfebens über 1000 ftart ausgefallen und bermagen in die Rapferifchen gefest, bag berfelben in 600 auf bem Plat geblieben. Beil aber furz bernach bas Baffer burch bie Rapferifche abgegraben worden und barburch an Mehl und Pulver, wie nit weniger auch an Sala groffer Mangel in ber Stabt erschienen, bie Belagerung beharrlich continuirt worden und fein Entfag ju hoffen gewesen, als baben die Belägerte fich endlich ju einem Accord bequemet, und ift die Befanung ben 26. Oct. ausgezogen. In diesem Accord wurde auch sonderlich ber Graf von Thurn mit eingeschloffen. ber beneben 500 Dragonern von 2000 Rapferischen bis an bie Grengen ber Marf Brandenburg begleitet murbe."

Als bes Raisers unversöhnlicher Feind suchte ber Markgraf von Jägerndorf Zuflucht bei Bethlen Gabor, den zu neuer Schildserhebung zu reizen er nicht versehlte. Der Krieg brach 1623 wieder aus; doch plötlich unterhandelte Bethlen wieder mit dem Raiser, welcher unter Anderm zur Friedensbedingung machte, daß ihm der Markgraf ausgeliefert werden sollte. Im Lauf des verslängerten Waffenstillstandes sand Johann Georg am 2/12. März 1624 zu Leutschau in Ungern seinen Tod und wurde zu Kaschau begraben. Seine Gemahlin, Eva Christine, Tochter des Herzogs Friedrich von Würtemberg, die er am 2. Jun. 1610 geheurathet hatte, starb lange nach ihm, 1657. Sie war durch ihn Mutter solgender Kinder geworden, welche sämtlich von ihr überlebt

wurden: 1) Katharina Sibylle, geb. 24. Sept. 1611, geft. 11. März 1622; 2) Georg, geb. 31. Januar 1613, geft. 10. Nov.-1614; 3) Albrecht, geb. 10. Aug. 1614, geft. 1620; 4) Kastharina Sibylle, geb. 11. Oct. 1615 und Tags darauf gestorben; 5) Ernst, geb. 18. Januar 1617, starb als Statthalter der Mark Brandenburg unvermählt 24. Sept. 1642. Das väterliche Erbstheil war niemals wieder zurückgegeben worden, und das von Rechtswegen. hingegen hat Wallenstein, da die kaiserliche Armee unter dem Marchese von Montenegro dei Göding durch Bethlen Gabor im Nov. 1623 eingeschlossen gewesen, Gelegenheit gessunden, sich durch tapsere und geschiette Führung auszuzeichnen. Damals schon hat er sich erboten, "über sein vorig habend Kriegsvolf noch etlich tausend Mann auf seinen eigenen Seckel zu werben, und zu dessen Wiedergeltung als Fürst in Siebens dürgen installirt zu werden auf sein Lebenlang begehret."

Der Borichlag blieb unbeachtet, nachdem in Bezug auf aufere Berbaltniffe fur Deftreich vollftandige Rube, mit beinabe allgemeiner Entwaffnung verbunden, eingetreten war. Richt fo rubig geftalteten fich die Berbaltniffe im Junern, wo die Regierung genothigt, ein für allemal mit ber Repolution abzurechnen. Das babei eingebaltene Berfahren verargt ibr bochlich unfere philantropifde philosophische Beit. Ihren Anfichten gufolge batte ber Raifer feinen Sieg durch eine allgemeine Amneftie zu fronen gehabt, auf dag nach vier Bochen bie Berren von neuem und mit befferm Erfolg anfangen mochten. Ferbinand bingegen icheint eine Uhnung gehabt ju haben von bem wichtigen Sas, baf feine Eroberung dauerhaft, wenn fie nicht mit ber ganglichen Umwand-Inng bee Grundeigenthume verbunden, und einer folden mußte einleiten die ftrenge, boch nicht unverdiente-Erecution, über fieben und zwanzig Rebellen verhängt, und ber folgte bie umfaffende Confiscation, "die blutige ehrlose Beute, welche ber Raiser ben für ihren Glauben und des Landes beschworene Freiheiten in einen ungludlichen Rampf gezogenen Ebeln bes Berren- und Ritterftandes abnahm." Alfo wird eine handlung ftrafender Berechtigfeit bezeichnet, mabrend auch nicht eine migbilligenbe Stimme fich erhebt über die von Rarl XI in Schweben verhangte,

teineswegs Rebellen, sondern treugehorsame zitternde Unterthanen treffende Reduction. "Geschenkte, gekauste, Psand = und eingetauschte Güter, alles mußte wieder herausgegeben werden. Die Grafschaften und Baronien wurden mit dem Ertrage vom 3. 1681 an eingezogen, und da auch die Gustavianischen Erbgüter versmöge eines Königl. Besehls vom 19. Sept. 1693 für Krongüter erklärt wurden, so kann man sich leicht vorstellen, daß es weit damit gegangen, und daß Viele dadurch in Elend und Armuth gesest worsden." Also der Schwede Lagerbring, ohne die fernste Recrimination zu erheben gegen diese unerhörte Spoliation, die von andern beinahe gepriesen wird. Mir genügt es, sie den von Ferdinand II angeordneten Consiscationen zu vergleichen, und will ich zugleich das Schickal von Georg Reinhold von Patkul, mit bessen schopen.

Patful, unrichtig Battfull, lieflandische Ramilie, die urfprunge lich Patborf gebeißen haben foll, und wenigstens icon in ber erften Balfte bes 15. Jahrhunderte in dem lieflandischen Drbensland, anfäffig gewesen ift, bie aber ungezweifelt lange vorber in bem Erzstift Riga einbeimifc war. Undreas Batful icheint fic bem geiftlichen Stande gewidmet ju haben: benn Deifter und Orden in Liefland bitten bem Papft, bag er biefen Anbreas nicht burch ben Gesandten bes Domcapitele ju Riga als Domberrn in Riga inveftiren laffe; benu Diefe Inveftirung fomme ihnen allein zu (mabriceinlich 1424). Derfelbe Andreas Patful banbelte 1426 bei Papft Martin V ale bee Rigifden Domcapitels Bevollmächtigter. Ewald Patful, bes Erzftiftes Mann, warb 1448 von dem Domcapitel nach Thorn an den neuerwählten Erabischof, Sylvefter Stobwaffer, abgefertigt, und befiegelte 1457 ber lieflandifden Stanbe gehnjabriges Bundnig, gleichwie ein anderer Ewald Patkul 1486 dem Blumenthalfchen Bertrag fein Siegel angehängt bat. Gerhard Patful befiegelt ber ju Beigenfein versammelten Stande Rlageschrift gegen Erzbischof Sylvefter vom 7. Aug. 1478. Unbreas Patful, Ritter, besiegelt 1521 ben Ausspruch ber Schieberichter wegen ber Grenze ber Guter Senful und Sutfen, und unterfertigte 1523 gemeinschaftlich mit Bartbolomaus Patful bie Bereinigung ber Landschaft auf bie

neuen Manulehenrechte, genannt die Gnade, wider die famte Band. Beorg Patful, George und ber Gertrubie von Ameifel Sohn, 1610 R. Rarls IX von Schweden Soffunfer, 1622 Rittmeifter, wurde 1635 auf bem Ritterhause ju Stocholm, unter Rr. 237, introducirt. Es ift aber beffen nachfommenfcaft in Schweden nicht mehr vorhanden. Krombold Batful Diente bem Ronig Guftav Abolf von Schweben als Rittmeifter und wurde barum von ber Ritterschaft in Die Deputation gewählt, welche 1629 bei bem Ronig um bie Beftätigung ber Privilegien ansuchte. Georg Patful fant 1635 ale Dbrifflieutenant bei dem fowedifden Beer in Deutschland, und Datricius Patkul, einer ber Pagen Banners, erfafte in bem Gefect bei Leitmerig, 1639, bes fliebenden Montecuccoli Rodichof und brachte ben nachmals fo berühmt gewordenen Feldherrn gefangen ber Schweben Lager ein. Beinrich Batful, Lanbrichter und Lieutenant über die Ritterpferbe bes Benbifden Rreifes, ging 1647 ale Deputirter an den Sof der Ronigin Chriftina, um die Beftatigung ber Landesprivilegien zu erwirfen. Damale lebte noch Johann Batful aus dem Saufe Regeln, in dem Rirchfviel Papendorf bes Boimarichen Rreifes, ber mit Margaretha von Drelader bas But Riftfer erheurathete. Beinrichs Zeitgenoffe war Friedrich Bilbelm Patful, Candrath in Liefland.

Der berühmteste aller Patkul, Johann Reinhold, war 1660 geboren, wie es heißt, zu Stockholm im Gefängniß. Seine Mutter soll freiwillig die Gefangenschaft getheilt haben, welcher ihr Mann, wegen übereilter Uebergabe der liefländischen Stadt Bolmar, verfallen gewesen. Db dem wirklich also, könnte wohl bezweiselt werden, indem Generalmasor Sprengporten 1657 das freilich nur durch Bauern und Schügen vertheidigte Bolmar nach kurzem Bedenken dem lithauischen Großschaßmeister und Unterfeldherrn Gonscewsky übertieserte. Johann Reinhold trat in schwedische Kriegsdienste und war Hauptmann in des Generalgouverneurs von Liefland, in des Grafen Jacob Johann Ewaldson Safter Regiment, als verschiedene Anordnungen der schwedischen Regierung eine allgemeine Gährung in Liefland hervorriesen. Es war mit aller Strenge die von dem

Reichstag von 1655 bewilligte Reduction der Krongüter durchgeführt, geschenktes, gekaustes, verpfändetes und eingetauschtes
Gut zurückzenommen worden, obgleich die liesländische Ritterschaft
stets behauptete, es könne für sie der Beschiuß eines schwedischen
Reichstages keine Berbindlichkeit hervordringen, obgleich der Beschluß selbst das einigermaßen in Zweisel zu ziehen scheint. Da
heißt es: "sedoch, was diesenigen Derter in Esths und Liesland,
samt Deutschland und Halland, welche in gleiche Betrachtung
kommen, angeht, dieselben werden zu einer besondern Untersschung und zu Gr. Königl. Maj. Diesposition, nach einer seden
Provinz Natur und Eigenschaft ausgesest." Die Reductionsschmissigen Liesland waren ermittelt worden:

| an reducirten Rrongutern           | 44093 | Safen,   |   |
|------------------------------------|-------|----------|---|
| auf Lebenszeit Begnabigungsguter   | 2831  | "        | - |
| auf gebn Jahre zu besitzende Guter | 320   | "        |   |
| einzulöfen                         | 190   | "        |   |
| auf weitern Ausschlag berubend     | 1634  | <i>#</i> |   |
| verpfändet                         | 201   | "        |   |
| der verwittweten Ronigin gehörig   | 1341  | • " .    |   |
|                                    | 5222  | Safen,   | _ |

daß demnach nur 1021 Dafen abliche Güter und 79% Safen Pastorate von allem Anspruch freigeblieben waren. Zu der allgemeinen Berarmung, welche solch schrecklicher Spoliation nothwendige Folge, gesellte sich die von dem König angeordnete Revision der Hatenzahl, Behufs deren Major Emmersling mit einer Armee von Landmessern aus Schweden herübersgefommen war. Die Ritterschaft hatte alsbald das Geheimnis dieser Operation gesunden, als durch welche unaushörtich und unverwerft die Steuern höher getrieben werden sollten, litt aber auch in hohem Grad unter den Anmaßungen und Forderungen der Landmesser, die vielmehr wie Räuber sich nahmen. Gegen ihre Ausschweisungen erhob der Adel Beschwerde, zugleich sich sein Recht bewahrend in Ansehung der ohne sein Juthun vorgenommenen unrichtigen Messung und Schätzung. Es wurde ihm durch königliches Rescript vom 7. Febr. 1687 eine ordents

liche Repisionscommiffion bewilligt, jufamt einiger Milberung ber Aufdlage; aber Rarl XI hatte bitter empfunden bas, wenn auch in die tieffte Unterthanigfeit eingefleibete Anrufen alter Privilegien, und befchloß eine gangliche Reform ber Berfaffung von Lief- und Eftbland. Ale Ginleitung hierzu follte die Berminberung ber Babl ber Canbrathe bienen. Bie bes Canbtage Bablen bem Gouverneur Goop - Safifer war nach Schweben verreifet jur Beftatigung vorgelegt murben, außerte fener, ber Ronig wolle Die Babl ber landrathe auf feche beschränft wiffen. Der Abel blieb bei feiner Bahl, und Soop gab nach, vorbehaltlich ber von bem Generalgouverneur ju ertheilenden Beftätigung. Statt ber Beftatigung tam 1690 ein fonigliches Rescript, worin es unter anderm heißt : "weil nach der Reduction nur 1/a von den Gutern privat geblieben mare, fo murbe auch bas Collegium ber lieflandifchen Landrathe bis auf feche reducirt. Bugleich murbe bie Ritterfcaft angewiesen, Deputirte nach Stodholm zu fenden, welche ber Landesrechte fundig, auch bas Corpus privilegiorum mitbringen follten, bamit Ge. Majeftat in biefen Rechten, famt beren Berftand eine Richtigfeit treffen fonne."

Auf dem Candtag hatte fich Johann Reinhold Patful guerft burch Lebhaftigfeit und genaue Renntnig ber Rechtsverhaltniffe bemerfbar gemacht und wurde ihm barum von ber Rittericaft ber Maricallftab angetragen. Er zog es aber vor, mit bem Landrath von Budberg als Deputirter nach Stodbolm gu geben, wozu er benn auch nach einigen Schwierigfeiten bis Beneralgonverneurs Erlaubniß erbielt, Schwierigfeiten, Die ibm pornehmlich wegen feines Dienftes bei ber Garnison von Rige gemacht wurden. Die Deputation ging 1691 ab; von der berühmten Resolution von 1678, worin Karl XI versichert, "bag er ber Ritterschaft und Canbicaft gar nichts anderes ansinnen werbe, als mas bero Privilegien und Landessicherheit gemäß," wurde ihnen faum vergonnet, eine beglaubigte Abschrift mitzunehmen, auf dem guß aber folgte ihnen der Beneralgouverneur nach. In Stodbolm waren die Deputirten angewiesen, wegen ibrer Brivilegien mit ber hoffanglei fdriftlich ju verhandeln. In bem hierauf eingetretenen Schriftwechsel wurde besondere

von König Sigismund August von Polen den Liefländern ertheilte Privilegium angesochten und durch mehr oder minder wahrscheinliche Gründe als zweiselhaft dargestellt, obgleich Patsulseine Sache mit der Gewandtheit eines eingeübten Juristen betrieb. Nachdem alles sattsam besprochen, resolvirte der König: "daß nur diesenigen Privilegia constrmirt sein sollten, welche die Ritterschaft justo titulo erworden hätte: alle Resolutiones aber sollten der beliebten Aenderung und Auslegung nicht allein des Königs und seiner Successoren, soudern auch des Generalgouverzneurs unterworfen sein." Die sämtlichen Adelsrechte waren hiermit ausgehoben, Budberg ging nach haus, Patsul aber hatte ein Mittel gesunden, seinen Ausenthalt in der Residenz zu verlängern, indem er sich die Erlaubnist verschaffte, des Königs Inspectionszeise durch die Provinzen in dessen militairischem Gesolge mitsmachen zu dürsen.

3m Berlauf biefer Reise batte Pattul wiederholte Belegenbeit, ben Konig ju fprechen ; benn Saftfer, feines Sieges gewiß, mar nach holland gegangen, um die Baber ju gebrauchen. Dit ber Reinbeit eines ergrauten Sofmannes, mit ber Dreiftigfeit eines Patrioten, trug Patkul nochmals alle die Begenftande vor, über welche die lieflandifche Ritterfcaft fich ju beschweren gehabt, und wie ber Ronig ibm ju bedenten gab, bag von Liefland nichts gefordert worden, als was ein offener Reichstag bewilligt babe, entgegnete er, bag fattfam burd bie lieflandifche Deputation erwiesen worden, daß ihre Proving an bes fdwebifden Reichstags Schluffe nicht gebunden fein fonne. Bei einer andern Belegenheit fragte ber Ronig, ob die lieffandifche Ritterfcaft fic unterfteben wolle, die Reichsftande von Someden gu verflagen, und furchtlos entgegnete Patful : "Benn 3bre Daf. foldes nur verftatten wollten, auch die Ritterfcaft verfichert fein fonnte, daß bie Sache allein von ben Reicheftanben ausgegangen fei, mare man in Liefland bereit, Ihrer Daf, und ber gangen Belt zu zeigen, daß ber Reichstag nicht befugt gemefen, über Liefland, fo man nicht einmal angebort, ju urtheilen." Rarl war nicht gewohnt, folche Worte von feinem fervilen Bolf gu vernehmen, feine Entruftung verrieth fich in einem leichten Anfing von Röthe, doch wurde er für einen Augenblick seiner Empfindungen Meister, und freundlich den Sprecher entlassend, dazu auf die Schulter ihn klopfend, ließ der Monarch gar gnädig über die liekländische Ritterschaft sich vernehmen, verhieß auch künstigen Anliegen huldreiches Gehör, selbst wenn die Beschwerden nur schristlich vorgetragen werden sollten. Patkul ging auf seine Güter zurück, und das Land wünschte von dem Erfolg seiner Berrichtungen zu hören. Dieses war nur auf einem Landtag zu bewerkstelligen. Man erbat sich dazu die Erlaubniß, unter dem Borwand der nothwendigen Berlängerung der für den Festungsbau gemachten Bewilligungen, und von Rotterdam aus verordnete Hastser, daß der Landtag in des Gonverneurs Gegenwart zu Wenden gehalten werbe.

Um 30. Mai 1692 wurde ber ganbtag, in ben Jahrbuchern von Liefland einer ber wichtigken, eröffnet, und nach ben bertommlichen Bewilligungen fdritt man zur Berlefung bes Berichts. ben die Deputirten von ihren Berhandlungen zu Stocholm entworfen. Pattule Unterredung mit dem Ronig wirfte eleftrifc auf die Berfammlung; Dinge, die man bisber in Beduld ertragen, erfcbienen von Stund an ale unleiblicher Drud, und betäubt burch bie Daffe ber von allen Seiten fich erbebenben Plagen, befchloß der Landtag : 1) Dag ber Landmaricall Johann Beinrich Streif von Lauenftein , Dbriftlieutenant Bolmar von Solippenbach, Capitain Johann Reinhold von Patful, Baron Albrecht von Mengden ale Deputirte ber Ritterfchaft in Riga refidiren und »nomine publico pro salute patriae« reden, und mobin fonft ein bebrangter Mitbruder feine Buflucht nehmen folle: 2) bag biefe Deputirten nach geschloffenem ganbtag eine Bittfchrift an ben Ronig entwerfen follten, barin vorzutragen bes Landes brudende Roth. Diese Schrift follte von Benben , als von bem Landtag aus, batirt und von ben Landrathen und bem Landmaricall in gesamter Ritterschaft Ramen unterschrieben werben. Sie wurde aufgesett, und enthalt, außer ben bergebrachten, mabrlich nicht unbegrundeten Beschwerben über Die Berarmung ber Rittericaft, vornehmlich Rlagen über bie Bebrudungen bes Generalgouverneurs. Dhne alle Schonung wird barin Saftfers Chre und guter Rame angegriffen, ihm vorgeworfen, bag er aus Eigennus, bem Land jum bochken Rade theil, die foniglichen Befehle nicht vollführe, vielmehr ben Drud verftarte. Done ben Ronig und die Reduction ju berühren, bat Pattul bas Bebeimniß gefunden, in biefer feiner Ausarbeitung, unter bem Dedmantel ber Rlage gegen ben Beneralgouverneur, ben Monarchen felbft bittere Babrheiten und Bormurfe boren au laffen. Eben fam Saftfer über Stocholm aus ben Babern aurud, und bie von ber Ritterfcaft ausgegangene Unflage und bes Ronigs Befehle befanden fich in feinen Sanben. ließ er bie Landrathe und ben Landmaricall vorforbern und ihnen die fonigliche Orbre vortragen : "bag biefenigen, welche bie vorgebachte Supplique entworfen und unterschrieben batten, nach Stocholm fommen, bort ihre Rlagen beweisen und ibre ungeburlichen Ausbrude verantworten follten; bag gwar bie Ritterschaft berechtigt fei, refibirende landrathe ju baben, nicht aber refidirende Deputirte. Diefe maren fogleich abaufchaffen. fowie es überhaupt ben Barnifonofficieren verboten murbe, fich als Deputirte gebrauchen ju laffen." Bugleich verfundigte Bafifer feinen Entschluß, gegen Landrathe und Landmarfcall eine formelle Inquisition anftellen ju laffen, weil fie burch bie auf bem Landtag 1692 errichtete Conftitution verwegene Gingriffe in die Reichshoheit begangen batten. Die Landrathe erflarten, daß fie ben fonialiden Befehl vollziehen murben; mas aber bie Confitution betreffe, wolle ihnen nicht zufteben, fich barauf eingulaffen , fondern bie Ritterfcaft famtlich muffe ihre Sandlungen verantworten. Bu biefem Ende wurde ein gandtag begehrt und bewilligt, welcher unter fowebischer Berricaft ber lette fein follte, und auch biefen bat in unerhorter Beife Saftfer aufgeboben, weil "er febe, bag auf biefem Landtag nichts als Brouillerien, Collisionen und birecte Contradictionen ber foniglichen Befeble vorgingen. Er wolle also biermit ben Landtag biffolvirt, bie Ritterfchaft bimittirt und jugleich befohlen baben, bag Landrathe und Landmaricall fich ungefaumt nach Schweben begeben (1693)."

Diefem Landtag war Patful fremd geblieben, benn nachdem er mit vier andern Sauptleuten von feinem Regiment zu einer

Rlage über Mighandlung gegen ben Obriftlieutenant Magnus von Belmerfen fich vereinigt, wollte ber Beneralgouverneur bie von funf Individuen gemeinschaftlich geführte Rlage ale eine Meuterei angefeben und bestraft miffen; ber Strenge ber Rriegeartifel und bem Saffe bes Dachtigen auszuweichen, mar Vatful im Jul. 1693 nach Rurmalen, bei Goldingen in Rurland, entwichen. Roch weilte er bafelbft, als die einzigen zwei gandrathe, bie im Leben, Bietinghof und Bubberg, bann Albrecht von Mengben, ber von bem gandtag von 1692 ernannte Deputirte, au ibrer Rechtfertigung nach Stodholm fich begaben, wohin abermals der Generalgouverneur ihnen folgte (1694). Auch Patful war dabin geforbert worden and ibm, als bemfenigen, ber vormale ber Ritterfchaft Ranglei geleitet batte, noch besonders von bem Gonverneur Soop durch Schreiben vom 27. Rov. 1693 aufgegeben worben, verschiedene Driginalbocumente, bie gur beffern Erlauterung bes Sanbels erforberlich, beigubringen. Darauf batte er erwiedert, bag er auf folche Reife feine Perfon nicht magen burfe, jumal ber Generalgouverneur eine öffentliche Reind. fcaft gegen ibn beclarirt babe, auch mit Androhung allerband Beidimpfung fich feiner Perfon ju bemachtigen fuche; fonne er aber bie fonigliche Bnabe eines Salvi conducti erlangen, wolle er fic nicht icheuen, obne Beitverluft nach Stodbolm zu reifen und feine Sache ju rechtfertigen; was aber bie Documente betreffe, batte er wegen ber Ranglei nichts mehr in feiner Dacht ober Sanden. Das fichere Geleit wurde am 24. Marg 1694 gegeben, namentlich in folgenden Borten : "wann ber Capitain Patful aber im Reich ju bleiben nicht erhalten fonne, fo gaben Ihre Maj. ihm bie Freiheit, fich in seine vorige Sicherheit, wie bie Rechte vermöchten, ju begeben." Ungeachtet der bebentlichen Clausel, "wie die Rechte vermochten," trat er bie Reise an, und feine wie der übrigen Lieflander Angelegenheit murbe einer befondern Commiffion übergeben, por welcher ber hoffangler Baron Bergenhielm bie Rlage auf bas Crimen laesae majestatis anftellte. Das Rlagefibell ift vom 13. Jun. 1694, bes Patful Erceptionsschrift vom 19. Jun., worauf am 4. Jul. bes Rlagers Replit und am 18. Jul. bes Beflagten Duplit folgte. Bergens

17 Stud Gefdus beftig befcoffen und Reuer binein geworfen, alfo bag bas Jesuiter-Collegium barburd in Brand gerathen, bavon bie Rirch und etliche andere Saufer in die Afchen geleget worden. Ueberbies ift auch Feuer in ber Belagerten Pulver fommen, fo ihnen groffen Schaben jugefüget. Doch haben fie fich bierburch noch nit ichreden laffen, fondern noch immerfort mit Ausfallen und Schießen fich tapfer gewehret und eine giemliche Angabl von ben Rapferischen nach und nach aufgerieben; fonberlich baben fie ihnen ben 14. Dct. groffen Schaben jugefüget : bann ale bie Rapferifchen auf benfelben Zag die Stadt an unterschiedlichen Orten mit Sturm anzugreifen fich prafentirt, baben bie Belägerte fie wol antommen laffen, barauf mit bem Befdus gewaltig Feuer gegeben, bernach unverfebens über 1000 ftart ausgefallen und bermagen in bie Rapferifchen gefett, bag berfelben in 600 auf bem Plat geblieben. Beil aber furs bernach bas Baffer burch bie Rapferifche abgegraben worden unb barburd an Mehl und Pulver, wie nit weniger auch an Salg groffer Mangel in ber Stadt erfchienen, bie Belagerung bebarrlich continuirt worden und fein Entfag ju boffen gewesen, als baben bie Belagerte fich endlich ju einem Accord bequemet, und ift die Besatung ben 26. Oct. ausgezogen. In biefem Accord wurde auch sonderlich ber Graf von Thurn mit eingeschloffen. ber beneben 500 Dragonern von 2000 Rapferischen bis an bie Grengen ber Marf Branbenburg begleitet murbe."

Als des Raisers unversöhnlicher Feind suchte der Markgraf von Jägerndorf Zuflucht bei Bethlen Gabor, den zu neuer Schildserhebung zu reizen er nicht versehlte. Der Krieg brach 1623 wieder aus; doch plößlich unterhandelte Bethlen wieder mit dem Raiser, welcher unter Anderm zur Friedensbedingung machte, daß ihm der Markgraf ausgelieserr werden sollte. Im Lauf des verstängerten Waffenstillstandes fand Johann Georg am 2/12. März 1624 zu Leutschau in Ungern seinen Tod und wurde zu Kaschau begraben. Seine Gemahlin, Eva Christine, Tochter des Herzogs Friedrich von Würtemberg, die er am 2. Jun. 1610 geheurathet hatte, starb lange nach ihm, 1657. Sie war durch ihn Mutter solgender Kinder geworden, welche sämtlich von ihr überlebt

wurden: 1) Katharina Sibylle, geb. 24. Sept. 1611, geft. 11. März 1622; 2) Georg, geb. 31. Januar 1613, geft. 10. Rov. 1614; 3) Albrecht, geb. 10. Aug. 1614, geft. 1620; 4) Rastharina Sibylle, geb. 11. Oct. 1615 und Tags darauf gestorben; 5) Ernst, geb. 18. Januar 1617, starb als Statthalter der Mark Brandenburg unvermählt 24. Sept. 1642. Das väterliche Erbstheil war niemals wieder zurückgegeben worden, und das von Rechtswegen. Hingegen hat Wallenstein, da die kaiserliche Armee unter dem Marchese von Montenegro bei Göding durch Bethlen Gabor im Rov. 1623 eingeschlossen gewesen, Gelegenheit gessunden, sich durch tapsere und geschickte Führung auszuzeichnen. Damals schon hat er sich erboten, "über sein vorig habend Kriegsvolf noch etlich tausend Mann auf seinen eigenen Seckel zu werben, und zu dessen Miedergeltung als Kürst in Siedens bürgen installirt zu werden auf sein Lebenlang begehret."

Der Borichlag blieb unbeachtet, nachdem in Bezug auf außere Berbaltniffe für Deftreich vollftanbige Rube, mit beinabe allgemeiner Entwaffnung verbunben, eingetreten war. Richt fo rubig geftalteten fich die Berhaltniffe im Innern, wo die Regierung genotbigt, ein für allemal mit ber Revolution abzurechnen. Das dabei eingebaltene Berfahren verargt ibr bochlich unfere philantropifde philosophifde Beit. Ihren Aufichten gufolge batte ber Raifer feinen Sieg durch eine allgemeine Amneftie ju fronen gehabt, auf dag nach vier Wochen bie Berren von neuem und mit befferm Erfolg anfangen mochten. Ferdinand bingegen icheint eine Abnung gebabt ju haben von bem wichtigen San, daß feine Eroberung bauerhaft, wenn fie nicht mit ber ganglichen Umwandlung bes Grunbeigenthums verbunden, und einer folden mußte einleiten die ftrenge, boch nicht unverdiente Execution, über fieben und awangig Rebellen verhangt, und ber folgte die umfaffende Confiscation, "bie blutige ehrlofe Beute, welche ber Raifer ben für ihren Glauben und bes Landes beschworene Freiheiten in einen ungludlichen Rampf gezogenen Ebeln bes Berren- und Ritterftandes abnahm." Alfo wird eine Sandlung ftrafender Berechtigfeit bezeichnet, mabrent auch nicht eine migbilligende Stimme fich erhebt über bie von Rarl XI in Soweden verhängte,

teineswegs Rebellen, sondern treugehorsame zitternbe Unterthanen treffende Reduction. "Geschenkte, gekauste, Pfand - und eingestauschte Güter, alles mußte wieder herausgegeben werden. Die Grafschaften und Baronien wurden mit dem Ertrage vom 3. 1681 an eingezogen, und da auch die Gustavianischen Erbgüter versmöge eines Königl. Besehls vom 19. Sept. 1693 für Krongüter erstärt wurden, so kann man sich leicht vorstellen, daß es weit damit gegangen, und daß Biele dadurch in Elend und Armuth gesetzt worsden." Also der Schwede Lagerbring, ohne die sernste Recriminastion zu erheben gegen diese unerhörte Spoliation, die von andern beinahe gepriesen wird. Mir genägt es, sie den von Ferdinand II angeordneten Consiscationen zu vergleichen, und will ich zugleich das Schickal von Georg Reinhold von Patkul, mit dessen schwede.

Pattul, unridtig Pattfull, lieftantifde Familie, bie urfpranglich Patborf geheißen haben foll, und wenigftens ichon in ber erften Salfte bes 15. Jahrhunderts in bem lieflandischen Orbensland anjäffig gewesen ift, bie aber ungezweifelt lange vorher in dem Erzftift Riga einheimisch war. Andreas Patful scheint fich bem geiftlichen Stante gewidmet ju haben: benn Deifter und Duben in Liefland bitten ben Papft, bag er biefen Anbreas nicht purch den Gesandeen des Domcapitele zu Riga als Domheren gin Right inveftiern laffe; benn biefe Inveftirung fomme ihnen giftein ju (wahricheintich 1424). Derfelbe Andreas Patful banweln 1426 ber Papit Martin V als bes Rigifden Domcapitels Dereilmadungert. Emalt Patful, bes Ergftiftes Dann, warb g 440 von bem Domeapitel nad Thorn an ben neuermablien Eigheider. Seinefter Seebwaffer, abzefertigt, und befiegelte 1457 Bur indinantigen Gennte gebulabriges Bundniß, gleichwie ein generate Grand Nathul 14% dem Blumenthalichen Bertrag fein Berger & Mittager bat. Gertart Patful befregelt ber ju Beißende a North marring Charte Ronger Gren gegen Erzbischof Sploefter wan i Ange 1477 Ambrece Partal. Ritter, befiegelt 1521 Die Muchtung bie angebentent melen ber Gernbe ber Guter grande and South and and springer 1323 gemeinichaftlich mit Berichten Martei der Kreengung der Lantichaft auf bie

neuen Mannlebenrechte, genannt die Gnade, wider die famte Sand. Georg Patful, George und ber Gertrubis von Ameifel Sobn, 1610 R. Rarls IX von Soweden Soffunfer, 1622 Rittmeifter, wurde 1635 auf bem Ritterhause gu Stocholm, unter Rr. 237, introducirt. Es ift aber beffen Rachfommenfcaft in Schweden nicht mehr vorhanden. Krombold Batful biente bem Ronig Guftav Abolf von Schweben als Rittmeifter und wurde barum von ber Ritterschaft in Die Deputation gewählt, welche 1629 bei bem Ronig um bie Beftätigung ber Privilegien anfucte. Georg Patful fant 1635 ale Dbriftlieutenant bei dem ichwedischen Beer in Deutschland, und Datricius Battul, einer ber Pagen Banners, erfaßte in bem Gefecht bei Leitmerig, 1639, bes fliebenden Montecuccoli Rodicon und brachte ben nachmale fo berühmt gewordenen Keldberrn gefangen ber Soweben Lager ein. Beinrich Patful, Lanbrichter und Lieutenant über die Ritterpferbe des Bendifden Rreifes, ging 1647 ale Deputirter an ben bof ber Ronigin Chriftina, um die Bestätigung ber Landesprivilegien ju erwirten. Damale lebte noch Johann Vatful aus dem Saufe Regeln, in bem Rirchfviel Papendorf des Bolmarichen Rreifes, ber mit Margaretha von Drelader bas But Riftfer erbeurathete. Beinrichs Zeitgenoffe war Kriedrich Wilhelm Patful, Candrath in Liefland.

Der berühmteste aller Patkul, Johann Reinhold, war 1660 geboren, wie es heißt, zu Stockholm im Gesängniß. Seine Mutter soll freiwillig die Gesangenschaft getheilt haben, welcher ihr Mann, wegen übereilter Uebergabe der liefländischen Stadt Wolmar, versallen gewesen. Db dem wirklich also, könnte wohl bezweiselt werden, indem Generalmasor Spreugporten 1657 das freilich nur durch Bauern und Schügen vertheidigte Wolmar nach kurzem Bedenken dem lithauischen Großschapmeister und Unterseldherrn Gonscewsky überlieferte. Johann Reinhold trat in schwedische Kriegsbienste und war Hauptmann in des Generalgouverneurs von Liefland, in des Grafen Jacob Johann Ewaldson Haster Regiment, als verschiedene Anordnungen der schwedischen Regierung eine allgemeine Gährung in Liefland hervorriesen. Es war mit aller Strenge die von dem

Reichstag von 1655 bewilligte Reduction ber Kronguter durche geführt, geschenktes, gekaustes, verpfändetes und eingetauschtes Gut zurückzenommen worden, obgleich die liesländische Ritterschaft steis behauptete, es könne für sie der Beschluß eines schwedischen Reichstages keine Berbindlichkeit hervorbringen, obgleich der Beschluß selbst das einigermaßen in Zweisel zu ziehen scheint. Da heißt es: "jedoch, was diesenigen Derter in Esthe und Liesland, samt Deutschland und Halland, welche in gleiche Betrachtung kommen, angeht, dieselben werden zu einer besondern Unterssuchung und zu Sr. Königl. Mas. Diesposition, nach einer seden Provinz Natur und Eigenschaft ausgesest." Die Reductionse commission hatte im J. 1688 ihre Arbeiten beendigt. In dem einzigen Liessand waren ermittelt worden:

| an reducirten Rrongutern          | 41093 | Safen,     |
|-----------------------------------|-------|------------|
| auf Lebenszeit Begnabigungsguter  | 2831  | "          |
| auf gebn Jahre ju befigende Guter | 320   | <i>"</i> . |
| einzulösen                        | 190   | ,,         |
| auf weitern Ausschlag berubend    | 1631  | "          |
| verpfändet                        | 201   | "          |
| ber verwittweten Ronigin gehörig  | 1341  | • " .      |
|                                   | 7000  | <u> </u>   |

5222 Hafen,

Daftorate von allem Anspruch freigeblieben waren. Bu ber allgemeinen Berarmung, welche solch schrecklicher Spoliation nothwendige Folge, gesellte sich die von dem König angeordnete Revision der Hakenzahl, Behuss deren Major Emmersling mit einer Armee von Landmessern aus Schweden herübergekommen war. Die Ritterschaft hatte alsbald das Geheimnis dieser Operation gesunden, als durch welche unaufhörtich und unverwerkt die Steuern höher getrieben werden sollten, litt aber auch in hohem Grad unter den Anmaßungen und Forderungen der Landmesser, die vielmehr wie Räuber sich nahmen. Gegen ihre Ausschweisungen erhob der Adel Beschwerde, zugleich sich sein Recht bewahrend in Ansehung der ohne sein Juthun vorgenommenen unrichtigen Messung und Schätzung. Es wurde ihm durch königliches Restript vom 7. Febr. 1687 eine ordents

liche Repifionscommiffion bewilligt, jufamt einiger Ditterung ber Aufchläge; aber Rarl XI hatte bitter empfunden bas, wenn auch in die tieffte Unterthanigkeit eingefleibete Unrufen alter Privilegien, und beschloß eine gangliche Reform ber Berfaffung pon Lief- und Eftbland. Ale Ginleitung biergu follte bie Berminberung der Babl ber Candrathe Dienen. Bie des Candtage Bablen Dem Bouverneur Goop - Saftfer war nach Schweben verreifet jur Beftätigung vorgelegt murben, außerte fener, ber Ronig wolle Die Babl ber Landrathe auf feche beforanft wiffen. blieb bei feiner Bahl, und Soop gab nach, vorbehaltlich der von bem Generalgouverneur zu ertheilenben Bestätigung. Statt ber Bestätigung tam 1690 ein fonigliches Rescript, worin es unter anderm beißt : "weil nach ber Reduction nur 1/2 von ben Gutern pripat geblieben mare, fo murbe auch bas Collegium ber lieflanbifden Landrathe bis auf feche reducirt. Bugleich murbe bie Ritterfcaft angewiesen, Deputirte nach Stodbolm zu fenden, welche ber Landesrechte fundig, auch bas Corpus privilegiorum mitbringen follten, damit Ge. Dafeftat in Diefen Rechten, famt beren Berftand eine Richtigfeit treffen tonne."

Auf dem Canbtag batte fich Johann Reinhold Vatful gus erft burd Lebbaftigfeit und genaue Reuntnig ber Rechtsverbaltniffe bemertbar gemacht und murbe ihm barum von ber Ritterschaft ber Marschallftab angetragen. Er zog es aber vor, mit bem Landrath von Budberg als Deputirter nach Stodholm gu geben, wozu er benn auch nach einigen Schwierigfeiten bis Beneralgonverneurs Erlaubnig erhielt, Schwierigfeiten, Die ihm pornehmlich megen feines Dienftes bei ber Garnifon von Riga gemacht wurden. Die Deputation ging 1691 ab; von ber berühmten Resolution von 1678, worin Rarl XI verfichert, "baß er ber Ritterschaft und Landicaft gar nichts anderes anfinnen werbe, als was bero Privilegien und Landessicherheit gemäß," wurde ihnen faum vergonnet, eine beglaubigte Abschrift mitzunehmen, auf bem guß aber folgte ihnen ber Beneralgouverneur nach. In Stodholm waren die Deputirten angewiesen, wegen ihrer Privilegien mit ber hoffanglei foriftlich ju verhandeln. In bem hierauf eingetretenen Schriftwechsel murde besonders

bas von Rönig Sigismund August von Polen ben Lieftanbern ertheilte Privilegium angefochten und durch mehr ober minber wahrscheinliche Gründe als zweiselhaft dargestellt, obgleich Patsulseine Sache mit der Gewandtheit eines eingeübten Juristen bestrieb. Nachdem alles sattsam besprochen, resolvirte der Rönig: "daß nur diesenigen Privilegia constrmirt sein sollten, welche die Ritterschaft justo titulo erworben hätte: alle Resolutiones aber sollten der beliebten Aenderung und Auslegung nicht allein des Rönigs und seiner Successoren, soudern auch des Generalgouverneurs unterworfen sein." Die sämtlichen Adelsrechte waren hiermit aufgehoben, Budberg ging nach haus, Patsul aber hatte ein Mittel gesunden, seinen Ausenthalt in der Residenz zu verlängern, indem er sich die Erlaubnis verschafte, des Königs Inspectionsereise durch die Provinzen in dessen militairischem Gesolge mitsmachen zu dürsen.

3m Berlauf biefer Reife batte Pattul wieberholte Belegenbeit, ben Konig ju fprechen; benn Saftfer, feines Sieges gewiß, war nach holland gegangen, um bie Baber ju gebrauchen. Dit ber Reinbeit eines ergrauten Sofmannes, mit der Dreiftigfeit eines Patrioten, trug Patkul nochmals alle bie Begenftande por, über welche bie lieflandische Ritterschaft fich ju beschweren gehabt, und wie der Ronig ihm ju bedenfen gab, bag von Liefland nichts gefordert worden, als was ein offener Reichstag bewilligt babe, entgegnete er, bag fattfam burch die lieflandifche Deputation erwiesen worden, bag ihre Proving an bes fcwedifden Reichstags Schluffe nicht gebunden fein konne. andern Belegenheit fragte ber Ronig, ob die lieffandifche Ritterfcaft fic unterfteben wolle, bie Reicheftande von Someben gu verflagen, und furchtlos entgegnete Patful : "Beun 3hre Daj. foldes nur verftatten wollten, auch die Ritterfcaft verfichert fein fonnte, bag bie Sache allein von ben Reichsftanden ausgegangen fei, ware man in Liefland bereit, Ihrer Dai, und ber gangen Belt zu zeigen , bag ber Reichstag nicht befugt gemefen , über Liefland , fo man nicht einmal angehört , ju urtheilen." Rarl mar nicht gewohnt, folche Borte von feinem fervilen Bolf zu vernehmen, feine Entruftung verrieth fich in einem leichten Anflug von Röthe, doch wurde er für einen Augenblick seiner Empfindungen Meister, und freundlich den Sprecher entlassend, dazu auf die Schulter ihn klopfend, ließ der Monarch gar gnädig über die liesländische Ritterschaft sich vernehmen, verhieß auch kunstigen Anliegen huldreiches Gehör, selbst wenn die Beschwerden nur schristlich vorgetragen werden sollten. Patsul ging auf seine Güter zurück, und das Land wünschte von dem Ersolg seiner Berrichtungen zu hören. Dieses war nur auf einem Landtag zu bewerkstelligen. Man erbat sich dazu die Erlaubniß, unter dem Borwand der nothwendigen Berlängerung der für den Festungsbau gemachten Bewilligungen, und von Rotterdam aus verordnete Hasiser, daß der Landtag in des Gouverneurs Gegenwart zu Wenden gehalten werde.

Um 30. Dai 1692 wurde ber ganbtag, in ben Jahrbuchern von Liefland einer ber wichtigften, eröffnet, und nach ben bertommlichen Bewilligungen foritt man jur Berlefung bes Berichts. ben bie Deputirten von ihren Berhandlungen zu Stodholm entworfen. Patfule Unterredung mit bem Ronig wirfte eleftrifc auf die Berfammlung; Dinge, die man bieber in Gebuld ertragen, ericienen von Stund an ale unleidlicher Drud, und betaubt burch die Maffe ber von allen Seiten fich erbebenden Plagen, befchloß der gandtag: 1) Dag der gandmaricall Johann Beinrich Streif von Lauenftein , Dbriftlieutenant Bolmar von Schlippenbach, Capitain Johann Reinhold von Patful, Baron Albrecht von Mengden ale Deputirte ber Ritterschaft in Riga refibiren und »nomine publico pro salute patriae« reben, und wohin fonft ein bedrangter Mitbruder feine Buflucht nehmen folle; 2) bag biefe Deputirten nach geschloffenem ganbtag eine Bitte idrift an ben Ronig entwerfen follten, barin vorzutragen bes Landes drudende Roth. Diese Schrift follte von Benben , als von dem ganbtag aus, batirt und von ben gandratben und bem gandmarfcall in gefamter Ritterfcaft Ramen unterfdrieben Sie wurde aufgeset, und enthalt, außer ben bergebrachten, mabrlich nicht unbegrundeten Beschwerben über Die Berarmung ber Ritterschaft, vornehmlich Rlagen über bie Bebrudungen bes Generalgouverneurs. Dhne alle Schonung wird barin Saftfers Chre und guter Rame angegriffen, ihm vorgeworfen, bag er aus Eigennus, bem Land jum bochfen Rade theil, bie toniglichen Befehle nicht vollführe, vielmehr ben Drud verftarte. Ohne ben Ronig und die Reduction ju berühren, bat Battul bas Bebeimniß gefunden, in Diefer feiner Ausarbeitung, unter bem Dedmantel ber Rlage gegen ben Generalgouverneur, ben Monarchen felbft bittere Babrheiten und Bormarfe boren au laffen. Gben fam Saftfer über Stocholm aus ben Babern jurud, und bie von ber Ritterschaft ausgegangene Auflage und bes Ronigs Befehle befanden fich in feinen Banden. ließ er bie Landrathe und ben Landmarfchall vorforbern und ihnen bie fonigliche Ordre vortragen : "bag biejenigen, welche bie vorgebachte Supplique entworfen und unterschrieben batten, nach Stodholm fommen, bort ihre Rlagen beweifen und ihre ungeburlichen Ausbrude verantworten follten; bag gwar bie Ritterschaft berechtigt fei, refibirende landrathe ju baben, nicht aber residirende Deputirte. Diese maren fogleich abguschaffen, fowie es überhaupt den Garnifonofficieren verboten murbe, fich als Deputirte gebrauchen zu laffen." Bugleich verfündigte Saftfer feinen Entidlug, gegen Landrathe und Landmaricall eine formelle Inquisition anstellen ju laffen, weil fie burch bie auf bem Landtag 1692 errichtete Conftitution verwegene Gingriffe in die Reichshoheit begangen batten. Die Landrathe erflarten, bag fie ben foniglichen Befehl vollziehen murben : mas aber die Confitution betreffe, wolle ihnen nicht zufteben, fich barauf einzulaffen , fondern die Ritterschaft famtlich muffe ihre Sandlungen verantworten. Bu biefem Enbe wurde ein Canbiag begehrt und bewilligt, welcher unter fowedischer herrschaft ber lette fein follte, und auch diefen bat in unerhörter Beife Saftfer aufgeboben, weil "er febe, daß auf biefem gandtag nichts als Brouillerien, Collifionen und directe Contradictionen der foniglichen Befehle vorgingen. Er wolle alfo biermit ben Landtag biffolvirt, bie Ritterschaft bimittirt und jugleich befohlen baben, bag Laubrathe und Landmaricall fich ungefaumt nach Schweben begeben (1693)."

Diesem Landtag war Patful fremd geblieben, benn nachdem er mit vier andern Sauptleuten von feinem Regiment zu einer

Rlage über Dighandlung gegen ben Obriftlieutenant Magnus von Belmerfen fich vereinigt, wollte ber Generalgouverneur bie von funf Individuen gemeinschaftlich geführte Rlage ale eine Meuterei angeseben und beftraft wiffen ; ber Strenge der Rriegeartitel und bem Saffe bes Dachtigen auszuweichen, mar Patful im Jul. 1693 nach Rurmalen, bei Golbingen in Rurland, entwichen. Roch weilte er bafelbft, als bie einzigen zwei Landrathe, Die im Leben, Bietinghof und Bubberg, bann Albrecht von Mengben, ber von bem Canbtag von 1692 ernannte Deputirte. au ihrer Rechtfertigung nach Stodbolm fich begaben, mobin abermale ber Generalgouverneur ihnen folgte (1694). Auch Patful war dabin gefordert worden and ibm, ale bemienigen, ber pormale ber Ritterschaft Ranglei geleitet batte, noch besonders von bem Gonverneur Soop burch Schreiben vom 27. Rov. 1693 aufgegeben worden, verschiedene Driginalbocumente, bie gur beffern Erlauterung bes Banbele erforberlich, beigubringen. Darauf batte er ermiebert, bag er auf folche Reife feine Perfon nicht magen burfe, jumal ber Generalgouverneur eine öffentliche Reindfcaft gegen ibn beclarirt babe, auch mit Androhung allerband Befdimpfung fich feiner Perfon ju bemachtigen fuche; tonne er aber bie fonigliche Gnabe eines Salvi conducti erlangen, wolle er fich nicht icheuen, obne Beitverluft nach Stodbolm zu reifen und feine Sache ju rechtfertigen; was aber bie Documente betreffe, batte er wegen ber Ranglei nichts mehr in feiner Dacht ober Banden. Das fichete Geleit wurde am 24. Marg 1694 gegeben, namentlich in folgenden Borten : "wann der Capitain Batful aber im Reich zu bleiben nicht erhalten fonne, fo gaben Ihre Maj. ihm bie Freiheit, fich in feine vorige Sicherheit, wie bie Rechte vermöchten, ju begeben." Ungeachtet ber bebenflichen Claufel, "wie die Rechte vermochten," trat er die Reife an, und feine wie ber übrigen Lieflander Angelegenheit murbe einer befondern Commiffion übergeben, por welcher ber hoffangler Baron Bergenhielm bie Rlage auf bas Crimen laesae majestatis an-Rellte. Das Rlagelibell ift vom 13. Jun. 1694, des Patful Erceptionsschrift vom 19. Jun., worauf am 4. Jul. bes Rlagers Replit und am 18. Jul. bes Beflagten Duplif folgte. Bergenbielm leitete bas Dajeftatsverbrechen baraus ber, bag bie Angeflagten die barte Supplique entworfen und unterschrieben, auch Die wiberrechtliche Conftitution eingeführt hatten. Bier, fubr er fort, fonne nicht die Rede fein von ben in ber Supplique angebrachten Rlagen, benn biefe feien bem gante nicht gemein, wie foldes belegt durch die gegen die Supplique erhobenen Protestationen verschiedener Mitalieder ber Ritterschaft. Begen erlittenen Drudes batten bie Rlagenden fic an ben Beneralgouverneur wenden fonnen. Es suchte biermit ber Rangler bie gemeinfame Sache bes Abele ju einem befondern Berbrechen ber einzelnen Deputirten ju machen. Diese festen ibm exceptionem praejudicii entgegen und verfuhren blos bilatorisch, vorbringend: "Sie, ale einzelne Perfonen, fonnten bie gemeinschaftlichen Berbanblungen gefamter Ritterfcaft nicht verantworten. Ritution mare auf öffentlichem Canbtag errichtet, Die Supplique bort beliebt, von bem folgenden gandtag einmutbig für die feinige anerfannt und beren Bertheibigung übernommen worden. Biels leicht murbe auch die Ritterfcaft, wenn man fie barüber boren wollte, im Stande fein, die aus beiden Acten erzwungenen Crimina laesae majestatis genugfam von fich abzulehnen. Die ficben Perfonen, welche, Gott weiß wodurch bewogen, erft nach bem ganbtag erflart batten, bag fie an ber Supplique feinen Antheil batten oder baben wollten, fonnten einen auf öffentlichem Landtag einmuthig gefaßten Beichlug unmöglich entfraften. Ende lich aber, fo fonnte boch auch von der Barte ber Supplique nicht eber Rebe fein, als bis erft burch eine Untersuchung ausgemacht mare, ob die barten Rlagen mabr ober unmabr."

Der Schriftenwechsel war geschlossen, aber ein Urtheil wollte nicht erfolgen, obgleich Patkul von Zeit zu Zeit auf bessen Publiscirung brang. Denn in seinem Geleitsbrief war bestimmt, daß er nach gefälltem Urtheil entweber in 14 Tagen aus bem Reich sein, ober sich bem Spruch unterwersen muffe. Er sah auch, mit welcher Leidenschaftlichkeit hafter gegen ihn intriguirte und sogar sich nicht entblödete, falsche Acten unterzuschieben; er hatte aber ben Mann nicht nur gereizt durch die gegen deffen Ehre und guten Namen gerichtete Anklage, sondern auch durch eine

Liebesgeschichte mit einem schwedischen Fraulein, bas in Riga fic aufhielt und bem jugendlichen Capitain por bem alten Generals gouverneur ben Borgug gab. In der Beforgnig um ben Ausgang ber Sache entwarf Patful eine Bittfdrift an ben Ronig, worin um Befdleunigung ber Entscheidung gebeten, und ein Memorial an die Commiffion, barin es beißt : "Es fceine, bag man die Bublication bes Urtheils nur beswegen aufschiebe, bamit er ben Salvum conductum wegen ber jugefrornen Scheeren nicht mehr gebrauchen fonne. Er halte es alfo am gerathenften, feine Berfon in Sicherheit zu bringen." Beibe Schriften binterließ er auf feinem Bult, er felbft aber begab fich, Ausgang Octobers, in Jagerhabit auf ben Weg und erreichte mit genauer Roth nochmals die Grenze von Rurland. Unmittelbar barauf. 2. Dec. 1694, erfolgte die Publication bes Urtheils. Begen Bietinghof, Budberg und Mengden wurde die Todesftrafe, gegen Battul' erfannt : "bag er fich felbft ju moblverdienter Straffe und andern untreuen und auffrührischen Unterthanen zum Schreden und Barnung, feine rechte Sand verlieren foll, die er wider feinen Ronig unverantwortlich gebrauchet, und baben bat er verwurdet Ehre, Leben und Guther; bie bewegliche ber Cron, bie unbewegliche Buther aber bem nechften Erben, und follen bie von ibm eigenbanbig auffgesette arge Schrifften von bem Scharff-Richter verbrannt werben." Seine brei Ungludegefährten murben nachber, auf Rurbitte ber Ronigin Mutter, mit bem Leben begnabigt und auf feche Jahre nach Marftrand geschickt, von dannen fie aber auf erneuerte Fürbitte der verwittweten Ronigin. balb befreit murben. Patkul bingegen ging nach ber Schweig. wo er fich unter bem Namen Rischering verborgen bielt und mit ber Reber feinen Unterhalt fucte. In Prangin, am Genferfee. arbeitete er an einer frangofischen Uebersetzung von Duffendorfs Werf de officio hominis et civis; er besuchte auch bie lombarbei und Franfreich. Rach Rarls XI Tode ließ er bei bem Rachfolger um Burudnahme bes gegen ibn erlaffenen Urtbeils bitten; bas verweigerte Rarl XII, verfprach feboch, Patful, fo lange er fich rubig verhalte, folle von ibm nichts zu fürchten baben.

Aller hoffnung, in fein Baterland jurudtehren ju durfen, beraubt, von eingebildeten oder wirklichen Befahren fiete umgeben, fucte Batful einen Befduger, ber machtig jugleich, um bie an ibm begangene Ungerechtigfeit ju abnben. Rlemming feste ibn mit bem neuen Ronig von Polen, mit Friedrich August von Sachsen in Berührung. Sicherlich bat Patful beim Ronig August nicht ben erften Bedanken jum Angriff auf Liefland berporgerufen, fondern erft fur den Ronig Bichtigfeit erlangt, nachbem biefer ben Angriff beschloffen batte. In Grobno übergab er am 2. Jan. 1698 bem Ronig ein Memorial binfichtlich ber gur Erecution bes bewußten Deffeine gu ichliegenden Alliangen; porzüglich Rugland und Danemarf follten bafur gewonnen merben. In einem andern pro memoria find bie mit ben übrigen Bofen, mit Schweben, bei dem Raifer, Solland, England, Frantreich, Luneburg, fur ben Kall einer Ruptur mit Schweden gu nehmenden Defures entwidelt, in einem britten Memorial bie Mittel und Wege vorgezeichnet, wie die Ritterfchaft in Efthland ju bisponiren. Die Rathichlage, Die Patful in Unsehung Ruglands gegeben, follte er felber verwirflichen: babin wurde er 1699 ale Unterhandler verfendet, boch in einem fur Gefandte taum noch erborten Aufzug. In bem tiefften Gebeimnig bielt er fich ju Dostau in des banifden Abgefandten Wohnung auf, benn es follte ber ichwebischen Gefandtichaft fein Argwohn gegeben werden, ale fei er in Affairen wider Schweden nach ber Dostau gefommen, und es wurde auch beffen Unwefenheit nicht eber erfahren, als bis nach Abreife ber fcmebifden Befanbtfcaft, die icon angewiesen, feine Auslieferung zu fordern, falls er fich in Mostau betreten ließe.

Die Allianz mit Außland kam zu Stande, und nicht minder thätig erzeigte sich Patkul, um seine in Liefland zuruchgelassenen Freunde gegen Schweden zu bewaffnen. Unter seinen Schriften befindet sich ein Aufsaß, unterzeichnet "getreue Freunde und Diener allhier Bersammelte, 28. Februar 1699," worin diese schwerzlich beklagen, "daß man keine Gelegenheit nehmen darf, beuselben zu sehen und zu bezeigen, wie erfreut man ift, daß die hand des höchsten wider alle seinbliche mächtige Gewalt ihn

wunderbarlich bis anber erhalten und uns burch feine Perfon eine hoffnung gezeigt bat, unfere himmelfdrevenden Elends einmal befrevet zu werben. Bir find versammelt allbier, wiewohl mit der größten Befahr, drum wir auch unsere Expedition in bochfter Gil verrichtet, bas begehrte Manbatum gur Capitulation nebft einer fleinen Inftruction aufgefest haben, und wollen alles übrige unfere liebften Freundes, Mitbrudern und Bermanbten befannten Derteritat beimgeschoben baben. anfänglich auf die Bedanten gerathen, jemanden von den Berren Landrathen an den General Rlemming incognito abzufertigen : aber wie wir nicht allein bier im Banbe, fondern auch fonften observirt werben, fo find wir Rathe geworden, teine Belegenheit jum Argwohn zu geben. Genug ift es, bag bie gange Belt weiß, wie rechtmäßige Urfach wir haben, einem Erretter uns und unfer gand in die Arme ju werfen. Das gange Wert ift mur anjego unter awolf getreuen Patrioten in deliberation gejogen worden ; nichtsbestoweniger muß man nicht zweifeln , bag nicht bei Erfolg ber Entreprise, alles von biefem Sentiment fein werbe, als wozu jedermann bier inclinirt, und auch Eftbland felbft. Die Beftungen follen auch feine Sinderung machen, allermaßen biefelben von und felbften bepenbiren, weil unfere Bermanbte bas Commando barinnen haben, wir auch überbem nicht ermangeln werben, alle verlängliche Disposition ju machen, bas mit bas Bert burd bie Gnade bes Bochften einen gludlichen Succef erlange."

Auf jene Berbindungen mag Patkul vornehmlich gerechnet haben für seinen Entwurf zur Ueberrumpelung von Riga, datirt vom 4. April 1699, bessen Aussührung boch erst im Febr. bes f. 3. versucht werden konnte. Es kamen "Sonnabends, als den Tag zuvor, als die Entreprise geschehen sollen, unter dem Schein der Bagage des Generalmajor Carlowis, der als kön. polnischer Abgesandter nach der Moskauen gehen sollen, einige große Schlitten mit allerhand Kriegsinstrumenten, nebst dazu gehörigen Artikleriebedienten an, damit unterdessen, da diese das Stadtthor in Riga besetzen und mit Werssung der Handgranaten die Garanison zurücke trieben, ein ftarkes Detachement von Dragonern, so

ienen auff bem Rufe folgen follte, bineindringen mochte. Bierpon nun marb ber bei ber Dlev bie Bormacht babenbe fcmebifde Rittmeifter Dietrichson burch feine Leute avifiret, barauff bie Schlitten, weil fie in bem Rruge gehalten, vifitiret und befunben, daß es Bruden gemefen, fo mit Strob geflochten, worin man Granabirer verftedet, auch fogleich einen und ben antern von feinen Reutern ju vericbiebenen malen an ben Beneralaouverneur geschickt, ibm bavon nachricht zu geben, mitbin einer Berfon befohlen, diefe Bruden in Brand gu fteden, welche aber aus Rurcht por ben Granabirern bas Reuer meggeworfen und foldes nicht erequiret. Sierbeneben mar auch ein fachfifder Lieutenant beordert, die Bruden anzubringen, jedoch daß er fich auff ben curlandischen Grengen so lange auffhalten follte, bis ber Rittmeifter mit feinen Leuten auffgeboben mare, ber aber burch feinen Begweiser zu weit geführet warb. Indeffen marb ber Rittmeister von bem Obrift Brausen umbgeben und von bem Capitain ber Dragoner, Ronne, attaquiret, ber ibm zwey Reuter und einen Erompeter ericoffen, babingegen biefer gleichfalls eine Salve unter Die Sachsen geben laffen, einen Raburich blefe firt und zwey Dragoner getobtet; weil aber ber Dbrift Patful bagu gefommen und versichert, bag er, ber Rittmeifter, unmöglich echappiren tonnte, biefer auch gefeben, bag er rund umbgeben, fo bat er fich mit 19 Reutern gefangen geben muffen. Und war bergeftalt zwar ber Anfang zur Thatlichkeit gemacht, aber bas vorgehabte Deffein auff Riga fchlug fehl und fonnte gu feinem Effect tommen, babergegen, wenn bie beladenen Schlitten nicht maren entbedet worben, ber Generalgouverneur nicht bie geringfte Radricht von bem Rittmeifter, ale welcher rund umb befeget worden, murbe befommen haben, und bie Ronigl. Poln. Truppen unter bem Borwand bes Generalmafore Carlowis Bagage mit bem vielen Bolt, fo bes Sonntage über bie Dung in und aus ber Rirchen gangen, ohne Berbacht ber Stadt wurben genabert fepn."

Während Flemming die Roberschanze nahm und Dunamunde belagerte, "wurden der Obrift Patful und der Major Löben mit 1500 Reutern und Dragonern ins platte Land commandiret, mit Ordre, alle biefenigen, fo fich bequemen wurden, aller fonigl. Onade und Souges ju versichern, die Biderfpenftigen aber mit Reuer und Schwert ju verfolgen. Patful mochte auch wohl ber Soffnung gewesen fepn , daß er mit vorgedachten Truppen in bem Lande einige nach fich gieben wurde, welches aber nicht erfolget, auch feine Berfon von Condition weber mit Drauworten noch Berheißungen fich auff feine Seite bringen laffen wollen, ift alfo obne fonberlichen Effect wieder gurude gefommen," und balb nach ber am 6. April 1700 erfolgten Uebergabe von Dunamunbe ging er mit Riemming nach Baricau jurud. Um 20. Mug. 1699 batte ibm Konig August erft ein Protectorium ausgestellt, nachdem er bie babin nur in der tiefften Berborgenheit in Volen aufgenommen gewesen; barauf marb er als Dbriftlieutenant und gebeimer Rriegerath in Bestallung genommen, ale Dbrift vor Riga gefendet ; jest ernannte ibn ber Ronig jum Bebeimrath und Generalmajor, wollte ibn auch zum Begleiter haben, wie er felbft am 3. Jul. 1700 von Warfchau abging, um feinen Rrieg an ber Duna ju fubren. Um 11. Mug. murbe Patful nochmals, in Befellichaft bes Beneral la Koreft, mit eis nigen Taufend Pferden ausgefendet, um ben fcmebifden Beneral Belling zu beunrubigen, Liefland fo weit wie immer möglich in Contribution ju fegen, auch auf allerlei Beife die Ginmobner ju gewinnen. Biel hat er nicht ausgerichtet, wie benn ber Ronig fetbft vor Riga nicht gludlicher gewesen; boch blieben Rofen= baufen, Dunamunde und die Roberschange von den Sachfen befest, mabrend ibre Reiterei meiftens in Lithauen, auf ber Radgivil und Savieba Gutern, bas Aufvolf in Rurland Minterquartiere bezog.

Patful folgte bem foniglichen Soflager und beschäftigte sich zunächft mit ber Berausgabe ber Schriften, durch welche die in Schweden gegen ihn erhobenen Anschuldigungen widerlegt werden sollten. Eine Species facti von seinem Proces, samt zweien gunftigen Responsis, von denen das eine von dem Scheffenstuhl in Leipzig erlaffen, hatte er bereits 1700 dem Druck übergeben, nachdem es ihm gelungen, auf eine ganz wunderbare Weise, wie er versichert, ein vollständiges Eremplar von den Acten des

Processes au retten. Der Species facti folgte 1702 bas Echo pro domino Patkul, eine Schrift, in welcher bie ichwedische Nation und besonders ber verftorbene Ronig febr bart angegriffen und verunglimpft, die daber nicht wenig beitragen mußte, ben Sag Rarle XII gegen ben verwegenen Schriftfteller ju fleigern, ber awar icon genugfam berausgeforbert batte burch ben Untheil, ben er an bes Ronigs von Polen Rriegemanifeft genom-Indem Patful aber mehr und mehr ben machtigen und unerbittlichen Begner reigte, hatte er an bem fachfifden bof felbit einen unverfohnlichen Feind fich erwedt, unheilbar mit feinem vormaligen Gonner Flemming fich überworfen. Beiben Banfereien mabrten noch, ale ber Lieflanber 1701 nach Rugland gefordert wurde. Er folgte ungefaumt bem Ruf, erwarb fic bes Baren Gnabe und trat am 6./17. Jul. 1703 als Bebeimrath und Generallieutenant in ruffifche Dienfte; ber Sachsen beharrliches Unglud lieg ben Bar die Doglichfeit erbliden, fich Liefland zu erobern, und fur biefen 3wed mar Patful ibm wichtig. Raum eingeführt ber neuen Sphare, mußte er an ben hof eilen, ben jungft er verlaffen. In bes Baren Namen verhandelte er in Barfcau perfciedene Begenftande. phaleich ber Großfangler Balusty ibn ftete ale einen bem Ronigreich Bolen bocht gefährlichen Mann nicht nur gefürchtet, fonbern mit mabrem Schreden und Abichen angeseben batte und auch fest von feinen Borfclagen nichts Buies erwartete, "fie mehr für flug scheinendes Borgeben, ale etwas in der That mit Nachbrud nugliches und helffenbes balten wollte."

Auf der Rudreise von Warschau fand Patkul Gelegenheit, Balustys Borurtheil durch die That zu widerlegen und der Respublik Polen einen Dienst von der höchsten Wichtigkeit zu leisten. Unter den Kosaken der polnischen Ufraine hatte der Fanatismus abermals eine jener greuelhaften Berrüttungen veranlaßt, die die auf die neuesten Zeiten an Onieper und Oniester so regelmäßig wiederzusehren psiegten. Zamoisky und Paley, die Ansführer der Rebellion, hatten Bohuslaw, Bialacerkiew, Korsun erobert, in Niemirow den Commandanten, die ganze Besatung, zwei katholische Priester und die sämtlichen Juden erwürgt, mit

einem heer von mehr benn 10,000 Mann Podolien und Bols hynien durchzogen und aller Orten dieselben Greuel begangen gegen diesenigen, die der rechtgläubigen Rirche fremd, welche in den nämlichen Landschaften 1770 Gonda verübte, jener Wilde, der in human den bethlehemitischen Kindermord erneuerte. Mit dem Bertrauen und den Bollmachten des Zars bekleidet, wagte Patkul sich unter diese blutgierigen Bestien, und obgleich Paley in den ersten Berhandlungen ihm als ein unverständiger. Tag und Nacht betrunkener, auch weder himmel noch hölle achtender Mensch erschien, gelang es ihm dennoch, die Wüthigen zu entswassen und eine Empörung zu dämpfen, die unter den Umesständen das Ende von Polen herbeisühren konnte.

Der Bar batte bem Ronig' August eine Bulfemacht jugefagt, die follte Patful befehligen, indem derfelbe unter allen mosfowitifden Generalen ber einzige, ber geeignet, ben fdwachen, jeglichem Ginfluß unterthänigen Ronig in ber Alliang zu erhalten und ben Sof zu beobachten, ber mehr benn feber andere ein Tummelplas ber Parteien. Patful führte bemnach 8000 Ruffen, bei benen er angleich bas Amt eines Beneral-Rriegscommiffarius befleibete, nach ber Beichfel, wirfte zu ber Biebereinnahme von Barfchau, Berbft 1704, und unternahm bie Belagerung von Vofen, mabrend ber größere Theil feiner Truppen mit Belling bei Fraufadt das ungludliche Gefecht beftand. "Beil bie Bor-Erouppen der Soweden ju fcmach maren, fie anzugreiffen, ale gewonnen die Ruffen Beit, eine Wagenburg um fich ju folagen, ebe und bevor die andern Regimenter nachfamen, binnen berfelben fie sowohl ju Pferbe als von benen abgestiegenen Dragonern zu Rug attaquiret, in die baufer gejaget, burche Reuer wiederum berausgetrieben, alle mit einander niedergemacht und nur einem Major, einem Lieutenant und vier Gemeinen Quartier gegeben wurde. Einige Tage bernach fand man verschiedene, fo fic verfrocen batten, welche gefangen genommen murben : unter biefen waren 12 Dann mit einem Unterofficier, welche ibre Erercitien bermaffen gut und ju Ihro Ronigl. Majeftat Boblgefallen machten, daß fie Freiheit und Unterhalt ben 3blo Ronigl. Majeft. Sofe genoffen." Bu 30 und 40 wurden

bie Auffen in ben Saufern von Frauftadt verbrannt. Auch bie Belagerung von Pofen mußte aufgehoben werden; "Patkul hatte burch Briefe an ben Commandanten die Stadt auffgesodert, barauff aber keine Antwort erhalten, indem die Schweden ihn nicht anders, benn einen bey ihnen von Ehr und Leben verurtheilten Menschen ansahen, der nicht mehr burgerlich lebendig, oder im Zustand ware, mit ihnen einen Briefwechsel haben zu können."

Das Ereignig von Frauftadt fceint bem ungludlichen Beneral ben Krieg verleidet zu haben; von dem an beschränfte er fic pornebmlich auf biplomatische Berbandlungen, wie z. B. Diejenige, burch welche ber bof von Berlin fur bas Bunbnif gegen Schweben gewonnen werben follte; auch fuchte er forts mabrent frembe Generale und Officiere in ben ruffifden Dienft ju gieben. In Dreeden, wo Patful von nun an mebrentbeils verweilte, lernte er bes banifden Gefandten, bes fteinreichen Cap von Rumohr auf Banerau einzige Tochter, Anna Sopbia, tennen. Sie mar feit bem 1. Dct. 1700 (nicht 1709, wie bie genealogischen Sandbucher fagen) Wittme von Sans Saubold von Ginfiedel, dem Dberbofmeifter ber verwittmeten Rurfürftin Anna Sophia, und eine ebeliche Berbindung mit diefer Bittme follte für die Bufunft eine fefte Grundlage ju Patfuls Blud merben, als bas Schicfal fic bereitete, ben geachteten Rluchtling feine gauge Barte empfinden gu laffen. Bermoge feines Rriegscommiffarigte batte er nicht nur die von bem Bar bem Ronig von Polen bewilligten Subsidiengelder auszuzahlen, sondern auch beren Bermendung zu beauffichtigen. Es entging ibm nicht, wie bie lette Bablung mehrentheils ber Grafin von Konigemart ju Theil geworden, und feinen Unwillen über folche nichtswurdige, fa treulofe Berfcwendung fprach er in einem Memorial an ben Ronig ober Gutachten über brei Puntte aus. Bon Muguft früher wiederholt aufgefordert, über alle Buftande unverholen feine Meinung zu außern, und als das lette Rettungsmittel für Sachsen eine gangliche Umwandlung bes Minifteriums ertennend, banbelte er ohne Schonung von bes Ronigs und von ber Minifter Reblern und von ben "baber entspringenden bofen Kolgen, daß niemand Ronigl. Daf. recht trauen wollte, fein

Gelb und fein Erebit im ganbe, jenes auch gar übel angewenbet, biefer ungebubrlich verschertet; mithin bas Bemuth benachbarter und anderer Puiffancen, woher Sachsen wider Schweden fic einer Bulff verfeben tounen, fich mit jenem einzulaffen, fouchtern gemacht worben u. f. w. Die an Ronigl. Daf. in Polen alfo überreichte Bebanten waren, allem Anfeben nad, wohl wider feinen Billen in andere Sande gerathen und weiter befannt worden, welches ein Rufall, ber 3bm natürlicherweise großen Born von ein ober andern auff ben Salf gieben mußte. Bedenflich mar es, daß umb den Schluß feines gedachtermagen aufgefommenen Bebendens mit eintommen laffen : Er wiffe gar wohl, bag zu allen Beiten, fo geiftlich- ale politische Propheten, ibrer unangenehmen Prophezepungen balber, großen Gerren odios gewesen, ja gar offte mit ihren auffrichtigen Sentiments vor fic nichts anders, als wenigftens Ungnade, Berfolgung und bergleichen Bidermartigfeiten zubereitet batten, wie er bavon murdliche Proben empfunden. Doch habe er feiner Schuldigfeit nicht gemäß erachtet, 3bro Ronigl. Daj. Die Babrheit zu binterhalten, ober auff einige Beife ju simuliren, jumal ba 3hro Barifchen Daf. Gloire und Intereffe barben einschlage; murbe er ben feis nem bermalen mit Sagung ber Bahrheit geleifteten Geborfam Ungnade 3hro Ronigl. Daf. bavon tragen, mufte ibme biefes wohl tieff ju Bergen, boch borffte bie Beit tommen, ba es gum Troft feines Gewiffens vor GDtt und zu Rettung feiner Reputation vor der Belt gereichete, daß er eine redliche Intention por 3hro Ronigl. Daj. Confervation und Gloire burd fein abgegebenes Sentiment an ben Tag geleget, und er alfo mit Freuben zu seiner Entschuldigung fagen fonnen: Dixi et salvavi animam meam." - Tu male dixisti et damnaberis, « sosche Botte bat Alemming ber Schrift bingugefügt und alebalb ben Anfang gemacht, die Drobung ju vollführen : benn wie Patful von einer ber Frau von Ginfiedel am Abend gegebenen Bifite beimfebrte, 20. Dec. 1705, wurde er verhaftet und unter farfer Escorte nach bem Sonnenftein gebracht, mabrent bas gleiche Schidfal die 18 Personen seines Befolges betraf.

Der ruffifde Gefandte (man bemerte bas wohl', benn gemöbnlich wird Patkul ale ber an bem fachfifden bof actreditirte ruffifche Gefandte genannt) verwendete fich alebald um Patfuls Befreiung, empfing aber ale Antwort "fo nachbrudliche Gegenremonstrationes, daß um beffen Befreiung weiter nicht angebalten worden. Der herr von Patful aber hatte barauf eine Defens Konsidrift von ber Reftung Ronigstein aus (wobin er bemnach übertragen worden fein mußte) an bas Webeimbe Rathecoflegium nach Dregben gesenbet, welches folche hingegen beme Stabtrathe bafelbft verfiegelt einbandigen und öffentlich verbrennen laffen. Die Urfache Diefer gang unvermutheten Ungnabe ift gwar fo public nicht gemacht worben, boch eclatirte folgendes als Befoulbigungen : 1) Satte er ein Digverftandnig zwifden bem Bar und dem Ronige Augufto in Poblen gu flifften getrachtet, auch bem erften gerathen, bie in Sachfen ftebenben Ruffen in Rapferliche Dienfte ju überlaffen , wegwegen er icon mit bem Bienerischen Sofe Correspondance gepflogen baben foll. 2) Solle er mit fleiß fic nicht mit bem damaligen Stattbalter bes Churfürstenthums Sachsen, beme gurften Egon von gurftenberg und audern hoben Miniftern des Poniglichen und Churfurftlichen Bofes comportiren wollen, um burch biefe Conduite bem Ronige in Soweden Gefallen ju erweisen und fic nach und nach wiederum in beffen Onabe, bie er aus einem febnlichen Berlangen nach feinem Baterlande ungemein gewünscht, ju fegen." Gine Beftatigung fceint allerbings biefer lette Bunft ju finden in einem an Patful gerichteten Schreiben bes Beichtvaters bes Bringen Jacob Sobiesfi, wo es heißt : "Wie ber Konig in Schweben in Erfahrung tommen, bag er (Batful) mit bem Ronig Auguft migvergungt fep, wegwegen Rarl ben Pringen Sobiesti erfuchet, bag burch beffen Bermittelung mit Mostau (ohne bes Konigs August Bugiebung) ein Frieden geschlossen, ober boch ber Bar bewogen werben mochte, nichts Feindliches weiter gegen Lieftand vorzunehmen; weil auch bes Barewitsch- Bermählung mit einer öfterreichischen Erzbergogin rudgangig geworden, follte er bem Bar für feinen gedachten Pringen bes. Jacob Sobiesfi Tochter gur Gemablin vorschlagen, wofür ibm ber Ronig von Schweben völligen Pardon, Abolition aller wider ihn ergangenen Urtheile und sonsten große Avantages versprechen ließe." Es wird auch außerdem versichert, Patful habe an einem geheimen Bertrag gearbeitet, durch welchen nicht nur Schweden und Rußland ausgesohnt werden sollten, sondern auch Rußland mit Lithauen eine höchst willsommene Bergrößerung erhielt.

Roch fag Patful auf ber Feftung, als ju Aftranftabt am 24. Sept. 1706 von ben Bevollmächtigten ber beiden Ronige ber Kriebe unterzeichnet wurde, beffen Urt. 11 alfo lautet : "Der Durchl. Konigl. Daj. aus Schweden follen alle Flüchtige und Berrather, fie fevend gebohrne Soweben, ober aus Schwedifchen Landen burtig , fo viel beren in Sachsen befindlich , und unter benen pornehmlich Job. Reinbold Patful, welcher jedoch bis jur Ausliefferung in ficherer Bermahrung behalten wird, ausgelieffert werden." Es war aber biefer Artifel einer berfenigen, gegen bie Ronig August am meiften fich ftraubte; noch am 25. Febr. 1707 forieb er an bie Generalftaaten von Solland : "Go. ift es und benn unmöglich, ben 11. Art. bes Tractate, worauff fie fo febr bringen, au erfüllen, wie benn aus berfelben Forberung bes von Patful auch Em. Sochmögende nach Ihro Beigheit leicht feben werben, daß wir foldes nicht vollbringen tonnen, obne unfere Lande und die benachbarte Staaten blogzuftellen, einen amerten Ginfall ber Moscowiter beforgend, jumalen biefelbe bereits im Angug find, und bag wir begwegen burch ben unlängft geichloffenen Frieden in feinen beffern Stand fommen merden. Umb diefer Urfach willen ersuchen wir Ew. Sochwög, auff eine freundtiche und nachbartiche Beife, bag zufolge bes Uccords mit bem Ronig in Schweben eine gewiffe Beit muffe angesethet werben, binnen welcher unfere gande befrepet werden muffen; bag ber Ueberfdug von benen Schagungen, welche er empfangen, an uns wieder bezahlt werden moge, und daß feine Korderungen jugelaffen werben follen, welche mit benen Rechten ber Bolder fireis ten, ober welche unmöglich bewerfftelligt werben fonnen." -"Die Berren Staaten thaten, nebft andern, burch bero Befandticafft mohl bas 3hre: allein es mar bermale eine Beit, ba ben Someben, fonderlich in bergleichen Sachen wenig erhalten werden

tonnte, ba 3hm bas Glad fügte, und, wie gefaget murbe, bie Begierbe nach Gelb fehr ftard, bie Barmbergigkeit und Befcheisbenheit aber eben nicht groß war; mufte alfo Rönig Auguftus machtig viel Lepb in sich fressen."

Um bas Leste an Gunften bes ungludlichen Batful au perfuchen, ließ ber Ronig bem Commandanten auf Sonnenftein (bebin foll Patful 1707 jurudgebracht worben feyn) eine geheime Orbre jutommen, bag er ben Gefangenen entwifden laffe. Dafür wollte ber Commandant porberfamft bezahlt fein, und Batful weigerte fich zu erfaufen, mas von Rechtswegen er zu fordern batte. Es entspann fich zwischen ben Beiben eine verzögernbe Unterhandlung, die noch nicht beendigt, als am 7. April ein fowebisches Commando auf Sonnenftein eintraf und ben Befangenen in Retten und Banden übernahm. Er murbe in bas fdwedifde Bauptquartier nach Altranftadt geliefert und bafelbft brei Monate lang , an einen Pfahl gefchloffen , im Befangnig bewacht, bis die schwedische Armee im balben August ben Beg nach Bolen einschlug. Dabin wurde Patful nachgeführt, und aus bem Sauptquartier Slupce, füblich von Gnefen, ertheilte Rarl XII ben Befehl ju beffen hinrichtung. Dan ergablt, ein Rriegsgericht, angewiesen ju ber außerften Strenge, babe bas Tobesurtheil ausgesprochen; bem ift nicht alfo : es follte ledialic bas Urtbeil vom 2. Dec. 1694 vollftredt werben, "und, fagt man, es fev bey biefem alten Sentenz gelaffen worben, barmit ber Bar um fo viel befto wenigere Urfache, fich ju beschweren ober Rache auszuüben, hatte, ba ber Ronig von Schweben an feinem gemefenen und nun in feine Bewalt befommenen Unterthan einen Spruch vollftreden ließe, ber über ibn ale einen wirdlichen Unterthan gefället worden." Rur bebiente Rarl fich feiner foniglichen Brarogative, um bas Urtheil in ungemeffener und unfinniger Beife ju icarfen.

Man hat von dieser Execution ben Bericht des Geiftlichen, ber dem Ungludlichen in seinen letten Augenbliden beiftand, des Regimentspastors bei des Obersten Ricolaus von hielms Orasonern: "Den 16. Sonntag nach Trin. den 29. Sept. 1707 wurde nach gehaltener haupt-Predig mir von meinem herrn

Obriften in gebeim vertrauet, daß Patful bes andern Tages fterben follte, mit Anmuthung, ibm foldes wiffend zu laffen und ibn babin ju disponiren, bag er feelig fterben mochte. Bu golge Diefem habe ich mich nach ber Besper, ohngefehr um drep Ubr, ben ibm eingefunden und ibn in einem Bette liegend gefunden, auch nach abgelegter Reverence gebetten, er mochte mein Befuchen nicht ungutig auffnehmen , fintemal mir wohl bewußt , bag ein betrübtes Berg, wie bas feinige, Troftes wie auch Rathe aus bem Borte Gottes wohl benothigt ware. Borauf er geantwortet : bas ift mir febr lieb ; ber Berr Paftor foll bodlich bebandt feyn ber Dupwaltung wegen; wahrlich mir ift nun feine Bifite angenehmer ale bes herren Geiftlichen. Sonften masboret man ? Darauf ich geantwortet : ich batte ihm wohl was besonders zu vertrauen, wenn wir nur allein maren. Da richtete er fich auff und neigte fich gegen ben Officier, ber in bet Stube ber ibm mar. Indem tratt ich zu bemeldtem Officier und fagte ibm in bas Dbr, es ware bes herrn Dbriften Befehl, bag ich ber bem Arreftanten allein fepn mochte. Ale nun ber Officier binausgetretten, faßte er mich ber ber band und fprach mit gar beweglicher Stimme: Ich mein lieber herr Paftor, mas baben Sie mir zu fagen ? hierauf fagte ich : ich bringe 3bm, Boblaebobrner berr, die Poft Sielia, eben die Beitung, die ber Bropbet Cfaigs bem Ronig Sistia brachte : Befdide bein Saufi. benn bu wirft fterben und bis an morgendem Abend nicht lebendig bleiben. Darauf legte er fich wieder nieder, und die Thranen floffen ibm über bie Bangen. 3ch aber fing an ibn zu troften. fagende : Er ware ja ein febr boch erlauchter Mann in vielen Biffenschaften und vermuthlich auch in feinem Chriftenthum. Derobalben murbe er an biefe Doft mobl ebe gedacht baben und fie nun nicht allzu fcwer und betrübt annehmen. Ach freplic, forach er, weiß ich ben alten Bund : Menfc bu mußt fterben ; aber diefer Tod wird mir allau fdwer fein! und weinete bitterlich. 3ch aber fagte zu ihm troftend : die Todes-Art mare mir awar unbefannt, boch aber glaubte veftiglich, biefer Tob murbe felig und ber Seelen fo nuglich, ale bem Leibe erforddlich feyn. Darauf richtete er fich wieber auf und fprach mit gefaltenen

Banben: Run fo gieb BErr 3Efu einen feeligen Tobt! und nachbem er fich gegen die Band gelehnet, fprach er: Ich! bie Reduction in Lieffland und Schweden ift meiner Ungludfeeligfeit Mutter. 3d bat ibn, er follte bas Zeitliche fahren laffen, meldes obnedem obnangenebm mare, und auf bas emige Simmlifde bedacht fenn, fo werde er biefe furge Beit beffer anwenden. Er antwortete : Ach mein lieber Berr Paftor ! mein Berg ift ein alt Befdwur, voll alter bofer Materie, es fann nicht genefen, biefes muß erftlich beraus, laffet mich boch fagen was mir auf meinem Bergen lieget. Die Reduction, fo manchen Menfchen arm gemacht, Die ift Schuld an bem Berbrechen, bas man mir bengelegt. Der feelige Ronig flopffete mir auf die Schulter und fprach : Patful, vertheibiget 3hr bie Betechtigfeit Entes Battere landes ale ein redlicher Mann. Uch! was follte ich benn anders thun! aber bofe Denfchen baben es anderft gefartet. pepzeibe es bem Saftfer, er hat viel zu meinem bamabligen Unglude contribuirt. 3m Anfang bat er mich verleitet, im Mittel verblendet und am Ende verfolget. Run ich werbe bic mit andern Biderfadern vor bem Richterfinhl bald feben. Bergenhielm ift mir auch ichlimm gewesen; aber was er gethan, baju bat er Befehl gehabt. Schweden ! Schweden! ich bin nicht mit Lachen und Springen aus bir gangen, bas weiß GDit! Run mo follt ich bin ? Unter bie Tobte tonnte ich nicht frieden. in das Clofter wollt ich nicht um der Religion willen, und ben ben alltirten Fürsten war ich nicht ficher. Ja man faget: bu bift zu unfern Feinden gangen, ergo bift bu Urfache an biefem blutigen Rriege. Aber quae consequentia? 3ch fam bin als ein armer Berfolgter und nicht als ein Rath ober Angeber ; benn dafür hielt man mich nirgends capable, wie ich auch nicht war: benn ebe ich ju Sachsen fam, war icon alles fertig, bie Abrebe mit Dennemard gefchloffen, die Pacta mit Moscau unterichrieben, und ba war ich noch ben ihnen in feinem Aufeben. -- Bierauf erinnerte ich ihn noch einmal, daß er fich in zeitliche Discourse au febr vertieffete. Er aber faßte mich bey ber Sand und fprach: Ud, vergonnet mir Beit, bas Irbifde abzudanden, nachmal foll ich nicht ein Wort mehr barum verlieren. Was ift Er vor ein

Banbemann, Berr Paftor ? Gin Schwebe, gab ich gur Antwort, aus Stodholm geburtig. Run, fprach er, bas ift mir fo lieber, bag bie Schwedische Leute auch was von mir fagen fonnen. Mein Berr Vaftor, ich babe auch ein Schwedisches Bert gehabt, wiewohl man mir foldes nicht getrauet! Man fann leicht baraus abnehmen mein gutgefinntes Schwedisches Bert, indem ich vielen Soben Sauptern öfftere folche Dienfte gethan, die cin anderer wohl nicht batte thun follen; es wurden mir auch allegeit vor folche Bemubung große Gelbfummen offerirt : allein ich wollte folde nicht acceptiren, fonbern bat mir nur eine Recommendation aus an ben Schwedischen Bof, um wiederum in ben Schoof auf- und angenommen ju werden; Die Bnaben - Thur aber war mir armen und verirrten Schaafe ganglich jugefchloffen. Doch wollte nicht unterlaffen, bennoch bas alleraugerfte ju tentiren, perfügte mich berowegen nacher Moscau, als ibre Befandten da maren. Sie baben wohl davon gebort, fprach er gu mir. 3d antwortete : ja, ich hatte auch die Ehre, bey berfelben Legation Sof-Prediger ju fepn, und ich habe den Boblgebohrnen berrn ba gefeben. Uch war Er berfelbe, fprach er; ich wollte auch frade Anfange fagen, ibn juvor gefeben ju baben. Ja, mein Berr Paftor, fuhr er fort, ba fuchte ich burch Bermittelung bes Barn zu Gnaben aufgenommen zu werden. Aber als ich borte, bag bie Ronigl. Legation tu Commiffie batte, meine Ausliefferung zu begebren, ba mußte ich mich verbergen und incognite aufhalten. Darauf, fagt man , babe ich ben Barn aufgewigelt und den Frieden ju brechen infligirt. Aber bas bat R. bes R. Creatur gethan und andere, die ich fenne; ich aber habe jum Arieben gerathen, fo viel an mir gewesen, und brachte es gleich in ben erften Jahren babin, daß ber Ronig in Schweben follte Curland, Poblnifch-Lieffland und ein groß Theil von Samogitien gur Satisfaction haben, wenn er wollte Frieden machen. mennete, ber Bar werbe es nimmermebr einwilligen : ale ich ibm aber foldes antrug, war er bamit febr aufrieden und bandte mir mit Umarmung Diefes Rathe wegen. Aber ber Ronig wollte Sonften werben auch bie arme gefangene Schweben in Moscau, berer viel 100 ba find, mir gleichfalls ein gut Beugnuß

geben. Ich habe ihnen gerne Gutes gethan und etliche 1000 unter sie ausgetheilt. Ja ich kann wohl sagen, daß ich in 100,000 Reichsthaler spendirt habe, um bey Rönigl. Maj. in Schweden Gnade zu erhalten. Ach wollte Gott! ich wäre so sorgfältig gewesen, die Gnade meines Gottes zu suchen! Daraus sing er an wieder zu weinen. Ich bestisse mich, ihn zu trösten, versichernde, daß es noch Zeit wäre, er sollte dieselbe nicht versäumen, und daß die Gnaden-Thur noch bey Gott offen siehe. Das ist mein einiger Trost, sprach er, du bist Gott und nicht ein Mensch, daß du ewiglich zurnest; das thut mir aber herslich web, daß ich Menschen mehr gedienet, als meinem Gott. Ich nahm meinen Abschied.

"Auf ben Abend um fieben Uhr fam ich wieber, und nachbem ber Officier ausgetretten war, fprach er ju mir lachend und mit einer vergnügten Diene: Billfommen wieber, mein . herr Baftor, ich febe 3hn als einen Engel Bottes. Run, GDtt lob! ift mir ein großer Stein vom Bergen gemalget, ich fuble icon in meinem Bewiffen eine große Enderung, ich bin frob, bag ich fterben foll. Ach bag ber Tob möchte erträglich fenn! Biffen Sie nicht, weg Tobes ich fterben foll ? 3d antwortete, bag foldes mir verborgen mare, benn mir mare nichts mehr offenbahret, als bag es febr ftille jugeben murbe, fintemal es noch niemand bei bem Regiment mufte, als nur ber Dberfte und ich. Ach bas ift eine Gnabe, fprach er; aber baben Sie nicht mein Urtheil gesehen ? ober foll ich ohne Berbor und Urtheil fterben ? 3ch antwortete, die Gentens murbe mohl ba fenn, aber vielleicht verfiegelt, und nicht ebe ju öffnen, bis auf bem Plag. Das fann auch feyn, fprach er; aber bag ich nicht lange gequalet werde! 3ch troftete ibn beftens; bas that er auch beftens aus dem Borte Gottes, barinnen er wohl belefen mar, und fagte unter andern biefen Gprud Griechifch ber, Act. Apost. c. 14. v. 22; bergleichen aus ber Epiftel Rom. 7. B. 18. Darnach fragte er, ob nicht Papier und Dinte vorhanden ware? Und als ich foldes mit ja beantwortet, bat er mich etwas von ibm aufzusegen, ba er mir benn folgends in die Feber bictirte : Tostamentum, ober letter Bille, wie ich Endebenandter es nach meinem Tobe mit ben Meinigen will gehaften haben. Erftich follen meine bevbe Bettern, welche fich ben ber Schwebifchen Armee befinden, meine ausstehende Gelder überfommen, wie es bie Obligationes werben ausweisen; bag foldes gefdeben moge, babin merben Ge. Ron. Daf. in Soweden gnabigft verhelffen. Run, fprach er, neden wir laffen anfteben, es wird mir mobil mehr bepfallen. Unterbeffen wollen wir wieder beten. wir auch gethan. Rachmals fagt er: Run GDtt lob! es wirb mir immer beffer. Ach, wenn ich nur nicht lange mochte gemartert werben, wie berglich gern wollte ich meine Schulb mit meinem Blut bezahlen! Der Ronig ift ja ein guabiger Berr ? fragte er ferner. Ja, antwortete ich, wir haben Bott ju banden für einen gnabigen und gottefürchtigen Ronig. Bat er auch fromme Leute ? fprach er weiter, welches ich auch, wie billig, mit ja beantwortete. Der Graf Piper ift ja Miniftriffimus, ift bas ein gottsfürchtiger Berr ? 3d bejabete es gleichfalls, fagend, baß Seine Ercellence beffen icon viele Proben abgeleget. Run, GDtt lob! fubr er fort, fo wird mir nichts mehr widerfabren, als was recht ift. Er fragte auch eines und bas andere von Somes ben, als von den Univerfitaten, gelehrten Mannern, Theologis, barnach von Salle, insonberheit Prof. Franden und D. Breits haupten, mich fragend, was ich von bem ober fenem bielte, und wo ich ftudieret hatte ? und beschloß endlich alles mit tieffem Seuffgen : Ja, ja, ich habe Freunde bin und wieber, bie meinen Tobt beweinen und beflagen werden. Bas wird die alte Churfürstin fagen ? und das Fraulein Lewald, das bep ihr ift ? sonderlich meine arme Liebste ? Ach, wie wird fie fich berben. wenn fie meinen Tod erfahren wird! Dein wehrtefter bert Baftor, fagte er und brudte mir bie Sand, barf ich 3hn mas bitten ? 3a, gar gerne, war meine Antwort, wo ich capable ware ju bienen. Sep Er fo gut, fuhr er fort, und foreibe meiner Liebften, ber Frauen Ginfiebeln, nach meinem Tobe gu, mit Bermelbung meines Abichieds-Grußes, und laffe ihr wiffen, wie ich geftorben bin, obicon ichmablig, bennoch feelig, wie mit ber Gulffe GDites vermuthe. Das wird fie noch in etwas troften, und sonderlich wenn es von feiner Sand tombt, ber mir

in ben legten Rothen bepgeftanben. Er bande auch ihrer treuen Liche ; fie lebet hinfort fren, ich aber fterbe ihr bochlich ver-36 versprach es zu thun, und barauf mufte ich ibm bie Sand geben. Darauf nahm er ben Beutel hervor und legte bas Gelb in brei Papier und fprach : Morgen . wills GDit, wiff ich mit weltlichen Dingen nichts zu thun Ben. Und gab mir eines bavon, in welchem 100 Ducaten waren, und bat mich es por gut aufzunehmen. 3ch entschuldigte mich, foldes angunchmen. Ach mein lieber Berr Baftor, fagte er, ich babe manche mal por ein weltliches Ding bundert Ducaten gegeben, und Sie thun mir eine folche Freundschafft, bie mit Gelb nicht zu bezah. Bollte BDtt, bag ich in bem Stand mare, bag ich Gie beffer fonute regaliren! Doch ju mehrerer Dandbarfeit will ich Ibm meinen allerliebsten Schat verebren, bas ift mein Novum Testamentum Græcum, cum versione Ariæ Mont., das ist mein Vademecum acwesen in meinem Elende. Es ift jeso bev bem Berrn Major Grothusen, ba fonnen Sie es abbolen laffen. 3d baudte, wie billig, und verfprach folden Schat jum Anbenden Lebenstang zu behalten. Darauf bat er mich, ben Berrn Dajor Grothusen zu grußen und vor alle Bofichfeit zu banden, bie et mir (fagt er) Beit meiner Berhafftung erwiesen. Nachmals nabm er ein ander Buch bervor und fagte: Diefes bab ich felbft gefdrieben, nehmen Sie auch bas ju meinem Andenden und Beweißthumb meines Chriftenthumbs. 3ch wollte Die Belegenheit wunschen, daß biefes geringe Buch vor die Augen bes Konigs tommen mögte, fo wurden Ge. Daj. feben, bag ich nicht ein Atheift gewesen. 3ch nahm es an und fagte: Darzu batte ich aute Soffnung, ich wollte es meinem Obriften geben, daß er bey Belegenheit dem Rouig foldes überreiche. Darnach bat er mich, bas Buch durchzulefen. Das that ich und las es ibm vor, ba ich bem ben bem lefen borte, bag er es auswendig tonnte. Bierauf ließ er fich andere Bebete und Tobes-Lieber porbeten, fonberlich : ich hab mein Sach BDit beimgestellt, welches er febr nachdendlich berbetete und barauf Gelegenheit nahm, von ber Belt Eitelfeit zu reben. D meinem Jefu fen Dand, ber bie Rege bes Teuffels gerriffen, Die Bande find entamen, und meine

Seele ift frey, barzu hat mir bie Sand bes Grofmächtigsten Carls viel gethan. Darnach sagte er, weil es spät wurde: Mein Herr Pastor, ich halte Ihn lange auf, werde Er nicht verdrießlich. Darauf ich meine Unverdrießlichseit contestirete und wieder anfing zu beten, auch endlich den Abend-Seegen. Als das zu Ente, sagte er: was rathen Sie, soll ich mich zur Ruhe begeben ? Als ich solches billigte, sagte er: So können sich die Sinnen ein wenig erholen, benn morgen wird nöthig seyn, daß ich recht ausgeräumt sey, sonderlich darum, weil ich meine arme Seele mit den hell. Viaticis versehen muß und will. Und nachdem wir die Stunde bestimmet, ging er zu Bette und ich nach meinem Duartier.

"Den 30. Morgens um 4 Uhr fam ich wieber, und als er meinen Gruß borete, ftand er gleich auf und bandte GDit vor eine gute Nacht und fprach: 3ch habe lange nicht fo ruhig geichlaffen. Darauf begaben wir uns wieder jum Bebet, und fann ich feine Andacht nicht gnugfam rubmen. Um 6 Uhr ohngefebr fagte er : Bir wollen in 3Efu Ramen zu bem beil. Berd naber foreiten, ebe ber Tumult braugen größer wird, und als ich es bejabete, fiel er auf fein Anie, fagte feine Beicht ber mit gar andachtigen Borten. Rach Empfangung bes beil. Abendmable bandte er BDtt mit etlichen iconen Liebern , Die er mich poraulefen bat und fleißig nachbetete. Als bie Sonne aufging, fabe er aum Renfter binaus und fagte : salve festa dies! bu bift mein Bochzeit-Zag! ich babe wohl gebacht, um diefe Beit einen anbern bodzeit-Lag zu baben, aber biefer ift feeliger. Darnach fragte er wieder, ob ich nicht mufte, auf welche Beife er fterben mufte. 36 autwortete wieder als zuvor. Darauf bat er, ihn nicht zu verlaffen, wenn der Todt auch noch fo graufam mare. Ruffet eins zu dem Ramen Befu, fagte er zu mir, fo werden die Tobtes-Somergen gefindert. Sieranf fabe er wieder ju bem genfter hinaus und fprach: Ich mein herr Paftor, fie fpannen icon ben Bagen an. BDit lob, bag fie eilen! mir wird icon bie Beit zu leben allzulang. Und ale er bas Papier fabe, barauf ich angefangen fein Teftament ju fdreiben, fagte er: Bier wird wohl nichts mehr baraus. Und ba ich fragte, ob er benn biefes nicht unterschreiben wollte, fagte er seuffgend : 3ch mag ben verbaften Ramen nicht mehr fcreiben. Deine Bettern werben bas. was ihnen vermacht, an einem aubern Ort finden; es ift alles richtig. Darauf batte er noch feine Andacht, bis ber Lieutenant pon der Bache fam, ihn abzuholen. Da fagte ich zu ibm : Das ift die Confirmation der traurigen Poft, Boblgebobrner Berr. Boblan, fagte er, ju ber Reife, und nahm feinen Dantel um: Sie werden ja ben mir fahren, mein Berr Paftor! gebe Er nicht von mir. Und als ich foldes versprach, ging er zu bem Bagen und nothigte mich, oben an ju figen. Aledann fubren wir, mit 100 Mann ju Pferd umgeben, geschwinde fort: im Rabren umfaffete und fuffete er mich bittend, ich follte nicht vergeffen feine Liebfte ju grußen, und bandte mir vor turge Confirmation. Indem famen wir zu dem Richtplag, der mit 300 Mann zu guße umringet mar; ale er nun die Pfable und aufgerichtete Raber fabe, erfdrad er befftig, umfaffete mich und fprad : Ad Berr Paftor, bittet GDtt, bag ich nicht verzweiffele. 3ch troftete ihn beftens und bat ben gefreugigten 3Efum ftets im Gedachtnig zu halten. Darauf wurde er ausgeholet, und unterdeffen ibm bie Retten abgelofet wurden, betete er: D gamm BDites uniculbig zc. Darnach, als er zu bem Drie fam, ba. er gerichtet werben follte, rieff ber Capitain von bem Regiment. ber Dajoren-Dienfte that, laut und fagte: Allen und Reben fem biermit fund und zu miffen getban, bag Ibro Ron. Daf, unfere allergnadigften Ronigs geftrenger Befehl fep, bag biefer, ber ein Landes-Berrather ift, ihme zu verdienter Straffe und andern zum Erempel, foll geradert und geviertheilet werden. Gin jeder bute fich vor Untreu und biene feinem Ronig redlich. Ber bem Bort Lands Berrather judte er die Schultern und fabe gen himmel. Darnach fragte er: wo foll ich bin ? und ale ber Scharffricter ibm ben Ort wiese, fagte er ju ibm : thut Gure Dienfte , und gab ibm ein Papier mit Belb. Darnach legte er fich nieber, und indem fie ibn auszogen, rieff er mir ju : 26! bittet BDtt, bag er mich ftarde in biefer Stunde. Das that ich auch und fprach zu ber gangen Bemeine: Ach lieben Rinder! laffet uns ein andachtiges Bater Unfer beten vor biefen armen Denfchen.

Ach fa, betet, fprach er. Das thaten wir auch und beteten mit Andacht. Indem gab ber Beiniger ibm ben erften Stoß, bey bem er hefftig forye: 3Efu, 3Efu, erbarme bich mein! Unterbeffen friegte er mehr als 14 bis 15 Stofe; benn weil es ein unerfahrner Scharffrichter mar, ging es mit ber Execution ober Binrichtung fammerlich und langfam ju. Unterbeffen fdrye er erbarmlich und ohne Unterlag ben feeligmachenden Ramen JEfus aus und an, rieff auch : In beine Band befehl ich meinen Beift und bergl. mehr. Rachbem er zwey Stofe auf bie Bruft be-Tommen, forge er nicht mehr, fondern fagte mit gebrochenen Borten : Ropff ab ! und weil der Scharffrichter gauderte, froch er felber mit feinen gerknirschten Gliebmagen gum Blod und legte ben Sals bruber, ber ibm endlich mit vier Sieben abgehauen, bernach der Leichnam in vier Theile gesondert und bier und bar an bestimmten Orten auf Raber ju weiterm Spectacul gelegt wurde. Diefes mar bas erichrodliche Eremvel von ter munberfamen Beranderung menfolicher Dinge, welches auch, wie gemurmelt wurde, febr bobe Perfonen unbefannter Beife mit angefeben baben follen."

Der Schauplat biefer verruchten Schlächterei mar bas Stadtden Razimirg, öftlich von Slupce, und ift ihr Datum, ber 30. Sept. (11. Oct.) 1707, um fo bemertenswerther, ba basfelbe zugleich ber Wenbepunft geworben ift in Rarle XII unerbortem Glud wie nicht weniger in bem Gefchid feines Bolfes. Uebrigens litt Patful nicht gang unverschuldet : er mar als ein in Diensten ftebender Officier entfloben; als Deferteur, als fcwebifder Unterthan verlette er in Schriften bie fonigliche Barbe, gleichwie er gegen fein Baterland die Baffen getragen In feinem ganbe, vor feinem Befeg werben folche Bergeben ungeftraft bleiben. Aber Rarl XII bat nicht blos ftrafen. er hat martern wollen, wie er benn ju bem Ende ben ungefoidteften Benter ausermablte, auch ben Officier, ber bei ber Execution die Bache gehabt, caffirte, blod weil biefer bem geraberten Rorper ben Ropf abichlagen ließ, mabrend er noch athmete. "Sonften mar Vatful ein Berr wie von außerlichem auten Anseben alfo auch von ziemlicher Gelehrsamfeit, ungemein großer Ambition, hisigem Temperament (will nicht fagen Esprit turbulent)." In den handschriftlichen Portraits der Minister an dem Dresdener Gose wird er also beschrieben: "Seine Reisgungen sind allzu hefftig und sein Gemüth allzu aufrührisch, ein Minister zu sepn. Er will dassenige unumschränkt, was er will, und daher sind seine Auschläge um so viel gefährlicher, je tieffer und eigensinniger sie sepn. Wenn er einmal im Ministerio wäre, so wurde er sich mit keinem Nenschen vertragen."

In dem Laufe feiner Kahrten batte Patful ein großes Bermogen jusammengebracht, einen großen Theil bavon aber wieber in bem Schmelztiegel verlaborirt; benn Aldomie, Aftrologie und Chiromantie übten auf fein Bemuth unbefdrantten Ginflug. "Als er einftens in feines boben Principale Angelegenheiten am Berlinifden Sofe fic befunden, und ber große Staatsminifter bafelbft, Rutger von Jugen, ibm unvermuthet in die eine Sand gefeben, foll er ibm frey beraus gefagt haben : er wetbe eines gewaltsamen und graufamen Todes fierben muffen, worauf Datful foll gelachet und verfeget haben, bag foldes freplich gefchen murbe, wenn er von der Discretion feiner geinde bepenbiren follte; doch hatte biefe Rebe einen fo tieffen Gindruck in fein Bemuth binterlaffen, bag folde ibm nicht aus bem Sinne gefommen, bis er beimlich viele in der Chiromantie beruffene Manner aufgesuchet, die aber allerfeits entweder aus Unwiffenbelt ober aus Rurcht, ibm die Wahrbeit zu fagen, ibn als einen gludfeligen und großen Minifter bis an feinen Tod zu erkennen vorgegeben, worauf das traurige Andenfen feines vorgedachtermaffen prophezepeten Todes fich nach und nach ben ihm foll verloren haben." Patfule gerftudelte Gebeine blieben auf Pfablen ausgestedt, bis Ronig August nach feiner Restauration fie einfammeln und nach Barfcau überbringen ließ (1713). Die folche bewahrende Rifte murde in dem f. Schloffe niedergeftellt, wie eben August mit Bugenval, bem frangofifchen Refibenten, fich unterhielt. "Das find Patfule Gebeine," fagte ber Ronig, auf die Rifte beutend, und fein Bort fügte er bingu, weder der Befcmerbe noch bes Beileids; auch feiner ber Umftebenben magte es, von einem fo traurigen und zugleich fo beliegten Gegenftand zu fprechen.

Georg Reinhold von Patful, vielleicht bes Ungludlichen Bruder, Sohn bes Dbriftlieutenants Beinrich Johann Patful auf Pofendorf, in bem Rirchipiel Ubbenorm bes Bolmarifden Rreises, und ber Lucia von Trevben, wurde 1710 Generalmajor von der Infanterie, 1716 Landeshauptmann über Jonföpingsleben, am 13. Dec. 1716 in ben Rreiberrnftand erboben und 1719 unter Rr. 131 auf dem Ritterhause ju Stocholm als Areiberr Pattul von Pofendorf introducirt. Er farb 1723 obne Rinder, und verdient angemerft zu werben, bag Pofenborf, als ein von Ronig Guftav Abolf zu Erbrecht bestätigtes Gut, von ber Reductions-Commiffion ungefranft geblieben mar. Der Linie in Posendorf, boch nicht bem freiherrlichen Zweige, bat angebort ber hollanbische Obrift Patful von Posenborf, ber 1787 gum Generalmajor befördert worden. Reinhold Ludwig Patkul, rufficher Generalmajor von der Cavalerie und des St. Georgenordens Ritter, vermablt mit Aurora von Lauw, nahm im Jahr 1785 feinen Abichied. Sein Bruber, ber lieflandifche Sandrath Kriedrich Wilhelm Patkul batte mit einer de la Barre bas bebeutende Gut Alt=Rarfel im Rirchfviel Ermes bes Balfifchen Rreises erheurathet. Der Affeffor Johann Jacob von Batful belaß 1789 Saynem im Rirchfpiel St. Matthias des Baltifchportischen Kreises und Tois und Reggafer im Rirchspiel Ampel bes Revalischen Rreises. Roch beute ift bie Kamilie in Liefland besiglich, und foll sie bedeutende Materialien zu einer vollftanbigen Geschichte bes Martprere für bie lieflanbischen Freiheiten gesammelt haben. Bei ber lieflandischen Matrifelcommiffion, 1742, bat fie Regeln ale ihr Stammhaus angegeben, aus weldem entsproffen die Linien in Rosenbed im Rirchfpiel Roop. Bolmarifden Rreifes, Sobenheide im Rirchfpiel Giffelgal, Rigifden Rreifes, Rurrefar im Rirdfpiel Tarmaft, Pernauis ichen Rreifes, und Ottenhof, biefes zwar nur eine Arrende, im Rirchfpiel Salisburg, Wolmarifchen Rreifes. In porigen Reiten baben bie Pattul u. a. befeffen : Jaunefalpen , Rosfule. bof im Rirchfpiel Dideln, Bolmarifden Rreifes, Stumpenbof, Diverlad oder Patfüllamois im Rirchfpiel Belmet, Bernauichen Rreifes, Gilfen im Rirchfpiel Lasbobn, Bendenfcen Rreis

Ramen bes Buts.

fes , Mojahn im Rirchfpiel Wolmar , Riftfer ober Areuzhof im Rreuzfirchfpiel bes Baltischportischen Areises.

Groß war in Böhmen die Masse der Strafbaren gewesen, im Berhältniß groß ergab sich die Masse der Consiscationen. Das von Riegger veröffentlichte Berzeichniß der consiscirten Güter hat 642 Rummern. Der Speculation war hiermit ein weites Feld geössenet, und darin sich zu versuchen, hat Ballenstein nicht verfehlt. Ihm war eine reichtiche Doss zugetheilt von dem Geist, der die böhmischen Birthschaftsbeamten gewissermaßen zu herren der öftreichischen Monarchie gemacht hat, und wie er davon Gebrauch zu machen wußte, wird die beigehende Uebersicht der von ihm angekausten Güter nachweisen.

Rreis.

Anfaufspreis.

| numen ver wars.           | setels.                   | aniuniphicip.                     |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Abersbach                 | <b>R</b> öniggraß         | 27,530 Schod. Begen biefes Guts   |
| •                         | -                         | ift burch ben von Friedland feine |
|                           |                           | Richtigkeit gemacht, fonbern nur  |
|                           |                           | per Pausch barauf bezahlt wor=    |
|                           |                           | ben, wie alle anbere feine Guter. |
| Amschelberg               | Beraun                    | 27,644 ft.                        |
| Arnau                     | <b>R</b> öniggra <b>p</b> | 29,382 <b>S.h. 20 Gr.</b>         |
| Augezbet und Bratronit    | Bunglau                   | 17,613 <b>Sd</b> ).               |
| Groß Basst                | Raurzim                   | 16,624 Sch. 20 Gr.                |
| Biela ober Beigmaffer     | Bunglau                   | 216,000 ft.                       |
| Bielohrab                 | Bibschow                  | 60,322 Sch. 8 Gr. 4 Den.          |
| Borownip                  | ib.                       | 28,000 ft.                        |
| Branna                    | ib.                       | 47,994 S <b>6</b> j.              |
| Choczen                   | Chrubim                   | 75,385 fl. 20 fr.                 |
| Cziftet                   | Bunzlau                   | 25,189 Sch. 48 Gr. 4 D.           |
| Daubrawit                 | ib.                       | 203,825 fL                        |
| Dietenit                  | ib.                       | 58,531 ft.                        |
| Dimofur                   | Bidschow                  | 174,661 Sch. 11 Gr. 51 D.         |
| Dobrzenit                 | ib.                       | 16,000 SH.                        |
| Dobrziłow                 | <b>R</b> öniggra <b>h</b> | 29,166 ft. 40 fr.                 |
| Dubenet                   | ib.                       | 19,605 fl.                        |
| Friedland und Reichenberg | Bunglau                   | 150,000 ft.                       |
| Derzmanmieftet            | Chrubim                   | 18,248 ft.                        |
| Herzmanit                 | <b>R</b> öniggra <b>h</b> | 23,070 ft.                        |
| Horzeniowes               | ib.                       | 13,000 ft.                        |
| Horobiczan und Micziowes  | Bibschow                  | 30,931 ft. 54 fr.                 |
| Ronopischt                | Beraun                    | Sat er felbst um 56,000 fl. an    |
|                           |                           | Paul Michna verkauft.             |
| Arasna                    | Bunglau                   | 10,611 Sch. 40 Ger.               |
|                           |                           |                                   |

| Ramen bes Guts.        | Rteis.                    | Antaufspreis.                   |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Lankowet und Kofizicze | Bunzlau                   | 45,676 fl. 44 fr.               |
| Leipa                  | ib.                       | 10,500 ft.                      |
| Lämberg                | íb.                       | 58,683 ft. 20 ft.               |
| Libehowa               | <b>R</b> bniggraß         | 9855 f(.                        |
| Miecholup unb Netluk   | Raurzim                   | Hat er für 20,000 fl. verkauft. |
| Mirzagow und Sebleh    | <b>R</b> öniggra <b>k</b> | 14,219 fl. 20 fr.               |
| Mistolezy              | lb.                       | 6443 ft.                        |
| Madiegow               | Bunzlau                   | 49,452 Sd. 10 Gr.               |
| Reuhof                 | ib.                       | 3276 Sch. 30 St.                |
| Renow und Rezbialowit  | ib.                       | 58,333 fl. 20 fr.               |
| Reuschloß              | Leutmerit                 | 175,000 ft.                     |
| Neustabt               | Roniggraß                 | 85,537 <b>G.</b>                |
| Dberlischow            | Bubweis                   | <b>3005 ©ф.</b>                 |
| Deng                   | Bibschow                  | 49,442 ft. 51 ft.               |
| Radaun und Czebus      | Leutmerit                 | 13,068 Sch. 54 Gr. 2 D.         |
| Rohofet                | Bunzlau                   | 49,244 бф.                      |
| Rohoziecz              | ib.                       | 18,345 fl                       |
| Moth=Politschan        | Bidjow                    | 553 <b>1 S.</b>                 |
| Sections               | ib.                       | 54,833 fl. 20 fr.               |
| Schnedenborf           | Bunglau                   | 6930 <b>Sa. 42 G</b> r. 6 D.    |
| Semschip               | ib.                       | <b>14,670 Sch. 12 G</b> r.      |
| Gilberftein            | Biblosow                  | 9556 fl. 9 <b>ft.</b>           |
| Smrtowit               | ib.                       | 46,000 ft.                      |
| Stubenta               | Bunglau                   | 39,49 <b>9</b> ff.              |
| Swigan                 | ib.                       | 170,000 ft.                     |
| Teiniß                 | Beraun                    | Hat er um 27,000 fl. bem Paul   |
|                        |                           | Midna verkauft.                 |
| Trick                  | Rakonitz                  | 14,000 Sd).                     |
| Tricesnauschowes       | Biblidom                  | 21,000 Sds.                     |
| Trzebowietit           | ib.                       | 8536 <b>©</b>                   |
| Trzemospio             | ib.                       | 95,398 ft.                      |
| 2014 Lerizow           | Bunglau                   | 38,029 ft.                      |
| Alt-Bamberg            | <b>R</b> öniggra <b>h</b> | 32,572 ft.                      |
| Wartenberg             | Bunzlau                   | 96,968 ft. 40 fr.               |
| Weiß=Politschan        | Bibschow                  | 10,458 fl. 55 fr. 2 D.          |
| Welehrad, Bielohrab    | ib.                       | 13,084 <b>©G</b> .              |
| <b>B</b> lGtowit       | Roniggrap                 | 21,672 ft.                      |
| AB Clow                | Bubweis                   | 32,666 ft.                      |
| Woleschnit             | Röniggraß'                | 44,941 ft.                      |
| Wostromprz             | Bibschow                  | 8536 <b>©.</b>                  |
| Zamret                 | Chrudim                   | 28,000 ft.                      |
| Zlunicze und Chotletit | Biblidiow                 | 200,000 ft.                     |
| Zwirzeti <b>h</b>      | Bunzlau                   | 80,000 <b>E</b> 4).             |

So lang bas Berzeichniß, fo ift es boch bei weitem nicht pollftandig. Reblt boch neben vielen andern Dominien bie große Berrichaft Bohmifch-Nicha, Bunglauer Rreifes, die Ballenftein, ale Bormund feines Bettere, bes blobfinnigen Beinrich Georg Smirgidy, fich gerirend, am 24. April 1623 ju bem Preis von 118,416 ff. von der hoffammer übernahm. Es ift bas nicht bie einzige Sandlung, fo ben Bormund in ungunftigem Licht ericeinen lagt. Der Mundel befag auch die großen Berricaften Schwarg = Roftelet, Schfworet und Aurginowes, und bie verfaufte ber Bormund 1626 ju bem Preis von 600,000 Schod an ben Fürften Rarl von Liechtenftein. Die es fceint, befand fich fothaner Raufschilling gur Beit ber blutigen Catas ftropbe von Eger noch in Ballenfteine Befig. Die Berhandlung vom 24. April 1623 befchrantte fic aber nicht auf Bohmifch-In demfelben Inftrument erfaufte Ballen-Mida allein. ftein im Gesamtpreise von 430,564 Schod 31 Grofchen ober 502.325 Bulden 16 fr. 1 Den. bie Berricaften Rumburg und Aulibig, Semil, Borgis, Groß-Sfal, bann Böhmifch-Nicha, und beißt es in bem Inftrument : "Da ber Bergog von Friedland gesonnen fei, Diese Guter mit feiner Berrichaft Friedland, Die et bereits als ein fonigliches leben befag, ebenfalls ale leben ju vereinigen, und ber Raifer ibm für ben auf feinen Gutern in Mabren erlittenen Rriegeschaben pr. 182,296 fl. 20 fr. rheinisch, Erfat fouldig fei, ber Bergog auch bereite 15.378 fl. 23 fr. 5 Den. in die foniglichen Renten baar abgeführt babe, fo wolle ber Raifer ben Raufschilling fener Guter nur ale eine Anleibe Ballenfteine betrachten, den Entschädigungebetrag binfictlich ber mabrifden Guter bagu folagen, und ibm in Paufd und Bogen ein Capital mit 6 Pct. verzinfen, welcher Bins ibm aus bem Steuerertrag ber Stabte Saat, Rlattau, Laun und Jungbunglau abgeführt werden folle." Um 3. April 1621 waren bereits burch Decret ber faiferlichen Statthalter ju Prag bie Sauptleute ber Buter Pofig, Dora oder Siricberg, Biela oder Beigmaffer, Swigan , Dimofur , Mimonic oder Riemes , fo wie ber von Bengel von Budowa herrührenden Guter Munchengrag, Bafabfa und Rogniowig, angewiesen, ben faiferlichen Rath und Ram-

merer Albrecht von Ballenftein, welchen S. Das. jum oberften Inspector und Dherhauptmann ber genannten Guter eingesest, als ihren herren anzuerkennen. Den 6. Dec. 1622 erließ bie Stattbalterei ein Decret, "laut welchem mit Gr. Daj. Soffriegerath, Cammerer und bestallten Obriften, S. S. Albrecht Wengel Eusebio, Regierern bes Saufes Balbftein und Friedland, ein gewiffer Accord getroffen, daß Ihro Onaben in bas Bohmifche Rentmeifteramt Zwei Millionen, oder zwanzigmal hunderttaufend Gulben rheinifd, als 1,100,000 fl. baar ober Solbaten-Contentirung und 900,000 fl. biejenigen, welchen man Gater confiscirt, ju befriedigen, ju erlegen versprochen. Bird bierburch, als vom 11. Jun. 1621 bis 23. Jun. 1623 entrichtet, specificaliter burd ben Cand-Rentmeifter quittirt. A. B. E. R. v. R. m. p. Rentmeifter: Friedrich Rannig. Sans Matthias." Die Mittel zu ben ausgebehnten Erwerbungen fich zu verschaffen, batte Ballenftein gunachft bas Erbe feiner erften Gemablin, Die mabrifden Berrichaften verfauft. Die Berrichaft Lufow foll er um bas 3. 1630 einem von Minfwig überlaffen haben. Nach einer aubern Nachricht batte er fie por 1625 an Bablungsftatt ber hoftammer übertragen. Die weitläuftige Berrichaft Bfetin vertaufte er 1623 im Preise von 130,000 fl. rhein. an 3denet Bampad von Pottenftein. Rimnig überließ er 1625 an Bab. lungeftatt bem Obriftlieutenant Jacob de Boyé. Go vollftandig foied er von Mabren, daß er im 3. 1625 feiner am 23. Marg 1614 verftorbenen Gemablin Leichnam erheben und nach Baldig bei Gitichin übertragen ließ. Bis babin batte er in Schtip (Stipa) auf ber Berrichaft Lulow gerubet. Dafelbft batte er in ber Beremigten Auftrag ben Bau einer Kartbaufe, beren vier erfte Bewohner er aus ber Rarthause Josaphat bei Dumus fich erbat, unternommen. Der Bau mar im Beginn ber Rebellion noch nicht vollftandig ausgeführt, und mehrmals haben bis jum 3. 1620 Die Aufrührer Die friedlichen Rarthäuser vertrieben. Darüber wurde Ballenftein andern Sinnes und bat er die projectirte Rarthause burd Stiftungeurfunde vom 8. Dec. 1627 nad Balbig übertragen.

Eine ungleich ergiebigere Quelle für die Bezahlung der vielen angekauften Guter ergab fich in ben verschiedenen Armeen, fo Wal-

lenftein aufzuftellen gehabt bat. Schon von bem Friauler Rrieg ber mag eine fcwere Forberung ibm geblieben fein; unendlich gefleigert wurde fie burch feine Anftrengungen und Leiftungen in bem Rampf mit der bobmifchen Rebellion. Die Beere, fo er 1624 und 1632 aufjuftellen unternabm, mußten feine Forderungen zu einer beinabe unberechenbaren Sobe fleigern, und wenn auch eine eigentliche Liquis bation niemals erfolgte, fo fann boch nicht bezweifelt werden, bag Ballenftein nicht nur vollständig die angetauften Guter, einen Berth von mehr ale fieben Millionen Gulben, getilat batte, fonbern bag ibm noch ein bocht bedeutendes Guthaben verblieben. Ale volltommen iculbenfrei tann bemnach bas 1625 für ibn conflituirte Bergogtbum Friedland betrachtet merben. begründet auf die Dominien Biela oder Beigmaffer, Butowes, Deffna, Sausta, Sirfcberg, Munchengras, Grobpegany, Rlein-Sfal. Roftrais, Rognowis, Bubnerwaffer, Lamberg, Stadt Leipa. Milczowes . Mlabiegow , Nawarow , Neuperftein , Reufchloft . Robofen, Roboznin, Roth-Polischan, Rowen, Sedlin, Semil, Smrfowig, Studenta, Swigan, Ericebnaufdowes, Stadt Zurnau, Balerizow, Bartenberg, Beig-Politican, Belifc, Beltinow, Wiczegow, Wibim, Bolefdnig, Boftromperg, Zafabta und 3mirgetig. Denen foloffen fich febr bald fernere Erwerbungen an: Chomutidy, Rabes, Ropidino, Bartuffow, Czifta, Bielobrad, Ober-Liffna ober Slawifowig und Trzemoffno, Horzeniowes, Bilbichis, Pegta, Stadt Arnau, Forft, Chotetich, Sobichis, Bergin, Solowaus, Brabeczef, Dobrewoba, Sobenelbe, Comnig, Miletin, Bogis, Slaupno, Smidar, Turefo und Suboged. Auf Diese Beife ben größten Theil bes Bunglauer und Bibicomer Rreifes umfaffend, wurde das Bergogthum bem Begrunder ein Begenstand gartlicher Furforge, mabrend es ibm gugleich Belegenheit gab, ein von niemand geahntes administratives Talent an Tag zu legen.

Den großen Körper zu ordnen und zu regieren, bestellte er im 3. 1624 einen Landeshauptmann, den Gerhard von Taxis, früher Obristlieutenant, dem er eine Reihe von Jahren sein volles Bertrauen schenfte, bis derselbe im J. 1631 heimlich das vonlief. Er wurde sedoch eingeholt, und hat Wallenstein sein

Besisthum confiscirt. Dem Landeshauptmann waren untergeben bie Rammer und bie Ranglei ju Giticoin, biefe fur bie Rechtspflege, bie Rammer ben Kinangen porftebend. Am 11. Dai 1627 ermachtigte ber Raifer ben Bergog, ein absonberliches lanbrecht und Tribunal far Civil- und Eriminalfacen anzuordnen, "und daß die Appellationes nirgendhin, als an Ihre Fürftl. Gnaden geben follen, und daß Dieselben nur in personalibus bei des Raifers Majestät beklagt werbe." Besondere Sorgfalt wendet ber Bergog nicht nur ber geborigen Bewirthichaftung feiner Meierhofe gu, fondern auch bem Auftommen bes Bewerbes bei ben Unterthanen. "Muffet ichauen," fcreibt er an ben lanbeshauptmann, 3. Aug. 1625, "wie allerlei artes auf Gitfdin introducirt werben, von Seiden- und Bollarbeiten; ebe die Maulbeerbaume groß werben, fo tann man seda cruda aus Belfdlanb tommen laffen. Die baut muß man auch in Gitichin arbeiten laffen, in summa allerlei artes bineinbringen, bavon bie Stadt tann populirt werben." Er befummerte fich um bie Beftellung ber Felber und Biefen ju geboriger Beit, um ben Anfauf bes Biebes, mit befonderer Borliebe für bas Geftut zu Smrtowig. Dem Sauptmann ju Beigmaffer befiehlt er, bag feine Ausgabe für Samereien von 3wiebeln, Peterfilie, Möhren, Salat, Roblrabi, Rohl paffirt werbe, indem der bafige Gartner bas alles productren fonne. An bie Rammer ju Gitichin refcribirt er, 2. Mai 1632: "gebt wohl Achtung, bag mir ber Gartner nicht mehr feiert, und ftraft ibn ernftlich, ba er bes wenigsten nachlaffig fein wird, fonften wirds über euch geben. Sorgt, bag er ber Arbeit und nicht bem Saufen und spazierengeben obliegt." Aus feinem lebhaft betriebenen Gifenwerf zu Rasvenau bezog ber Bergog viele taufend fleine Studfugeln, fogenannte Siegerinfugeln, eine Menge Sufeisen, Schanzengerathe, auch Gifen fur ben Bau ber Palafte ju Prag und Giticin. Die Pulvermuble ju Gitidin arbeitete für ben Bebarf ber Armee. Den 13. Marg 1626 foreibt ber Bergog an ben Landesbauptmann: "Bum erften gablt meinem Better Dar 21,000 fl. für bie Rroaten, jum anbern feht, bag ber herr Dichna bie 17,000 Strich Rorn balb empfangt, jum britten reiset auf Prag und ziehet von bem Sans be Bite 2000 Centner Pulver und übergebt fie bem berrn Michna, auf daß fie auch in continenti aufm Baffer bierber (nach Afdereleben) geschickt werden, fowohl ale alle bie Lunten, bie ibr babt, und laft ibrer bis auf 3000 Centner machen. Bum Befdlug nehmt von allen Saden ein Berzeichnig, mas man fo aufe Rriegewesen verwandt, und von benen, bie es empfangen, Quittungen, auf bag mire nachber von Ihro Daf. wiederum bezahlt wird. Lagt auch 10,000 Paar Schub machen por bie Rnecht, auf bag ich fie nachber auf bie Regimenter fann austheilen, lagt fie in meinen Stadten und Marften machen und gablt fie baar aus, mas fie werth fenn. NB. bie Schub, bag allezeit ein jedes Paar fleißig jufammengebunden wird, auf bag man wußte, welche zusammengeboren. Lagt berweil Leber prapariren, benn ich werbe balb laffen auch ein paar taufenb Stiefel fertig machen. Lagt auch Tuch fertig baben, vielleicht wird man auch Rleiber bedürfen." Den 21. Jun. 1632 befiehlt er ber Rammer zu Gitichin, "bem Theil ber Armaba, Der fich bei Bittau befindet, Bier, Brod und Proviant ju liefern und alle Durch. mariche bestens zu beforgen," ben 22. Jun., "ber Armee in bet Laufig Proviant juguführen und alles Getreibe aufzukaufen, Bier ju brauen und nach Reichenberg ju fuhren, wober es ber Graf Don Balthafar ben Regimentern zumitteln werbe," ben 24. Jun. , "täglich 5000 breipfundige Brobe ju baden fur bie Armada in ber Laufig. Sollte im Gebirg Mangel eintreten, fo foll überall im gangen bergogthum, wo etwas Getreide porbanben, es fep auch bei wem es immer wolle, genommen und bei Tag und Ract babin geliefert werden."

Den stattlichen Schloßbau zu Gitschin hat Wallenstein von 1623—1630 vollsührt. Das Schloß wurde seine gewöhnliche Residenz bis zum 3. 1625 und dann wieder bis er 1632 nochmals den Oberbesehl der Armee übernahm. Durch den in großartigem Styl angelegten Garten führte er eine viersache Lindenallee, 3000 Schritte lang, 30 breit, nach der Karthause Waldig. Die Anlagen, ein beinahe regelmäßiges Bierest, von seder Seite an die 1200 Fuß lang, nach des Berzogs eigener Angabe gesformt, enthielt die seltensten ausländischen Zierpflanzen und war

burch acht Wasserleitungen, sechs Springbrunnen, einen Schwasnenteich und einen Fasanengarten belebt. Ein Thiergarten, von Rothwild wimmelnd, hing damit zusammen; in der Nähe befand sich die Stuterei, für welche die edelsten Thiere aus Italien, der Türkei, Medlenburg verschrieben worden; im Mittelspunkt des ausgedehnten Raums stand ein Thurm, von dessen Söller aus der Thürmer Morgens und Abends durch Trompetensschuld die Füllenwärter zur Pflege und Fütterung der Thiere auszusorbern hatte.

And burd firchliche Stiftungen bat ber Bergog fein Anbenfen zu verewigen gesucht. Bu Leipa (Berrichaft Reufchlog) fiftete er, 12. Marg 1627, bas Rlofter Allerheiligen für Augufiner-Eremiten , ju beren Unterhalt er bas But Schonborn widmete. Die von ihm berrührende Stiftung ber Rarthause Sotip übertrug er nach Balbig; Die herrschaft Rabim, 17 Ortfcaften, war ein reichliches Stiftsgut, welchem unbeschabet ber Bergog auch noch eine emige Rente von taufend Bulben, auf Die Berrichaft Ropidino verfichert, anwies. Bu Gitidin begann er ben Bau ber Decantfirche, von 1630 an. 3br follte gum Robell bie berühmte Ballfahrtefirche ju G. Nago be Compoftella in Galicien bienen, ju welchem Ende ber Bergog einen Baumeifter nach Spanien reisen und auf Drt und Stelle ben Grundrif aufnehmen lieg. Bu dem Unterhalt bes Propfies und ber vier ibm beigegebenen Priefter hatte er bas But Macgfow und das Dorf Strzelicz angewiesen. Wegen bem traurigen Ende bes Berjoge fonnte ber Plan nur unvollfommen ausgeführt mer-Bollends unterblieb die projectirte Stiftung eines Rarmeliten- und Krangiscanerflofters, gleich jener bes Bisthums Gitfoin, wofur Ballenftein die Genehmigung von Papft Urban VIII erbalten batte. In dem 1624 aufgesetzten Stiftungebrief midmete ber Bergog jum Unterhalt bes Bifchofe, ale welcher ber Brager Domberr Tiburtius Rotwa fein follte, bes Propftes. Dechauts, Ergbechante und ber gebn Domberren , die Berricaft Aulibicg famt dem Marktfleden Gifenftadtel, Belegno. Daneben bestimmte er bie Binfen eines bedeutenben, bei ber Altftadt Prag angelegten Capitale bem Unterhalt von zwei Juden, die fich taufen

lassen würben, ober in beren Abgang zweien ablichen Jünglingen, die sich dem geistlichen Stande zu widmen hätten. Wichtiger als dieses war ungezweiselt die Stiftung des Jesuitencollegiums in Gitschin, vom 15. Oct. 1624. Albrecht gab demselben, statt der Herrschaften Smrkowicz und Horzeniowes, die Herrschaft Miltschowes, stistete auch 26. Dec. 1627 bei der Rosalienkirche in Gitschin ein Seminarium für hundert Jünglinge, von welchen zehn dem geistlichen Stande sich zu widmen hätten, zwanzig abelicher Geburt, und die insgesamt in blaues englisches Luch gekleibet werden sollten. Dem Seminarium waren die Dörser Labaun und Lhota Labaunsta samt dem Fouriershof angewiesen. Auch ein Hospital, sur 25 arme Männer und soviel Frauen, hat der Herzog am 17. Oct. 1629 angelegt, dessen Bollendung aber dem Magistrat überlassen müssen.

Bei bem von Gitichin 3/4 Stunde entlegenen Bergichlog Belifc batte er ein Frangiscanerflofter angulegen beabsichtigt und in bem Stiftungebrief vom 1. Marg 1628 gu bem Unterbalt von zwölf Batern bie Dörfer Stybla und Rrzelin famt bem bazwischen liegenden Balb, bann alljährlich 40 Strich Rorn, 8 Eimer Rarpfen, 6 Eimer Bechte, wochentlich ein gaß Bier, ferner zwei Bauernhofe für bie Unlage eines Deierhofs und 6000 fl. für ben Bau von Rlofter und Rirche gewibmet. blieb aber bei ber Stiftungeurfunde. Bon biefem Belifch ichreibt Balbin: »Walsteinium Fridlandiae Principem vidi, adhuc puer, saepius hanc arcem (quae in ejus erat ditione) ex proxima civitate Giczinensi adeuntem, ejusque et viciniae totius ad multa milliaria subjectae aspectu sese oblectantem.« Endlich bat Ballenftein auf bem Berg Pofig (Berricaft Siricberg) ein Rlofter für Augustiner-Eremiten gestiftet 1624, baffelbe aber 1633 nach Weifemaffer übertragen. Es mar auch bes herzogs Absicht gewesen, am Rufe bes Berges Bofig eine Abtei für Benedictiner ber Congregation von Montserrate angulegen, wofür bereits ber Raum ausgemeffen, bas nothige Baumaterial angefahren worden, allein zu einem mehren ift es nicht gefommen, und fo verhalt es fich auch mit ber nach Grn. Körfters Meinung projectirten Conflitution für bas Bergogthum Friedland.

Der beredte Sachwalter Ballenfteins fonnte in unferm conflitutionellen Zeitalter taum eine Saite berühren, fo gleich biefer geeignet, als captatio benevolentiae universalis zu wirken. Inbeffen ift bie gerühmte Conftitution nichts weiter als ein Abguß ber Berfaffung ber mit Kriedland grenzenden und Jahrbunderte lang, auch noch bis auf die jungfte Bergangenheit mit demfelben in ber genauesten Berbindung flebenben Standesberricaft Seibenberg in ber Dberlaufig. Die Elemente für ben Abelftand wenigftens fanden fich theilweise in bem Bebiet von Friedland vor; die Babl feiner abelichen Bafallen aber mehrte Ballenftein burch bie Beraußerung zu Lebenrecht von mehren Parzellen ber Berrichaft Bobmifch-Aicha. Go gab er bas But Liebenau um ben Breis von 13,475 fl. an Chriftoph Ebeftein, Drausendorf an Chriftian von Balbstein für 15,691 fl. 34 fr., Alt-Aicha an Caesar Giblo de Hungria für 15,718 fl. 574 fr., Rowen an Vietro Kerrari für 21,435 fl. 22% fr., Domastowis an die Cheleute Paul Rornafan und Anna Sufanna für 16,291 fl. 481 fr., bie feche Dorfer Bobbantom, Robautowis, 3biaret, Unter-Bofes, Potroffomis und Rosaurow an Augustin Morando fur 8196 fl. 30 fr., Dber-Siebenborfel an Jacob Reinhard Beifter fur 9000 fl. , Rraffa an Bolf von Schleinig, Rlein-Sfal an Nicolaus Des Fours. Benn es aber ferner beißt, ber Bergog habe ju Leben ausgethan an ben Grafen Maximilian von Balbftein Die herrschaften Swigan, Grafenftein und Munchengrag, Drusczow an Chriftian von Balbftein, Miletin an Sannibal von Balbftein, Bermannfeifen (Appertineng von Wilbschig) an Sans Chriftoph von Balbftein, Chogen an Abalbert von Balbftein, Slaupno, für 120,000 Sch. erfauft, an bie Brafin von Balbftein, Lomnig und Stievanig an ben Schwager, ben Grafen Dito Friedrich von Sarrach, Wartenberg an feinen Dbrifthofmeifter Graf Paul von Liechtenftein, fo ift bier unter bem leben wohl nur ber Benug bestimmter Befalle, ber Pflege, wie man es in Bayern nannte, ber Amtehauptmannicaft, ju verfteben. Doch bat ber Bergog die Berrichaft gamberg als Leben ju bem Breis von 72,356 fl. an hans Rubolf von Bredau perfauft.

Wie ernftlich gemeint Wallensteins constitutionelle Bestrebungen, wird man beurtheilen fonnen nach ben haufig vortom=

menben Schlufformein feiner nach Gitidin gerichteten Befehle, 2. B.: "Schickt mir bie gange Contribution, wofern ibr nicht wollet, bag ich zuforberift ben Sauptleuten (auf ben Gutern) und bernach Euch (ben Rammerratben) die Ropfe abichlagen laff," ober: "Solches befehl ich eruftlich und endlich, bag es in continenti alebalben erfolget, fo lieb Euch euer Leben ift." Auch bie Lobfpruche, fo Br. Forfter feinem Belben ertheilt, bag er in feinen Landen Rube und Ordnung ju befestigen wußte, ohne in religidien Dingen ju folden Gewaltmitteln ju greifen, wie es ber Raifer und andere ibm befreundete bobmifche Berren auf ihren Gutern thaten, mochten boch einigen Ginwendungen begegnen. Beißt es boch von der Berrichaft Friedland, welche ber Bergog im 3. 1627 jum erstenmal befuchte: "bier ließ er icon im 3. 1624 alle Protestanten, famt bem Friedlander Superintendenten Wolfgang Bunther, und 12 Paftoren abichaffen und bes Landes verweisen; fein geiftlicher Reformations-Commissarius, der Prager Domberr Johannes Rotwa von Frepfeld mußte ben fatholifden Dechant, Sebaftian Balthafar von Balbhaufen, unter der allerdinge febr wirffamen Affifteng von 500 Ballen-Reinischen Dustetirern ju Friedland einsegen."

Nachbem ich in biefer Beife bie Grundlage zu Ballenfteins Große, wie er fie in ben furgen Friedensjahren bis 1625 gufammentrug, bargeftellt habe, wird es an ber Beit fein, bie Art, wie er fotbane Dacht ju gebrauchen mußte, ju betrachten. Rach ber allmälig erfolgten außerlichen Beruhigung der Erblande batte der faiferliche Sof fich beinahe aller Theilnahme bei den friegerifden Ereigniffen im Beften und Norden von Deutschland enthalten. Der Liga Rriegemacht batte bort ausgereicht. Indem aber mit dem Beginn bes 3. 1625 bie Afpecten von außen ber immer brobender fich gestalteten, suchte ber fatbolifde Bund und fein Felbberr bie Unterftugung, welche bas Reichsoberhaupt gu gewähren vermöge. Fur Ferdinand II mag es langft fcon ein brudendes Befühl gewesen fein, daß jenes Beer, welches mit Ehre und Ruhm feinen Streit führte, nicht eigentlich ibm, fonbern ber Liga angehörte. Das fonnte bis babin nicht anbers fein. Der Raifer mußte unter ben Baffen fteben, nicht nur

gegen ben Erbfeind driftliden Ramens und ben Turfenfnecht Bethlen Gabor, fondern auch gegen einen großen, gegen ben ftreitbarften Theil ber eigenen Unterthanen. So emfig und gludlich die Ronige und Politifer von Europa ihre Aurcht vor ber Einigung und Erftarfung ber Deutschen unter ihrem Raifer gu verhüllen frebten mit bem Schleier ber Rebensarten von einer ju befürchtenden oftreichischen Universalmonarchie, fo batte boch biefer angeblich fo gefährliche Raifer fein Weld für Auffiellung eines mäßigen Beeres gegen bie vielen geinde ringeum, welche im Reich felbft bas Reuer ibm ichurten, bort ber Sabgier und bes Ehrgeiges fleiner Machthaber, fowie ber Raubluft und Beutegier bes friegeburftigen Gefindels aller Art und jeglichen Standes fic bedienten, um ftete neue Rriege, ben beflagenewerthen Deutschen jum Berberb, anzugetteln. Für den Raifer firitt bas beer ber Liga, und fein Zwiespalt ber beiben Dachte batte fich bis jest ergeben. Ihre Sache mar ein und biefelbe : jene bes Friedens, ber Ordnung und bes Rechtes, ber Aufrechterhaltung ber bestebenben Reicheverfaffung, ber Siderbeit nach aufen.

Als bringender von allen Seiten der Hulferuf nach Wien gelangte, mag Wallenstein, von Sause aus proyectesta, die bereits im J. 1623 besprochenen Entwürse in Erinnerung gebracht haben. Den Ernst der Lage erkennend, ernannte der Raiser im April 1624 den Herzog von Friedland zum "Capo alles kaiser-lichen Bolks", eines heers, das erft noch angeworben werden sollte. Auch sest bewährte sich, von seinem Reichthum und Eredit geiragen, des Wannes beispiellose Fähigkeit zum Ordnen und Organisiren. In solcher Schnelligkeit scharten sich um ihn die seinem Rus vertrauenden beutelustigen Scharen, daß dem hofe schier bang wurde um die Wassen, die auf seinen Namen zussammengetrommelt wurden. Den deshalb geäußerten Besorgswissen entgegnete Wallenstein, man habe nichts zu fürchten, es sei nicht seine Absicht, mehr als 24,000 Mann, nach den Ansichten der Zeit die richtige Stärke einer Armada, auszustellen.

Die außerordentliche Thatigfeit wurde bem Werbgeschäft ungemein forderlich, und wie durch einen Zauberschlag erftand die Armee. In dem Egerer Ratheprotofoll von 1625 heißt es von ihrem Auszug:

"Erftlich den 31. Jul. ift Bergog ju Friedland, General über bie faiferliche Armee, aubie ju Eger antommen und bat uff lebenftein (ber Stadt gegenüber auf bem linten Ufer ber Eger gelegenes But) Duartier genommen. Seine zwei Leibcompagnien Cuiriffer baben im Eger-Creis quartiert." Es folgte bas ichlefische Regiment ju guß, 10 Compagnien, samt ber Artillerie, "so ben 12. Aug. von Eger ine Reich marfchirt." Den 3. Aug. ift bas Regiment Tieffenbach, 10 Compagnien, "in Eger antommen und ben 9. ins Reich marschirt. Den 9. Pechmann, Reiter, 10 Compagnien, in Eger antommen und ben 11. uff 216 und bof maricirt. Den 11. Aug. Baldftein, Infanterie, 10 Compagnien, ben 13. burd bie Markgraficaft ins Reich marfdirt. Den 14. Mug. de la Motte, Reiter, 5 Compagnien. Den 19. Aug. Bonjaga, Reiter, 6 Compagnien, ben 22. ins Reich marfdirt. Den 19. ebenfalls ift Bratiflam , Infanterie , 10 Compagnien , anfommen und ben 28. ine Reich maricitt. Den 23. Aug. Colloredo, Infanterie, 10 Compagnien, ift ben 28. aufgebrochen. Den 24. Aug. Cerboni, Infanterie, 10 Compagnien, ift ben 31. abmarfdirt. Den 26. Aug. Ricolaus Des Fours, Reiter, 11 Compagnien und etliche 100 Mann ju Rug, ben 30. aufgebrochen. Den 27. Aug. zwei Compagnien Beibufen, "feind ben 3. Sept. mit bem Fürften nach Weißenftabt und ins Reich marfdirt." Den 28. Mug. Scharfenberg, Reiter, 6 Compagnien, maridirten ben 1. Sept. weiter. Den 29. Mug. das Regiment Ifolani, meiftene Ungern, Arabaten, Raigen, Turten, marfcirten ben 1. Sept. ine Reich. "Den 3. Sept. ift ber Bergog ju Friedland von Eger aufgebrochen und famt feiner gangen hofftatt, neben feiner Leibguarbi und zweien Compagnien Güriffer von Saugwig und Simonetti uff Beigenftadt und ins Reich maricbirt mit 14 Pferde Borfpann. Welchen ein E. E. Rath biefe fünf Bochen famt feiner gangen Sofbaltung und Tafel gaftfrei mit Bein, Bier, Bieb, groß und flein, jum Schlachten, Subnern, Fifden, famt allem andern, was der Ruchelmeifter vermoge feiner übergegebenen Bergeichniß begebrt und geforbert, bat balten und reichen muffen. Go Alles, weil man theils von fremben Orten hat holen muffen, eine außerorbentliche Beifteuer notbia gemacht." Den 5. Sept. eine Compagnie Reiter unter Obrist Bepburn und 2 Compagnien zu Fuß von Alfringer, ben 6. aufgebrochen. Den 8. Sept. 55 Reuangeworbene, von Colloredo und Tiefenbach, dann des Obristen Daniel Hepburn Regiment Reiter, 10 Compagnien, sind den 11. nach hof marschirt. Alles zusammen wird kaum die Stärke von 20,000 Maun in 13 Regimentern erreicht haben. Für die Errichtung eines seden Regiments hatte der Kaiser 600,000 fl. bewilligt. Wie theuer der Stadt Eger der Ausenthalt des Herzogs zu stehen kam, mag man dem Provisionszettel auf J. F. Durchl. Küchen, einen Tag, entnehmen. Es waren 800 Personen und 1500 Pferde angegeben. Dafür werden gefordert:

2 gute Ochsen, 20 Sammel,

1 gutes Schwein,

2 Seiten Sped,

1 Tonne Butter,

1/4 Tonne frifte Butter,

1/4 Tonne Salz,

40 junge Suhner,

15 Bubner,

4 italienische Sahnen,

12 Ganfe,

6 Schod frifche Gier,

70 Maas Milch,

600 Laiblein Beigbrob,

400 Laiblein Roggenbrob,

2 Sheffel Beigmehl,

8 Tonnen gutes Bier,

2 Tonnen Rheinwein für bie fürftliche Tafel,

4 Eimer Franfenwein,

1 Gimer Beineffig,

1 Eimer Biereffig,

1 Pfd. Safran, | gestoßen,

1 " Pfeffer, Behogen,

10 Beuer,

4 Raiber,

20 Pfb. weißen Buder,

20 " Ruchenzuder,

6 " weiße Bachelichter,

10 " gelbe bito,

20 " Unschlittlichter,

10 " Seife,

2 " Starfe,

4 " blaue Starte,

30 Stud frifde Citronen,

20 gefalzene Limonen,

20 Pomerangen,

20 Tafel-Pfefferfuchen,

5 Dugend Rurnberger Lebtuchen.

Confect.

2 Pfb. überzuderte Mandeln,

2 " Nagelein,

2 " Citronen,

2 " Pomerangen,

2 " Rummel,

2 " überzuderter Ingwer,

2 " Coriander,

| 2   | Pfd. | Ingwer,              | 2 Pfd. Bimmet,                        |
|-----|------|----------------------|---------------------------------------|
| 1   | "    | Rägelein, geftoßen,  | 2 " Piftagien,                        |
| 1   | "    | Bimmet,              | 2 ,, Eis.                             |
| 3   | "    | gangen Bimmet, jum   | An Gartengemachs.                     |
| •   |      | Baffersieben,        | 1 Biertel Erbfen,                     |
| 1   | "    | Dustatbluthe,        | 1 " Zwiebeln,                         |
| 1/4 | ,,   | Mustainuß,           | 1 " weiße Ruben,                      |
| 20  | ,,   | Reis,                | 1 " gelbe Ruben,                      |
| 10  | "    | Mandeln,             | Peterfilie,                           |
| 3   | "    | Spinellen,           | allerlei Salat,                       |
| 3   | "    | Manbeln in berShale, | Kirschen,                             |
| 5   | "    | Beinbeeren,          | Erdbeeren, roth und schwarz,          |
| 5   | "    | große Rofinen,       | Artischofen,                          |
| 6   | "    | Prunellen ju Tarten, | grune Erbfen in Schoten und           |
| 5   | "    | Citronat,            | fonsten allerlei Obst.                |
| 6   | ,,   | Dliven,              | Sonften noch mehr:                    |
| 4   | "    | Capern,              | 2 Wagen Rohlen,                       |
| 10  | "    | Baumol,              | Holz und Töpfe, soviel von<br>Röthen. |

Als ber Herzog im J. 1632 nochmals den Oberbefehl übersnahm, solgte ihm sein ganzer Hosstaat in das Feld, nach dem Berzeichniß vom solgenden Jahr 899 Personen und 1072 Pferde. Bei der Stallpartei werden ausschließlich für den Dienst des Berzogs aufgeführt 30 Leibpserde und Paßgänger; weiter 70 Klepper, 15 Sänstens und Tragroß, 530 Bagagiroß und 260 Roß für die Bagagisnecht. Die Ruchelpartei zählte 64 Personen, die Kriegssanzlei 69 Personen mit 36 Pferden, die Partei der Fürschneider, darunter die Leibärzte, Hossardier, Apothefer, auch der Astrolog Johann Baptista Jenno, 87 Personen und 128 Pferde. Auf die Person wurden täglich 2 Pfd. Brod, 2 Pfd. Fleisch und 2 Maas Bier gerechnet, thut wöchentlich 12,586 Pfd. Brod, die gleiche Quantität Fleisch und 12,586 Maas Bier. Auf ein Pferd wurde täglich 1/2 Viertel Hafer gerechnet, daß sich ein Wochenbedarf von 938 Strich ergab.

Bon Eger aufgebrochen ben 3. Sept. 1625, bas Fugvolf ungemein fcon, fconer ale bas alte bie neuen Regimenter

Anbend, war ber Bergog ben 10. Sept. ju Schweinfurt, ben 16. au Bad, ben 22. ju Efdwege. Um 6. Oct. folug er fein lager auf in ber Nabe von Gottingen. Sturmvogel, bewaffnete und berittene Banden von Bigeunern (Slowafen oder Sereffaner ?), 10, auch 15 Mann fart, verfündigten seine Annaberung auf mehren Puntten zugleich. "Unter foldem Berlauf fam ber von Friedland mit feiner neuen Armee, fo 20,000 Mann fart war, bei Bottingen an, und ob ibm wol der Bauren Ausschuß an ben Daffen zu bindern und aufzuhalten fich unterftunden, mar es bod, weil die Macht ju groß, vergebliche Dub, und verloren bie gute Bauren barüber ibre Kahnen und Cornet, murben mit Berluft weggeschlagen, rudte also Friedlander aus bem Gottingifden Bebiet auf Einbed, bas Fürstenthum Grubenhagen und bas Bisthum Salberftadt fort. Dafelbft tam ibm ein Bergog von Beimar mit etlich taufend Dann ju Rog und gug entgegen, hielt unterschiedliche Scharmugel mit ibm, in welchen von beiben Theilen viel auf bem Lauf blieben, bis fich bie Rapferische in ben Stiftern Magbeburg und halberftadt einquartirten, bie Stadt Salle hatte fich zwar resolvirt, bis auf ben legten, ba fie ans gegriffen murben, ju befendiren ; aber ale bie Rapferifden berbei famen und merften, bag fein Succurs vorhanden, murben fie andern Sinnes und ergaben fich mit Accord, wie fquer es fie auch anfam."

In einem Garten vor Einbed taselte Wallenstein, und hier traf ihn der von berzog Christian von Lüneburg-Celle dem heer entgegengeschickte Landbroft von hodenberg. Gegen den äußerte der Berzog, wenn er sich mit Tilly vereinige, würden sie 60,000—70,000 Mann unter ihrem Besehl haben, allein er wolle mit dem alten berren nichts zu schaffen haben. Dagegen verhieß er gute Mannszucht, und von dem Garten aus sah hodenberg das heer vorüberziehen. Es geschah in auffallender Stille ohne Gewaltthat. Strenges Gericht hatte Tags vorher der General gehalten, 15 Uebelthäter, Knaben darunter, hängen lassen. Schon wieder waren einige ergriffen, denen das gleiche Schicksal zugedacht. Im Lande meinte man schlechtes, undisciplinirtes Bolf zu sehen, hodenberg sindet, daß des herzogs Strenge boch einige

Ordnung herftelle. Der Zug mahrte vom Morgen an den ganzen Tag und die Racht hindurch. Der Wagen fuhren 2000—3000 vorüber, wohl gefüllt alle mit geraubtem Gut. Die Menge der Weiber und Kinder, des Troffes überhaupt war unbeschreiblich. "Gott tröfte den Ort, wo sie hintommen und Winterlager halten," seuszet Hodenberg.

Dem faiferlichen Felbheren wird es verargt, bag er nicht fofort gegen bie Danen feine Streitfrafte gewendet : man bebenft babei nicht ben Buftand einer in ber Gile ausammengerafften Armee, beren Artillerie vornehmlich in Unftand. Das Reblende au beschaffen, mußten bie im Salberftäbtischen bezogenen Quartiere benugt werden. "Mittlerweil feireten die Kriedlandischen nicht, fondern nach vielen feinen Orten, fo fie in ihre Bewalt brachten, nahmen fie auch bie Deffauer Brud ein und vermahreten biefelbe mit etlichen Schangen, welches ihnen bernach ju guten ftatten fam und in vielen Occasionen nicht geringen Bortbeil brachte." Die Monate Nov. und Dec. brachte Ballenftein in Salberftabt ju, beschickte feboch bie gegen Ausgang bes Sabre gu Braunschweig versuchte Friedenshandlung. Gine febr bestimmte Sprache führten feine Abgeordneten : "Gefete gibt ber Raifer und nicht die Sachsen. Die sollen zuerft ihr Bolf abdanten, nicht ber Raifer. Der Ronig von Danemarf bat fein Bolf aus bem Reich abzuführen; bas verabschiedete Rreisvolf barf nicht bem geächteten Mansfelber oder bem Salberftabter überlaffen werben; jener hat bes Reichs Boben ju raumen. Der Ronig von Danemart und die Rreisftande thun genugfame Berficherung, sowohl auf diegmal als insfunftige, weder mit Rath noch That, unter was Bormand es fein mochte, gegen 3. Raif. Maf. etwas fürzunehmen, ober Derofelben treum affifirenden Churfürften und Standen ichtwas feindseliges augufügen , viel weniger felbe im geringften ju offenbiren noch ju moleftiren , fonbern fich beffen ganglich zu enthalten. Berbachtiger Kriegewerbungen, wenn nicht baju ber Raifer feine Ginwilligung gegeben, foll ber Rreis fich enthalten; bag gleichwohl instunftig 3. Raif. Daf. und bes Rreifes Woblfahrt und Rothdurft erfordern thate, mit Raiferlicher Berwilligung etwas Kriegsvolf ju 3. Majeftat Dienften

und Rreis-Defenfion anzunehmen, boch foldes von bem Rreis angeworbenes Bolf anders nicht als zu Defenkon 3brer Raiferlichen Dajeftat angewendt, mit anderm Raiferlichen Rriegspolf conjungirt, und also conjunctis viribus, wohin es die Rothdurft erforbern murbe. gebrauchen, teineswegs aber einigen gehorsamen Reichoftanb bamit einige Beschwerb ober Ungelegenheit jufugen wollten. Diemeil weltfundig, wie burd bie unnothige Armirung bes niederfachsischen Rreifes fomobl 3. Raif. Daj. als ber getreuen affistirenden Churfurften und Stanben bes Reichs in mehr Rriegeverfaffung fich ju fiellen, eine neue Armada auf die Beine ju bringen, und ju Berficherung ber gehorsamen Stande ins Reich zu führen gedrungen, also bei biefer Rriege-Continuation fcweren Unfoften aufzuwenden verurfact worden, welcher verurfacten Unfoften fie 3. Raif. Daf. auch ben gehorsamen Churfürften und Standen, so desmeges ichtes zu pratenbiren batten, die billigfte Erftattung thun follten. Dag alle inserirte Articul und Puncten ftet und feft gehalten. follte vom Ronig in Danemart, ale Rreis-Dbriften, und ben Rurften und Standen bes Reiche in meliori forma Berficherung geleiftet werben. Leglich, wenn folde Puncten alle genugfamb versichert und ins Berf gefett werben, entboten fich bie Rrieblanbifden ihres Theils bie Saden babin ju richten, bag ber Raif. Maj. Armee abgeführet, und ber Rreis im wenigften in feinerlei Beis beleidiget, sondern die Kurften und Stande des Rreifes bei bem Religions- und Profan-Frieden vielmehr gefdust und gehandhabt werden follten."

Die Friedenshandlung erbrachte kein Resultat, und von allen Seiten wurde gerüftet, mit dem Beginn der gelinden Jahrszeit eine Entscheidung durch das Schwert herbeizuführen. "Der Rönig in Danemark hatte sich zwar bis dahin mit dem Graf Ernsten von Mansseld noch mit keiner offenen Consunction eingelassen; als er aber sahe, daß es sich zu keinem Frieden schicken wollte, und das Kriegswesen an Pähklicher Seiten mit aller Macht fortgesest wurde, da sing er an, gedachtes Mansselders sich offentslich anzunehmen, trug auch keine Scheu, frei heraus zu bekennen, daß er sich mit den Königen in Frankreich und Engelland und

andern in eine Confoderation eingelaffen. Im Februario brach ber Graf von Mansfeld mit feinem Bolf, fo bisbero meiftentheils in bem Stift Labed und um Lauenburg gelegen, auf und nabm feinen Bug auf Domit in bas Medlenburger Land. Als er nun bofes Beges balber bas Befdut nicht fortbringen tonnen, hat er von ben Medlenburger Bergogen begehret, ben Dag bober ins land zu verftatten. Worauf fie ibm fagen ließen, fie tonnten ibm awar fo viel ju Befallen thun, allein er follte feine Armee die Waffen ablegen laffen ; barüber aber Mansfeld allerlei Bedenten gehabt und es nicht eingeben wollen, berowegen bie Derzogen zu Barlofen, ein Meil von Domit, ba bie Bege etwas beffer, in ber Gil eine ftarte Brud über die Glb fclagen liegen, ba er hinübergezogen und feinen Weg auf Lenzen in ber Branden= burgifden Mart und von bar auf havelberg genommen, welches er occupirt und befest. Soldem nach rudte er ben 2. Martit vor Alt-Brandenburg und begehrte etlich Bolf einzunehmen: die Burger ftellten fich gur Behr und vermeinten die Gewalt abgutreiben, aber fie waren ju fcmach bagu, muften berhalben endlich in einen fauren Apfel beiffen und die Einquartirung geicheben laffen.

"Darauf bat gebachter Graf fic an Berbft gemacht, bet welchem Ort er bes Morgens frube, als eben benfelben Tag eine Kriedlandische Besagung bineingelegt werden follen, in aller Still angelangt, es unverfebens erfliegen und alfo die Quartier por fich eingenommen. Demnach er fich nun eine Zeitlang in bem Kürftenthum Unhalt aufgehalten und auf Mittel und Wege getrachtet, wie er ber Deffauer Schang und Bruden, weil man nun allererft gesehen, was biefer Pag fur Nugen und Bortheil auf fich batte, und wol (aber allgu fpat) gemerfet, bag man ein groffes verabsaumet, indem man biefen Ort nicht bei Beiten in Acht genommen und verwahret hatte, fich bemächtigen möchte, griff er endlich ben 1. Aprilis R. Cal. Die Schang mit Gewalt an, aber bie Raiferifche barinnen thaten folden Biderftand, bag er unverrichter Dingen wieber bavon abziehen mufte. Gleichwol ließ er barum nicht nach, fondern nachdem ber Abminiftrator von Magbeburg mit einer guten Angabl Rriegevolf zu ibm gestoffen, rudte er ben 21./11. bieses wieder bafür und belägerte solch Ort von neuem, aber zu seinem eigenen Schaben. Dann der Berzog von Friedland ist alsdann von dem Obristen Altringer, welcher in der Schanz das Commando hatte, davon avisirt und zugleich erinnert worden, was für eine kattliche Gelegenheit, dem Mansselder eines anzumachen und ihn zu schlagen, sich präsentirte. Worauf dann der Berzog von Friedland sich nicht lang bedacht, sondern alsbald den Grasen Schlick mit etlichem Bolt zu gemeldtem Obristen abgesertigt, und ist er selbsten den 24. gesolget und zugleich der Infanterie Ordinanz ertheilet, daß sie sich den solgenden Tag auch bei der Brücken sollten sinden lassen.

"Die Mansfelbifde waren indeffen in ihren Schangen ficher, batten von biefem Unichlag feine Runbichaft, batten fich fonften wol bei Beiten in guter Ordnung retiriren und alfo ohne Schaben bavon tommen tonnen, fielen berohalben ben 25. R. Cal. 15. A. Cal. biefes bes Morgens frub ein Auffenwert por ber Shang mit Macht an, in Soffnung, bie Rayferifde baraus gu treiben. Beil aber felbige allbereits ziemlich ftart, gefcabe ihnen folde Gegenwehr, daß die Mansfelbifde mit Berluft abgefchlagen Aber es blieb babei noch nicht : bann ftrads barauf, wurden. noch felbigen Bormittag, lieg ber von Friedland bie Reuterei, fo noch auf ber andern Seiten ber Bruden gemefen, unerwartet bes anglebenden Rriegevolfe, in großer Stille über bie Brude gieben, beren einen Theil er unter bem Grafen Schlid unvermerft ber Mansfeldischen in ein flein Bebolg allernechft an Deffau jum hinterhalt verordnet, und unterdeffen auf bie Mansfelbifche Schangen und Laufgraben mit Dacht Feuer geben lieffe, alfo bağ fie auch biefelbige verlaffen und fich in Die Schangen retiriren muften; gleichwol feireten fie bagegen auch nicht, fondern burchlöcherten der Friedlanbifden Schangen giemlichermaffen, bis endlich burch bas Schieffen ibre Munitionsmagen angegundet murben, ba muften fie bes Reuers Gefahr halber fich auf bas bloffe Relb beraus begeben. Diefes war den Kriedlandischen, welche lang barauf gelauret, ein gewonnen Spiel, sonberlich weil fle eben bamale auch ibr Aufvolf jur Sand gebracht, berhalben letten fie alebald aus dem Gebolz berfür und griffen die Mansfesbische von beiben Seiten an. Selbige thaten zwar eine gute Beil tapfere Gegenwehr, also bag bie Bictori giemlich zweifelbaftig fund. Endlich aber marb bie Mansfelbifche Reuterei übermannet und in bie Rlucht geschlagen, worauf bann auch bas Ruppolf, fo 4 Regimenter fart gewesen, mit leichter Dabe getrennet und theils gefangen, theils niebergehauen worden ; etliche Saufen wollten fich in einem Balb barbei falviren, aber fie waren auch bafelbft nicht ficher, bann bie Friedlandische fpurten fie zeitlich aus, und nachdem ein gut Theil von ihnen niebergemacht, muften fic bie übrige gefangen geben und nachmals bei ben Rapferifchen unterftellen. Unter benen, fo umfommen, beren Unjabl auf 3000 Mann geschäßet murbe, maren brei Dbrifte, als Berent, Reuboff und Colli. Unter ben Gefangnen ber Dbrifte Aniphaufen. Den Friedlanbifden wurden etlich und 30 gabnen, 7 groffe Stud, zween Feuermorfer, neben aller noch vorbanbener Munition ju Theil, haben aber boch ber Ihrigen auch babei in 1000 Mann verloren. Rach biefer erlangten Bittori ift ber von Kriebland noch benselben Tag auf die Stadt Berbft zu gerucket, melde noch mit ben Mansfelbischen besetzt war. Gelbige aber baben feiner Ankunft nicht erwarten wollen , fondern, fobald fie foldes vernommen, fic aus bem Staub gemacht. Der von Friedland war auf Berbft, weil fie bem Mansfelber etwas Borfdub gethan, beftig erbittert und fie in Brand ju fteden befohlen, aber auf Borbitt bes Kurften von Anhalt bat er fic begutigen laffen, baf er fold Gebot wieder caffirt, aber boch ber Inwohner mit ber Blunderung nicht verschonet. Der von Mansfelb bat fich inmittelft mit ber Reuterei nach ber Darf retirirt."

Bon ben 20,000 Mann, die Mansfeld in die Schlacht geführt, brachte er keine 5000 in das Brandenburgische und in Sicherheit. Ganze Rotten des geschlagenen Bolks liesen den Raiserlichen zu, ließen sich bei ihnen unterstellen. Wallenstein aber verfolgte seinen Sieg nicht, begnügte sich von dem Hauptsquartier Ascherbleben aus die Elbe zu hüten, daneben vielleicht den Aurfürst von Sachsen zu beobachten. "Der Mansfelder hingegen hat alsbald nach empfangener Riederlag sein zerstreutes Bolk, so gut er gekönnt, wieder gesammlet, dazu ihm dann wol zu paß

tommen, daß eben um felbige Beit etlich Schottifd Bolf gu Samburg angelangt, auch ber Ronig in Danemart ihm etliche Compagnien zugefandt, boch fonnte er in allem taum 3000 Mann au Ruß aufammen bringen; fo mar es mit ber Reuterei auch folecht bestellet, bann ber meifte Theil hatte nach gebachter Ries berlag feine fonberliche Luft mehr unter feinem Commando au bleiben, gefialt bann berer viel ausriffen, also bag ibm faum 2000 überblieben. Selbige hielten in ber Mart Branbenburg ubel Bans, also baf babero ber Churfurft verursachet murbe, etlich Bolf bagegen zu muftern und die Lebenpferbe aufzumahnen. Aber unkang bernach ift bas Mansfelbifche Bolt ber Orten abgeführet worben, und obwol die Burgericaft in ben Städten resolvirt gewesen, die Mansfeldische Soldaten anzugreifen und im Abgug fich an benfelben ihres erlittenen Schadens halber gu rachen, bat boch ber Churfurftliche Dbrifte Rracht, weil er beffwegen fein Befehl gehabt, auch wol gewuft, bag einem abziebenben ober fliebenden Reind viel eber guldene Bruden zu bauen, damit er besto schleuniger fortkommen konnte, als bag man ibn viel binbern wollte, in folde gefaßte Resolution feineswegs einwilligen wollen. Deffen ungeachtet haben fic von den jungften Burgern in 200 gufammen gethan und etliche Reuter - Quartier angefallen und aufgetrieben, aber bamit nichts anders ausgerichtet, als daß die Mansfelbische barauf etliche Ort in Brand geftedet.

"Belangend ben Aufbruch des Mansfelders aus der Mark, so ist felbiger ben 30. Junii 1626 geschehen, und ist zu ihm auch herzog Johann Ernst von Sachsen-Weimar mit in 5000 Mann Dänischen Bolts gestoßen; der General Fuchs aber ist mit einer guten Anzahl Bolt bei Tangermunde, allda er eine Brud über die Elbe gelegt und sich start verschanzt, liegen blieben, den Kapserischen der Orten aufzupassen. Gedachter herzog Johann Ernst und Mansfeld hatten eine sehr wichtige Impressa vor und waren Willens, an einem gewissen Ort und Zeit sich mit dem Fürsten in Siebenbürgen, der damals auch in starter Bereitschaft ftunde, zu consungiren und wider Destreich etwas vorzunehmen, zu welchem End sie ihren Marsch, dazu sich das Bolt auf 14

Tag mit Proviant und allerband Rothburft verfeben muffen, in möglichfter Gil fortftellten. Aber ber Bergog von Friedland war ihnen zeitlich auf bem bale, fo bag fie nicht, wie fie gewollt, ihr Borhaben ins Wert richten fonnen. Dann fobald er von bes von Mansfeld Aufbruch Rundschaft befam und mertie, bag er ben Ropf nach Mabren und Schlesien wendete, ließ er alebald bes Dbriften Dechmans, Don Balthafars, Bongage, Avantagni und Coronini Regimenter ju Rog burd bie Laufis nad Schleffen geben, ben Mansfelbischen und Beimarischen ber Drten porzufommen. Bon bem andern Bolt bat er bem General Tilly jugugieben commandirt Bergog Georgen von Luneburg, Bergog Benrich Julium von Sachsen-Lauenburg, die Dbriften bes Fours, hausmann und Cerboni mit ihren Regimentern zu Rog und Sug, fo fic auf 7000 Mann beliefen, mit bem Reft ber Armee aber, so noch in 30,000 ju Rog und gug fart war, rudte er ben porigen auf Juterbogt und burch bie Laufig in Schlefien nach ; aber bas Bolt wurde ibm burd fold ichleunig Marichiren febr geschwächt, bag er eine gute Beit bernach nicht viel ausrichten fonnen. Auf folde Beis bat gemelbter Bergog von Beimar und ber von Mansfeld bie Rapferische Macht aus Riebersathfen ab- und dem Ronig in Danemart auf den Sals gezogen, welches für ein groffes gebalten worben.

"Der Marsch der Mansfeldischen und Weimarischen ging durch Franksurt an der Oder, auf Erossen, Groß-Glogau, fort bep Breslau, Oppeln, Ratibor und der Orten vorüber, an Jablunka zu. Als sie drep Meil von Breslau vorüber zogen, haben sie einen Trompeter mit einem Schreiben in selbige Stadt geschick, in welchem sie die Ursach geset, warum der König in Danemark sich dieses Kriege unterfangen und sie diesen Marsch vorgenommen, nemblich die entzogene Privilegia den Ländern wieder zuzueignen, Frieden zu machen und die Pähftische samt den Augspurgischen Consessionsverwandten dabep zu erhalten, mit angehängter Bitt, die Stadt Breslau ihnen interim mit Erlegung 30,000 Athler, bepspringen wollte, mit Bersicherung, daß ihren Gütern mit dem Durchzug kein Schaden zugefügt werden sollte, im widrigen könnten sie die Soldaten nicht an den

Banden führen; aber bie Breslauer haben fie barauf mit einem Recepiffe beantwortet und ihnen nicht ju Billen werben wollen. Sonften ift ihnen ber Dbrifte Dechmann mit bem unterhabenden Bolf immer nachgeeilet und von ibnen taglich in 30, 40, 50 und 60 niebergebauen und gefangen, dabero fie fich nicht viel in die Alecken austheilen konnen, fondern von einer Racht gur andern in einer Bagenburg liegen muffen, wie fie bann auch bes Tags, wo Zeld war, in einer Wagenburg gleichsam marfoiren und fich in groffem bunger behelfen muffen, bis fie nach Jablunta tommen, allba fie fich fart verschangt, auch mit Bolt, fo ihnen täglich aus Ungern und Dabren jugeloffen, febr gepartt. Borauf bann unterschiedliche Streif auf die Dabrifde Brengen und daben fonderlich dem Fürften von Liechtenftein groffer Schaben gescheben. Der von Mansfeld ift gegen Ausgang bes Augustmonate für Leipnif gerudet, aber mit Berluft in 200 Mann wiederum bavon abweichen muffen, worauf er fic nad Rremfier gewendet, in Meinung, bafelbft weiter in Mabren aberaufommen; weil man ihm aber allba auch die Spig geboten und bie Brud abgeworfen, bat er feinen Beg auf ben Ungarifden Boben genommen, bes Intents, Die porhabende Conjunction ins Werf ju fegen.

"If also den 8. Septembris zu Trentschin in Ungarn, vier Meil Wegs von Ungarisch Neustadt, angelangt, daselbst er die Wagbrücken mit Oragonern besetzt, welche aber von dem Obristen Pechmann bald darauf wieder erobert, ein Theil Oragoner niedergehauen und die übrige gefangen worden, indessen Mansfeld sich nach den Ungarischen Bergkätten begeben, welchem Bethlen etliche Reuteren zum Succurs entgegen commandirt, und ist er selbsten mit seiner Armada nach Raschau ausgebrochen, eben als mittlerweil der Herzog von Friedland mit dem Rapserischen Bolk beip dem Ungarischen Palatino zu Tyrnau ankommen. Herzog Iohann Ernst von Weimar war einen guten Weg mit dem von Mansseld fortgerückt, aber endlichen sich wieder nach Schlessen gewendet und etliche Ort daselbst eingenommen, deren er theils ausgeplündert, theils, sonderlich Jägerndorf und Oppeln, mit Bolf besehet. Dem hat der Herzog von Friedland den Grafen

von Schlick mit etlich tausend Mann Teutschen Bolks, beneben dem jungen Grafen von Briny, mit etlichen Erabaten entgegen geschickt, fernern Einfall zu verhüten. Dieweil aber der herzog von Weimar der Enden einen groffen Julauf von Bolk bekommen und seine Armee in furzem um ein merkliches gestärkt worden, auch sich täglich gemehret, als dessentwegen die Schlesischen Fürsten und Stände zur Defension das Ausgebot im Land ersgeben, dabei auch herzog Georg Rudolf zur Liegnis, als Berwalter der Ober-hauptmannschaft in Schlesien, unterschiedliche Anmahnungsschreiben und Patenta publiciren lassen.

"Bingegen bat ber Danische Rriege-Commiffarius Joachim Miglaff einen Trompeter mit Barnungeschreiben an die gurften und Stande in Schleffen abgefertigt und begehret, bag gurften und Stande mit bem Aufgebot inne balten, bes Benerals von Kriedland Unfinnen fein Gebor geben, auch dem von Dohna mit nichts, weber an Bolf, noch Proviant ober Munition einigen Borfdub thun, fondern gedachter Ronigliden Urmee, welche nicht als ein Reind bes Lands, fondern bie Religion zu beschützen angelanget mare, mit bergleichen Rothdurft bie Band bieten wollten. Es ift aber dieser Trompeter im gand nicht gar willtomm gewesen, sondern weil er mit offenem Schreiben im gand berum geritten, nicht als ein Trompeter, fondern als ein Aufwiegler bes gemeinen Mannes, von bem Dberamt zu Liegnig in Arreft genommen. Unter folden Sandlungen haben bie Beimarifche ziemlich im gand um fich gegriffen und fonderlich bei Troppau ein ftarfes lager formirt. Als nun inmittelft Dbrifter von Dohna, Obrifter Schaffgotich, Obrifter Colloredo und Obrifter Bertel mit vielem Bolf im Leobichuger Revier aufgebrochen, find ihnen 7 Cornet von den Beimarifden entgegen gezogen, welche fie mit Scharmusiren bergeftalt angegriffen, bag endlich bie Rapferische, ob sie wol viel ftarfer, weil die Polen am erften bas Reigaus genommen, in die Klucht geschlagen und bis an Rosel mit Berluft in 300 Mann verfolgt worben. Die Dbriften haben nachmalen ben Polen folche Klucht fart verwiesen; aber felbige haben biefe Auspuger nicht leiden fonnen und aus Unwillen fich meiftentheils verlaufen."

Mansfelds und bes herzogs von Beimar Marich war ohne Zweifel bas Refultat von bes Capitains Matthias Quad Senbung nach bem Baag, bem Mittelpunft aller politischen Intriguen. Quab, vermuthlich ber befannten nieberrheinischen Familie angeborig und eine Person mit bem nachmaligen gurftl. Schaumburgifden Rath Matthias Quad von Boppenbruch, von Bethlen Babor ben 18. April 1626 au feinem Gefandten bestellt, batte nicht nur in Solland, fondern auch in England und Danemart fich umbergetrieben und vermittelte, von den bort maltenben Ideen ergriffen, ben Bertrag, wodurd Betblen Gabor fic verpflichtete, die Operationen bes Ronigs von Danemarf mit feiner gangen Dacht ju unterftugen. Dafür waren ibm, ben Relbang aber, monatlich 40,000 Riblr. jugefagt, wovon England bie Balfte, Danemarf und Solland jedes ein Biertel tragen follte. Dann waren ber Bergog von Beimar und Mansfeld angewiesen, ibm fenes Bulfscorps zuzuführen, in ber Art, dag bis gum 20. Jul. 1626 bie Bereinigung mit Bethlen erfolge, ober wenigftens die Gudgrenze von Schleffen erreicht werbe. Turfen jur Theilnahme bei biefem Rriege ober wenigstens gur Bermuftung von Deftreich zu bestimmen , für feine Perfon aber 40,000 Dann ins Reld zu führen und fobann ben Rrieg in bas Innere der Erblande ju tragen, batte Bethlen fich jur Aufgabe gefest. Er unterzeichnete bas. Bunbnig mit England, Danemart und Solland, ichidte ben Stephan Rovaceogi mit ber Ratification nach bem Saag, wo fie ben 18. Sept. 1626 ausgewechselt wurde, und jog in möglichfter Stille fein Bolf jusammen, mabrend er jugleich in Rurnberg bie bort niebergelegten abichlägigen Subsidiengelder erheben ließ.

Türkischen Beistandes hatte er schon früher sich versichert, indem er, mit der Unterfüßung von Thomas Roe, dem englischen Botschafter zu Constantinopel, durch seine Ränke die Absetung des friedlichen, für Destreich günstig gestimmten Beziers von Osen, des Sophi Mohamed durchsetze und an dessen Stelle den triegs-lustigen Bosniaken, Murtefa Pascha ernennen ließ. Raum eingeführt, siel dieser mit 8000 Mann der Reitrer Gespannschaft ein, brannte 26 Dörser nieder und führte die Einwohner sort:

batte er boch von bem Sultan Beisung, in allem ben Fürften von Siebenburgen zu unterftugen. Bu Anfang Sept. feste Bethlen fein Beer in Bewegung. Am 13. Sept. befand er fich gu Debregin, den 23. ju Rimaszombat, den 25. borte er bei Filek von der Danen Rieberlage in ber Schlacht bei Lutter. Um fo mehr fuchte er ben Maric ber Gulfstruppen ju beidleunigen, ju welchem Ende er ibnen ben eifrigen Broteftanten Ilvesbagi entgegenschickte, ber follte burch feine Ratbicblage ben Fremblingen ben Uebergang ber Baag erleichtern. Einftweilen hatte Mansfeld, nachdem er im Laufe bes Sommers Schlesien mit ben fürchterlichken Berbeerungen beimgesucht, bei bem Engpag Jablunta ein verschangtes Lager bezogen. Dehr und mehr von bem anziehenben Ballenftein gebrangt, überschritt er in einem funftlichen Raric bas Bebirg, um burd bie Trentschiner Balbungen bas untere Baggthal au erreichen. Aber Ballenftein, beffen Starte au 32,000 Mann angegeben wirb, folgte ibm auf bem Auße und bielt ibn bei Freiftabl auf, was um fo thunlicher, ba eben bes Balatinus Esterbagy 20,000 Ungern und bes Georg Bring Reifige, Krogten, bas taiferliche Beer bis zu bem Belauf von beinabe 60,000 Mann verftarft hatten. Biber Bethlens Billen hatten bie Turfen bie Belagerung von Reograd unternommen. Den Pascha von Dfen gur Aufhebung biefer Belagerung gu bestimmen und ibn bebufs gemeinsamer Operationen an fich ju gieben, fparte Bethe len, ber am 28. Sept. im Lager bei Czalomia an ber Eivel unweit Balaffa - Gparmath fand, feine Borftellungen; auch betachirte er, ben Unjug ber Mansfelber ju beschleunigen und ju beden, fein ganges von Stephan horvath befehligtes Borbertreffen. Bon biefer Eparpillirung ber feindlichen Streitfrafte Rugen zu ziehen, seste Ballenftein bie ganze Armee, boch bas Rubrmefen und ichwere Gepad ju Reubaufel laffend, in Bewegung gegen ben Branflug, bis er nur durch einen Tagmarich von Bethlen getrennt. Die Große ber Gefahr erfennend, erreichte Betblen burch bie beftigften Drobungen, bag bie Turfen am 29. Sept. Die Belggerung von Revgrad aufboben und, 18,000 Mann ftart, bei Palanta fich ihm anschloffen. In biefen .Unftanden ichidte ber Palatinus ben Johann Rery mit Friedensantragen, ober eigentlich als Spaber in Bethlens Lager, benn ber Raiserlichen Bortrab folgte bem Kery auf bem Fuß, wurde jedoch burch die Tataren zurückgewiesen.

3m laufe bes Scharmusels ließ Betblen ben Rery porführen, ibn ju bedeuten, daß er eigentlich, von wegen feines falfchen Friedensantrags, verbiene ben Ropf zu verlieren, aber ber Kurft wolle bem Palatinus zeigen, bag er gleich wenig feine Lift und Gewalt fürchte; ber Palatinus und Ballenftein mochten tommen : fie wurden ben Furften fclagfertiger finden, als fie je geglaubt. 3m Grund aber fürchtete Bethlen auch nach feiner Bereinigung mit ben Turfen bie Ueberlegenheit bes beutschen Rugvolls und war barum entichloffen, ein ernftliches Treffen gu meiben , absonderlich auf einem Terrain , wo feine Reiterei fic nicht geborig entwideln fonnte, bis babin er bie beutschen Sulfstruppen an fich gezogen haben murbe. Budem waren feine beften Truppen unter Stephan horvath noch immer entfernt, und es hatte fogar bas Berücht fich verbreitet, biefer Beneral unterhalte Einverftanbniffe mit bem Palatinus. Der 30. Sept. verging vom Morgen bis jum Abend unter beständigem Scharmugiren : am Abend fand Ballenftein ben Siebenburgern folachtfertig Abermale erschien Rery mit Auftragen vom Balatinus. Bethlen beuchelte, befannte feine Reigung jum Frieden, porausgesett, daß die feindliche Armee nicht weiter porgebe. Die begehrte furze Baffenrube mutbe ibm jugeftanden, nicht obne lebbafte Streitigfeiten im faiferlichen Lager. Eszterbary war ber Unficht, es fei bie Beit gefommen, fich fur Betblens Uebermuth ju rachen, er widerfprach aufs lebhaftefte bem Antrag, warnte vor bes Siebenburgers Arglift und brang barauf, daß man die Aussicht ju gewiffem Sieg ohne Saumen benute. Wallenftein war ber entgegengefesten Deinung, fimmte für Annabme bes von Bethlen ausgebenden Friedensgesuchs. Als immer befriger Edzterbagy widerfprad, außerte ber Bergog : "Und wenn ich gewiß mare, über bie Leichen ber erschlagenen Feinde beute noch ben Thoren von Conftantinopel einzugiehen und ben Ruppeln ber Sophienfirche ben faiferlichen Abler aufgufegen, wurde ich bennoch nicht folagen." Die Discuffion fdwieg, ber

gewünschte Stillftand wurde gewährt, eine Art von Friedenspraliminarien verabrebet. Die Racht über lieg Bethlen eine ungewöhnliche Menge von Bachtfeuern angunden; bie gu unterbalten maren 1200 Sufaren angewiesen, und ber Rurft und fein heer verfdmanden unter bem boppelten Sous ber Racht und bes Stillftandes. Um 1. Dct. 1626 hatte er die fefte Stellung bei Szetfen inne, und in furger Frift erfolgte bie Bereinigung mit Mansfeld, dem etwan 8000 Mann, ausgehungertes, febr undisciplinirtes Bolt, folgte. Mansfelb felbft wird von bem Unger Remeny beschrieben ale ein febr fleiner, jufammengeforumpfter, hafenichartiger (nyulabrazatu), haglider Mann, ber gleichwohl flete Beibevolf nachführe. Auf die Ungern überhaupt machte bas Mannlein feinen gunftigen Gindrud. In ihrem Lager circulirte eine bilbliche Darftellung, ein figender Safe, mit einer Salefraufe angethan; barunter ftanb gefdrieben: Mansfeld. Kur Betblen mar ficherlich bochft erfreulich bie von feinem Rachtrab eingelaufene Melbung , bag Ballenftein , anftatt ibm weiter au folgen, am 1. Dct. ben Rudmarich nach Reuhaufel angetreten babe. Der faif. Felbherr hatte, bes Sieges gewiß, nur fur brei Lage Proviant nachgeführt; als ber geringe Borrath verzehrt, wollte er ber Befahr, ein barbenbes Beer gur Schlacht fubren ju muffen, fic nicht ausseten.

Aber auch in der fruchtbarern Umgebung von Reuhäusel litten seine raubsüchtigen, den Ungern verhaßt gewordenen Scharen unter dem gedoppelten Einfluß von Pest und Mangel. Besteits am 2. Oct. hatte der Kaiser im Ton friedlicher Annähestung an Bethlen geschrieben, und es wurde ihm eine geziemende Antwort, worauf die Einladung zur Absendung von Friedensscommissarien, die spätestens Ende Oct. in Wien eintressen sollten, solgte. Bethlen nahm Stellung bei Bacs am Gran; den 12. Oct. hatte er sein Hauptquartier zu Orégely-Palanka, den 15. zu Keinend. Fortwährend kam es, dem Friedensgeschäft unbeschadet, zu Einzelgesechten und Ueberfällen, in denen nicht selten der Bortheil auf Seiten der leicht bewassneten Siebenbürger, ein Umstand, der nicht wenig beitrug, die Mißstimmung der wenigsstens dem äußern Schein nach getreuen Ungern zu steigern. Den

28. Oct. foreibt Ballenftein : "auf bie Ungarn, bie babie feynd, fann ich mich wenig verlaffen; es mare guett, wenn noch ein 1000 Cofadben mochten bereingeschidt werben." Singegen waren ber Palatinus und ber Banus ber Anficht, er fei bem Commando nicht gewachsen. Rattfav, Memoria Regum et Banorum Croatie, Vienne 1652, fdreibt, ber Banus babe im Befect einen türfischen Sauptmann vom Pferd geriffen, ibm ben Ropf abgehauen, bas blutige Saupt bem Keldherrn por bie Ruge geworfen, mit ten Borten : fo muffen bes Raifers Feinbe verfolgt werden, fo ift ber Sieg ju erringen. Darauf babe Ballenftein bobnifch geaußert: "abgefchlagene Türkenköpfe habe ich jur Genuge gefeben - aber niemale," ergangte ber Banus, "einen abgebauen." Rach furger Beit war ber 31jabrige fraftige Mann eine Leiche, und die Ungern ließen fich nicht ausreben, Ballenftein habe nach jener verlegenben Rebe fich freundlich gestellt, ben Banus zu Gaft gelaben und mittels eines vergifteten Rettige fich feiner entledigt. Die Ergablung ift, wenigftens ber einen Salfte nach, Beftatigung ber von Michael Soriano gemachten Bemertung. Der von jeber, foreibt ber Benetianer, zwischen ben nur unlängft in ein Reich zusammengeschlagenen und noch nicht an einander gewöhnten Rationen, ber ungrifden namlid, bobmifden und beutich-öftreichifden, berrichenbe Nationalhaß begleitet die baraus gezogene Mannschaft bis jum Schlachtfeld, fo bag jedesmal eine Abtheilung bas bochfte Bergnugen empfindet, wenn bie andere in irgend einer Beife gu Schaden fommt. Der Dbriften vornehmfte Sorge muß es fein, daß nicht im Lager felbft ihre Leute zur Emporung, zu blutigen Auftritten fommen. Gine Ration ichimpft auf die andere, verachtet fie. Der Unger will bem Bohmen und Deutschen feine Berabaftigfeit augefteben , weil fie es nicht magen , im Gingels tampf fich ju versuchen, und biese hinwiederum, weit entfernt, in des Ungere Leiftungen Befentliches ju erbliden, betrachten fie als Spielerei.

Bor abgeschlossenem Baffenftillftanb war ber Pascha von Ofen ben 24. Sept. in ber Nacht in 8000 ftart aufgebrochen, hatte einen Streif gegen Berebel und berselben Gegenb vorgenom-

men, "bie Untertbanen baberum gur Bulbigung gezwungen, etliche Dorfer ausgeplundert , theils gar in Brand geftedt, auch eine groffe Angabl Bieb und viel Chriftenfeelen weggeführt, benen fich aber ber Obrifte im Caftell ju Berebel mit feinem unterbabenben Bolf ritterlich widerfest, alfo daß fie unverrichter Sachen bavon ablaffen muffen, nachdem ihrer viel bas Leben barüber eingebuget. Bon bannen ift gebachter Baffa mit vielem Bolf und 19 Studen Gefchus vor Temeswar, ein Meil von Gran, gerudt, bat folch Caftell, weil es nicht fonderlich feft, burd Uebergebung einbetommen und bas Bolt barauf mit Sad und Pad abziehen laffen. Desgleichen bat er ben 30. biefes bie Keftung Neograd belägert und mit 9 Studen zu beschießen angefangen, ift aber vom Bergog von Friedland abgetrieben worben , welcher eine Bruden über bie Donau geschlagen und ben Turfen Bappen abgenommen. Um biefe Beit find auch fünf Meilen unter Pregburg die Rapferifche und Mansfelbifche an einander gerathen, baben die Rapferifche ben Rurgern gezogen und 8 Compagnien Frangofen geschlagen und gertrennet worden, und obwohl die Rapferische ftrade barauf folches wieberum gu raden fich unterftanden und etlich taufend Mann fart auf bie Mansfelbifde, felbe unverfebens ju überfallen, ausgezogen, haben fie doch über Berhoffen folche in guter But befunden, baber ein fartes Treffen entfignben, in welchem auf beiben Seiten giemlich viel Bolts geblieben, also daß feiner fich der Bictori gu beruhmen gehabt. Gegen Ausgang bes Octobris ift Graf Benrich Solid. General über bes Bergogen von Friedland Artilleria, als er mit etwan 100 Reutern aus feinem Quartier geritten und einen Dag befichtigen wollen, von etlichen Bethlenfchen angesprengt, und ale er in fie gefest und fie flüchtig gemacht, bernach von etlich bundert in einem Städtlein Boftbeny umringt, von einem Ungarn ber dem Relbzeichen vom Rog gezogen, und ba er fich ju ertennen gegeben und um Quartier gebeten, famt feinem und noch zween andern Obrift-Leutnanten gefangen, Die übrigen aber, fo er bep fich gehabt, alle niebergebauet worben. Bethlen bat ibm anfänglich eine große Rangion abgeforbert, aber bernach folde gemilbert und ihn wieder losgegeben. Unlang bernach find die Türden und Ungarn in 5000 ftark durch die Wag gesfest, des Grafen von Merode Reuterquartier überfallen und alles, was nicht zu Pferd kommen können, niedergehauet und die Pagagy vom ganzen Regiment geplündert."

Bereits umidwarmten bes Siebenburgers leichte Truppen bas taiferliche Lager bei Freiftadl, daß bort immer fühlbarer ber Mangel an Lebensmitteln murbe; ju weiterm ift es aber nicht gefommen, von megen ber in ber Turfen Lager ausgebrochenen Meuterei. Die hatten bergebracht, im halben Dct. (ben 8.) an bes b. Demetrius Tag, ben fie Kaszon gyuro nannten, nach Saus gu geben; biesmal wurde ihnen gefagt, fie mußten bis jum Tage Betblen Gabors, b. i. fo lang es bem gefällig, ausbalten. Gofort ergab fich im Lager "großer Rumor burch bie Türden, welche mit Gewalt vom Begier, aus bem Feld zu gieben, Erlaubnuß haben wollen; als es ihnen aber abgefchlagen, baben fie feine Leib-Guardi por bem Gezelt niedergehauen, barauf fich ber Begier gum Bethlen retiriret, welcher babero mit feinen Ungarn fic aufgemacht, die Turden umringet und die Bornebmften davon, bey 19 Personen, nieberhauen laffen, welches bie andern wiederum fill gemacht." Roch am 21. Rop, fiand Bethlen im Lager bei Bacs und bezeigte bem Bergog Robann Ernft pon Beimar feine Indignation über bie fchlechte Disciplin bet ben beutiden Gulfevolfern; er wies benfelben bie Binterquars tiere im Thuroger Comitat an, jeglichen Frevel mit bem Tob bedrobend. Mittlerweile batte auch die faiferliche Armee von Kreiftadl nach Pregburg und ber Infel Schutt fich gewendet. und am 28. Dec. 1626 unterzeichnete Betblen ben mit ben faiferlichen Deputirten abgefoloffenen Friedensvertrag. Den beutfoen Bulfevolfern war freier Rudzug burd Schlesien und ficheres Beleit jugefagt; jedoch follten fie ohne Fahnen, in fleinen Abtheilungen gu 100 Mann marichiren, auch unterwegs feine bem Raifer feindliche Dienfte annehmen. "Bu Anfang bes Chriftmonate ift Bergog Johann Ernft von Sachfen-Beimar, bemnach. er ob einer nicht getochten Speig einen Edel befommen, bernach einen farten Trunt Bein barauf gethan, erfranfet und wenig Tag bernach Todts verblichen. Er batte bisbero ben Rayferis

schen in Schlesten viel zu schaffen gegeben und ein gut Theil besselben Landes eingenommen, also dem Pfalzgrafen treulich beigestanden und bis an sein End desselben Sach versechten belsen. Dahero auch der Kapfer entschlossen gewesen, die Acht wider ihn ergeben zu lassen, welcher aber sein Ableben vorkommen. Er war sonsten ein kluger, tapferer und verständiger Fürst und würde wol durch seine Thaten, da er das Leben noch länger gehabt, sich nicht wenig berühmt gemacht haben."

Der Bergog von Beimar mare wohl lieber in Schlesien geblieben, wo er, gleichwie in Mabren, "immer weiter um fich gegriffen, vieler Drt fich bemächtiget und fich je langer je mehr Unter andern bat nach bem Treffen, barin bie Beiaestärfet. marifche ben Rapferischen obgesteget, ber Obrifte Baubiffin mit 4 Compagnien ju Rog und Fuß fich aus Troppau begeben, ber Meinung, einen wichtigen Anschlag zu effectuiren. Beil aber bie Rapferifde von folden Dingen zeitlich Rundschaft befommen, baben fie fich gesammlet und in 16 Compagnien ju Rog fart ibm vorgewartet, bes Intents, in feiner Bieberfehr ben Pag nach gedachter Stadt ihm abzuschneiben. Aber mit ber Laugen, Die fie ihm übergebengt, wurden fie, über all ihr Berhoffen, felbften gemafchen. Denn ale Baubiffin von feinem Anfchlag, ben er nicht ju Bert richten tonnen, wieber jurud an ein flein Gebolg tommen, ift ibm ber Rapferifden Unichlag auf ibn augebeutet worden. Db er nun wol gemerket, bag ibm bie Rapferifche ju machtig, bat er boch ben Duth nicht fallen laffen, fondern ben Seinen gang beweglich zugesprochen und ihnen ein Berg eingerebet, mit Bermelben, bag es beffer und ruhmlicher, fich ritterlich zu wehren und zu fterben, als fich ben Rapferischen ju ergeben. Belde Bermahnung fo viel gefruchtet, bag fie mit groffer Aurie angefallen und ben Rapferifchen bergeftalt jugefest, baß felbige fic endlich mit bintertaffung etlicher Tobten und Befangenen retiriren und ben Beimarifden bas Kelb laffen muffen. Dabero zu feben, daß bie Bictori nicht allezeit an ber Menge bes Bolfs gelegen, fonbern bag auch wol ein groffer Sauff von einem fleinen fonne übermunden und geschlagen werben. Beil fich nun die Sachen in Schleffen und Mabren wegen

bes herzogen von Beimar Beginnen nicht wenig gefährlich an Rapserischer Seiten ausehen lassen, als ist der herzog von Friedland nach gemachtem Stillftand mit dem Bethlen mit dem meisten Kriegsvolf aus Ungarn aufgebrochen und sich in Schlesien geswendet, den Beimarischen mit Macht zu begegnen. Belche insmittels die inhabende Ort und Päß start verschanzt und mit nothdürstigen Guarnisonen versehen, auch mit Streisen und Ausfallen den Rapserischen nicht wenig Schaden zugefügt; sonderlich haben sie im Decembri das Städtlein und Schloß Sternsberg und ein Closter nahe bei Olmüß in Mähren eingenommen und die Borstadt abgebrannt. Es kam aber herzog Ernst über solchen Einfall beim Rapser in grosse Ungnad, also daß J. M. sich entschlossen, ihn in die Acht zu erklären.

"Es ift bie Ravferifde Armada in Ungarn heftig gefdmadet worden, weil viel Bolf jum Theil gestorben, jum Theil verloffen, alfo bag ber Bergog von Friedland, nachdem er nach getroffenem Frieden mit bem Bethlen Gabor in Schlefien gezogen, eine gute Beit zubringen muffen, bis er die Regimenter etwas completiret und alfo ben Beimarifchen mit Ernft begegnen fonnen. Dabero felbige unterbeffen in ihrem Borbaben immer tapfer fortgefahren und ben 5. Februarii 1627 bie Stadt Rlein-Blogau eingenommen, barin etliche Compagnien Rofafen und Beliche gelegen, barunter gwar ben Deutschen Quartier gegeben, aber bie übrige alle niebergebauen worden. Diefem nach baben bie Beimarifche fic etliche Reilen in die lange und Breite ausgetheilet und ben Daß fomol in Ungarn als in Polen ju fperren fich unterftanden. auch in ftarter Angabl bei Reig fich feben laffen, alfo bag felbige Stadt fich einer Belägerung beforgte. Dabero ber Dbrifte Dechmann, welcher bamale ju Breslau gewesen, in aller Gil babin gereiset, die Rothdurft bei solchem Buftand bes Orts anauordnen. Es baben fich aber die Beimarifche auf Rofel gewendet und felbige Stadt und Schloß eingenommen, ausgeplunbert und ein groffes Gut an Gelb, Silberwert und andern Sachen befommen; nachmale von bannen auf llieft gerudet, unterwegens ben Succurs von zwo Compagnien Crabaten, fo benen von Rofel gutommen follen, gefchlagen und meift niebergehauet, Usekt wie auch Gleiwis in ihre Gewalt gebracht, unsgeachtet die zu Gleiwis anfänglich tapfere Gegenwehr gethan. Wiewol nun der Herzog von Friedland eine mächtige Armada zu versammlen angeordnet und das neugeworbene Bolf zu Roß und Fuß hausenweis hin und wieder nach den Musterplägen und Rezimentern geführet worden, sind doch die Weimarische immer eifrig sortgefahren und zu Ansang des Aprillen die Stadt Oppeln aussordern lassen; weil aber eben damals noch zwey Kähnlein Soldaten hinein gelegt worden, die sich tapfer verschanzt, haben sie daselbst nichts ausrichten können; worauf sie das Schloß Ujest, dem Freiherrn von Rodern zugehörig, einsgenommen und besetzt, auch Groß-Strelig, daraus die Reuterei, so darin gewesen, zu ihrer Ankunst entwichen, in ihre Gewalt gebracht.

"Bu Anfang bes Monats May bat fic bas Beimarifde Bolf auch ber Berrichaft Goldftein und bernach ber Stadt Rofenberg bemächtiget, auch einen Unichlag auf Greubburg im Rurftenthum Brieg gebabt, fo aber nicht gerathen wollen. Sierauf bat ber Bergog von Friedland fein Bolt auf Reig jusammenzieben laffen, welches über 40,000 Dann fart gewesen, und find bennoch in allen Stadten ein ober zwey Sahnlein in Befagung gelaffen worden. Als nun die Dufterung gehalten, ift ber Bergog von Friedland ju Unfang bes Julii fur Leobichus gerudet, allba bie Danifde, nachbem folder Ort fart beschoffen und befturmet worden, fich endlich auf Gnad und Ungnad ergeben. Die Solbaten haben fich alle, auffer einem Dbrift-Bachtmeifter, 4 Rittmeiftern und in 40 Reutern, bei ben Rapferifchen untergestellet. Bon bannen ift ber von Friedland für Jagerndorf gezogen, barinnen die Befagung fich zwar auch ziemlich gewehret; nachdem aber etliche groffe Stud auf einen Berg vor ber Stadt gebracht worben , baben fie fich ergeben. Ale nun bierauf bie Friedlanbifde auch auf Rofel gezogen, haben fich die Danifche, in 1000 Reuter, jenseits ber Dber gestellet, als wann fie bie Klucht nebmen wollten, berowegen ber General von Friedland brey Regimenter auf fie marichiren laffen. Wie aber biefelbe ihnen ein guten Beg nachgefeget , haben fic bie Danifche endlich unversehens gewendet, babei auch die Besatung and Rosel und Troppan ausgefallen und die Kapserische bergestalt abgewaschen, daß ihrer in 1000 auf dem Plat geblieben, die übrigen zerstreuet und viel Pagagy und stattliche Beuten erobert worden.

"Es haben fich fonften bie Danifde in Rofel fart verschanget und bas Baffer gang um die Stadt gebracht, alfo bag es bas Ansehen hatte, es murbe eine barte Rug allba zu beiffen fenn. . Es lagen bafelbft brey Regimenter ju Auf und in 4600 ju Rog, welche, als fie fich ju bes Bergogen von Friedland Anfunft nicht von der Stadt aus ihrem Bortheil begeben wollen, find barauf bes Dbriften Bepburne Dragoner auf eine Schang, fo bie Danifde bei einem Damm gehabt, mit Dacht angesetget und berfelben fic bemachtiget. Soldem nach bat ber General bie Doften da berum recognosciret und ben Torquato Conti mit theils Bolf und den groben Studen allba gelaffen, welcher ber Danifden Reuterei ziemlichen Schaben gethan. Inmittele ift ber General von Friedland mit feinem übrigen Bolf zwischen ber Dber und bem Teich auf fle zugerndet, bas Breunerische Regiment voran gefdidet und bie Danifde bafelbft angreifen laffen, welche fich awar Anfangs fart widerfeget, aber endlich mit Berlaffung einer Schangen, babei viel geblieben und beschädiget worden, die Rlucht nehmen muffen. Auf foldes find in der Racht die Dbriften Bubna und Baubiffin, weil fie gefeben, bag wider eine folche Macht an biefem Ort nichts zu erhalten, mit in 4000 Reutern abgezogen, und in Rofel ben Obriften Carpegan mit brep Regimentern zu Ruf und etliche Reuterei gelaffen.

"Solchem nach hat der Berzog von Friedland ben 9. Julii ben Grafen Schlid mit theils Bolt und groben Studen der Danischen Quartier und Schang auf der rechten Seiten der Stadt anzugreisen abgeordnet, worüber ein ftartes Scharmügel bei drey Stunden lang erfolget. Inmittels ift der Rayserische Obriste Leo Cropello nach der Stadt commandirt worden, dem Obristen Carpezan anzuzeigen, da er sich länger widersegen und allda verharren würde, weiter keine gutliche Handlung stattsinden könnte. Worauf selbiger nicht lang Bedenkens genommen, sondern alsbald einen Trommelschläger zum Generalen abgeordnet

und mit ihm zu accordiren begehrt, auch weil Dbrifte Leo in ber Stadt verblieben, fich felbften ju ihm binaus begeben. Da bann den 10. Julii zwischen gedachtem Berzogen von Kriedland und bem Obriften Carpegan, Generaln über bie Danemarfifche Artolleria, famt allen andern boben und niebern Officirern, fo fich in Rofel befunden, folgender Accord getroffen worden : namlich, baf jegtbemelbter General über Die Artolleria famt allen andern Officirern, weg Nation fie feven, famt ihren Reldyrebigern, Aufmartern, Dienern und allen bei fich babenben Butern fichern Abzug jum Ronig in Danemart, ober wo feine Armada angutreffen , bafelbft ibre Bezahlung aufe Befte zu follicitiren, nehmen fonnen, boch zuvor innerhalb 6 Monat wider Rapferliche Majeftat nicht zu bienen öffentlich schworen sollten. Ingleichem follten alle Soldaten, welche nicht gutwillig bienen wollten, auf feinerlei Beis baju gezwungen werben, sondern neben ibren Officirern und augeordnetem Convoy frei und ficher mit Sad und Dad paffiren, und ebenmäßig innerbalb 6 Monat nicht wider Rapf. Daf. ju bienen fich verpflichten. Singegen ber Bergog von Friedland fich verobligiret, foldes alles ihnen ju halten und fie an begehrte Ort convopiren, auch auf dem Weg mit freien Quartieren an allen Orten und Enden, ba fie anlangen wurden, unterhalten und accomodiren zu laffen, bag fie ber Rothburft nach zu leben baben follten. Die Rabnlein und Obermehren aber follten fie por ihrem Abzug von fich geben, auch ebenermaffen bie Reuterei ihre Cornet überliefern, aber ihre Pferd, Piftolen, Sattel und Beug, auch Sad und Pad ihnen verbleiben follte. Dabei auch verfprochen worden, bie ju Rofel eingefiohenen herrenftands Guter und Abeliche Frauengimmer ohne Schaden Sand zu haben und zu fougen.

"Rach Einnehmung der Stadt Rosel haben die Rapserische sich für Troppau gemacht, bieselbe Stadt mit einer ernstlichen Belägerung angegriffen und den 24. Julii vier Feuerkugeln hinsein geworfen, welche angangen und 5 ganze Stund lang gebranut, also daß in 40 häuser samt einer Pfarrfirchen in die Aschen geleget worden, welches, weil auch der Mangel an Brod und Wasser, so die Kapserische abgegraben, dazu kommen, so viel

ausgerichtet, daß die Danische Besatung ben 30. dieses sich mit Accord ergeben und sind mit ihren Seitenwehren abgezogen, davon sich aber viel bei den Friedlandischen untergestellet. Und auf solche Beiß sind die Danische aus ganz Schlesien vertrieben worden und solches Land wieder in des Raysers Gewalt kommen.

"Demnach inmittele Bergog Abolf von Solftein, fo bei biefem Befen-bem Rapfer gebienet, mit feinem Regiment ju Rog und Rug, welches in Pommern marichiren follen, ben 23. Julii bei Landsberg angelanget, ift auch jugleich bie Danische bei Rofel gelegene Reuterei unter bem Obriften Baudiffin binter Rofenberg zu Borte ankommen. Als foldes bie Solfteinische gewahr worben, baben fie berfelben Anfunft nicht erwarten wollen, fonbern eilend aufgebrochen und ihren Weg gen Pitichen genommen : aber bie Dauifche find ihnen auf bem Rug nachgeeilet, und bie Solfteinische, als fie binter Bitiden über ben Damm gerudet und ju Diette, Echewig und Lubrunnen ihr Quartier genommen, unversebens überfallen, eine ziemliche Anzahl niebergemacht und bie Dorfer in Brand geftedt. Gin Theil ber Danifden bat fich indeffen fur Ditiden gemacht, fich fur Rapferifde ausgeben und binein begehrt. Beiches gwar von ben Inmobnern abgeschlagen, aber boch ben Officirern Quartier zu geben verwilliget worben. Als nun die Thor geöffnet, ift alebald ber belle Sauff bernachgebrungen, fic bes Stabtleins bemachtiget, baffelbe ausgeplundert, und weil viel von Abel ihre Sachen bineingeflüchtet, gute Beuten befommen.

"Darauf sind die Danische auf Schwerin in Polen über die Warte kommen, von da sie sich über die Nege begeben wollen, weil aber der Brandenburgische Obriste Kracht daselbst die Päß verleget, haben sie sich auf Lehmen (Filehne?) gewendet, allda das Städtlein und Schloß geplündert, 5 Stüd Geschüß mitgenommen und also in der Mark bei Regentin und Lämmersdorf angelangt, selbige Ort, wie auch Schwachenwald, so unter dem Amt Marienwald gelegen, angezündet. Der Herzog von Friedland hat bei ihrem Abzug aus Schlessen den Obristen Pechmann mit in 7000 Mann an Reutern und Dragonern ihnen nachgeschicht, welche mittlerweil zu Landsberg überkommen und den Dänischen bis gen

Cranzin und Friedberg nachgeseget. Allba es zu einem Treffen tommen, in welchem erftlich bas Glud fich auf ber Danifden Seiten gewendet, alfo bag bie Rapferifde nach ftartem Rechten fic retiriren muffen; ale ibnen aber bei foldem Buftanb mebr Bolf, unter andern in 700 Croaten, ju bulf tommen, bat fic bas Spiel verfehret, und find ber Danischen viel erschlagen, bie übrige gertrennet und in die Alucht gejagt worden, daß ber eine bie, der andere dort binaus fich gewendet. Und weil die Bauren, um baf fie juver ichlechte Freundftud von ihnen empfangen, auch febr über fie erbittert gewesen, baben fie bie glüchtige allenthalben nieberschiefen und folggen belfen. Beben Compagnien baben fich in einen Balb falviret, bafelbft fich Quartier erlangt und fic unter bie Rapferifde Regimenter unterftellen laffen. Der Dbrifte (Baudiffin ?) ift mit wenigen noch bavon fommen, ungeachtet ibm beneben ben Bauren bie Rapferifche ftart nachgefest. Der Obrifte Pechmann ift ftrade im erften Treffen geschoffen worden, daß er wenig Stunden hernach geftorben. Und foldergestalt ift die ftarte Beimarifche Armee in Schlesien , fo eine Beitlang felbiger Orten giemlich gludlichen Progreß gethan, theils um Rofel, Troppau und Jagerndorf, theils in ber Mard von den Rapferifden ruiniret und viel gabnlein erobert, welche bald barauf nach Bien gebracht und bafelbft 3brer Rapf. Das. prafentiret worden."

Schlesien war der Rauberbanden ledig, und der Raiser saumte nicht, dem Feldherren, dem er diesen wichtigen Erfolg verdankte, seine Erkeuntlichkeit zu bezeigen. Um 17. Aug. 1627 schreibt Walleustein aus Sagan au Taris: "Ich vermeine dabie aufs Jahr bauen zu lassen; sagt dem Baumeister, er solle sich sertig halten. Gegen den Herbst muß er auf ein 14 Tag herfommen und die pianta sowohl von der Stadt als dem Schloß nehmen und sein disegnio machen, wie dies Schloß zur Wohnung wird können reparirt werden." Die Unterhandlungen in Betress der Erwerbung des Herzogthums Sagan befanden sich demnach bereits in der Schwebe oder gar dem Abschlusse nahe, wie denn die von der Hoftammer zu Breslau bestellte Commission den Werth des Herzogthums, einschließlich der Herrschaft Priedus, zu 170,000

Ribler, berechnet batte; ba feboch biervon ber Betrag ber barauf baftenben Bfanbfumme von 110,000 Riblr. und bie Erigeng für Unterhaltung des Amtes mit 20,000 Riblr. in Abrechnung gu bringen, fo blieben liquid nur 40,000 Rthfr. Durch Bermandlung bes Lebens in Eigenthum, glaubte man, fonnten noch 30,000 Riblr. gewonnen werben, woraus fich ein eigentlicher Werth von 70,000 Rthir. ergebe. hiernach berichtete die hoffammer an den Raifer, bag ber reine Werth von Sagan und Briebus 150,850 Gulben rbein. 1 Beller betrage, wogegen barauf eine Schuld von 340,392 Bulben 43 Er. bafte. Dierauf unterzeichnete ber Raifer am 1. Sept. 1627 ben Raufbrief, wodurch er Sagan und Priebus im Berth von 125,708 Rtblr. 12 Grofden 1 Beller ichlefifc ober 150,850 fl. 1 Beller an Ballenftein zu Erbeigenthum überließ, fich boch bie Biergefälle, Bolle, bann bie ganbescontribution porbebaltend. Ballenflein jog es aber por, bas Bergogibum in ber Eigenschaft eines taiferlichen Lebens zu befigen. Der Raufbrief vom 1. Sept. 1627 murbe baber gurudgenommen und fatt beffen ber Lebenbrief vom 2. Januar 1628 ausgefertigt, welcher bas Fürftenthum Sagan mit aller lanbesfürftlichen Dbrigfeit, hoben Regalien, Jurisdictionen, Db. und Botmäßigkeit über Pralaten, Land und Stabte, Leben- und Bonfallen, bem Recht teftamentaris fder Disposition, mit alleiniger Ausnahme ber Bier- und Bollgefälle, auch ber Contribution, bem Bergog von Friedland überlaffen, abermale auf Abrechnung, wie benn bie Rammer zu Breelau ihm Quittung über bezahlte 150,850 Gulben ausgeftellt bat.

"Traurig waren die Aussichten," also Worbs in der Geschichte des herzogthums Sagan, "die sich jest den Einwohnern des Fürstenthums öffneten. Außerordentlich hart waren
die Lasten, die es mit dem übrigen Schlesien seit dem Ansang
des Krieges schon getragen hatte. Die häusigen Einquartierungen von Kriegsvölkern, die völlig verpstegt werden und zuweilen sogar Kleidung, Rüstung und Sold erhalten mußten, die
übermäßigen Abgaben, die härtesten Executionen, Religionsbruck,
Plünderungen und andre Grausamkeiten hatten das Elend schon
überall verbreitet. Nun ward das Land an Wallenstein, den

Bergog von Friedland, verschenft - an ben Mann, der allgemein ale Tyrann gefürchtet, ber Schreden von Deutschland und in gang Europa verhaft mar, in beffen Charafter Graufamfeit und Fühllofigfeit gegen alles menfoliche Elend bie Sauptzuge maren, - an ben Mann, über ben Schleffen und gang Deutschland, beibe erschöpft und öftere aufe augerfte gemighanbelt, feufzten. Run mar man obne alle Soffnung elend. andre Provingen auch eben bas, was Sagan burch ben foredlichen Rrieg erfuhr, fo troftete fie boch ber Bedante, bag mit bem Rrieg auch ihr Elend aufhören murbe; wir faben feinen Erretter, als ben noch entfernt icheinenben Tob bes Tyrannen. Burben auch andre Gegenden von ibm gemifibandelt: er mar boch nicht immer an einem Ort; unfer gurftenthum follte auf immer ben eisernen Stab bes Despoten fühlen. Die Stande und Stabte machten Protestationen, beriefen fic auf die beiligen Berficerungen ber Raifer, baten und flehten, man möchte fie boch nicht an biefen Dann verschenten; alles war vergebens. Das einzige, womit ber Raifer bei biefer Untreue gegen bas Kurftenthum entschuldigt werben tann, ift bie Bewalt, bie Balleuftein ichon über ibn batte, und mit ber er ibn fogar notbigte, ibm endlich auch bas Rurftenthum Glogau und bas leben über Medlenburg zu geben.

"Es kamen Commissarien her, welche das Fürstenthum in Besit nahmen, und letteres trug die Rosten. Der herzog sette einen Landeshauptmann nach Sagan, der gleich dem von Oppersborf im Glogauischen eine Creatur der Jesuiten und also auch eine Geißel der Protestanten war. Er hieß Grabus von Rechern. Indessen thut man diesem Unrecht, wenn man alle die Bebrückungen, die das Fürstenthum unter ihm litte, auf seine Rechnung schreibt. Die Acten und die eigenhändigen Besehle vom herzog beweisen es, daß er in den mehresten Stücken, in denen man ihn der Gewaltthätigkeit beschuldiget, blos den Willen Wallensteins besolgte. Jede Schwierigkeit, die sich den bespotischen Besehlen dieses herzogs entgegensetze, drohte dieser am Landeshauptmann zu ahnden, und dieser mußte ost, um sich zu retten, Gewaltthätigkeiten und Grausamkeiten begehen.

"Der Bergog fing an ein neues Schlof in Sagan zu bauen; bie Stanbe follten bagu bie Baufubren thun. Bielleicht batte ber Bergog bas Recht, biefe zu forbern; aber fie fest forbern, ba bas gange Surftenthum icon ericopft, viele Dorfer gang ausgepfündert und bas Bieb mehreutheils von Rriegsbeeren geraubt worden mar, mar gewiß mehr als bart. hier wurde bas größte Recht jum' größten Unrecht. Die Stanbe ftellten ibr Unvermögen vor und baten aufs bemuthigfte um Bericonung : ber Bergog befahl aber bem Landeshauptmann, bie Rubren von benen, die fie verweigerten, mit Gewalt zu erpreffen, und brobte, wenn biefes nichts bulfe, ben Stanben burch ben Feldmaricall Tiefenbach ein paar Regimenter auf ben Sals ju ichiden, bie fie icon jum Gehorfam bringen wurden. Um biefes Baues willen ließ der Bergog auch 75 Baufer in Sagan niederreifen. bamit er eine beffere Aussicht vom Schlog batte. Zwar versprach er, biefe Saufer ju bezahlen ; die Eigenthumer hatten aber fura por bem Tobe bes Bergogs noch nichts erhalten. Ueber biefes mußte bie Stadt einen Biegelofen fur ben Bau bes Bergogs anlegen.

"Sobald Ballenftein bas Fürftenthum erhalten hatte, befahl er, daß alle abliche im gangen Surftenthum und alle burgerlichen vaterlosen Sohne in Sagan, die unter 20 Jahren waren, binnen vier Boden, mit nothiger Rleibung verfeben, nach Gitichin in Böhmen in bie von ibm angelegte Schule geschidt werben foll-Bielleicht mar ber Plan nach ber Absicht bes Bergogs für biefe fungen Leute nicht nachtheilig; fie follten vielleicht bort gu fähigen Leuten gebildet werden, beren er fich bei feinen großen Unternehmungen bedienen fonnte. Aber ihren Muttern, Stiefpatern und Bormundern verurfachte er unendlich viel Angft und Roth. In Sagan allein wurden 71 folder jungen Leute aufgezeichnet, von benen ber größte Theil icon eine Lebensart erwahlt hatte. Die mehreften hatten icon Sandwerfe erlernt ober lernten fie noch; einige waren auf Schulen, einige in Leipzig und Frankfurt auf ber Univerfitat; viele manberten und maren in fremben ganbern: alle biefe jungen Leute, beren man nur habhaft werben tonnte, murben gegriffen und auf Bagen gepadt

nach Gitichin geführt. Go fam ber Schmiebefnecht, ber Schufterfunge, ber Landjunter und ber Student von ber Universitat bas Genie und ber flupide Ropf - alle in eine Schule. Fünfbundert Ducaten Strafe ftanben barauf, wenn ein Rind jurud. gehalten murbe. Die Tyrannei fonnte aber boch bas Unmogliche nicht möglich machen. Ginige Eltern mußten ihrer Rinder nicht, andere fonnten ibrer nicht babbaft werden; diefen wurde nicht nur bas Bermogen ber Rinder entgogen, fondern, im Rall fe ibre Mündel ober Rinder nicht berbeischafften, mit ber Confiscation ihres eignen Bermogens gebroht, por ber Sand aber nur alle burgerliche Rahrung ju treiben unterfagt und einige, fowohl Abliche als Burgerliche, ins Befangnig gelegt. bat biefe Gewaltthätigfeiten bloß bem Landesbauptmann jugeforieben; er war aber bagu gezwungen. Bas ben Rummer aber biefe Rinder unterhielt, war bie Berpflegung, beren Roften alle von bier aus nach Bobmen geschickt werden mußten, und bie Furcht, bag fie gur fatholifden Religion murben gezwungen werben. Bar biefes auch nicht bie Abficht bes Bergogs, fo mar bie Aurcht doch gewiß nicht ungegründet.

"Ballenftein wollte Sagan auf einmal zu einer iconen und polfreichen Stadt umschaffen. Sie war aber burch Deft und Rrieg außerordentlich verwüftet und bie Bohnungen im Berfall. Bunbertunbfünfgig Baufer ftanben mufte; biefe follte ber Rath binnen 3 Monaten mit Einwohnern besetzen, ober febes Rathes alied follte 50 Ducaten Strafe geben. Alles Bieb in ber Stadt mußte aus berfelben binausgeschafft werben. Da niemand Stalle por ben Thoren hatte, mußte man es gang abichaffen, und bie Relber blieben ohne Dunger. Die Baufer, welche nicht wobl ins Auge fielen, mußten mitten im Elend bes Rrieges ausgebeffert und abgeputt werben. Bei biefer fcheinbaren Borforge für bie Stadt, bei ber es ihm aber blog um feinen Blang gu thun war, entzog er ber Stabt die Sauptquellen ibrer Rabrung. Sie mußte ibm bie Rammerguter fur ben Preis, um welchen fie fie 1601 erhalten batte, und bie zween Dorfer Zeipau und Sausborf, beibe jufammen für 1000 folefifche Thaler, die Jagde gerechtigfeit und, was fur die Stadt noch nachtbeiliger mar, ben

Brau-Urbar verkaufen. Alle diese Abpressungen hatten zwar den Ramen Käufe, allein die Kaufsummen wurden von ihm nicht, oder wenigstens nur zu einem sehr kleinen Theil bezahlt. Bei diesen Käufen wurde auch gar nicht erst gefragt, ob die Stadt diese Dinge verkaufen wollte; der Landeshauptmann schried bloß: der herzog will! — und wie dem Urtheil eines Negerkönigs mußte man sich diesem Willen unterwerfen. Ueber den glücklichen Fortgang dieser Käuse hatte Wallenstein viel Freude, und der Laudeshauptmann ärntete Lob ein. Nun sollte er ihm aber die Görligische heide verschaffen und sich deshalb bei dem Burggrasen von Dohna, dem Landvogt der Lausis, Raths erholen. Die Görliger mochten sich aber nicht so seige sinden lassen, oder er konnte dort nicht Gewalt brauchen — und die heide blieb ihnen.

"Man trägt sich in Sagan mit der Sage, Wallenftein habe, weil ihm jedes Geräusch zuwider gewesen, einen Apothekerjungen wegen seines Stampsens in der Officin und ein kleines Rind, welches auf dem Arm der Mutter geweinet, aushenken laffen; es haben sich aber gar keine geltende Beweise dafür gefunden; nur so viel sagen die zu seiner Zeit gehaltenen Tagebücher: ""Er war ein schrecklich wüthender und tyrannischer herr. Die Sperklinge auf dem Dach konnte er nicht leiden. Wenn ihm ein Menschetwas geringes zuwider that, ließ er ihn sogleich henken.""

"Rach bem Bosen, das ich von ihm habe sagen muffen, freue ich mich, auch etwas Gutes von ihm erzählen zu können. So freng er auch selbst war, so konnte er doch nicht leiden, daß seine Untergebene Unrecht thaten. Der Landeshauptmann heinsrich von Stosch hatte die Güter des herrn von Schellendorf, herrn der herrschaft Priedus, in Sequestration gesetzt. Schelstendorf glaubte, ihm sey unrecht geschehen, und bat den herzog um Gerechtigkeit. Die Sache mußte nun vor der herzoglichen Regierung in Böhmen untersucht werden, und die Sequestration ward ausgehoben. Er ließ im Fürstenthum eine Menge Patente verbreiten, um die Unterthanen vor Gewaltthätigkeiten und Erspressungen der Kriegsvölker zu schüßen. Sie mochten während seines Commandos auch nüglich seyn. Ferner bewirkte er es, daß dem Fürstenthum alle Steuerreste bis zum Jahr 1627 abs

geschrieben wurden. Desgleichen wollte er alle Leben des Fürftensthums in Erbe verwandeln; allein der Tod vereitelte diesen nüglichen Plan. So gerecht und gut war er, wenn — sein Interesse nicht ins Spiel kam."

Bon dem Schloß zu Sagan, deffen Bau der herzog sofort in Angriff nahm, meint Carve, daß es in seiner Bollendung das achte Bunder der Welt geworden sein wurde. Nicht nur Prachtburg, auch Feste sollte die neue Schöpfung werden, der 75 häuser zu weichen hatten. Die Fundamente wurden vier Alaster tief gelegt, die Mauern bombenfest aus Quadersteinen ausgeführt. Ueber das vollständig ausgebaute Erdgeschoß, welsches erleuchtet durch die Fenster im Pflasterboden der darüber sich hinziehenden Gänge, erhoben sich drei Stockwerke. Bon den Bastionen, welche ringsum der Burg beizugeben, kamen nur vier zu Stand.

Am 1. Aug. 1627 ftand bas Sauptquartier noch in Troppau; bis jum 19. Mug. verweilte Ballenftein ju Sagan; ben 21. befand er fich ju Cottbus, ben 27. in Savelberg, ben 30. au Domig. Am 1. Sept. (21. Aug.) trat er zu lauenburg mit Tilly jusammen, und es einigten fic bie beiben Kelbberren ju einem gemeinfamen Operationsplan. Die Armee ber Liga follte gleichfam ben linten, Solit mit ben von Ballenftein ibm augetheilten Truppen den rechten Flügel bilden, Ballenftein mit feiner Sauptmacht im Centrum burchbrechen, im Borbeigeben ben fortwährend zweifelhaften Rurfürften von Brandenburg jum Unerfennen ber Uebertragung ber pfalgifden Rur auf Bapern beftimmen und fich in bem Dedlenburgifchen festfegen. wurde mit Blimpf, mit gleichviel Beschid und Blud bewirft. Schon von Cottbus aus, 21. Aug., hatte Ballenftein an Arnim geschrieben: "Ich ersuche ben herrn, Er wolle im Land gu Medelburg fo viel als fich thun lägt Derter occupiren und biefelben mit taiferlichem Bolt befegen." Ungezweifelt trug fic ber Felbherr icon bamale mit bem Gebanten, für feine bem Raifer und Reich geleifteten Dienfte fich mit Medlenburg bezahlt au machen. Den 2. Det. fcreibt er an Arnim : "Dieweils die bochte Roth erfordert, daß fich ber Berr aller feften und perschossenen Derter bemächtiget, als wird er biesem wirdlich nachleben und keinen Ort, so nur mit einer Mauer umfangen ift,
sepen es nun Städte oder Schlösser der Fürsten und derer von
Abel, ohne presidio nicht lassen, sondern alles presidiren, wenn
sie schon von mir salva guardia haben, sich nichts dran kehren,
wie anch Güstrau und Schwerin, denn ich somme hinter seltsame Practiken, daher ich denn muß fleißig Aufsicht auf Alles geben
und derowegen der herr diesem allen wirdlich und unsehlbarlich
nachzukommen wissen wird."

"Dieweil nun bes Ronigs in Danemark Sachen in fo folechten torminis ftunden, indem er zwo ftarte Armaden, benen er nicht widerfteben tonnte, auf bem Sale batte, überbieß auch fein eigen Bolf ibm nicht getreu, und die, so es guvor mit ibm gehalten, von ihm abfielen und fich ben Rapferifden accomobirten, wurden ibm im Berbftmonat 1627 nachfolgende barte conditiones, auf welche ber Rapfer ibm Frieden wollte widerfabren laffen, vorgeschlagen, nemblich: 1. Nieberlegung ber Baffen. 2. Renuncirung auf bes Crapf. Dbriften Amts. 3. Renuncirung auf alle Erte und Stiffter. 4. Renuncirung auf bas per feloniam caducirte Bergogthum Solftein und andere von 3brer Rapferl. Daf. und bem Rath berrührende Leben. 5. Bu völliger beffen Abtretung bie Beftung Gludftabt einzuräumen. 5. Wiebererftattung ber Rriegotoften. 7. Renuncirung aller Actionen und Bratensionen auf das Kurftentbum Braunichmeia. Buneburg und mas ber Ronig gegen einigen gurften, Stanb ober Stadt des gangen Reichs je gehabt oder noch ju haben vermeint. 8. Wiebererftattung alles angefügten Brands und Rriegsichabens. 9. Renuncirung aller Confoderationen wider Rapferl. Daf. und bas Saus Defterreich. 10. Den Sund zu gebrauchen secundum concordata, wie es von Alters bertommen, ohne neue Auffan, und wie es vor biefem gewesen, bag bie Commercien ihren Fortgang batten. 11. Ueber biefes alles follte ber Ronig einen ftarten Revers geben und Caution leiften. Dieweil nun biefe vorgeschlagene Articul anzunehmen bem Ronig in Danemark ungelegen mar, bat ber Graf von Tilly nicht allein ben Daniiden auf einer Seiten bart augesett und bas fefte Saus Pinneberg, welches die Danische kurz zuvor erobert, aber wegen Mangel an Proviant wieder verlassen mussen, eingenommen; sondern auch auf der andern Seiten der herzog von Friedland mit seiner Armee der Orten angelangt und die Danische dermassen versolgt, daß sie nacher Steinberg, Erempe und andere daherum liegende Derter zurückewichen und die Marschländer in das Wasser gesetzt. Dargegen die Rapserische den Rest des Danischen Bolts aus dem Stillhorn, so eine Meil Wegs von hamburg abgelegen, getrieben; dahero der König sich nach Glücktadt retiriret und hinter sich viel Derter abbrennen lassen."

Fortwährend gebrangt, wich R. Chriftian auf Rendeburg jurud, in ber Boffnung, wenigstens bie Linie ber Giber behaupten ju fonnen. Der Martgraf von Baben-Durlad, nachbem er feine Stellung bei Savelberg aufgeben muffen, batte fich nach Wismar gezogen, um von dort aus ju Schiff nach Solftein ju gelangen, bie Bereinigung mit bem Ronig ju erreichen. Dafür war es ju fpat. Schon am 17./7. Sept. hatte Chriftian ben fernern Rudjug auf Tonningen angetreten, und wurde am 22. Rendeburg von den Raiferlichen eingeschloffen, daß der Martgraf von Baben faum mehr hoffen fonnte, ben Ronig ju erreichen. Bener hatte fic ben 20. auf ber Infel Dol eingeschifft, mar bei Beiligenhafen gelandet. Um folgenden Tage erreichten die Danen Didenburg, und in deffen Rabe ftellte fich ihnen, abgefendet aus Wallenfteine hauptquartier Beboe, Schlif entgegen. Der Marfgraf, am Bipperlein erfrantt, war auf feinem Schiff geblieben; Bergog Bernhard von Sachsen-Beimar, der im Commando ibn vertrat, bemubte fic vergeblich, fein Bolf zu mannhaftem Biderftand ju ermuthigen. Bollftanbig war feine Rieberlage (muthmaglich 25./15. Sept.): das ganze Corps, 8000 Mann, wurde auseinandergefprengt; ber Befangnen gab es noch mehr als ber Tobten; rottenweise liefen die Soldaten ben Raiferlichen gu. Ber fic retten tonnte, barunter Bergog Bernhard, fucte Buflucht auf ben Schiffen, ferner in ber Infel Femern.

Rendeburg ergab fich ben 4. Oct., Breitenburg wurde von bem schottischen Major Dunbar, einer Compagnie Schotten und wenigen Deutschen fo tapfer vertheibigt, bag Ballenftein, nach

einer Belagerung von 6 Tagen, am 29./19. Sept. zehntaufenb Mann fturmen laffen mußte, bie bann endlich allen Wiberftanb erbrudten. In der Erbitterung wurde, was nicht Beib ober Rind, niebergemacht; Dunbar war gleich Anfangs ericoffen morden. Bergebens murben bie Deiche burchftochen : ber Dftwind trieb bas Baffer von ben Ruften gurud; bie Marichen mußten fich unterwerfen. Blog Gludftabt, wo Marquard Ranzau commandirte, blieb unbezwungen. Der Rouig verlieg die Stellung, fo er feit Anfang Det. bei Flensburg innegehabt, burfte es aber, obgleich burch bes Pringen von Beimar flüchtiges Bolf verftärft, eben fo wenig magen, ber Raiferlichen in feinem portheilhaftern Lager bei Rolbing ju erwarten. Er entflob für feine Perfon nach ben Infeln, nur bag ber Schotte, Dbrift Monroe mit feinem Regiment ibn begleitete. Rheingraf Dito Ludwig, mit etwa 7000 Mann gurudgelaffen, wich von Rolbing auf Biborg. Bon bem unermublichen Schlit bis borthin auf bem Ruge verfolgt, lofeten feine Scharen in zwei Saufen fic auf; ber eine, von bem Rheingrafen und Bergog Bernbard geführt, gelangte, eine unter ben Reinden fich ergebenbe Lude benugend, nach Narhuns und von bannen ju Schiff nach bet Infel Sunen, wo noch ber Ronig weilte.

Dinfictlich der andern Abtheilung "erhielt Schlid am 13. Detobris Zeitung, daß die Obristen Conrad Rell, Baudissin und Calenberg in der Stadt Wiburg quartiret, das Bolf aber, als des Calenberg 12 Compagnien, Conrad Rellen 4, Derzog Franz Carl von Sachsen-Lauenburg und des Obristen Holde 6, mit des Schleswigischen Landes Compagnien und 200 Baudissische Reuter, auf den Dörsern gelosirt, ist er krads auf sie zugezogen, in Wistens, sie unversehens zu überraschen. Als sie aber seiner inne worden, haben sie noch dieselbe Racht mit grosser Unordnung ihren Weg nach Alburg genommen. Als aber der Graf von Schlid davon berichtet worden, hat er die Pagagy mit etlich hundert Mann zu Wiburg gelassen und mit dem Rest seines Bolse den Dänischen finkt nachgesetet, also daß er sie den 17. dieses gegen Abend im Feld, zwo Meil von Alburg angetrossen. Sobald aber selbige der Kapserischen gewahr worden, haben sie

fich rettriret und ihren Weg durch bie Stadt genommen, in Deis nung, fich neben bem Meer nach Sabeo ju falviren; weil aber ber Graf von Solid foldes vorhero wol gemerket und ben Dbriften von Scharfenberg ben Abend guvor babin geschickt, ben Dag ju vermabren, felbiger auch den Danischen Bortrab von 300 Pferden allda angetroffen und fie meiftentheils nieberhauen laffen, fo haben fich bie beibe Danifche Dbriften Conrad Rell und Calenberg mit 28 Corneten in ein Drt, ein Meil jenseits Alburg am Deer, retirirt, ba nicht mehr als zween bofe Beg binein gangen, also bag ber Graf von Schlid fie mit 1000 Musquetirern befchloffen bat. bag fein einziger beraus fommen tonnen. Bie fie nun gemerfet, baf ibnen alle Bag au fernerer Retirada abgeschnitten, haben sie einen Trompeter berausgeschickt und um Gnad gebeten. Darauf bie Officirer alle gefangen genommen, bie Reuter aber, beren in 3000 gewesen, abgefest, ihre Pferd, Sattel, Piftolen und Banbelierrohr unter ben Rayferlichen ausgetheilet und fürters folde besarmirte Reuter trupvenweis jum land binaus geschickt worden, berer aber viel von ben Rapferischen fich unterhalten laffen. Sie find zween Tage lang an diesem Ort also eingesperret gewesen, haben zwar bei foldem Buftand einen Dbrift-Leutenant mit in 100 Reutern auf bie andre Seiten commandirt, Schiff berüber ju führen, bamit bas Bolt falviret werben mochte, aber bie Inwohner baselbft baben fie faft alle erichlagen. Sonften baben bie Danische, als fie gefeben, daß fie bie Rapferifde allenthalben muffen Deifter spielen laffen, bie und da viel Ort abgebrannt, damit solche ihren Feinden nicht ju gut tommen möchten."

Schlif hatte die Flüchtlinge über den Limfiord hinaus verfolgt und sie bei der Halsschanze eingeschloffen. Sie ftredten,
nach kurzem Widerstand, am 18./8. Det. das Gewehr, sieben
Regimenter, zusammen 4000 Mann ftark. Wallenstein verlegte
sein Hauptquartier nach Rolbing. Rurz vorher hatte er dem
herzog Friedrich von Holstein in dessen Residenz Gottorp einen
Besuch abgestattet, nachdem er schon vorher mit demselben in
Unterhandlung gestanden. Der herzog sagte sich los von dem
Ronig, überlieferte an Wallenstein seine Festungen und nahm

sethst in Gottorp kaiserliche Besahung ein; die danischen Reichsrathe hingegen entsendeten den Rammerjunker Raspar von Buchwald, als Ueberbringer eines Schreibens, worin dem kaiserl. Felvberren vorgestellt: Dauemark und das berzogthum Schleswig seien
bei dem Krieg unbetheiligt, der König habe ihn lediglich als berzog
von Holstein geführt; demnach baten sie, ein unschuldiges Bolk
mit Feindseligkeiten zu verschonen. Wallenstein empsing den Deputirten nicht, ließ ihn bloß mundlich bescheinen: er hatte die
Baffen bahin wenden muffen, wohin sich der Feind begeben; zudem vermerke er aus der Reichsräthe Schreiben so viel, daß sie nicht sehr zum Frieden geneigt waren. Es gab kein danisches Landheer mehr; zu einem Seekrieg waren vordersamst die Einleitungen
zu treffen. Zu Anfang Nov. reisete Wallenstein über Fehrbellin,
Frankfurt, Lissa, das wohl ebenfalls sein Eigenthum, nach Gitschie, wo er den 26. Dec. eintras, von dannen nach Prag.

Berfonliche Buniche batte er bem Raifer vorzutragen, und fie fanden bereitwillige Erborung. D. D. Branbeis, 19. Januar 1628, feste ibm Rerdinand II bas Bergogthum Dedlenburg mit fürflicher Sobeit, Juriediction, Regalien für fo lange jum Unterpfand, bis er für famtliche auf die gubrung bes Rriege verwendete Unfoften befriedigt fein murde. Das bestätigte bas faiserliche Pateut vom 1. Febr. 1628. Commiffarien wurden ernannt, Altringer und Reinhard von Balderode, den Bergog von Friedland dem neuen Befit einzuführen; Ritterschaft und Stande, nach Guftrow berufen, mußten am 30. April 1628 bie Sulbigung leiften. Alebald ergab fich in Ballenfteins Befen und Gewohnheiten eine merfliche Beranderung. Er verlangte ben Titel Sobeit, erzeigte fich ichwieriger in ber Bewilligung von Audienzen, mied febr Bertraulichkeit im Befprach. Niemand wurde mehr ju feiner Tafel gezogen ; wie der Raifer fpeifete er ftets allein. Bereits im Reldlager zu Troppau, 25. Jul. 1627, batte er fich ju einer Leibauardia eine Compagnie Archibufir-Reiter von 150 Mann, unter Commando von Fra Ottavio Piccolomini, und eine Compagnie Dragoner von gleicher Starte gugelegt; baraus wurden im gebr. 1628 zwei Compagnien Archibufirer und zwei Compagnien Dragoner gebildet, und fagt er in Betreff ber zweiten Compagnie Archibustrer in einer Rachschrift an Piccostomini: »Jo ho promesso de dar quella compagnia al conte Avogadro. Vedera dunque V. S. de meter un buon luogotenente, e si fosse possibile, che sapesse parlar Italiano. Le compagnie de' arcabusiri saran senza stendardi. V. S. me fara piacer si fara quella compagnia buona e provista de ogni cosa, pigliando delli quartiri quella che sara de bisogno per levar et armar ladetta compagnia.«

Roch wurde Ballenstein am 21. April 1628 jum Generals Dbrift-Relbbauptmann "über die gesammten in faiferlichem Dienft ftebenden Bolfer" ernannt, "mit Civil- und Criminal-Jurisdiction, fo bag alle von ihm eigenhandig unterzeichneten Befehle ebenso zu vollzieben seven, als batte ber Raiser selbst fie unterzeichnet." Bugleich ward ibm die Befugniß ertheilt, famtliche Obriftenftellen zu vergeben. Beilaufig murbe ibm ber Titel beigelegt eines "Generals ber gangen faiferlichen Schiffsarmaba gu Deer, wie auch bes Deeanischen und Baltischen Meeres Generals," wogegen zwar bie Ronige von Danemarf und Schweben Ginfpruch erhoben, in beffen Erwiderung jedoch der faiferliche Sof ihnen mit allem Recht den Titel "ber Benden Konig" hatte verweigern mogen. Bollftandig schienen bes herzogs von Friedland ehrgeizige Entwurfe befriedigt, als in Befolge bes Manifeftes vom 9. Jun. 1629, worin alle Lebensfehler ber Bergoge von Medlenburg zusammengeftellt, ber Raifer ju feines Generaliffimus Bunften ben Lebenbrief für Dedlenburg ausfertigen ließ, Die Landftande ju Guftrow 29. Januar 1630 dem neuen Erbherren, der gwar für feine Person in Bohmen sich befand, die bulbigung leifteten.

Mittlerweile hatte ber Krieg mit Danemark langsam sich fortgeschleppt. Bei den vorsichtigen Gewohnheiten der Zeit war der Uebergang des kleinen Belt, ein Angriff auf Alsen oder Fünen undenkbar, sofern er nicht durch eine kaiserliche Schiffsarmada zu unterftüten. Eine solche sich zu verschaffen, mußte immer weiter die Occupation der mit der Bise raineuden Landschaften ausgedehnt werden. "Bei diesem elenden Kriegswesen hat das Unglud unter andern auch die Mark Brandenburg, Vommern und Medlenburg ftark betroffen, und sind solche Länder

mit Einquartirungen und Durchzügen um biese Zeit heftig besträngt worden. Brandenburg und Pommern waren zwar bei dem Unwesen in Nieder-Sachsen in Kapserlicher Devotion versblieben, nichts desto weniger mochte die Einquartirung nicht abgebeten werden, und wurde sonderlich der Herzog in Pommern mit Borbisdung allerlei Gesahr und feindlicher Einfäll, so vom Meer her zu besorgen wären, und wider die man bei Zeiten gute Borsehung machen und das Land desendiren müßte, auch Bersprechung, daß gedachte Einquartirung nur auf etlich wenig Wochen währen, und gute Kriegs-Disciplin, im Fall nur was nöthig vorhanden, gehalten werden sollte, überredet, daß er endslich solches geschehen und dabei zu Verhütung des Landes Nuin den eingeführten Kapserlichen Regimentern Provision zu versschaffen, ein Mandat ergehen ließ."

Indem Ballenftein in fothaner Beife bas gange nordöftliche Deutschland von ber außerften Spige von Jutland bis gu ber Barte und Perfante inne batte, mußte ibm vermoge feines Grundfages, bag ber Rrieg ben Rrieg zu ernahren habe, bie Berpflegung bes Beeres bie bringenbfte ber Angelegenheiten werden. Für ihre Grundlage, die Disciplin, hat er in Anords nungen, in Armeebefehlen wenigftens eben fo thatig, und fo ich nicht irre, mit gleichem Erfolg wie fein Begner, ber Ronig von Soweben, an forgen fich bemübet, sed duo, si faciunt idem, non est idem. Guftav Abolf wird von Zeitgenoffen und Nachwelt mit Lobfpruchen überhauft fur die treffliche Mannegucht, die er, auf bem Davier, unter feinen Streitern, ben Erfindern bes Schwedentrunfe zc., ju handhaben mußte. Ballenftein empfangt nur Bormurfe für bas beillofe Treiben feiner muften Banden. Und boch bat man, während bei ber fcwedischen Armee niemale Rebe von Strafen aber Strafenrauber, Morber, Benfereincchte verhangt, binfictlich Ballenfteins namhafte Beugniffe von ber gegen bergleichen Uebelthater, felbft wenn fie bobern Standes, geubten Strenge. Den 15. Rov. 1627 fcreibt er an den Obriftlieutenant Grafen Montecuecoli: "Und weiln wir glaubwurdig berichtet worden, bag große Unordnungen unter feiner untergebenen Cavalleria fürüber geben, als haben wir Inen ermahnen wollen, folches

einzuftellen , in wibrigen ba bie geringfte Rlag fürthombt , bas er feinen Soldaten das rauben, fteblen, plundern und Begnebmen bes Biebe und bergleichen insolentien zueläßt und nit ernft. lich beftraft, murbe er foldes que verantworten baben, nun bat er aber exempel vor Augen, dag biejenigen, welche bem Bold bie exorbitantien geftatten, unbeftrafft nit bleiben." Das in folder Beife besprochene Exempel wurde an bem Dbriften pon Schellart auf Burgenich ftatuirt. Die Schellart find ein ritterburtiger Abel aus bem Julicher Lande. Donnerftag nach Dftern 1246 beurathet Johanns von Schellart zu Obbendorf bei Same bach und ber Dba von Ranberath Tochter ben Ritter Balrab von Wittenborft. Reiner Schellart auf Dbbenborf lebte 1348. Sein Sohn Johann befag die halbe Berrichaft Burgenich. Diefes Sobn, ebenfalls Johann genannt, bes Bergogs Reinbard Sofmeifter, erfaufte 1403 bie halbe Berrichaft Schinnen und ben Antheil Lewen und 1419 von Emmerich Burth von Schoned bie andere Salfte von Burgenich. Sein und ber Manes pon Rlodory Entel Friedrich, 1479, erheurathet Geifteren mit Abriana von Brodhaufen. Diefes Urentel Friedrich auf Gurgenich, Beifteren, Obbenborf, Schinnen, Gem. Maria von Balland, wurde ber Bater jenes Abam, bem Balrava von Borft ben Ritterfit Durremerth jubrachte. Deffen Sohn erfter Che, Johann auf Durrewerth, gewann in ber Che mit Ratharing von Goltftein brei Gobne, beren altefter . Abam Bilbelm auf Gurgenich und Durrewerth, in Ballenfteine Armee ein Regiment führte in folder Beife, bag ber Raifer felbft im Det. 1626 an Eggenberg ichrieb, ber Dbrift von Schellart babe fic in der Wetterau alle Enormitaten und mehr benn barbarifde Abscheulichkeiten erlaubt, so bag man, trate er nicht ins Mittel, au ben Baffen greifen murbe. In ben Jahren 1626 und 1627 fiel er breimal ale Feind in die Berrichaften Wiesbaden und 3bftein, haufete auf bas unerhortefte und behandelte bie Ginmobner gang unmenfolich. Er überrumpelte Biesbaden gur Nachtzeit, ließ bie Baufer mit Gewalt erbrechen, belegte bie anmefenden Badegafte mit fdweren Geldcontributionen, lief bas Rathbaus aufbrechen und Briefe und Siegel verftreuen, und als

burch Sorglosigseit oder Borsat ber Seinigen Feuer ausgesommen war, wollte er nicht einmal das Löschen gestatten. So angstigte er die arme Stadt bei zehen Wochen lang und versordnete zulest bei seinem Abzug noch eine Plunderung. In der Gegend, namentlich zu Ibstein, machte er es nicht besser, schleppte Geisel mit sich fort und qualte diese so lange, bis sie sich endslich zu einer Ranzion von 8000 Thalern verstanden" (Ebhardt).

3m Jahr 1627 tam er in Buconien und ben franfischen Rreis ju fteben, wo er mit 1000 Reitern und 3000 Dann Bugvolt zuerft im Stift gulba, bierauf in bem Bambergifden Debiet diefelbe Birthicaft trieb, bis auf bes Fürftbifchofe binbeutung auf einen allgemeinen Aufftand eine von bem Raifer unmittelbar ausgebende Berfügung die Auflofung biefer Regimenter anbefahl. Indem aber Gurgenich ein ungemein brauchbarer Officier, erbielt er von Ballenftein abermals Beftallung, bag er ben Reldzug in Solftein mitmachen fonnte. Dabin aber verfolgte ibn die ftrafende Berechtigfeit. Er wurde verhaftet, und ju Rendeburg im Sauptquartier trat ber Generalprofog flagbar gegen ibn auf, ibn beschuldigend, bag er in Bayern zwei grauenflofter gerftort, in der Absicht ein Cofegeld zu erpreffen Amtleute fortgefdleppt, im Maingifden ein Dorf abgebrannt, bem Bifchof von Burgburg 5000 Gulben abgedrungen, einen Morbanichlag gegen ben Abt von Fulba beabsichtigt und benfelben gur Burgicaft fur gefangne Unterthanen genotbigt, im Darmftabtifden ichweren Schaben angerichtet, ju Biesbaben, bem er gewaltsam eingebrochen, bas lofden eines entftanbenen Brandes perbindert babe. Der Untbaten, meift in befreundeten Bebieten verübt , waren fo viele, bag am 9. Dct. 1627 gegen ben Obrift von Schellart ju Garzenich bas Urtheil erging : "er folle mit bem Schwert bingerichtet werben, alfo bag ber Rorper ber größere Theil, ber Ropf ber fleinere verbleibe; die getrennten Theile follen auf bas Rab geflochten werben." Dem folgerecht foreibt ber Bergog an Arnim, 28. Januar 1628: "Aus ber Beilag wird ber herr mit mehrern vernehmen, mas ber Marchese de Boissy an une gelangen laffen; an einem Ort thut er fich amar excusiren und ichiebt bie Schuld auf ben

Obrift-Lieutenant Cicogna, an bem anbern Ort aber accusirt er fich felbft. . . . Anlangend ben Cigogna wird ihn ber herr in bas Sauptquartier fordern, und allda nit allein verarreftiren, fondern gefänglich einziehen und verwahren laffen, dann er ift ein unordentlicher eigennütiger bofer Denfc, welcher feinen vorigen Obriften, ben Gurgenich ju viel Uebels verursacht, und wollen biefen seinen Obriften auch verführen und in Ungelegenbeit bringen. Bir berichten auch ben Berrn, daß fich gedachtes Dbrift Gurgenich Bittib (Unna von Bubberg) bei bem Dbriften Altringer beschwert, bag man ibr ibres Danns Rorver nit will erfolgen laffen, und tumbt aber fur, bag biemeil ber Cigogna feinem porigen Dbriften in Landsperderbungen, Raubereien und andern viel insolentien treulich assistirt, daß er ihme auch jum Tode folgen wolle, bamit ihrer beiber Rorper mit einander nach Riederland geführt werden fonnen. Derohalben wird der Berr bie Berordnung thun, daß angeregtes Obriften Gurgenich Rorper obne Bergug nach Samburg geschickt, und foldes bem Dbriften Altringer zeitlich avisiren, auf bag er bie Anordnung thun moge, bag ber Rorper ber Bittib Abgeordneten erfolgt werbe." Bier Sohne, Adam Bilhelm, Johann, Adrian und Frang Raspar, überlebten ben Bater. Davon murbe ber fungfte, Frang Raspar, und zugleich seines Bruders Adam Bilbelm Sohn Johann Arnold in bes b. R. R. Grafenftand erboben 27. Mara 1674. Johann Arnold auf Gurgenich, ber einzige Sohn Abam Wilhelms und ber Maria Elisabeth Raip von Freng, farb 1730 als furpfalgifder General-Lieutenant, Ritter des St. Subertusorbens, Bater von vier Sohnen, beren jungfter, Johann Wilhelm 30feph, ale faiferlicher Dbrift bezeichnet wird. Des Grafen Johann Arnold altefter Sohn, Frang Bilbelm Anton, murbe ber Großvater von Ferdinand, der, geft. 1844, in der Che mit Rerdinande von Ralt fieben Rinder gewann. Der Sohn, Bernhard Rarl Subert Graf Schellart von Obbendorf, Freiherr ju Gurgenich, lebte 1859 ale Regierungefecretair ju Liegnis, unvermablt. Abam von Schellart, ber Erwerber von Durremerib, wurde in der zweiten Che mit Martina von Roffum Bater von Balraf, auf Schinnen und Lewen, und von Binceng, ju Geisteren.

Walrafs Urentel, Abam Alexander, Reichsgraf von Schellart zu Obbendorf und Geisteren, wirklicher Jülich-Bergischer Gespeimrath und kurpfälzischer Kämmerer seit 13. Jun. 1757, versmählte sich 4. Januar 1762 mit der Gräfin Jadella Maria von Doensbroich. Des Bincenz Rachkommenschaft scheint in der Person des Grafen Adam Alexander Schellart von Obbendorfs Beisteren, ausgeschworen zu Cleve 1783, und zu Düsseldorf 1784, erloschen zu sein. Mindersährigkeiten, Misheurathen und der Einfluß der französischen Revolution haben die Familie zu Grund gerichtet. Die Burg zu Gürzenich, der folze Bau, weithin sichtsbar, wurde auf den Abbruch versteigert.

Den meift fruchtlofen Bemubungen um bie Aufrechthaltung . ber Disciplin, wie benn auch ber gewaltthatige Reiterobrift Robann Philipp husmann von Namedy (Bd. 5 S. 175-177) bem Bergog viel ju ichaffen gab, gesellten fich Sorgen von nicht minber ernfter Beidaffenbeit. Sie galten vornehmlich , neben bem banifchen Rrieg, ber but ber ausgebehnten Rufte von Dommern, beren überfeeischen Rachbar, ben R. Guftav Abolf von Someben und beffen Tenbengen er von Anfang ber burchans richtig beurtheilte. Den 9. Det. 1627 fcreibt er an Arnim : "Der herr habe fleißig Aufficht auf den Schweben, benn er ift ein gefährlicher Baft; ich vermeine, wird er anfegen, fo wird ers am Brifd Saff thun und an ber Dber geben," und mieberum 11. Januar 1628: "Daß ber Schweb mit Danemark practicirt, gibt mir wenig Nachbenfens, benn alle describir mir ibn, bag er Treuen und Blauben halt fo langs ibm gelegen ift. er wird fie nicht allein um Schonen, fonbern um ben Heberreft bringen, bitt berowegen ber herr febe wie wir ihre Schiff merben in Rauch aufgeben laffen," bann 5. Dai 1628 : "Der Berr fennt bes Schweben Ratur, bitt ber berr bente ibm nach wenn wir die arma gegen den Türken transferiren werden, wie wir es verfichern, bag er uns ein Bubenftud reißt, benn auf fein Treuen und Glauben ift fich wenig zu verlaffen." Dem Bergog tonnte nicht entgeben, wie wichtig für bie Behauptung biefer Rufte bas machtige Stralfund mit bem Augenwert, ber Infel Rugen . und bag burch biefe beiben Puntte fein Befisthum

Medlenburg entweber vertheidigt ober gefährbet werben könne. Rügen, "bas beste Ort in ganz Pommern," wie er ben 9. Rov. 1627 schreibt, einzunehmen war ihm gelungen, Stralsund eben-salls sollte kaiserliche Besagung erhalten, ober wenigstens zu ber Jahlung von 150,000 Athlr. sich verpflichten, wo bann Arnim alles dem herrn General im Besten referiren warbe.

Die Korderung murde auf 60,000 Athlr. berabgefett, dann fcien Urnim nicht ungeneigt, mit 30,000 fic abfinden zu laffen, aber mabrend ber jum Empfang bes Gelbes abgesendete Officier noch in der Stadt fich befand, noch nicht beantwortet bas Grebitiv vom 4. Febr. 1628, worin Arnim bem Rath mittheilt, "baß er einige neue Schavgen allbier verfertigen muffe, er wolle Diefes alfo bem Rath und ber Burgericaft anzeigen, bamit fie baber fich feine Befährlichfeit einbilben mochten, mit bem Erfuchen, einige ihres Mittels an ibn abzuordnen, um besfalls mit ihnen geburlich vorber Communication zu halten," als Arnim den Danholm, die den Safen von Stralfund beftreichende Aufel befegen lief. Damit begannen offene Reindfeligfeiten. Dbwohl der Stadtrath Die einmal eröffnete Unterhandlungen fortfeste, wollten bie Burger Die Truppen in folder Rabe nicht bulben. Die Mannichaft eines ber Stadt geborigen Rriegefabrzeugs und bas Bolf aus ben Borftabten beicoffen bie Befggung auf Danbolm; ein faiferlicher Corporal mit 20 Mann murbe ber Stadt gefänglich eingebracht. Abgeordnete ber Ritterschaft fanden fich jedoch ein, und wurde unter beren Bermittlung ber Bertrag vom 21./11. Febr. errichtet; die Stadt follte am folgenden Tage 30,000 Athlr. entrichten und die zwei Ranonen, fo Arnim von Matthias von ber Often gefauft batte, ausliefern. Das Geld wurde bezahlt; aber ber Abführung ber Stude widerfeste fic ber Pobel: Die Bededung wurde migbanbelt. Ferner gab man ben Stralfunbern Sould, baf fie mit ihren Schiffen ben Danen bebulflich gewefen, Angefichts Bolgaft etliche faiferliche Schiffe ju verbrennen.

Der Meldung von folden Borgangen hatte Ballenftein feineswegs sich verseben. Aus Prag 6. Febr. 1628 schreibt er an Arnim: "If es möglich ein guarnison in Stralfund zu

bringen, fo verliere ber herr feine Zeit, wie auch mit Bolgaft." Am 27. gebr. außert er: "Aus bes herrn Schreiben vernimb ich, wie fich bie von Stralfund wibermartig und rebellift erzeigen; die folimmen Rerle werben was mogen Urfac geben. daß tein Fried erfolgen, und ich, wie ich Billens bin, ben Rrieg gegen ben Türken nicht werde transferiren fonnen, benn an unfer Seiten auch nit Leut mangeln, die gern ben Rrieg im Reich a la longa feben thaten. Der herr muß feben bie von Stralfund mit Ernft angreifen und nicht eber weggieben, bis fie ein ftart guarnison eingenommen baben, benn ich will nit bagu fommen laffen, bag fie etwas wider und erhalten und barburd fie und andere Berg faffen und Ungeburlichfeiten anfangen, muß berowegen ber berr mit Ernft bargu thun und auf alle Beis fic bemelbter Stadt bemächtigen; friegts ber Berr per accord, fo muffen fie etliche Tonnen Golds vor die Armée geben." Bergog Bogiflam trat als Bermittler auf, und wenn auch ber Rath und ber flabtifche Ausschuß am 2. Dary feine Borichlage ablebnten, ließ er barum in feinen friedlichen Bemühungen nicht nach.

Bornebmlich verlangte er bie Aufbebung ber binfictlich bes Danbolms bestebenden Sperre. Sier aber befand fic bie Stadt au febr im Bortheil, um nachgeben ju wollen. Ihre Schiffe benahmen ber fowachen Befatung jegliche Berbindung mit bem feften ganbe. Dem hunger erliegend, mußte der commandirende Sauptmann von Schellendorf am 15. April eapituliren; es wurde ibm freier Abzug nach Rugen bewilligt. Rach ber Lage ber Dinge war diefes eine Aufforderung ju weitern Zeindseligkeiten. Am 23./13. Dai legte fich Arnim mit 8000 Dann por bie Stadt, und es nabm ibren Anfang eine Art Belagerung, wie fie von bem faiferlichen General, Schreiber und Jutrigant, aber feineswege Solbat, ju erwarten. Es war auch bereits ber Stadt Bulfe augefommen. Der Ronig von Danemarf batte ibr ein großes Rriegeschiff, 2 Galeren, 16 Ranonen mit bem nothigen Schiegbedarf, 2 Ingenieure und 5 Conftabler augeschidt. Den 4. Jun. famen 5 Compagnien Schotten und ein Sabnlein beutscher Anechte an, benen am 8. weitere 4 Compagnien Schotten folgten. Bon der andern Seite schreibt Wallenstein d. d. Sagan 1. Jun. an Arnim: "Dieweil die von Stralsund ziem- lich in der Rlappen sepnd, so bitte ich der herr mache ein accord, auf daß, wenn sie wiederum wollten bose Buben werden, nicht könnten. Ich ziehe in ein paar Tagen von hinnen nach Frankfurt an der Oder, von dannen werde mich nach Prenzlau wenden, allda ich etliche Tag vermeine mich aufzuhalten, denn ich wollte mich gern mit dem herrn unterreden und mit ihm viel hochwichtige negocia communiciren und alebann mein Rosolution nehmen, wohin ich weiter mich begeben werde."

Bu Prenglow, wo ber Bergog ben 20. Jun. mit 900 Reis tern und vielen Bagen eintraf, freugte fich mit ihm ber Protonotar Babl, ber eben von ber im Intereffe ber Stadt Stralfund verrichteten Sendung am faiferlichen bof gurudfam, Erager eines an ben Bergog gerichteten Schreibens, worin biefem gefagt, er moge bie Bichtigfeit ber Sache ermagen, nachbenten, wie ber Gefahr vorzubeugen, wie bas öffentliche Bobl zu mabren. Solder Borte frob, machte Babl ben legten Berfuch, auf ben Bergog gu wirfen ; es entgegnete biefer : "Und mare Stralfund mit Retten an den himmel gebunden, es mußte berunter." Beilaufig biefelbe Antwort batte Babl empfangen, als er nach gebntägigem Barten am 26./16. April in Gitfcbin feine Aufwartung machen burfte. Er babe. Befehl gegeben, fagte ber Bergog, bag weitere 15 Regimenter vor Stralfund ruden. Er felbft merbe fic babin begeben und nicht weichen, bis bie Stadt faiferliche Befagung einnehme. So, mit ber band über ben Tifc fabrend, werbe er ihr thun. Benn auch 100,000 Mann bavor fallen mußten, er felbft darüber bas leben ju laffen babe, nichts folle von der Stadt übrig bleiben. Er eilte nordwärts, felbe bie Belagerung ju führen.

Den 17./7. Jun. langte wieder danisches Bolf an, gegen 1000 Mann, mit 6 halben Karthaunen, unter Anfahrung des Obriften heinrich holf auf Ravnholt. Ein Johann holf auf Kaalbygaard lebte 1315. Erif holf war 1318 K. Waldemars III Marschalf, gleichwie er früher des herzogs Erif von Schleswig Marschalf gewesen. Gunde halt, Bischof zu Opslo, lebte 1482.

Chriftian bolf ju Saftrup, Reichsrath und Befalingemand in Silfeborg, farb 1641, fein Bruder Ditlev Solf zu Esfildfrup, Befalingsmand auf Kronborg, ben 22. Sept. 1633, aus feiner ameiten Che mit Margaretba Rrabbe, Tochter von Riels Rrabbe au Begbolm, neben awei Tochtern den Sohn Seinrich binterlaffend. Geb. 1599, versuchte Beinrich fich in einigen Relbzugen unter den Augen von Morig und Friedrich Beinrich von Dranien; dann ernanute ibn R. Chriftian IV, fur feinen Rrieg mit bem Raifer fich ruftend, jum Dbriften, untergab ibm auch feche Compagnien von der Schleswigischen Milig. In dem Gefecht bei Bernftein in der Reumart gerieth er in Befangenschaft, beren er nur eben ledig, ale ber Ronig ibn ben Stralfunbern gufenbete. Er übernahm bas Commando und hielt barin treulich que. bis die Schweden allgemach in der Stadt die Oberhand gewannen, theile weil R. Chriftian feines Bolfs felbft bedurfte, theils meil Solf burd berrifdes Befen fid bei Rath und Burgericaft unbeliebt gemacht batte. 3m Jul. fam Solf nach Ropenbagen aurud, und wurde ibm Beftallung für ein Regiment ju Rug und eines ju Pferd, damit auf Lagland fernerer Befehle ju ermarten.

"Inmittele ließen fich awischen bem Ronig in Danemart und bem Bergogen von Kriedland bie Sachen zu neuen Beitlauftiga feiten anseben. Denn ale nach gemachtem Frieden zu Lubed ber Dbrifte bolt, aus Danemart burtig, fich in Rapferliche Dienfte begab, bat ibm gedachter Bergog ein Regiment ju guß, 3000 Dann ftart, ju werben anbefohlen, ben Rendezvous in bas Stift Lubed und die Grafichaft Pinneberg ausgezeichnet und ben Ronig auf nachfolgende Beise berichtet: Demnad Bericht einfommen, baß etlich Schwedisch Bolt auf die Reuftadt, berfelbigen fich ju bemächtigen, einen Anschlag haben folle, barburch nicht allein bie See unficher gemacht, fondern auch bem Rom. Reich zu Canbe jugeseget werden wollte, auch continuirte, dag ber Ronig in Soweden in farter Berbung begriffen ware und bas neu geworbene Bolt nach und nach jur Neuftadt ju Schiff gebracht und nach Schweden geführet werden follte, als mare dabero wonnothen, bas Stift Lubed und bie Graffchaft Pinneberg gu mehrer

Berfiderung wider allen feindlichen Ginfall mit etwas Bolf gu Beil bann feso ber Dbrifte Solf fic in Ravferliche Dienfte eingelaffen, batte er ibn als einen Danemartifden Bafallen lieber als einen andern mit feinem Bolf babin ordnen wollen. Sierauf bat ber Ronig in Danemart folde begebrte Einquartierung rund abgeschlagen, mit Bermelben, bag, ba biefe Derter, als die mit unter feinem Sous begriffen und Pertineutien bes Saufes Solftein maren, bermegen auch laut bes gu Lubed awifden ibm und Rapfer Ferdinand aufgerichteten Bertrags bas Bolf einmal baraus abgeführet worden, mit Einquartierung de facto wieder follten belegt werben, er barfur wurde balten muffen, bag bergleichen Thatlichfeiten biefem Bertrag idnurftrade juwiderlaufen wurden. Go mare er auch wegen bes Ronigs in Soweden genugfam gefichert, bag berfelbige auf ober burch feine gande und Rurftentbume nichts Reindliches tentiren murbe. Auf foldes blieb bie Ginquartierung vermieben. Die Samburger find fonften auch biefer Zeit von bem Bergogen von Kriedland etwas angefochten worden, indem felbiger ben Dbriften bolt dabin geschickt und fich heftig beschweret, bag fie in ihrer Stadt Somebifde Berbungen gestatteten, barüber fic aber bie hamburger, fo viel möglich, mit Anbeuten, bag fie von folden Werbungen teine Biffenschaft, auch bergleichen in ihrer Stadt verbotten batten, entschuldiget. Darnach bat er entweder Einquartierung in die Bierlande oder vollfommene Assecuration. baf ber Ronig in Soweden, beffen Anfunft er nunmehr vergemiffert mare, fich in felbige Lande nicht einlagern follte, begebret, barauf fie geantwortet, fie wollten felbften mit ibrem eigenen Bolf bemeldte Bierlande gnugfam verfichern, bag ber Bergog von Reiebland ibm feine Gebanten barob gugieben burfte. wollten demnach gebeten haben, mit bergleichen Bumuthungen fie nicht zu beschweren." Am 5. Sept. 1630, "ba bie Bischöfliche ober Martgrafliche im Ergftift Magdeburg fic bei Germersleben wieber merten liegen, festen die holtische an fie, ba fich dann ein bisiger Scharmugel erhoben, bei welchem fein Theil Seiben gefponnen; boch gogen die Rapferifde den Rurgern, bann von ibnen ein Ritimeifter. Capitain und Lieutenant, neben andern Befeldshabern, famt

einer ziemlichen Anzahl gemeiner Soldaten blieben, welches baher tommen, weil die Magdeburgischen einen Bortheil erreicht, auch einen hinterhalt; gleichwohl haben sie auch ziemlich eingebüßt, wie dann 15 Burger von Egeln unter den Erschlagenen gefunden worden." Bei Angern bestanden holf und sein Regiment ein ungluckliches, wenn auch ehrenhaftes Gesecht mit dem Rheingraf (Abth. II B. 12 S. 658).

Bei ber Einnahme von Prag und Eger, 1632, erzeigte fich bolt ungemein thatig. "Rachbem ber Bergog von Friedland die Gadfiche gang verlaffen, bat er fich mit feiner Armee gegen Eger jugewendet, bes Borhabens, ju bem Bergog in Bayern ju ftogen und alfo mit gefamter Macht auf ben Ronig in Schweden zu gieben. gefaßter biefer Resolution ift erftlich viel Rapferisch Bolt vor gedachte Stadt Eger tommen und biefelbe angegriffen. Sachfifde Obrifte Starfdebel, fo über die barin liegende Befagung commandirt, thate anfanglich fein Beftes, bielt fich tapfer und erlegte von ben Friedlandischen in 200. Aber weil bie Stadt auf einer Seite übel verwahret und am felbigen Ort in 9 Regimenter anfamen und mit geringer Dube einbrechen fonnten, er Obrifter auch vermerfet, bag er feinen Succurs ju gewarten, traf er einen Accord und jog den 11. Jun. mit Sad und Pad, vollem Gewehr und brennenben gunten, neben bemfenigen Befdun, fo aus Sachfen babin gebracht worben, aus nach Sachsen. Rury bavor ift bas foone Stabtlein Raldenau gang abgebrannt. Dann ber Sachfiche Dbrifte Bigthumb gog aus Elnbogen mit etlichem Bolf babin und bemachtiget fich felbigen Städtleins. Darüber ging burd einen Souf ein Reuer auf, welches, weil niemand wegen beftigen Schiegens ber Rapferifden aus bem Schlog lofden tonnte, alfo überhand nabm, bağ bas Stabtlein famt Rirche, Soule und Rathhaus gang in bie Afche gelegt wurde und nicht so viel Bolz bavon übrig blieb. bag man ein einig Bauslein batte bauen tonnen. Rach Ginnehmung der Stadt Eger ift ber Friedlandische Dbrifte Solf mit etlichen Regimentern vor Einbogen gerudt. Darauf ber Sachfifche Dbrifte Bigthumb, fo in Besagung barin gelegen, weil fein unterbabendes Bolf mehrern Theils noch nicht gemuftert, er mit Rraut

und Loth (bann alles zu Eger gewesen), eine Belägerung auszuhalten nicht versehen, auch überdies Befehl hatte, auf den Fall er sich nicht halten könnte, mit leibentlichen Conditionen abzuziehen, den 14. Junii gleichfalls accordiret und den 15. den Friedländischen die Stadt eingeraumet.

"Der Bergog von Friedland hatte, ale nach feiner Bereinigung mit ben Bapern bie Sachfische in ber Laufig und Schlefien ju prosperiren angefangen, ben Zeldmaricalt heinrich von bolt ju Anfang bes Augusti 1632 mit in 6000 Mann in Sachsen einzufallen und also eine Diversion zu machen, neben etlich Studen Befdus und anbern Rriegsbereitschaften abgefertiget. Sold Bolf ift barauf in Bogtland eingerucket und mit Rauben, Brennen und Morden unmenschlich gehaufet, viel Städtlein, Bleden und Dorfer in die Afchen geleget, viel Inwohner erbarmlich niedergebauen, auch an etlichen Orten ber Beibepersonen, welche fie geschändet, nicht verschonet, sonbern viel nach vollbrachtem Duthwillen ine Reuer geworfen ober fonften ermordet. Bald anfangs haben fie Aborf, hof und Unnaberg mit Accord eingenommen, boch ju Adorf und hof, ungeachtet auch biefes lette etlich taufend Reichsthaler Branbichagung erleget, meiftentheils ausgeplundert. Darauf find fie mit 4 ober 5 Corneten nach Delenis fommen, und als fich diefelbigen etwas gur Wehr gestellet, boch niemand als etwa in 40 Defenfioner gehabt, find fie mit Dacht angebrungen, barburch ein Thor und folgends bas gange Stabtlein einbefommen, alles ausgeplundert, die Inwohner niebergemacht und endlich alles in Brand gestedt und in bie Afchen geleget, bag es nicht beffer allba als ju Magbeburg bergangen. Darauf find fie nach Plauen fortgerudt und felbig Drt auch mit Accord einbefommen, aber boch barbei bas Plunbern nicht allerbings eingestellet laffen tonnen. Diesem nach haben fie viel Dorfer baberum in bie Afchen geleget, auch ber Früchten auf bem Feld mit breunen nicht verfconet und alfo bas gange Bogtland mit Feuer und Schwert verherget. Ja fie haben noch eine Anaabl Mordbrenner ausgeschidet, welche bie und ba bem Churfurftenthum Sachsen, auch nabe um bie Reftung Dresben etlich bunbert Dorfer angegundet und mit Brennen unfäglichen Schaben gethan.

"Den 13. Augusti baben fic bie Rapferifche mit etwan 5 Corneten por 3widau feben laffen, um felbige Stadt au rocognosciren, unter welche bie barinnen tapfer mit Studen gefpielet und viel erlegt. Darauf ift bes aubern Tage ber gange Sauf ju Rog und Rug mit 8 Studen Befchus antommen, Diefelbe auf bem Schlofiberg genflanget und in die Stadt au fvielen angefangen. Auf welches bie barinnen von Montag an bis Donnerftag fich mannlich gewehret und mit bem Geschus nicht wenig unter ben Rapferifden niedergeleget; bingegen aber ift unter ber Beit in ber Stadt niemand verlett worben, weniger geblieben. Weil aber boch die Burger feine Soldaten, als nur in 20 von Bigthumbe Regiment hinterbliebene, fo noch frank und febr matt gewesen, und 3 Befelchehabern von Defensionern gehabt, fie die Burger aber, weil fie in 8 Tag und Racht gewacht und fich febr tapfer gemebret, ganglich abgemattet und ber Gewalt ber Rapferifchen nicht mehr ausbauren fonnen, weil fein Entfag vorhanden , noch ju hoffen , und ihnen allbereit zu brep malen Accord angeboten war, haben fie fich endlich in Sandlung eingelaffen und nach breptägiger Tractation nachfolgenden Accord geschloffen : Ebe bann von bem Rapferischen General die Guarnison in die Stadt eingeführet, sollten die Regimenter, Soldatesca und Bagagy bes Tags zuvor ihren Kortmarich nebmen, folgendes Tage aber die Compagnien eingeführet, auch weber von biefem noch anderm Rapferlichen Rriegsvoll das Chur-Sachsifde Saus Dberftein, die Stadt, noch die im Beichbild begriffene Guter, wie bann auch in die Amtsbezirk geborige Stadtlein und Dorfer mit andern Guarnisonen nicht beleget, auch ben Churfürftlichen Sachfichen Bermaltern zu Planig und Biefenburg ficherer Einzug eröffnet werben, bas burdmarichirente Rapferifche Bolf in ben Dorfern logiret und bergegen die Stadt Bwidau über bie veraccordirte Guarnison mit fernerem Rriegs. volf in feinerler Beis noch Bege belegt und beschweret werden. Die Einquartirung bes Capitains, Befelchshaber und Rnechte follte bei des Raths Anordnung und Disposition beruben. Der - Stadt Defensioniften von Officirern und Bargern, barunter Bans Schneidemein als ein Burger auch begriffen , follten ohne ober

gegen leibentliche Rangion auf freien guß geftellet werben. 280bingegen fic Burgermeifter und Rath beständig verpflichten thaten, obspecificirtes Bolf ben folgenden Tag, als ben 18. und 28. Augufti ju früber Taggeit, bem Accord gemäß unfehlbar einzunehmen, ju logiren, nach Erforderung ihrer herren Dienft unaufgehalten aus- und einziehen zu laffen, und fo lang basselbige allba verbleiben murbe, reciproce treulich und obn alle Gefehrbe mit ihnen gu handlen, nichts wider fie, weder beimlich noch offentlich ju practiciren, weniger band an fie ju legen ober legen ju laffen, sondern vielmehr vor Schaben ju marnen, und ba zwifden Burgern und Goldaten ein Diffverftand, über Berboffen, porfallen follte, die Cognition über die Soldaten ber militairifden Obrigfeit unbenommen frei ju laffen und ju gefatten, bann ebenmäßig ben Solbaten aufgegeben, die Burgerfcaft vor bem Rath und Obrigfeit ju belangen ichulbig fenn follten, und weil man es auch bei fo ichlechter Guarnison verbleiben ließe, wenn das Bolf ganglich abgefordert werden follte, bei Treu und Glauben barfur ju fteben, bag baffelbe mit allem bei fich babenden unbeleidiget zu der Rapferischen Armada binwieber tommen moge. Diefem allen nun follte aufrecht, auf beutiche Treu und Glauben nachgelebet und alles außer Aufnehmung dieser Guarnison ratione jurisdictionis, superioritatis et jurium publice et privatim competentium gleichwie vorbin. in unverrudtem Stand fevn, bleiben, gelaffen, custodirt und nichts barwiber attentirt werben.

"Nachdem das Rayserische Bolf also vor Zwistau abgeführet worden, haben sie darauf die Augustusburg, so ein schönes Daus, wie auch Aschoppau und andere Ort ausgeptündert. Zu Deberan haben sie auch auf Magdeburgische Manier procediret, den Ort die auf etliche wenige häuser abgebrannt, in 500 Perssonen, alt und jung, theiss niedergehauen, theiss in Rellern erstick, also daß nicht über 20 Bürger gesund davon sommen. Den 23. Augusti sind sie vor Chemnis geruckt und Quartier begehrt; als aber solches abgeschlagen worden, haben sie die Borstadt in die Aschen gelegt, auch zugleich Marckersdorf und helbersborf, so an Alt-Chemnis stofen, abgebrannt. Darauf

in 100 Bürger ausgefallen; weil sie aber mit ziemlicher Unordnung sich in drey Saufen getheilet und sich zu weit ins Feld hinaus begeben, sind sie fast umringet, in 14 niedergemacht und in 20 beneben etlichen Bauren jämmerlich zerhauen und auf den Tod verwundet worden; von den Kapserischen sind gleichfalls etliche geblieben, welche die andere auf den Beipferden mit sich weggeführet. Sernacher haben sich 3 Cornet auf dem Schinzbersberg præsentiret, die Pfarr St. Niclaus Kirchen und das Dorf Kappel angezündet, auch auf gleiche Weis mit dem Floß-holz zu gebahren sich unterstanden, so aber nicht brennen wollen." In diesem Juge büste Polt durch eine Mustetenfugel das linke Auge ein.

Rach ber Ginnahme von Altenburg und Chemnig (1. Dct. 1632) "baben fic Ballas und holf mit ihrem Ariegevolf unfern von Freyberg conjungirt, also daß es damals das Unsehen hatte, als wann des Bergogen von Kriedland Borbaben (welches mar, daß er gedachtes Churfurftenthum Sachsen, weil fein sonderlicher Biberfand von geworbener Soldatesca vorhanden, in Rurgem unter feine Bewalt zu bringen und bernacher von bannen durch die Churfürftliche Darf Brandenburg feine verlorne gander Dedlenburg, Stargard und Roftod wieder fuchen und einzunehmen, fonderlich weil damals die Chur-Gachfifche Urmee einen geraumen Beg von bar in Schleffen fich befunden und in fo foneller Gil nicht zurudcommanbirt werden mogen) in guten terminis mare und wohl von ftatten geben murbe. Rachbem fie fich nun alfo conjungirt, find fie barauf famtlichen fur die Stadt Frepberg gerudet und folche mit allem Ernft angegriffen. Db nun wol Die Churfürfliche Besagung barin, über welche ber Dbrifte Lofer commandirte, fic tapfer wehrete und der Rapferlichen mit ftetis gem Schiegen eine ziemliche Angabl erlegte, fonnte fie bie Stadt doch nicht bis jum Succurs erhalten. Dann nachdem ben 3. und 4. Oct. Die Mauren und Thurme, baraus ben Rapferis fcen ber größte Schaben gefcheben, niebergefchoffen und bie Minen verfertiget, bote ihnen barauf Ballas einen Accord an, mit Bedroben, ba fie fich nicht ergeben murben, er bes Rinds im Mutterleib nicht verschonen, sondern alles niederhauen laffen

wollte. Beil bann bie Belagerte von feinem Entfat (welcher amar albereit auf bem Beg, begwegen auch die Rayferifchen, fo balbwege Dreeben Schildwacht gehalten, als fie foldes innen worden, befto mehr geeilet und bie Belagerung mit größerm Ernft fort getrieben) gewußt, auch etwas Mangel an Proviant fic erregen wollen, ift endlich ber Accord gefchloffen und bie barin gelegene Gachsische Besatung mit Gad und Pad, obne Dbergemehr, auch hinterlaffung ber Pferd, den 5. Dct. bes Morgens amifden 9 und 10 Uhren ausgezogen. hierauf find bie Rayferifche ber Elb jugezogen, in Deinung , auf die ander Seiten auch binüber zu fommen, ju welchem End fie fich bann erftlich ben 10. Det. an Deißen gemacht und felbige Stadt, weil feine Befatung barin gewesen, ohne einigen Biberftand einbefommen. Beil aber die Brude über die Elb abgetragen gewesen und bas Churfurftiche Sadfifde Bolf auf ber andern Seiten gelegen und mit Studen und Dusqueten unablaffig auf bas Ravferifche Bolf gefcoffen, baben fie weiter nicht hinüberfegen fonnen, boch aber auf felbiger Seiten ber Elb, weil fein Biderftand vorbanden. immer fort gerudt, ben 11. bis auf Dichat, welche Stadt wie auch andere umliegende Fleden und Dorfer fie gang ausgeplunbert, auch theile, sonberlich Commanich, in Brand gefest, und ben 12. Oct. nach Burgen fommen, welchen Stabtleins fich 10 Reuter bemächtiget und etliche Rathepersonen mit fich gefänglich weggeführet."

In benselben Tagen tam die kaiserliche Hauptarmee über Plauen und Weida herangezogen. Indem wiederholter Aufsorderung an die Stadt Leipzig immer nur abschlägige Entgegnung geworden, "ist der Feldmarschalt Host den 21. Oct. 1632 mit der Artolleria und etlichen Regimentern zu Fuß des Morgens unter der Predigt auf die Stadt von allen Straßen heran gerucket und, unangesehen von den Basteyen, Mausten und Thürmen stark heransgeschossen worden, sich doch endslich der Borstädt bemächtiget, die Häuser zu seinem Bortheil eingenommen und von denselben der Stadt mit Schießen hart zuzusesen angefangen." Die Stadt capitulirte den 22. "Diesem nach ist das Kapsersche Bolt mit vollem Trommels

folagen in 1000 Mann fart in die Stadt ein und theils in die Thor, theils gegen ber Beftung Pleigenburg ine Petriner - Collegium gezogen. Dato um 4 Ubr fepnd viel pornehme Rapferliche Officirer neben bem General-Reldmaricall Bolf ins Petriner-Collegium geritten, die Belegenheit, wo die Stude am beften gegen bie Beftung zu pflanzen maren, in Augenfdein genommen und afebalb Anordnung gemacht, bag man von allen Orten auf ben Baffen und in ben Bafthofen burch bie bineingeflüchtete Baurenwagen Pferdemift guführen muffen, barneben vier halbe Carthaunen, an beren feber 14 Pferd gezogen, aufn Markt gebracht, und fennd bargu brey Batterepen mit bem augeführten Dift, barmit leere Biertufen gefüllet, gebauet, namlich beim Petersthor eine, babin zwey Stude, die andere ins Detriner-Collegium und bie britte ine nachfte Saus barbei, auf welche jebe ein Stud geftellet, bamit bie gange Racht bis gegen Morgen jugebracht. Es ift auch eine ziemliche Ungabl Aufwolf auf ben Martt wie auch ein Cornet Curaffirer von 180 Mann babin gestellet worden. Der Sauptmann aber auf dem Schloff, welcher bie Defensionfahne binauf genommen, bat biefen gangen Tag wie auch die gange Racht unaufborlich mit groben Studen Feuer beraus geben, bis gegen Morgen ben 23. um 6 Uhr, ba bie Rapferlichen angefangen, mit ihren 4 Studen auf die Beftung au fpielen, ba ift, nachdem fie vielmal bie Stud losgebrannt, barauf ein Auftand und folgends ein Accord getroffen worden, welcher auch noch felbigen Abende vollzogen worden, und ift der hauptmann mit feinen Defenkonern, beren 252 Manu maren, mit Sad und Vad, brennenden Lunten und fliegenden gabnen ab- und auf ben Martt gezogen , ba fie bas Fahnlein von ber Stangen reigen muffen. Es mußte auch noch felbigen Sag bie Burgericaft ibre Dbergewehr aufe Rathbaus bringen, barauf amey Fahnen Rapferl. Sugvolf ins Schlog, bas andere beneben ber Reuteren noch felbigen Abend aus ber Stadt abgeführet worden. Damale ift bas Dorf Eutrissch faft gang abgebrannt." Nach ber Schlacht bei Lugen mußten die Raiserlichen die Stadt verlaffen. "Den 8. Nov. bat ber Singuszug faft ben gangen Rag gemabret, wie bann auch noch viel Bolts vor ber Stadt

vorüber, sonderlich nach Mittag 17 Cornet, ingleichem sehr viel Bieh vorübergetrieben worden. Diesen Tag hat Obrift Holf dem Rath die Schlüssel zu den Thoren wieder zugestellet, mit Bermelben, er hoffete, daß er seiner gethanen Parol als ein Cava-lier nachkommen und mit hiesiger Stadt es also gemacht habe, daß sie ihm alles Gute nachsagen, seiner im besten gedenken, auch gegen die hinterstelligen Kranken und Berwundeten als Christen sich bezeigen würden."

3m Beginn bes Keldzugs von 1633 befehligte Solf ein unabhangiges Corps, bas zwifden Pilfen und Eger aufgeftellt, "nach Belegenheit bas Reich von ba aus infestiren follte. 3m Monat Augusti ift gefcheben ber graufame groffe Ginfall bes Reldmaricalfe Solf über die Bergftadte Schneeberg (allba etliche Burger niebergemacht und bie Stadt geplundert), Marienberg zc. und auf ben hof im Boigtland, welcher gang ausgeplundert, bie Thor gerhauen und verbrannt, von bannen auf Blauen. Delenis, Reichenbach und Zwidau marfdirt, wo fie aber wegen graffirender Deft fich nicht lang aufgehalten. Bu Altenburg ift es sonderlich bart bergangen, bann er gang ploplic und unverfebens mit 4000 Pferden allba antommen, alles geplundert, die Beibepersonen ju todt geschändet und die Manneversonen zu todt geschraufft, geprügelt und auf allerlei Marter und Beis getobtet. Die Stadt thate bem Relbmaricalten einen Ruffall, ber fie fragte, was fie begebreten ; fie antworteten : Gnabe. Rirchen, Schulen, Pfarrbaufer wurden geplundert; vier Reuer gingen in ber Stadt auf. Die Tobten wurden aus ben Sargen geworfen, die Beiber rangioniret und geschändet, Tafeln und Flügel aus ber Rirchen genommen, ber Spudicus erichlagen, die Apothefen in Grund verberbet ; ber au tobt geschändeten Beiber und anderer Ermordeten Corper fonnten nicht alle begraben werben : es muften die Eltern ibre Rinder, bie Manner ihre Beiber begraben; die Todten lagen auf den Baffen, in Saufern und Barten, und tonnte ber Jammer nicht genugfam befdrieben werden, und ging allenthalben übel, au Ronneburg, Bera, auch in Pegau, Lagen, Melgen, so ausgeplandert. Merfeburg follte 8000 Riblr., Salle 16,000 Riblr.

geben, alba sie den Spitalvogt gemartert, daß er gestorben; mit Freiburg, dafür der Obriste Ulseld kommen, hat es nicht wollen angehen, die sie endlich vor Leipzig geruckt auf diese Weise: Es ist der Marsch der Rapserlichen Armee auf drep unterschiedlichen Parthepen in geschwinder Eil fortgangen, dadurch eine grosse Furcht und Flucht bei den Inwohnern erfolget, also daß den 7. und 8. Augusti Tag und Nacht der Abel und Landvolf etlich 1000 start von oben herab mit vielen Wägen, Karren, theils zu Pserd, theils zu Fuß, auch viel von Bauersvolk mit bloßen Dacken auf den Achseln und mit Kindern beladen durch Leipzig und dabei fürüber nach der Elbe und andere sichere Ort sich begeben, also daß in den meisten Dörfern und Fleden nicht ein einig Thier geblieben, auch das Getreid im Feld, so theils in Garben, theils abgeschnitten, meist aber noch unabgeschnitten binterlassen worden.

"Diefes bat in Leipzig einen überaus groffen Schrecken verurfachet; alfo bag bie vornehmfte Sandelse und andere Leut ibre Sachen ben 8. Augusti angefangen einzupaden und binmegauführen. Aber fie baben wenig Beit bagu gehabt : benn mas benselben Bormittag noch fortgeführt worden, das ift bavontommen; was aber um und nach Mittag fort gewollt, bat wegen gefdwinder heranrudung bes Rapferlichen Bortrabs wieber que rad gemuft. Unterbeffen wurde in der Stadt allerley Angronung gemacht und wider feindliche Angriff alles aufs befte verfeben. Darauf bes Abende nach 6 Uhren ift ber gange Rapferliche Bortrab, nachdem fie fich bisher nur mit fleinen Trouppen feben laffen, an Reutern, Dragonern und Crabaten von der Brimmis ichen Strag auf bie Dorfer um Leipzig antommen, worauf bie Burger von ben Baftepen wie auch aus ber Beftung tapfer Reuer beraus geben, bag unterfciedlich beschädigt und niedergefället worden. Den 9. frub um 4 Uhren tam ein Erompeter von des holfen Leutnant hapfeld in die Stadt, wie auch bernach um 8 Uhren ein anderer von Solfen felbft, bie begehrten, bag man fic accomobiren und ihnen bie Stabt öffnen follte; aber fie wurden mit einer abichlägigen Antwort wieder abgewiesen, barauf vom Rath und Burgern alles jum Biberftand gefaßt gemacht, und weil teine geworbene Soldaten vorhanden, in 400 handwertsgesellen in Pflicht genommen und mit Gewehr versehen, die neben den Bürgern die Wache verrichtet. Auf solches sind etliche dieser neuen Soldaten mit Wagen und Pferden hinaus commandiret worden, das Bier aus dem hospital zu St. Johannis in die Stadt zu holen, welches zwar zum Theil geschehen, aber weil die Kapserische unterdessen sich gesammlet, nit alles mögen fortgebracht werden.

"Diesem nach ift das Churfürstliche Floßholz vorm Peters-Thor am Schlößgraben von den Kapserischen Dragonern an unterschiedlichen Orten angezündet worden, daß in 3000 Klaster, weil, wegen der Rapserischen starten Wacht daselbst und daß auch die Nacht darüber eingefallen, niemand löschen können, im Feuer verdorden. Unterdessen haben sich die Kapserische aus dem Köhls garten unterstanden, einen Wagen mit Bier aus dem Gospital zu St. Johannis abzuholen. Nachdem es aber die Bürgerschaft auf der Petersbassep inne worden, haben sie aus den gröffern Stüden Feuer hinaus geben, die Kapserische etlich mal abgetries ben und die Räder am Wagen entzwey geschossen, also daß die Kapserische endlich ihr Borhaben einstellen mussen.

"Den 11./21. biefes, Nachmittage obngefebr um 5 Ubr, hat fich bei bem Dorf Connewig, obugefehr ein Deil Bege von Leipzig, viel Reuteren und Pagagymagen feben laffen, und als es ein wenig buntel worden, bat man burch ben Trommelfchlag auf den Baftepen vernommen, daß etliche Regimenter von gußpolt antommen, welches fic auch ftrade in bie Borftabte und fonderlich in die allernachften an ben Baftepen und Stadtthoren aufgebaueten neuen Baufer logiret und auf die Mannichaft im Thore und auf die Baftepen ohne Unterlag Feuer geben , auch bem Gatter an bem Grimmifchen Thor fo nabe fommen , baß fie benfelben mit Merten entzwepzuhauen angefangen, aber gleichs wol durch fleiffige Bacht und Aufficht ber Burgericaft mit ben Studen von ben Baftepen wieder abgetrieben und etliche erfcoffen worden. Es haben auch diefelbe in der Stille eilende gar nabe bei dem Grimmifchen Thor eine Batterep aufgeworfen , Sag barauf gefest und mit Erben und Steinen ausgefüllet, bag fie

alfo ficer babinter feben und auf die Burgericaft im Grimmifchen Thor ftete Feuer geben tonnen. Und wiewol bie Burgerfcaft foldes mit Schieffen von ben Baftepen bindern wollen. bat es bod wegen ber Saufer, fo gegenüber geftanben, nicht fenn fonnen. Diefelbe Racht ift nun von beiben Theilen obne Unterlag aufeinander Reuer geben worden und haben bie Rayferifchen zwischen 1 und 2 Uhr gegen Morgen angefangen, in bie Stadt Granaten und Kenerballen zu werfen und bamit bis Montags, mar ber 13. Diefes, so beftig, grausam und unaufborlich continuiret, daß man in ber gangen Stadt, in allen Gaffen und Orten, auch in ben Collegiis genugsam ju wehren gehabt, und find folder Reuerballen und Granaten, beren viel in die Luft gesprungen, über brittbalb bunbert meiftentheils in folder Groffe und Schwere in Die Stadt geworfen worben, bag berfelben viele anderthalb Centner und brüber gewogen und an ber Rirden ju St. Riclas, in ben Collegiis ber Universität und an vielen Banfern, fonberlich ber Riclasgaffen, Reiches und Catharinenftragen, auch am Markt überaus groffen Schaben gethan, feboch felbe Racht und folgenden halben Tag über von benen bierzu bestellten Perfonen allzeit gebampfet und gelofchet worben. Dazu barn zweifelsobn bas ftetige Gebet junger und alter Leute bei bem Barmbergigen GDET viel vermocht, bann eine folde Andacht und inbrunftiges Rufen, Bitten und Rieben bei Jungen und Alten gewesen, daß nicht allein täglich bie Predigten und Betftunden in groffer Menge befucht worben, fonbern auch bie Bent neben ihren fleinen unerzogenen Rinbern bes Abends um 7 Uhren in beiben Rirchen jufammen tommen und in die 3 Stunden lang beifammen blieben, die in folder Rriegsangft und Gefabr nuglichte und troftlichte Befange miteinander gefungen und allzeit ber Pfarrberr baneben einen Buffpfalmen und die gewöhnlichen Rirchengebete abgelefen,

"Eodem den 12./22. früh um 8 Uhr hat der General holf abermals einen Trompeter in die Stadt geschickt und durch densselbigen mündlich ansagen laffen, was die Stadt gedächte, daß sie sich genächte, daß sie sich einer solchen Dacht widersette, sie sollte sich turz erklären, ob sie bei dem Ernft verbleiben und darauf was anders gewarten

wollten. Db nun wol ber Rath auf anderweit vorgebende Deliberation mit ber Universitat und Ausschuß ber Burgericaft ermabnten Trompeter wiederum mund - und fdriftlich abgefertiget, ju bem Ende, bamit boch mit bem graufamen unaufhorlichen Feuereinwerfen, Schieffen und Approdiren ingehalten und auf zween ober boch zum wenigften einen Tag Unftanb und Deliberation gegeben werden mochte, der Trompeter bas Reuereinwerfen auch felbft, weil mit ber Stadt zu tractiren burch ibn begebret murbe, bem aufferlichen Anfeben nach improbiret und gefagt, ber Beneral-Feldzeugmeifter Braf Colloredo mare baran Urfach, fo ift boch, nachdem ber Trompeter wiederum jum Thor binausgelaffen worben, nichtsbestoweniger bas ftete Schieffen, Reuereinwerfen und Approchiren viel bestiger als juvor jemals geschehen und mit einer folden Graufamkeit continuiret worben, daß viel unterschiedene Feuerballen und Granaten in etliche Baffen , Collegia und Baufer jugleich eingefallen , biefelbe gerfcmettert und verberbet, an unterschiedlichen Orten aber fo gefährlich angezundet, bag niemand ficher auf ben Baffen und in Saufern verbleiben und lofden tonnen. Darauf eine folche Angft und Schreden unter ben Leuten entftanben, baf in bie 50 Perfonen über bie Stadtmauern beim Thomasthor gefprungen, in der Rapferifchen Banden fommen, und 3 Beiber ans groffem Schreden ibre fleine Rinder von fich ins Baffer geworfen, aber munderbarlicherweise wiederum errettet worden; viel baben fic in die Rirchen und Collegia retirirt, viel in Rellern verftedet und barüber wegen bes unerhorten foredlichen Reuerwerfens in Dhnmacht gefallen.

"Als nun die Kapferische gesehen, daß das Feuer an etlichen Orten, wie auch an der Niclastirchen angangen, haben sie ein groß Freudengeschrey angefangen und zum Sturmlaufen Lärmen schlagen lassen, sind zum drittenmal an das Grimmische Thor eine Petarde anzuschrauben kommen, aber wiederum abgetrieben worden. Ob sich aber gleich die wachende Bürger und Mannschaft tapfer gewehret, ist doch die Noth, sonderlich wegen des grausamen erschrecklichen Feuerwerfens endlich so groß und gesfährlich worden, daß viel Bürger nebenst Weib und Kindern

aufs Rathbaus fommen und gar beweglich und inftanbiglich bie groffe Angft und Roth, auch bochte unabwenbliche Rriege- und Reuerogefahr, fo ber Stadt, ihnen, ihren Beibern und Rindern, hab und Gutern begegnen werde, mit Schreien, Seufgen und Ebranen angezogen und um Gottes und bee Jungften Berichts willen bem Rath jugefdrien, bag ein Erommelichlager binausgeschickt und bei bem General um Erlangung eines leiblichen Accords angesucht werden möchte; unterdeffen ift voriger Trompeter wiederum mit einem Schreiben antommen, barin Soft bem Rath gar bedräulich jugeschrieben : fie maften fich ju erinnern, was gestalt berfelbe, wie por etlichen Tagen fdriftlich. alfo noch beut vor Unglud, ja bero gangen Ruin wolmeindlich burd feinen Trompeter warnen laffen und ju gutlicher Accomobation ermabnen, und ob er zwar wol vermeint, fie ihre Boblfabrt, fa ibrer und ibrer Weiber und Rinder Leib und Leben beffer bedacht, diefes Ernftes nicht erwartet, besonders fic alfobald murben accomodiret baben , fo batte er bod mit Bermunberung bas contrarium pernommen; nichts besto weniger aber ihnen, wie bann auch ber gangen Welt, bag man an bergleichen Proceduren fein Belieben, ju contestiren, thate er ihnen noche male und biermit endlichen, ob fie ihren und ber 3hrigen nunmehr gleich über ihnen ichwebenben Untergang verhaten und fich in continenti accomodiren und folderwegen biefen Augenblick au ibm berausichiden wollten , anheimftellen ; einiger Dilation batten fie fic baraus nicht ju getroften, bann fie felbften leicht au ermeffen, daß er ber fich bei ihme befindender Rapferl. General und anderer bober Officirer halben, fo es vielleicht lieber ans bere feben, ein folches feineswege wurde eingeben und folchergeftalt einigen Augenblid verlieren fonnen, wonach fie fich au richten 2c.

"Sierauf sind aus der Universität D. Wilhelm Somud, D. Christoph Preibisius, D. Franciscus Koft, alle drey Professores, und R. Friedrich Leibnis, Rotarius, aus dem Rath D. Adam Gerr und Friedrich Meyer, beide Bürgermeister, Christian Gulenau, Baumeister, und M. Johann Müller, Ober-Stadtschreiber, von dem Ausschuß der Bürgerschaft Zacharias

Kinfinger, hieronymus und Gebaftian Schmieb, nicht obne fonberbare Gefabr au bem Beterethor binaus vor bas Grimmifche Thor gefahren und von den anwesenden Rapferl. boben Officis rern bis auf bes Generaln Unfunft aufgehalten worben. nun berfelbe ankommen, bat er fie anfänglich mit febr barten Borten und Bedrohungen angelaffen, mit Bermelben, fie hatten ben Accord vorm Jahr nicht gehalten. Als aber bie Abgeordnete gar beweglich gebeten, fie und gemeine Stadt foldes nicht entgelten zu laffen, weil in bes Rathe Dacht und Gewalt nicht geftanden, ben Golbaten zu wehren, berhalben basienige, mas porm Jahr vorgangen feyn foll, ber-Universität, bem Rath und gemeiner Stadt, weil fie baran allenthalben uniculbig, nicht beigumeffen. Worauf Feldmarfchalt bolt gleichfalls fich geanbert und neben bem Relbmarfchalf-Leutenant von Sasfelb, Grafen Colloredo und Obriften Branglern ben fabrigen Accord mutatis mutandis verwilliget und folden eigenhandig unterfdrieben und befiegelt. In biefem Accord ift auch ber fremben ausländischen Bater und Maaren falvirt worden.

"Alebald nach vollzogenem Accord zwischen 4 und 5 Ubr Nachmittags bat ein Regiment zu Fuß von 2 gabnlein, in 1000 Dann ftarf, und por fedem Rabnlein 2 Bimmerleut mit aufgehobenen Mexten unter bem Obriften Abelehof in Die Stadt eingelaffen werben muffen , barauf ber Beneral beneben anbern boben und niebern Officirern auch etliche Compagnien Reuteren gefolget, und find benfelben Abend und Racht über, bem Accord anwider, viel Baufer gegen ber Beftung und Beteretbor und babeiliegenben Baglein ausgeplandert worben, besgleichen auch ben Burgern mit Aufschlagen Riften und Raften und fcweren Eracs tionen, auch tobtlichen Sandlungen bermaffen jugefest, bag viel aus ihren Baufern entlaufen und fich verbergen muffen. Es find auch von bem Rapferifden Rugvolt 12 Musquetirer auf ben Thomfer Rirchthurm commandirt, bagu ein flein Bodfind-· fein binaufgebracht, von ba fie alebald gegen und in bie Beftung binein geschoffen, wie auch noch felben Abend von der Grimmifchen Baftey nach bem Schlogthurm mit ber Stadt Studen ju fpielen angefangen, ber Churf. Sachfifche Dbrift-Leutenant

Christoph von Trandorf aber, so das Commando darauf gehabt, nachdem er viel handwerksbürschlein von den Basteyen zu sich genommen, auch sonst viel Mannsvolt, so sich in dem grossen Schrecken in die Festung salviret, weil man vorgeben, der Feind hätte allbereits das Grimmische Thor und Basteyen inne, hat sich tapfer gewehret.

"Den 13./23. ejusdem bat ber Rapferl. General-Felbmarfcalf Graf Solf bem Rath burd Rittmeifter Beinrich Reuman anmelben laffen , bag bie Stadt ber Rapferl. Armee 200,000 Rthir. jum Cortefigeld innerhalb 24 Stunden erlegen follte, in Berbleibung aber beffen andere Extremitaten, fo ihnen nicht gefallen murben, gewarten mufte. Db nun wol ber Rath binwider ben getroffenen Accord und die bochfte Unmöglichfeit porgeschütt und bei 3hrer Excell. um Remiffion, auch weil biefelbe nicht fattfinden wollen , endlich um Moberation und Linderung biefer boben Summa Belbe inftanbig und hochflebentlich angefucht und gebeten, mit gar beweglicher Etinnerung, bag obnebeg biefe Stadt nunmehr 3 Jahr nach einander ein febr Bortes ausgeftanden, anjego bei biefer ichweren Ginquartierung bes Bolts ein febr Sobes aufginge und gleichwol in particulari allbereits die Plunderungen ereigneten, auch ber gemeine Solbat mit unerträglichen Exactionen und Preffuren feinen Birth befcweret, fo bat es boch weiter nicht als auf 70,000 Riblr., exclusis ber 15,000 Rthlr., fo bem General Solf noch vom Babr ber reftiret und bei 3br. Churf. Durcht. ju Sachfen folche ber Ronigl. Schwedische Feldmarschalf Dobo von und in Rniphaufen ic. nach Eroberung ber Stadt Leipzig ausgebeten, gefruche tet. Beil bann oftgebachtem Rath ju Leipzig biefe Bertröftung geschehen, ba bies Cortesigeld bald erleget murbe, daß bie Guarnison wiederum abgeführet werben follte, ift er burch angebrobte Plunderung und unaufhorliches Unhalten gebrungen worden, fic neben dem Ausschuß ber Burgerichaft mit Aufbringung obberubrter Summen jum allerhochften ju bemüben. Rachdem aber eine folde Summa an Baricaft in ber Stabt bei weitem nicht aufzubringen gewesen, gleichwol aber die Preffuren und Bedrangniffen augenblidlich fich gehäufet und man fich nochmale allerley

Extremitäten befahren muffen, haben auf vorher erlangten turzen Anstand alle äußerste Mittel herfürgesucht, auch die Rapserische mit allerhand Waaren, guldenem und filbernem Geschirt, Juwelen, Rleinobien, Wechselbriefen und anderm, so durch die ganze Stadt und sonderlich bei in- und ausländischen Rausenten und dero Factoren mit höchster Angst und Roth bis auf einen Rest, ohngesehr in 5 ober 6000 sich erstreckend, contentiret und befriediget werden muffen. Es sind auch eodem zu Mittag vier Feuermörsel und dazu gehörige Wagen mit Feuerwerken in die Stadt ins Petriner Collegium gebracht und daselbst die Feuerstugeln, in Meinung, selbe in die Bestung einzuwersen, abgestaden, aber den 15. dieses wiederum hinausgeführet worden.

"Den 14./24. Augusti um Mittag ift ein Rapferl. Corporal aufm Martt zu Leipzig an bie Juftig aufgehenket worden, weil er an bem Grimmischen Thor, gleich ale bolt geritten tommen, in ein Saus brechen und plundern wollen. Es haben fich aber burd biefe Scharf-Execution bie andern nicht abschreden laffen, fondern in ber gangen Stadt bin und wieder, fowol in baufern als in ben Gaffen mit Plunbern bermaffen verfahren, bag viel Baufer gang ausspoliret worden, und haben die Plunberungen Tag und Racht gewähret und niemand, auch die Burgermeifter und Ratheherren felbft damit nit verschonet worden , alfo baß mander ehrliche Mann um bas Seine auf einmal tommen. Dann fie baben nicht allein Gold, Silber, Beld, Seiden und andere Beuge, Duch, Gerathe und mas ihnen fonften gebienet. fpoliret , fondern auch viel Bein , Bier und andere Bicinalien au gangen Fubern, weil fie alle Pferbe in ber gangen Stabt in allen Saufern burchfuchet, binweggeführet. Eodem um Mittaa find vom Obriften Breda etliche Berren bes Rathe von Salle gefangen nach Leipzig gebracht worden, und bat felbe Stadt auch 15,000 Riblr. geben muffen, mit ernfter Bedrobung . baff fie fonften an feche Enben angeftedet werben follte; weil aber bas Beld in fo geschwinder Gil nit hat zuwege gebracht werben fonnen, find die Ratheberren bis ju volliger Contentirung mitgenommen worden. Gegen Abend ift auf ber Quergaffe vor Dem Grimmifden Thor Feuer austommen, fo biefelbe Racht

und folgenden ganzen Tag über gewähret. Den 15./25. hat holf vom Obrist-Lentenant die Bestung Pleissenburg aufzugeben begehret, aber abschlägige Antwort besommen. Eodem Abends nach 9 Uhr ist General Graf holf von Leipzig wieder aufgesbrochen und seinen Marsch auf Borna und Altenburg zu genommen." Mit mehr denn 300 glühenden Augeln, jede 100 Pfd. schwer, hatte er die Stadt Leipzig beschossen. Eine, die auf das Gewölbe von der Kirche zu St. Nicolaus siel, wurde mit der solgenden Inschrift beehrt:

Als Holle biese Stadt mit vielen Feuerballen Bedngstigte, ist hie auch bieser eingefallen. Bußthränen leschten ihn, brum bämpst ihn Gottes Hand, Daß niemand wurd verletzt und nichts gerieth in Brand. Anno 1633 d. 11. Aug. h. 9 antomerid.

3m Abzug und der Rudfehr haben Solf und feine 13,000 Mann "ben Beg gebrancht, beffen fie tommen waren; fie haben aber neben ben Beuten auch bie Deft erbeutet, bann von bes Beldmarfcalls Solfen seinen Pagen alsobald zwey in einer Nacht geftorben und von ber Befagung auf Altenburg 18. Alfo daß beren, die in diesem Bug abgangen, auf die 1000 oder wol etlich taufend geachtet wurden. Berr Relbmaricalt Solf felbft, als er wieder auf ber Rudreife aus Sachfen nach Bohmen begriffen gewesen und bie Stadt Bwidau ausplundern laffen, ift ihn die Deft angeftoßen." Die batte er fich geholt, ba er feine Geliebte, die er auf ber Streu hielt und mit folder Rrantheit inficiret war, besuchte. Er farb zu Trofchenreuth im Bogtland awifden Bof und Aborf ben 30. Aug. 1633. "Bor feinem Tod, als die Schwachheit ju febr überhand genommen und er wol vermerft, daß feines Bleibens in biefer Welt nicht lang mehr fenn murbe, bat er einen Evangelischen Prediger begehret, auch 600 Reichsthaler einem verfprocen, begwegen etlich Truppen ausreiten muffen, aber fie maren alle verjagt und weggefioben. Bis endlich der Stadtvogt an bemeldtem Ort einen im Watd gefunden und benselbigen berbeigebracht; ehe aber berfelbige Predicant antommen, war ber Feldmarschalt icon verschieben." Die Leiche wurde nach Eger, nach Prag und leglich nach Ropenhagen gebracht, wo im Sept. 1634 bas ungemein ftattliche Leichenbegangnig abgehalten wurde. Der Raifer hatte ben Feldmaricalf in ben Grafenftand erboben, mit ben Gatern Effel, Rabenthal und Ballenereuth, Namenrathfel bie ich nicht zu lofen vermag, beschenft. Er binterließ aus der Che mit Silleborg Rrafe, verm. 1628, Die Sohne Chriftian Ditlev auf Drebygaard und Beinrich Ditler auf Staffoe und Stovegaarb. Beinrich Ditler bat ben Suetonius ins Deutsche überfest , Ropenhagen 1664, in 89; es find aber feine Gobne ohne Rachtommenfchaft abgegangen. Graf Chriftian Ditley blieb 1676 im Rrieg. Sein fungerer Sohn, Flemming bolf zu Lingholm, Amtmann auf Myborg, ertrant in ber Ueberfahrt nach Langeland, 13. Jul. 1701, binterließ aber eine gablreiche nachfommenschaft. Der altefte Sohn Chriftian Chriftoph auf Drebygaard, Chef bes 2. fütischen Reiterregimente, Generalmajor feit 1758, refignirte bas Regiment im 3. 1766, murbe ben 29. Januar 1768 General-Lieutenant und ftarb im Sept. 1774. Mit Irmgard Sophie von Winterfeld verheurathet , hinterließ er die Sohne Guftav Solt Winterfeld Baron von Wintersberg und Saebyeholm auf Laaland, geft. 23. Januar 1776, und Friedrich Wilhelm Ronrad Graf Solf, gebeimer Conferengrath ac. Beide hinterließen Rachfommenschaft, die jedoch gegen Ausgang bes 18. Jahrhunderts ausgestorben fein wird. Der altern Linie, bie vielleicht noch besteht, geborte an Giler Solf Baron Solfenbann, Riargaardebolm und Elfiar, ber fich in ber Belagerung von Ropenbagen 1658 ale ber Fußgarbe Obrift auszeichnete, am befannteften aber geworden ift burch fein Duell mit bem bollandis ichen Obriften Capel 1662. Den auf Rronberg, mo Solf Amtmann und Commandant, bewirthend, fam er ju Streit mit bem Gaft und erhielt von bem einen Schlag ine Angeficht. Schwertet wurden gezogen; boch verbinderten bie Unmefenden weitere Thatlichfeiten. Indem aber Capel bas Schlog verlaffen wollte, pagte Solf ibm auf, und tuchtige Stodichlage bat ber Sollander empfangen. Die beiden Banter erhielten Urreft, ber nicht fobald aufgeboben, ale Capel feinen Gegnet forbern lieg. Dan mollte fic ben 8. Jun. 1662 bei Barbruy im Lauenburgifden, 3 Meilen von Samburg, treffen. Bufchauer ohne Bahl fanben fich ein. Die beiben Rampen reichten sich die Bande, entitleis beten sich, und jeder faßte mit der einen Sand das Pistol, mit der andern den Degen. Dann entsernten sie sich von einander auf die Weite von 40 Schritt, naherten sich wieder bis auf 6 Schritt und löseten zu gleicher Zeit die Pistolen. Capel, von 3 Augeln getroffen, verschied nach Verlauf einer halben Stunde; Holf wurde parbonirt.

Bieber auf ben Bergog von Friedland zu tommen, ber traf ben 7. Jul. (27. Jun.) por Stralfund ein und funbigte fich an burch einen heftigen Anlauf gegen bie Stadt, ber zwar abgefolagen wurde. Der Rath, eine gewiffe Entmuthigung ber Burgericaft benugend, bat um Unterhandlung. Seine Abgeordneten erhielten am 10. Jul. (30. Jun.) bei bem Bergog Mubieng. Er außerte Rührung ob des Leidens, fo bie Stadt erdulbet, fprach pon feiner Beneigtheit jum Frieden, wollte Beneralpardon obne alle Ausnahme bewilligen, ber Stadt ben Danholm laffen, ibr feine Befagung einlegen, nur daß bas ftabtifche Bolf bem Bergog von Pommern ichwere. Sie mochten, erinnerte er bie Deputirten, die Belegenheit beim Schopf ergreifen, von binten fei fie fabl. Solder Antwort frob febrte die Deputation nach ber Stadt jurud. Aber ber fcmebifche und ber banifche Dbrift waren gegen ben Frieden, und die Subrer ber von ihnen in-Auencirten Partei verlangten , daß mit Borwiffen ber Ronige von Danemarf und Schweben gehandelt werbe. Demungeachtet follten am Morgen bes 12./2. Jul. die ftabtifden Deputirten wieder nach Ballenfteins Quartier im Beinbolz geben. Sie mußten bas Tribefeerthor, welches von Danen bewacht, paffiren. Friedensboten fdritten nur eben jum Thor beraus, und Bolt ließ ichiegen; die Raiferlichen ripofirten. Die erfcredten Deputirten machten fehrt, ber Stadt au. Doch unterhandelten fie mit ben jum Sauptquartier gefommenen Rathen bes Rurfürften von Brandenburg und bes Bergogs Bogislam. Ausgerichtet wurde nichts. "haben also bie Capferifche ben 3. Julii bes Morgens nach 2 Uhren wieber angefangen aus gangen und halben Carthaunen, auch andern Feldftuden vor bem Frandenund Rnives - Thor au fdiegen; bas mabrete ben gangen Tag

burd und faft bie balbe Racht, daß 1564 Souffe find gezählet worden: aber es ift bardurch wenig Schabe an ben Gebauen geschehen; an dem Triangel vorm Anived-Thor bats am meiften getroffen, ift aber ftrade wieder dagegen gebauet. Den 5. murde beiderfeite Stillftand bewilliget, beides mit ichiegen und Arbeit, welches etliche Tag gemähret, und hielten beibe Theil Gefprach mit einander, spagirete jeder auf feiner Schange auf und nieber, und waren fo nabe beifammen, daß einer bem andern ein Stud Brod auwerfen fonnte." Am 14. Jul. erflarte ber Rath feine Buftimmung für bie meiften von Ballenftein aufgeftellten Korberungen. Selbft Besagung wollte er einnehmen, nur nicht 3000. fonbern 2000 Mann; er zweifelte nicht, daß die Burgericaft einwilligen werbe. Wieberum machten bie Fremben ihren Ginfluß auf das bethorte Bolf geltenb. Es murden bie Bedingungen ben einzelnen Quartieren vorgelegt, und in allen verlangte bie Majoritat bie Genehmigung ber beiden Ronige für den abque foliegenden Bertrag. Bom 15./5. - 17./7. Jul. fiel in bichten Stromen ein winterlicher Regen auf ber Raiferlichen Lager. Die Arbeiten ftodten, Die Bezelte fdwammen im Moraft, im See. Bon Raffe und Ralte farr, verloren die Mannschaften alle Saltung, fie meinten, die Pfaffen in Stralfund batten ibnen bas Unwetter auf den Sals gebetet.

Dagegen ward ben 19./9. und 20./10. Jul. viel danisch Bolt ber Stadt eingeführt. "Den 22./12. dito famen 3. Kön. Mas. zu Danemark mit vielem Bolk, Reuter und Knechte, und legeten sich um Rügen mit den Schiffen herum, worunter auch ein Brahm mit ganzen und halben Carthaunen, der lag zwischen zwo Schanzen, da sonst die Kapserischen bischer ihren Aus- und Einzug gehabt, und war dadurch ihnen der Paß gesperret." Derzog Bogislaw verfügte sich selbst in das Lager und gab damit den Unterhandslungen neues Leben. Ein Accord wurde den 24./14. Jul. ausgesest "und von beiden Fürft. In. dem General und Berzogen zu Pommern mit ihrer Subscription und Siegel vollzogen worden, geben im Feldläger unter Stralsund. Dieser Accord ist der Stadt Stralsund, selbigen zu ratissiciren und zu unterschreiben, schriftslich übergeben worden. Als nun obgemeldtermaßen, wie seder-

mann vermeinet, alles richtig, und zwischen beiben Theilen feine Thatlicfeit weiter vorgenommen mar, ift 3. On. ber Bergog au Friedland hierauf ben 25./15. Julii in Dedelnburg verreifet. Darauf baben fie ben 26./16. Julii fich unterfanden, ber Stralfunder Dacht vor dem Frandenthor ju überfallen, find aber alebald wieder abgetrieben. Darauf fam die folgende Racht ein Ronial. Schwedischer Dbrifter, Ramens Leelie, an, ber bracht 1500 Mann mit fic." hiernach wurde ber Bertrag von Seiten ber Stadt nicht ratificirt. Ballenftein ichien ganglich entmutbigt. foreibt er bod am 19. an Arnim: "Bitt ber Berr disponire auf folche Beis mit ihnen, daß wir mit Ehren besteben und bald abziehen tonnen. Der herr febe auf alle Beis, daß er mit (bes Bergogs Bogiflam) Rathen eber rebt, eber benn fie binein fommen werden, wiewohl ich gern seben thate, daß fie zeitlich binein famen, eber benn ber bolf mehr practiciren wird und die Rerle in ber Stadt toll und voll werden." Und in bem Soreiben vom 31. Jul. wird Arnim angewiesen, "bag er auf alle Beis febe von Stratfund abzugieben, boch alles unter bem pretext, auf bes Bergogs in Dommern Begebren." Um 31. Jul. sogen die letten Raiferlichen vor Stralfund ab.

"Biewol bishero ber Ronig in Danemarf von ben Rayferifden und Ligiftifden unterfciedliche Riederlagen erlitten, bag er jurudweichen und etliche wolgelegene Schangen und Beftungen verlaffen muffen, bat er boch barum feine Sachen nicht verloren geben, fondern im Laufe der Friedenbunterbandlungen auf ein neues allerley Praparatorien, ben Rrieg zu continuiren, gemacht, jur See fic ftart ausgeruftet," um junachft bas Schleswigifche auf ber weftlichen und öftlichen Rufte anzugreifen. Die eine Ervedition befebligte ber Englander Morgan, ber unlängft noch Stade fo hartnadig vertheidigt hatte, und der ungezweifelt ein Better jener Morgan, die unter ben Klibuftiern fo ausgezeichnete Rollen fpielten. Bie im 19., fo fonnten England und Schotland auch im 17. Jabrbundert gange Scharen von Befreiern, ober wenn man will, gablreiche Rauberbanden aussenden. Morgan versammelte 5 bis 7000 Mann, jum Theil Schotten und Frangofen, auf ber Infel Robr, die halb bem Bergog von holftein geborte und alfo, seitdem

ber Bergog die Reutralitat ergriffen, halb neutrales land war. Allein Ronig Chriftian betrachtete bie Reutralitat bes Bergogs nicht allein als einen Abfall von der Union, sondern in Ansehung bes Antheile bes Bergogs an Schleswig als ein Lebenverbrechen, ba Schleswig ein leben von Danemart mar. Der Ronig, nach feinem lebbaften Temperamente, fab in bem Bergoge, feitdem Diefer Die Reutralitat erflart batte, einen Reind, einen Rebellen; er batte bie Insel Sohr gang in Befig nehmen laffen. Bon biefer Infel aus ging Morgan nach Nordstrand binüber, wo feine Landung bei ben über ihre Entwaffnung und über ben Abfall bes Bergogs vom Ronig migvergnugten Ginwohnern feinen Widerftand fant, ba fie fich vorber einer Landung ber Raiferlichen muthig widerfest hatten. Die Lyther-Schange, bie mit bergoglichen Bolfern befest war, wurde von Morgan mit Sturm erobert. Dann ging er nach bem Giberftabtifchen binuber. Die Rorbftranber, Die fich rubig bielten, fo lange er gegen ibres Bergogs Truppen focht, unterftugten ibn, fobalb er feine Baffen gegen die Raiferlichen mandte. Die burch den schnellen Ueberfall in Unordnung gerathnen Reinde trieb-Morgan vor fic ber, bis fie, 5000 Dann ftart, bei bufum Dine machten, fic balten gu wollen; aber auch von bier wurden fie bis an die Giber gebrangt und genothigt, fich ju ergeben. Morgans weitere Unternehmungen murben burch bie Nachricht vom geschloffenen Frieden unterbrochen."

Rönig Christian ebenfalls ift "zu Anfang des Frühlings, um sein heil wieder zu versuchen, mit einer ziemlichen Schiff- Armada ausgefahren, und hat erstlich Femern (so ein besichlossen Eiland in der Oftsee, 2 Meilen lang und 1 breit) eingenommen, darauf ohngefähr 500 Merodische gelegen, die ihre gebaute Schanzen ihme mit Accord übergeben müssen. Und ob der König zwar selbsten ihnen Duartier zugesagt, so haben doch die Stormarische Bauren viel niedergemacht, etliche sepud aufs Wasser gesühret worden, da sie aus dem Schiff springen müssen, und wer nicht hat schwimmen können, der ist exssossen, der sie der König mit der Flotte nach Eckernsörde (welches ein offenes Städtlein und beinahe an der offenbaren

See liegt) gesegelt, barinnen nur eine Lüneburgische Compagnie gelegen und ihme nicht Widerstand thun mögen, sondern auf Gnad und Ungnad, nachdem sie sich mehrentheils in die Kirch retiriret, sich alsbald ergeben müssen. Darauf ist die Stadt ganz ausgepländert, die Officirer und Soldaten ohne den Hauptmann nacht ausgezogen und sie alle gefänglich auf den Schissen hinwegsgesühret; darvon sind aber hernach 17 wieder ausgetauschet worden gegen die, so die Rapserischen von ihnen bekommen. Die Bürger zu Edernförde haben ihm schwören müssen, daß sie kein Rapserisch Bolt mehr einnehmen wollen; aber nichtsbestoweniger sind nach seinem Abzug wieder zwo Compagnien vom Lüneburgisschen Regiment hineingerückt.

"Bierzwischen baben die Rapferischen zu Apenrabe. 4 Deilen von Sonderburg, 18 Schiff gufammengebracht, um etwas wider Die Danischen vorzunehmen. Es bat fie aber auf ber See ein Sturm ergriffen, alfo, bag viel berfelbigen untergangen, bie übrigen find bem Reind in die Sande fommen und haben fich unterftellen muffen. Unterbeffen haben auch die Bauren im land Angeln ben Rapferischen fich ftart widerfeget und fich von Tag ju Tag febr geftarfet, und obwol bie Rapferifden fie ju trennen verfuct, find boch ihrer viel von ihnen erlegt worden. Dann fie bie Bauren fich gestellet, ale mann fie flieben mußten, unter biefem Schein aber bie Rapferifchen in einen engen Dag und über eine Brude geführet, bernach fich gewendet und fie alfo empfangen, daß fie mit Berluft jurudweichen mußten. Desgleichen befenbirte fic ber Nordftand auch fart wider bie Rapferifden, und haben fich viel Leut aus Solftein, Giberftatt, Ditmarfen dabin begeben, auch bie umliegenden Salligen und Infuln an fich gezogen. Die beibe groffe Schiffe, fo ju ben Salligen geboren und jedes 12 Stud führete, wie auch bas Mamminger, von 18 Studen, baben fie gegen bas fefte Land geleget, bamit fie niemand angreifen tonne, über bas noch andre fleine Schiffe, fo fie finden fonnen. ans Land geholet, mit Borgeben, bei 3hrer Ronigl. Daf. Gut und Blut jugufegen. Rach Eroberung ber Stadt Edernforde und Insul Femern bat fic der Ronig nach Riel, welches 8 Meilen von Remern und 3 Meilen von Edernforde gelegen, gewendet und

ift mit 47 Schiffen, barauf nach ber Gesangenen Aussag über 100 Stud Geschütz waren, barfür kommen, selbige Stadt und Schloß mit seinen Orlogs-Schiffen ber Länge nach ganz beleget, so nahe, daß man sonderlich an sein Admiralschiff, darauf er in Person war, mit zwey langen Spießen reichen mögen. Des andern Tags hat er die Stadt durch einen Trompeter auffordern lassen; aber der Obriste darin hat sich resolviret, dieselbe wegen der Röm. Raps. Maj. mit Gottes hülfe und seinen beihabenden Soldaten zu desendiren und nicht zu übergeben. Es hat auch der König an den Rath und Bürgerschaft ein Schreiben abgeben lassen," so doch ohne Wirtung blieb.

"Demnach nun ber Ronig gefeben, bag auf fold Schreiben und Aufforbern feine Uebergebung erfolgen wollen, bat er bes anbern Tags angefangen, mit ben Studen zu fpielen und bie Stadt und Schlog unnachläßlich zu beschiegen, bis auf ben Dittag, ba bat er in 9 fleinen Schiffen bei bie 200 Mann ausfegen und zweymal anfallen laffen, fo aber durch die Rapferifden febesmal abgetrieben und endlich burch einen Ausfall mehrentheils erlegt worben, außer 17, benen, um Runbicaft vom Reind gu baben, Quartier geben worden. Sind alfo von den 9 Schiffen nur 3 mit wenig Menichen wieber barvon fommen, die andern 6 find am Ufer bei ber Stadt liegen blieben. Auf folche bat ber Ronig noch ein Zeitlang mit bem Gefchun angehalten und alfo in allem auf bie Stadt und Schloß 379 Schug gethan. Aber wiewol er mit bem Schiegen nicht gefepret, find boch beren barin über 6 nicht tobt geblieben und etwan 10 ober 12 gequetichet worden. Als ber Ronig nun gefeben, bag er an biefem Ort ohne groffen Berluft feines Bolfe nichts ausrichten tonnte, und ohne bas auf ben Schiffen auch icon eine ziemliche Anzahl durch bie beftige Begenwehr ber Befagung verloren batte, als hat er biefe Belagerung wieder aufgehoben und ift mit feiner Flotte unverrichter Sachen wieder barvon gefegelt. Das Landvolf in Solftein und ben umliegenben Orten batte unter foldem Berlauf und Unjug ihres Konigs wiederum einen Muth gefaffet und bin und wieder viel Ravferifde erichlagen, biemeil fie vermeinten, ber Ronig ware icon allbereit wieber Berr im land.

"Rachbem bie Danischen fich von Riel retiriret , haben fie bei Olbenburg an gand gesetet, nicht weit von ber Seefant eine Real-Schang zu bauen angefangen ; weiln aber ber Rapferifchen Bolf avifiret worden, haben fich in ber Gil alle Guarnisonen conjugiret, die Schang mit Gewalt angegriffen und erobert und zwo Compagnien, fo darin gelegen, faft alle niedergehauen, weil bie Reuteren aus Crempe und Gludftadt, fo ihnen succuriren follen , ju fpat tommen. Es feynd auch brey Danifche Rriegsfoiff unversebens bei Greifemalde angelaufen, bes Bafens, melder etwas von ber Stadt gelegen, fich bemachtiget, bie Schiff angegundet und fich angefangen ju verfchangen, aber auf bes Dbriften Arnims Angug wieder barvon fommen. Rach foldem haben bie Danifche in ber Ofternacht gu Barmftebe 2 Come pagnien Reuter Rapferifd Bolf überfallen, in 30 niebergebauen, bie übrigen gefangen genommen, auch viel Pferd und groffe Beuten barvon gebracht. Ingleichem haben fie bei Pinneberg ein Cornet Reuter geschlagen, ben Deutschen Quartier gegeben und die Erabaten niedergemacht. hierzwischen murben in Jutland alle Paffe, wie gering fie auch waren, von ben Rapferifchen fortificiret, alfo bag ben Danifden faft unmöglich ichiene, berfelbigen Derter fich wieder zu bemachtigen. Sonften weil bie Ronigliden Danemartifden Rriegeschiff und Schalupen fic obn Unterlag in ber See befanden, borfte bas geringfte nicht ju Baffer, fondern mußte alles ju land verfendet werden. Der Rapferliche in Medelburg liegende Dbrifte bat ein groffes Schiff bauen und aufs Baffer fegen laffen, welches bie Danifde Rriegefciff erfahren, beren brep fich in benfelben Safen begeben und nicht allein gemelbtes Schiff in Grund geschoffen, fonbern auch etliche andere verberbet.

"Der Rönig hat, nachdem ihm ber Anschlag auf Riel nicht fortgeben wollen, die Insul Femern besetzt und mit aller Notheburft verseben und ift darnach mit etlichen Ariegsschiffen nach ber Insul Rügen abgesahren, darauf bei 8000 Mann Rayserissches Bolf gelegen, und daselbst einen Paß nach Copenhagen, von welchem sie auf zehn Meilen in die See sehen können, mit Schanzen ftart beseitiget. Dahero der König, weil ihme an

foldem Pag febr viel gelegen, die Inful zu erobern fich febr bemubet ; ju bem Ende bann er fie mit Schiffen nicht allein gang beleget, fonbern auch ben Rapferifden alle Ginfahrt und alle Ausfahrt gesperret. Beil fie ihm aber gu ftart, bag er fein Bolf an bas gand fegen tonnen, bat er bie Inful alfo umleget gelaffen und ift mit einer andern Armada nach bem ganblein Uesebom (welches ein Insul ift, 7 Meilen lang und 1 breit, auch 6 Meilen von der Inful Rugen gelegen) jugefahren, dafelbft er hinter einem Solg fein Bolf ans land gebracht und fich bes Rloftere Budagla und ber Stadt Uefedom, wie auch felbigen übrigen Landes gant bemächtiget, nachher die Stadt Bolgaft, die Schang Beenemunde und die Anflamifche Rabre erobert, die Befagung, fo an ben Orten gelegen, theils niedergebauen, theile gefangen. In Wolgaft hat er 13 Sahnen zu fuß und etliche Reuter wie auch barvor einen groffen ichuffreien Pram, barauf mehr Bolt und 8 groffe Carthaunen gewefen, geleget, fobald eine Schang por ber Stadt auf bem Biefenberg'gu bauen angefangen und alle Dag und Baffer famt einem Ingenieur felbften besichtiget, auch auf dem Barftlichen Saufe alle Sachen, fo barauf gewefen, inventiren laffen und nach Danemart gefandt; Die Peenemunbifche Shangen bat er gang niedergeriffen und ichleifen laffen. barauf baben fic bie Rapferifden nicht weit von Bolgaft feben laffen, mit welchen 3 Compagnien Danifde getroffen, Die aber ben Rurgern gezogen und von ben Rapferifchen aus zweven ans gefangenen Schangen gefchlagen worden. Inmittelft ift ju Bollin burch bes baselbft liegenden Rapferl. Dbriften-Bachtmeifters Roch Bolf bas Feuer verwahrlofet und ein Saus angezündet worden, barauf ben 19. Aug. Gamftag und Sonntag bie gange Stadt (fo Bergog Frangen in Dommern bochfel. Gedachtniffes Bittiben, 3br. Churfürftl. Durchl. ju Sachsen Frau Schwefter Leibgeding), neben ben Rirchen, Schulen, Rathbaus, und ein aut Theil vom Rurflichen Schloff mit einem groffen Borrath an Rorn verbrannt und jammerlich in die Luft geflogen, und ift biefes, feithero ber Rapferl. Einquartierung, Die vierte Stadt in Pommern, welche burch Berwahrlofung ber Solbaten in Brand geratben ift.

"Ale ber Rouig in Danemart angefangen, Die Stadt Bolgaft an bem Pag, ba es Balb und Moraft bat, ju verschangen und feft ju machen , baben die Rapferifde fich ju Greifemalb versammlet und find ben 22. Aug. mit 6 Regimentern Rufvolfs. 22 Corneten Reuter und 6 Studen Gefchut babin gezogen, ba fie ju allem Glud einen bequemen Dag über ben Moraft funden. welcher awar oben weich und unten bart mar. Ale ber Ronig in Danemart ihrer Unfunft gewahr worden, jog er ihnen in eigener Berfon und mit feinem Sohn, Bergog Friedrichen, entgegen. Die Beschanzung war bagumal noch nicht ausgefertiget, noch mit Gefdug verfeben. Die Rapferifchen fielen bie Schangen mit groffer gury an, wurden aber abgetrieben. 3m awevten Unlauf find fie burchgebrungen, und haben die Danifchen weichen muffen. Gleichwol, ale 7 Corneten Danifche Reuter, welche ber Rheingraf führete, in fie gefest, find fie abermals mit groffem Berluft jurudgetrieben worben. Die Rapferifche ichoffen zwar tapfer mit Studen auf Die Danifche, beren Schangen noch nicht ausgebauet, noch fouffrei maren ; jedoch batten bie Rapferifche wegen des groffen Biderftands teine fonderliche Luft, bas brittemal anzulaufen. Als fie aber von ben Officirern und Befelchehabern angetrleben murben, murbe auf bepben Seiten tapfer gefochten, fonderlich an ber groffen Schang, ba bie Rapferifche mit voller Macht anlaufen fonnten. Dazumal bat fich ein groffer Mangel bei ben Danifden befunden : dann man ihnen Rugefn geben, die ju groß maren und bie fie in ihre Dusqueten nicht bineinbringen fonnten; indem aber fie biefelben in Studen geichnitten, ift viel Beit barauf gangen. Bubem fam ein Schug von einem Stud in ber Schotten und Krangolen Quartier, burch welchen zwey Sag Pulver angezündet murben, alfo bag fie fein Pulver mehr hatten. Darburd murbe endlich bas Danifde gufpolf gertrennt, welches fich in bie Stadt retirirt, und befamen bie Rapferifchen die Dberhand. Dbgemeldte 7 Corneten Danifcher Reuter ichlugen fich ameymal burch bie Rapferische, beren 22 waren, und hielten fie fo lang auf, bis bas Jugvolf in die Stadt fommen war; alebann wichen fie auch allgemach nach ber Stadt ju. Der Streit bat gemabret von Mittag an bis ju 7 Uhren

bes Abends, und find bie Rapferifde bes Rachts in ber Danis ichen Schanzen gelegen. Ale bie Danifde in ber Stabt maren, entftand eine groffe gurcht unter ihnen, und fabe fich ein jeber um, wie er bavon tommen mochte. Gleichwol baben bie Rayferische die Stadt nicht angegriffen wegen der Besagung, bie im Schloß lag. In bemfelben batte ber Rania 66 Stud metallen Gefdus, flein und groß, 8000 Angeln, 40 Tonnen Pulver, viel Difen, Buchsen, Ruftung und anber Sausgerath gefunden, meldes dem Bergog in Dommern guftund und ber Ronig nach Copenhagen hatte führen laffen. Seine Deinung war nicht , bas Randlein Uefebom zu behalten, fonbern allein bem Bergogen von Bommern einen Schimpf zu beweisen, bieweil er ben Rapferischen in ber Belägerung ber Stadt Stralfund beigeftanden und ibnen Befdus jugefdidt batte. Sonften wann in obgedachten Schangen Befdug mare gemefen, batten bie Rapferifche biefelben nicht übermältiget. In Diefem Treffen find von Danifden 500 Mann au Ruf und 100 Reuter geblieben , barneben ein Cornet und amo Kabnen, welche ber Bauren von Schonen gewesen, verloren und brev Rittmeifter gefangen worben. Auf ber Rapferifden Seiten, ob fie wol das Reld behalten, find noch einmal fo viel als auf ber Danischen Seiten umfommen. Damit Die Danischen befto beffer aus Bolgaft abzieben möchten, bat ber Ronig bie Borftadt angunden laffen, barburch ein Theil ber Stadt jugleich verbrannt. Den 15. Aug. bat fic bas Schloß ben Rapferischen ergeben, und ift ber von Friedland mit brey Rutichen bineingefahren. Der Ronig bat fich mit feinem Bolf zu Schiff begeben und ift nach Copenhagen gefahren. Der Rheingraf aber mit feinen 500 Pferben ift bem Schweden jugezogen."

Dagegen mußten die Raiferlichen die Belagerung von Gladftabt aufheben, während fie jene von Krempe mit aller Racht
betrieben. "Dahin hat der General von Friedland immer mehr
Bolf und andere zur Eroberung dienliche Sachen gefandt. Ueber
das Kriegsvolf darvor hat ein Italienischer herzog von Guadagnolo, Torquato Conti genennet, das Commando gehabt. Um
den 10. Oct. ist auf Befehl gemelbten Generals der Kapserlichen
hauptleut einer auf der Eremper äußersten Schanz gefallen, die-

felbe aus breven Poften getrieben ; boch find bepberfeits etliche verwundt und tobt geblieben. Und weil die Ravferische bemelbte Poften nicht erhalten fonnen, als haben fie zwey Stud Befdus, fo fie bafelbft gefunden, barunter bas eine guvor vernagelt, ins Baffer geworfen und barauf wieder abgezogen. Bald bierauf ift General von Friedland mit mehr Bolf im Lager antommen und die Beftung alfo umringet, daß niemand weder aus noch einkommen konnen.- Und biefes ift barum geschehen , bamit bie in Gludftadt, fo burch frifc aus bol- und England antommenbes Bolt die Cremper entsegen sollen, wie es barmit beschaffen und ber vorhabende Entfat angelangt feyn murbe ober nicht, feine Rundicaft baben, auch bingegen bie Belägerten, ob fie fic auf einigen Entfag zu verlaffen, mann ober wie berfelbe fommen wurde, nichts erfahren möchten." Rachdem alle Mittel ber Bertheidigung ericopft, capitulirte ber Commandant, Georg pon Ablefeldt, auf ehrenvolle Bedingungen 14./4. Nov. 1628. Node mals glaubte Ballenftein fein Glud mit Stralfund verfuchen au fonnen; aber bie Blotade, läffig gehandhabt, führte zu feinem Refultat. Bon ber anbern Seite baben bie bas gange Jabr 1628 bindurch geführten Unterhandlungen boch endlich bie Ginigung zu einem Friedenscongreß, ber am 16./6. Januar 1629 in Lubed gufammentreten folte, erbracht. Ballenftein mar bisber bem Frieden mit Danemart burdaus entgegen gewesen, jest fucte er in aller Beife ibn ju beforbern, ein Bechfel in feinen Befinnungen, ber obne 3meifel begrundet burch ben Bunfch, in bem ameifelhaften Befig von Medlenburg fich ju befestigen. Es wird aber niemand behaupten wollen, bag biefe Unnaberung gu Danemart ben Intereffen bes taiferlichen bofs entgegen. groß auch ber Rebler, von Ferdinand II begangen, indem er einen Unterthan in bie Bahl ber mahrhaften Reichsfürften verfeste, er wurde vielleicht einem nicht minder foweren Rebler verfallen fein, wenn er von Danemart irgend eine ganderabiretung verlangt batte. Der Rrieg war von Seiten Chriftians IV ein lapsus calami, das bat ibm eingeleuchtet, und ift er, burch Erfahrung belehrt, gleich allen feinen Rachfolgern, der aufriche tige und getreue Freund ber beiden Ferdinand und ihrer Rachfolger geworben, bis ein lapsus calami entgegengesetter Art bie Ereigniffe von 1864 herbeiführte, für Destreich so unfruchtbar wie jene von 1625—1628. Um 12. Mai 1629 wurde zu Lübed Frieden geschlossen, auf Bedingungen, die zwar nicht ehrenvoll, doch auch nicht lästig für Danemark.

Bis jum Enbe Jul. 1629 verweilte Ballenftein ju Guftrom, lebhaft beschäftigt und beunruhigt durch die fortmabrende Anhaufung fowedifden Bolfe in Stralfunt. Für gang Deutschland mare es eine Ehrensache gemesen, bie ungerufenen Bafte von bort zu vertreiben; die allmälig eingetretene Spannung zwischen dem Raiser und ber Liga verhinderte jeboch jeden der Lage ber Dinge angemeffenen Entschluß. Wallenftein mußte fich auf eine Diversion , bem Ronig von Schweben an den Ufern ber Beichfel zu bereiten, befdranten. Den Abichluß eines Friedens zwischen Guftav Abolf und R. Sigismund von Polen ju verhindern, fchicte er Befehl an Arnim, ein Sulfecorpe nach Polen zu führen. Deffen Abmaric betrieb er in großer Saft, aber Arnim gogerte in unverantwortlicher Beife, batte auch, nachdem er endlich fich in Bewegung gefest, Teine Gile die Beichsel ju'überschreiten und brachte überhaupt den Polen feine wesentliche Unterflugung. Auch bie Belagerung von Magdeburg, bei welcher fich Ballenftein julest aus feinem Sauptquartier ju Bolmirftadt (Unfange Aug. 1629) perfonlich betheiligte, führte ju feinem eigentlichen Resultat und wurde vertragemaßig ben 20. Sept. aufgehoben. Balleuftein verlegte fein Sauptquartier nach Salberftadt, wo er fich mit der Durchfubrung bes faiferlichen Reftitutionsedicts beschäftigte; als Behülfen waren ibm bafur beigegeben ber Fürstbifchof von Denabrud, Tilly und ber Reichshofrath bunn von Amftenrad.

Mitten im Winter 1630 verließ der herzog halberstadt, verweilte bis gegen Ende Mai in Gitschin, wo einzig von Ansordnungen für Bauten und Gartenanlagen Rede, und reisete bann über Rürnberg und Rördlingen nach Memmingen, wo er den 1. Jul. eintras. Er wollte das auf sein Geheiß in der Umgegend versammelte Truppencorps, 69 Fähnlein und 25 Cornet Reiter, inspiciren. Dieses Bolk war nach der Lombardei bestimmt, mag aber den Kursufigen von Bayern gar sehr beunrubigt haben,

als welcher, burd Ballenftein ganglich verbuntelt, von bitterm, in gleicher Beife erwieberten bag gegen ihn erfullt. Um lauteften bat barum Maximilian auf bem Rurfürftentag ju Regensburg bie Rlage ausgesprochen, von welcher Deutschland von bem einem zu dem andern Ende wiederhalte. "Das Reich feufzet und flaget Web ob Ballenfteins graufamer Tyrannei; von ibm tomme alle Bermirrung. 3bm muffen die beutschen Fürsten frohnen; unter ben von ihm auferlegten Qualen und unertrag-Roer Bein friften die Bolfer in bitterm Rummer ein elendes Leben. Bu welcher Absicht follen im Frieden bie großen Beare bienen, als nur ju Berfzeugen ber blutgierigen Graufamteit bes unmenfolichen übermuthigen Generale ? Bei Binrichtungen uns barmbergig, unerbittlich im Befehl, unaufhörlich nach Gelb burftend, vergießt er in Stromen beutsches Blut und bringt gange Provingen in Armuth. Endlich ift es an ber Beit, bag ber Raifer bes gemeinsamen Baterlanbes Schmerzen fille, bag er bie bittern Thranen und bas bem erpreften Beld anflebenbe unfculbige Blut anschaue. Des Raifers Rachficht etideint jest ben Bolfern in ungleich verhafterm Licht ate felbft bie Graufamteit feines Benerale. Die Seufger ber Unterbrudten, bas unbarmbergig verachtete Stöhnen werben enblich bie Grundfeften bes Reichs erschüttern. Jest balt man bie Wehttage fur einen verächtlichen Rlang, allein zum himmel aufgeftiegen, wird fie in ftrafenden Donner und Blig fich verwandeln. Auf die fouldigen Baupter wird von allen Seiten ber Sturm treffen. Roch ift es Beit, die barte Ruthe, welche Deutschland geißelt, wegzuwerfen, Die Waffen niederzulegen, den Friedlander von ber Armada gu entfernen. Erft nach ber Erfüllung biefer Punfte wird bie Babt eines romifden Ronigs möglich werben."

1

ó

ė

įή

ı

įή

15

¥

'nS

1 K

SOF

عس

balls

Am 17. Jul. 1630 erflärten bie Kurfürsten bem Raiser, baß alle Rlagen auf bas oberfte Saupt bes Seers zurückfallen, und baß es darum vor allen Dingen nöthig, dasselbe zu entsfernen. Geschieht bas nicht, setzen sie hinzu, so sind alle Anskalten, mögen sie noch so gut sein, vergeblich. Am andern Abend, nachdem biefe Schrift übergeben worden, langte die französsische Gesandtschaft in Regensburg an, daß man demnach den

Kineffen bes P. Joseph ju viel Chre anthut mit bem Ausspruch. "baß ein ichlechter Capuginer une, ben Raifer, burch feinen Rofenfrang entwaffnet und feche Rurfürften in feine enge Capuze gefcoben Die Rurfurften maren aber feineswegs ber Meinung, es bei der Entlaffung des übergewaltigen Reldberren bewenden au laffen. Gie hatten gegen bie Uebertragung von Medlenburg an Ballenstein protestirt. Sie zogen biefe Angelegenheit, welche in ben faiferlichen Borlagen nicht berührt, in ihre Antworten binein. Sie verlangten , daß bas Reich bergeftellt werbe in ten Stand Rechtens, bag bemnach ben Bergogen von Dedlenburg ber Rechtsweg eröffnet, ihnen gestattet werbe, fich ju vertheis Den Beschwerden ber Rurfürften eine furchtbare Bugabe waren bie von einzelnen Standen aufgestellten Rlagepunfte, vorall bie in 54 Artifeln abgefaßte Darftellung ber im Bergogtbum Dommern porgefommenen Excesse und Bewaltthatigfeiten. 13. Mug. gab ber Raifer ben geiftlichen Rurfürften bie munbliche Bufage, ger wolle die Kriegsbirection bei feiner Armada andern." Dem Schreiben, worin die Rurfürften ihren Dant fur die ihnen gemachte Eröffnung aussprechen, mar ber Bunfc beigefügt, ber Raifer moge feinen Feldhauptmann in Gnaben entlaffen. Es wurde auch in Gefolge beffen am 17. Mug. ber Befdlug gefaßt, bie beiden faiferlichen Minifter Werbenberg und Queftenberg an Ballenftein abzufenden, mit dem Auftrag, ibm zu fagen, wie bas Burfürftliche Collegium entschieden und einftimmig auf feine Entlaffung bringe, fowere Rlagen binfictlich ber bieberigen Leitung bes Rriegs erbebe. Sie follten ibm ferner bemerfen, wie in biefen Zeiten ber Befahr ber Raifer fich nicht fonbern burfe von ben Rurfürften, obwohl er bem Feldherren in beständigen Ongben allezeit jugethan verbleibe. Bon Abfenung folle nicht bie Rebe fein, nur von gutwilligem Bergicht, ben ber Raifer von ber Mäßigung Geiner Liebben erwarte.

Wie bedenklich aber bereits die Dinge an der Offee fich gestalteten, kam doch der herbstmonat, bevor die beiden kaiserlichen Commissarien die Reise nach Memmingen antraten. Mit dem Naturell des Mannes vertraut, näherten sie sich ihm nicht ohne Bangen; ihre Besorgniß ergab sich unbegründet. Sie wurden mit ausgezeichneter Boffichtelt empfangen. Als fie bemubet, in ben glimpflichften Worten ihre Aufgabe ju lofen, nahm Ballenftein eine lateinische Schrift von ber Tafel, bazu sprechend: "hier moget ibr herren lefen, bag ich juvor icon euern Auftrag aus ben Geftirnen erfannt babe, und bag ber Spiritus bes Rurfürften von Bayern fenen bes Raifers bominirt! Diefem tann ich baber feine Schulb geben; bag aber Se. Dajeftat fo wenig fich meiner angenommen bat, fcmerzt mich. Doch Geborfam will ich leiften." Die Commiffarien verficherten, ber Raifer fomobl ale bas furfürftliche Collegium murben ihm volle Benugthuung geben. Er verlange nichts weiter, bies feine Entgege nung, ale bag man ibm gleich einem andern Reichsfürften gefatte, mit feinem in Dedlenburg habenden Bolf Land und Unterthanen ju vertheibigen. Bum Abschied verehrte er bem von Queftenberg zwei flattliche Sechsgespaune, bem Grafen von Berbenberg einen neapolitanischen Belter. Gegen ben Raifer fprach er schriftlich Dant aus, daß ibm die Armee anvertraut worden; er batte gehofft, fie murde ibm bleiben, nichts befto weniger lege er auf Gr. Daj. Befehl bas Commando nieber. Er bitte, Sie wolle ihn bei feinem reichsfürftlichen Stand, ben bamit verbundenen Landen und Leuten erhalten, feinen Reinden fein Bebor geben, bem, mas fie gegen ibn porbringen mochten, feinen Glauben ichenken. Der Abgesandten Relation ließ ber Raifer den Rurfürften mittheilen. Sie erwiederten : ber Bergog von Friedland thue mohl und vernünftig, indem er Gr. Daf. ben Dberbefehl gurudgebe. 3bm die Guter in ben Erblanden ju belaffen, bange von Gr. Daf. ab, bes Reichsfürftenthums bingegen batten fie fic anzunehmen. Ergebe fich aus ben Reichsgefegen, bag bie Bergoge von Medlenburg fic bes Sochverrathe nicht foulbig gemacht batten, bann tonne bas Land nicht bem Ballenftein bleiben. Bolle er die Rurfürften und bie, welche gegen ibn geflagt batten, für feine Feinde halten, fo ftellten fie Diefes nicht in Abrede; auch gebachten fie ibn bazu zu verhalten, bas von ihren Unterthanen Erfaugte wieder gut ju machen." Die reigende Schnelligfeit ber Ereigniffe fcutte ben Behaften vor weitern Bermidlungen, bie außerbem faum ausgeblieben fein würden. Nach der Abreise der kaiserlichen Minister verließ Wallenstein ebenfalls Memmingen, um auf seine Güter in Bohmen zu gehen. Am 19. Sept. zog er an Nürnberg vorbei, und
beeilte sich der Rath, ihm das gewöhnliche Ehrengeschenk darzubringen. Bei dieser Gelegenheit, wie aller Orten, hat der Feldherr sorgfältig seinen Unmuth ob der jüngsten Ereignisse verborgen; nur bisweilen äußerte er in dem engern Kreise seiner
Bertrauten: niemals mehr werde er dem Kaiser dienen.

Am 15. Oct. forieb er aus Sulzbach an feinen Canbesbauptmann in Gitidin: "Bir verhalten Euch nicht, weggeftalt Une bae Vobagra allbier angriffen und alfo über Berboffen annoch egliche Tage an diefem Ort Une aufhalten muffen." In andern Schreiben befpricht er feine funftige Lebensweise in Bitichin, befiehlt provision von allen Dingen, insonderbeit von beurigem Bein ju machen, auch Bermutmoft, ber dolce picante, aufzugießen, Tummelplage und Ballbaufer einzurichten. Ueber 800 Pferde werde fein Gefolge fart fein; die Fremden unteraubringen follen Bimmer über ben Stallen eingerichtet werben : behufe großer Jagden find die Thiergarten mit Bild zu befegen, bie Zimmer follen mit Damaft, Sammet ober Tapeten von vergoldetem Leber betleibet werben; für bie Gafte ift oftreichifder Wein, ber beffer ale ber bobmifche, anzuschaffen, für ibn felbit guter Breiban in Bereitschaft ju balten. Er ift unzufrieden, "daß man bie Einbringung von beu und Grummet fo malamente in Acht genommen, daß es nie auf einmal gemähet und gut eingebracht worden, wodurch bie Pferdezucht febr gelitten." Es fei ibm "an einem Fohlen mehr als an zween Meierhofen gelegen." Bu Ende Det. in Prag eingetroffen, fubr er einige Tage fpater nad Gitidin.

Nicht lange und ber Krieg hatte sich von ben Ufern ber Ofisee bem Berzen von Deutschland zugewendet, bedrobte die Grenzen von Bohmen, zu schwerer Anklage gegen Wallenftein. Der klägliche Zuftand ber einzelnen Regimenter mag wohl weniger ihm selbft, als der Art von Kriegsührung, zu welcher er genothigt, zuzuschreiben sein, lag es boch in der allgemeinen Sitte der Zeit, daß die Inhaber von Regimentern, von Kahne

lein, ibre Stellen fo febr wie möglich ausbeuteten, namentlich fcmeren Unterfchleif binfictlich ber Babl ber Combattanten fic erlaubten, aber bimmelidreiend ift bie Beife, in welcher biefe incompleten, burd bie von ben Rurfürften gebotene Entlaffung von 40,000 gebienten Solbaten vollends gerrütteten Truppen bebufe ber Bertbeidigung von Dommern und felbft von Dedlenburg eparvillirt maren. Sie fonnten nirgenbe ernftlichen Biberfand leiften, baber es nicht zu verwundern, bag bereits bamals Biele ber Anficht, es fei ben Schweben abfichtlich bas Borbringen fo leicht gemacht worden. Dafür ift nicht ohne Bedeutung Rhevenhillers Bericht (XL 1131), wonach Guftav Abelf sofort ben alten Sauptrebell, ben bobmifden Lafapette, ben Grafen von Thurn bem Bergog jugefchidt, fein Bedauern geaußert, bag ber Raifer bie treuen Dienfte, Die glanzenben Siege, Die Darbringung von But und Blut fur ben Raifertbron nur mit Undant belobne. Das ju tragen, fei einem belben unmöglich. Darum erbietet uch ber Ronig bem Gefranften mit allem Lieben und Guten, wo eine Belegenheit bagu fich ergebe, willig gu fein. Der Gebaufengang entspricht ber Beife bes Ronigs, und tragt insofern ber Brief bas innere Beprage ber Bahrheit. Gin fernerer Briefwechsel bes fdwebischen Ronigs mit Ballenftein ging burch Arnime banbe. Bereite im Nov. 1630 bat Arnim von fcmebifder Seite bas Alphabet erhalten, in welchem er corresponbiren foll. Mithin ift biefe Correspondeng bes Ronigs mit Ballenftein eine geheime, um bie einzig Arnim wußte. Gie war von Bichtigfeit, benn beibe geben Befehle, bag bie Briefe burch bereitstebende Couriere beforbert werben bei Tag und Racht. Bugleich fand Ballenftein in Unterhandlung mit Ricelieu, wie bas aus einem Schreiben bes beffischen Befandten Bolf, ber im Spatherbft 1630 bem ichwedischen Sauptquartier folgte, fich er-Darin beißt es, Ballenftein habe neulich einen eigenen Gefandten an ben Carbinal Richelieu abgeschickt und Dinge vorschlagen laffen, nach welchen man glauben burfe, er wolle der Beleidigung halber, die er ju Regensburg empfangen, bem Raifer einen schlimmen Poffen spielen. Der bereits in ber Rudreise begriffene sowedische Gesandte Rasch sei eilends nach Paris zurüdgerufen worden. Ob sich Wallenstein für diese Correspondenz mit Schweden und Richelieu hat autoristren lassen, wie für die Unterhandlungen mit Sachsen ?

Dag er bem Raifer nicht gegrout habe, suchen feine Bertheidiger nachzuweisen, zuvorderft burd Rerdinande haltung gu ibm, auch nach bem Regensburger Befdlug. "Als nach ber Schlacht von Breitenfeld bas furfachlifde Beer unter bes Relbmaricalle Arnim Befehl fic ber Grenze von Bobmen naberte und ber Raifer jum Sous feiner Erblande feine Bulfe bereit batte, wendete er fich in diefer Bedrangnig an Wallenftein und boffte, wenn nicht durch feine That, doch durch feinen Rath den Sturm ju beschworen, welcher gegen ibn berangog. Queftenberg, welcher in dem vergangenen Jahre nach Memmingen gefendet murbe, um von Ballenftein ben Commandoftab gurud. aufordern, wird fest von dem Raifer beauftragt, die Gulfe und ben Rath bes entlaffenen Generaliffimus in Unfpruch zu nehmen." Den betrachtete ber Raifer überhaupt nicht als entlaffen. Er blieb fortdauernd mit Ballenftein im Briefwedfel. Er verlangte von biefem Gutachten über bes Pringen von Pfalgburg Bestellung jum gelbmaricall und erinnerte jugleich an Ballenfteine Berfprechen, in zweifelhaften gallen mit Rath und Butachten zu bienen. Die Korberung folder Gutachten wieberholt fic baufig. 3m Januar 1631 foll Ballenftein feine Deinung aussprechen über einen Operationeplan für Tilly nach bem Rall von Barg und Greiffenhagen. Ballenftein bebt babei bervor, bag bas Rriegevolf Roth leibe, bag es beshalb entlaufe, feiner Officiere nicht achte. Beiter forbert ber Raifer ein Gutachten über den von Tilly abgestatteten Bericht. 3m Febr. 1631 find bes Raifere Briefe überichrieben wie por ber Entlaffung : "Unferem General-Dbriften Feldhauptmann." Man fieht, ber Raifer fest Bertrauen in Ballenftein, febr großes Bertrauen in Bezug auf Wollen und Ronnen.

Daß solche Gefinnung ber Bergog von Friedland erwiedert haben sollte, wird man, bas menschliche Berg nach feinen Schwach-heiten und harten erwägend, faum annehmen, wenn er auch, 14. März 1631, an Tilly schreibt: "Also wir auch beroselben

nit pergen mogen, bag fein Abgefandter von Schweben bei Uns gewesen, weniger bag von J. Rapf. DR. wir Und offendiret befinben." Er batte bem Raifer Die ausgezeichnetften Dienfte geleiftet, mag auch fr. hurter noch fo febr fich bemuben, bas Gegentheil bargutbun, und war gum Dant bafur auf bas ungeftumme Anbalten berjenigen, bie meniger ibrer Unterthanen Leiben empfanben. als fie bas fortmabrenbe Steigen ber faiferlichen Macht furchteten, entlaffen worden, wenn auch in möglichft glimpflicher Beife. Richt obne Grund baben Ballenfteins Freunde vorgetragen : einen fo versuchten, vernunftigen, tapfern, verdienten General inmitten feiner Siegesbahn abzudanten, ift wiber alle Berechtigfeit, alle Billigfeit, alle Staatoflugheit, wider Bernunft und Gemiffen. "Ein foldes Unrecht gegen ben Bergog, daß man wider alle Bernunft , Billigfeit und Berdienft ibn abichaffen und feines Commandos entfegen will, mochte ibn gur Bergweiffung bringen. möchte ben ohnehin gornigen herrn bergeftalt gur Rache antreiben, daß er alle feine Kabigfeiten wider ben Rapfer wendet. bag er bas Rriegsvolf, welches nur ibm folgt, welches auf bas Binten feiner Augen mehr als auf andere Befehle fiebt, auf feine Seite bringt, mit bemfelben fich in die rechte Stellung fest und unter bem Schein, ben rudftandigen Sold ju begebren. manden, ber es fest nicht meint, beiß halten, ober wohl gar bes Reindes, ber biefe Gelegenheit nicht außer Acht laffen wird, Partei ergreifen burfte. Alsbann mothten gutliche Mittel und Die Reue ju fpat fepn." In verwandtem Sinn bat einer ber thatigften Korderer von Ballenfteins Entlaffung, ber Reichsvicefangler von Strablenborf barauf gebrungen, bag jenem bie Mittel, fic ju rachen, benommen wurden. Endlich fann auch Dueftenberg, ungeachtet feiner Ergebenheit fur ben Relbberren. beffen gereizte Stimmung, als ber Entlaffung Folge, nicht in Abrebe ftellen.

Die unter des Kaisers Borwissen begonnene Friedenshands lung mit Arnim brachte einzig dem Berzog von Friedland Borsteil. Seine Herschaften wurden mit Kriegslasten verschont, seine Schlösser durch Salvaguardien beschützt, wie dieses insbesondere der Fall mit dem Palast in Prag, der noch heute den ٠,

bebren Sinn und ben Reichtbum bes Erbauers befundet. ber Dede bes bochgewolbten Pruntfaals ift er felbft bargeftellt, ale Triumphator von vier Sonnenroffen gezogen, einen Stern über bem lorbergefronten Saupt. Die lang fich binftredenben Bimmerreiben find famtlich mit allegorifden Figuren gefdmudt. Bebufe biefer Arbeiten maren Daler aus bem Reich, aus Bolland, aus Italien verschrieben worden. Ausgezeichnet ichon ift ber fleine runde Saal, ringeum mit mythologischen und aftronomischen Bilbern, mahrscheinlich nach bes Bergoge eigner Unache, geziert. "Gine gebeime Treppe fabrt von bier binab in bie Babegrotte, Die, von Tropfftein gebaut, einen feenbaften Einbrud macht und fur Diana und ihre Nomphen bestimmt gu fein icheint. Aus diefer Grotte tritt man in eine weite Saulenballe in großem Style, bie gleichfalls mit prachtigen Frescobildern ausgemalt ift und eine Aussicht auf den Part eröffnet. Die Schonung biefes Lieblingefiges mar gemiffermagen bie Erwiederung von bes Bergoge Berhalten, als es barauf anfam, bie bobmifche Sauptftabt gegen den Angriff ber Sachsen unter Arnim ju fdugen (1631).

"Schon am 25. Det. rudten bie Sachsen in Bobmen feindlich ein, nachbem fle juvor bie von Tiefenbachen verlaffenen Drte ber Laufig befett batten. Schludenau mar bie erfte Bobmifche Stadt, welche die Buth bes burch Religionshaß angeflammten Rrieges erfuhr; fie marb, weil fie durchgangig von Ratholifen bewohnt, rein ausgeplundert. Dann galt es dem feften Bergichlof Tetiden an ber Elbe. Sier machte eine faiferliche Befagung Diene gur Gegenwehr , übergab aber ben Ort, fo wie fie Eruft fab. Bu Auffig, bas 100 faiferliche Reuter bei der Unnaberung ber Sachfen fogleich verlaffen haben, fanden biefe reichlichen Borrath an Lebensmitteln. Auch anderemo wichen bie fleinen Befagungen gurud, und bie Sachfen breiteten fic fonell burd bie Wegend aus. Teplig erfuhr alle Schonung von ibnen, weil es die Befigung eines nicht fatholifden berrn, bes Grafen Wilhelm von Rinofy war. Bu Leutmerig befam ber Keind abermale reiche Beute an Wein und Mundvorrath, und foon am 29. Det. befeste er bie Lobfowisifche Stadt Ranbnis

und gab, weil bie Inwohner Ratholifen maren, alles ber Planberung Preis. Run erhielt Tiefenbach Befehl, mit feinen 10.000 Dann aus Schleffen in Bobmen einzuruden, um bas Ronigreich wider die Sachsen ju vertheidigen. Beil er entfernter von Bien, als der Keind felbft, fo fam der Befehl viel zu fpat, um bas arme Bobmen zu retten : ba , wenn man es ibm gestattet batte, die angefangenen Reindfeligfeiten gegen die Sachlifden Rander feibft fortgufegen, er bem Unfall auf Bohmen mohl vorgebeugt baben murbe. Best mar in Bohmen vorzüglich gu Drag nur alles auf Rettung burch die Flucht bedacht. Marabas machte mit feiner wemig gablreichen Mannichaft einige Bertbeibigungsanftalten; nachdem aber felbft bie Statthalter Brag verlaffen und die Krone und übrigen Rleinobien mit fich fortgenommen , er auch feine Berhaltungebefehle batte, ließ er fich bei bem in Drag anwesenden Waldstein Rathe erholen, mas er in biefer lage au thun batte ? Befam aber gur Untwort : man muffe fic bierin nicht an einen blogen Brivaten wenden. So wie diefe Antwort bem Bergog von Kriedland fein Unwillen mit eingegeben bat, fo wollte man bemerft haben, dag er die igige bedenfliche Lage bes Staats als einen Triumph über feine Reinde angefeben babe. Benigstens fagten feine Freunde laut : Diefenigen , Die auf Balbfteine Entlaffung gebrungen, hatten bem Raifer vortrefflich gerathen. Als diefer geldberr an ber Spige bes Beeres geftanden, batten bie fiegreichen Raiferlichen Rabnen an zwei entfernten Meeren gewebet, und ist mare man nicht nur außer Stand, die faiferlichgefinnten Rurfurften und andere Reichsftande au fougen, fonbern ber Raifer batte auch eine feiner beften Erbprovingen barüber verloren. Marabas, von bem Rath eines fo erfahrnen Rriegers verlaffen und ohne Butrauen ju einem , fomaden und burd ben Berfall ber Subordination nicht zuverläffigen Beeres, gab ben Bedanten, Die Sauptftadt ju behaupten, auf und feste fich in dem leichter ju vertheibigenden Sabor. Der Sachfifde Relbberr Arnim fonnte es nicht glauben, bag man Prag im Ernfte Preis gegeben babe; er befürchtete vielmehr eine Rriegelift, und die Beforgnig, bag etwa mittlerweile Tiefenbach aus Solesien heranruden murbe und bie Sachsen

amifden amei Reuer geratben tonnten, verdoppelte feine Bebutfamteit. Selbft ba viele berjenigen, die über ben Religionsbrud aufgebracht, die Sachfen ale ihre Befreier anfaben, ihnen aus ber Stadt entgegen tamen und Arnimen von dem Abauge bes Marabas und ber flucht ber Statthalter verficerten, magte er es noch nicht in bie Stadt ju ruden. Rur auf bie Ausfage eines Sausbeamten bes Bergogs von Friedland, ber fic nach ber Rlucht feines herrn ebenfalls in bas Gachfice Lager begeben batte, ließ er am 1. Rov. die Stadt durch einen Troms veter auffordern. Da er gleich vorläufig alle Sicherheit wegen ber Religion angeboten batte, fam ber Bertrag mit ber verlaffenen Burgericaft, beren Abgeordnete aus allen brei Stabten im Lager ericienen, balb ju Stande. Die Prager Stadte begaben fich in ben Soug bes Rurfürften von Sachfen und verfprachen ibm Treue und Geborfam. Arnim gab ihnen bagegen bie Berficherung feber Schonung von ber Seite feiner Solbaten überhaupt, und insbesondere ber fatholifden Beiftlichfeit. Borauf 13 Fahnen ju guß und 16 Sahnen Reuter die Stadt befesten, beren Ginguartierung bem Bertrag ju Rolge die Burgerfcaft felbft beforgte. Arnim traf Balbfteinen nicht mehr gu Prag an, ber, nachdem er feine Bemablin unter ber Begleitung bes Grafen Max von Balbftein nach Bien geschickt, fich vor bem Ginguge ber Sachsen auf feine Guter und von ba nach Angim in Dabren begeben batte."

Bereits hatte ber geringe Erfolg, ben Tillys Waffen in Medlenburg und Pommern fanden, Wallensteins Freunde am Raiserhof ermuthigt. Den 26. März 1631 sagt Questenberg bem Raiser: Einzig der Mangel eines Hauptes verschuldet den widerwärtigen Gang der Dinge. Graf Tilly, über 70 Jahre alt, ist nur hergeliehen, hängt von den Rurfürsten ab, ist ein guter Soldat, jedoch nichts in politischen und öconomischen Sachen. Auch ist es sehr möglich, daß bei seinem hohen Alter über Nacht der Tod ihn absordere. Er bat, das möge der Raiser erwägen. Unverkennbar ist das Ziel solcher Fingerzeige. Der Fall von Frankfurt wirkte erschütternd auf den Raiser und den Hof. Questenberg rügte laut (23. April) den von Tilly begangenen

Behler, bag er vor Magdeburg gezogen fei und alles in fo foledter Beftellung und Anordnung gurudgelaffen babe, bag Krantfurt verloren geben mußte. Das batte unter Ballenftein nicht gefdeben tonnen. Richt blog Ginzelne, Biele meinten, beffen Entlaffung fei ein Rebler gemefen. Der Raifer felbft lieft fic verlauten, er fei getäufcht worden, er babe mehrmals bereut, Ballenftein entlaffen zu baben. Ballenfteine Unbanger bachten fic ibn bereits an ber Spige bes Beers; einige bezweiselten jeboch, daß er fich baju bergeben werbe. Queftenberg erflatte, baß er Bedenken tragen murbe, fich in die schwierige Unterhand-Inng mit bem Unentbebrlichen einzulaffen. Der Dbrift San Giuliano, der am 23. April an den Feldberren forieb : »il Padrone a detto hieri ad un suo confidente ministro, che si accorgeva hormai d'essere stato ingannato, e che si erá pentito più d'una volta, di havere lasciato partire vestra Altezza, « gufferte laut, Ballenftein werbe unter feiner Bedingung bas Dbercommando wieder übernehmen. Der Raifer entfendete ben Soffangler pon Berbenberg an ben gurften Eggenberg, damit biefer Mittel und Bege angebe, wie ber gefranfte Ballenftein zu beschwichs tigen fein wurde.

Durch die Kreunde fofort von dem Steigen feiner Actien in Renntnig gefest, fonnte diefer barnach feine Maasregeln nehmen. Er mag bamale feine Unterhandlungen mit Ricelieu und Guftav Abolf aufgegeben baben. Bon bem Raifer war mehr zu gewinnen, jumal ber Ronig von Schweden ein Bundnig mit Ballenftein, bem Bhantaften und Rarren, wie er ibn nannte, faum eines boben Preifes werth gefunden haben mochte. Die Stimmung bes Raifers nach bem Fall von Frankfurt blieb gebrudt, und mit diefem Drud wacht bie Thatigfeit von Ballenfteins Freunden. Saufig erfunbigt fich ber Raifer, was diefer treibe, antworte. Begen ibn felbft außert ber Monarch in bem Schreiben vom 5. Mai 1631: "Demnach ich wegen allerhand erheblichen Borfallenbeiten, fonberlich in materia bes jegigen Rriegestatus und beffen taglichen Beranderungen Em. Lieb. ratbliches Gutachtens und perfonlicher Begenwart bedurfe, berfelben befannter Gifer auch biergu wol geftellt weiß, ale ift an biefelben biemit mein gnabiges Ersuchen,

Sie wollen alsobald nach Empfang dieses eine Reise allher ober in die Rabe vornehmen..." Bon des Kaisers eigner Sand ist der Zusaß: "Ich versehe mich zu Ew. E. ganz gnädigst, Sie werden mir auf einen oder andern Weg, wie hier oben vermelbet, nicht aus handen gehen." Vom Mai an konnte Wallensstein seine Zurückberufung als ausgemacht betrachten.

Die Schlacht bei Leipzig ging verloren. Das faiferliche Bolt in Bohmen und in Schleffen befand fich gleich febr im Unftand; bie Generale felbft verlangten Ballenfteins Rudfebr. Der thorichte Ginfpruch ber fatholifden Rurfurften mar nicht mehr au fürchten. Roch vor ber Uebergabe von Prag, in ben erften Tagen bes Rov. wurde Queftenberg babin entfendet, um pon dem Bergog ju erhalten, bag er bas Commando wieber abernehme. Er lebnte ab, von wegen feines Podagra. Der Gefandte, nad Bien gurudgefehrt, foreibt an Ballenftein, 12. Rov. 1631: "Bue meiner porgeftrigen Anheimfunft babe ich alsbald 3. D. relationirt, was meine Berrichtung bei Em. gewefen, fo baffelbe mit febr befturgtem Gemuth angebort, und ich Sie bermagen affligiret gefunden, bag fich eine billig brob gu erbarmen. Bom 6. und 7. fcreibt man, daß ju Prag alles über und über gebe, manniglich fich jur Flucht rufte, und ftebe alles in terminis desperatis. Der Raiser fragte mich , ob Ew. fich wurden auch binmegbegeben fonnen megen bes Pobagra, und fürchteten 3bro, daß nicht ber Reind fich ihrer Person bemachtige, fo Sie etliche Dale wieberholt. Sie hatten einer gewünschten Erflarung verhofft, fragten eircumstantialiter um Ew. Buftand, repetirten vielmal, wie Sie mit großem Berlangen meine Rudfunft erwartet, und auf biefelbe gebofft batten." Dann fest fic der Raifer nieder und ichreibt felbft an Ballenftein, gibt ibm ju bebenfen, wie bie Gefahr machfe von Tag ju Rag, bittet, er moge naber nad Bien fommen, wo ibm bann die Rathe zugesendet werden sollten.

Den andern Tag wurde der Staatstath zusammengerufen, darin von Ballenftein gesprochen. Einige Stimmen erhoben sich gegen ibn, mit Rachdruck zumal der spanische Botschafter. Er schlug vor, lieber dem König von Ungern den Oberbefehl zu

ertheilen. Dafür ftimmten noch andere. Dem jungen Ronig, fagten fie, wird febermann vertrauend entgegentommen; Ballenftein bagegen ift febr verhaft im Reich, ibm tragt niemanb willige Befinnung entgegen. Die Rurfürften, fo thatig befliffen, ibn au befeitigen , werben feine Rache fürchten. Die Beduld, in welcher Ballenftein feine Entlaffung binnabm, fei nur Schein. Berfiellung gewesen; er habe fich mit Leib und Seele bem bofen Reind verschworen, falls er jemals wieder dem Raifer bienen wurde. Allau gefahrlich fei es, ibm, ber fich beleidigt glaube und von aller Belt, felbft von feinen Freunden, für rachgierig gehalten werbe, bas Schwert, bie unbegrenzte Dacht in bie Banbe ju geben. Abgefandte von Schweden, von Bolland, von Arnim find bei Ballenftein gewefen, was batten fie mit ibm gu thun ? Der Raifer hielt feft in bem Bertrauen zu bemienigen, pon bem augenblidlich allein Gulfe zu erwarten. In ber Antwort auf ben Brief bes Raifers batte Ballenftein für bie Saltung ber Conferent verschiedene Drie vorgeschlagen : ber Raifer enticbieb fich fur 3naim. Es war : Ferbinands Bunich , baf Ballenftein bas Commando als bes Ronigs von Ungern General-Lieutenant übernehme. Diefen Bunich theilend, ichrieb ber Thronfolger ben freundlichen Brief vom 8. Dec. 1631, worin er im Boraus ben General feiner Erfenntlichfeit fur willfabrige Dienfte verfichert. Dergleichen laffe man fich nicht vernehmen, entgegnet Ballenftein, benn wenn er neben Gott felbft bas Commando haben folle , begehre er beffen nicht. Des Raifers Bertreter in ber Confereng ju fein, wurde Rurft Eggenberg auserfeben. Es gogerte biefer, berichtete an Ballenftein, bag er ungern ber Sache fich annehme, ber Raifer brange aber fo beweglich. bağ er nicht umbin tonne ju gehorden. "Ich will mich befleißigen, bem Raifer ju bienen, aber Ew. &. nicht ju unbienen." Er mar Ueberbringer eines Schreibens von bes Raifers eigner Sanb, worin gefagt, ber Fürft, ale fein getreuer, alter, vertrauter Rath, folle mit Ballenftein über Dinge unterhandeln, welche Die Erhaltung feiner felbft und feines faiferlichen Saufes betreffen. Die Inftruction fur Eggenberg lautete auf bas Commando für Ballenftein unter bes Ronigs von Ungern Befehl. Diefer

Punkt war nicht durchzusehen. Am 15. Dec. wurde der Berzog zum Capo der kaiserlichen Armee, von dem König von Ungern unabhängig, ernannt. Er hatte sich verpstichtet, innerhalb drei Monate ein heer von 40,000—50,000 Mann aufzustellen, das gegen auf das bestimmteste erklärt, er werde das zu errichtende heer demjenigen übergeben, welchem der Kaiser den Oberbesehl zuwende, diesen Besehl aber unter keiner Bedingung annehmen. Bugleich verbat er den Titel und die ihm angetragene Besoldung von 100,000 Athlr.

Um 20. Dec. 1631 übernahm Ballenftein ben Dberbefehl. Dreibundert Berbebriefe wurden ausgetheilt; ichnell fammelten fic um ben alten Felbberrn, als Grundftoff einer neuen Armee, Die versuchten Obriften und Sauptleute, Die entweber feit ben Borgangen in Regensburg mit ibm fich gurudgezogen batten, von ihm unterftugt, ber beffern Tage erwarteten, ober bie fpater, feit bas Blud von ben faiferlichen Kahnen gewichen, nach Bobmen gefommen maren. Die Bermöglichen berfelben ermunterte Ballenftein, ihre Ersparniffe anzugreifen und burch Anwerbung von Regimentern, von Sabnlein fic dem Raifer ju verpflichten, ber bundertfältig bie Borlage erstatten wurbe. In der That verfauften viele liegendes But und fabrende Babe, um ihr ganges Capital in Soldaten ju verwandeln. Arme, tuchtige Officiere unterftugte ber Bergog ju gleichem 3wed mit ftarfen Borfcuffen aus feiner Schapfammer. In allen Provinzen ber Erblande murde geworben, in beiben Deftreich, in der Steiermarf, in Rarnthen und Rrain, in Schlesien, Mabren, Ungern. Die Begeifterung, von welcher die Officiere ergriffen, theilte fich, wenn auch weniger allgemein, bem gemeinen Dann mit. Taufenbe von Reifigen und Anechten, lange Buge von Rriegevorrath brangten fich auf ben ganbftragen, bie freilich baburch gar unficher wurden, eilten ben Sammelplagen gu. Aber ein Beer aufgubringen, wie es ber Bergog fic bachte, reichten bie Freiwilligen nicht aus. herrenlofes Gefindel murbe vorzugeweife, wie 1796, 1799, 1805, 1809, 1813, in ben größern Stabten aufgegriffen und mit Gewalt unter bie gabnen geftedt. Auch frembe ganber lieferten bem faiferlichen Beere ibre Refruten : es erneuerten fich ver Lahn auszogen, um für den Raiser zu streiten. Erczka, des Berzogs Schwager, zugleich einer der reichsten Landherren in Böhmen, unterhandelte mit R. Sigismund von Polen in Betreff der Anwerbung von Rosaken. Da es ihm an Geld nicht fehlte, brachte er bald 3000 Pferde und 4000 Rekruten, ein buntes Gemisch von Nationen, zusammen. Der Graf von Merode, nach den Riederlanden versendet, warb wallonische Reiter; Graf Johann Ludwig Hector Isolani eilte in ähnlichem Austrag nach Ungern.

Isolani, ein altes ansehnliches Geschlecht ju Bologna, welches Dompejo Scipio Dolft von einem Lufignan berleitet, ber. au Nicofia geboren, ber Studien halber Bologna besucht, bafelbft fich verheurathet und Rinder binterlaffen baben foll. Diefen, beißt es weiter, mare ber Rame Ifolani (Infulaner) geblieben. Alfolde an fic unwahrscheinliche Ableitung wird burd Bergleichung ber Lufignanischen und Ifolanischen Bappenschilder vollftandig entfraftet. Marcus Ifolani, Senator gu Bologna, lebte 1388. Als bes Bisconti Beer nach bem am 25. Jun. 1402 bei Cafaleccio errungenen Siege ber Stadt Bologna eingeführt wurde, gefcah foldes unter ber Berheigung ber Bieberber-Rellung einer republikanischen Berfaffung; allein es batten bie Mailander fich faum der wichtigern Voften in der Stadt bemache tiat, als ein bafiger Ebelmann, Jacob Ifolani, ben Borfchlag that, den Bergog von Mailand mit ber Berrichaft ju befleiben. Done übermäßige Sowierigfeit wurde ber Antrag burchgefest. Diefer Jacob ift vermuthlich einerlei Verfon mit jenem Jacob Ifolani, welcher, einer der berühmteften Rechtsgelehrten ju Bologna, nach dem Tode feiner Frau die Priefterweihe erhielt und 1413 von Papft Johann XXIII die Carbinalswurde empfing. Das Jahr darauf wurde Jacob Cardinal tit. S. Eucharii von bem Papft, ber fich zu feiner Reife nach Conftang anschickte, mit ben Bollmachten eines Legaten nach Rom entsendet, um bafelbft in Johanns Ramen Befig zu ergreifen , 19. Det. 1414. Carbinale Berricaft in Rom blieb, felbft nach Johanns XXIII Absetung, unangefochten, bis Braccio de Monte, vor den Thoren

ber hauptstadt ber driftlichen Welt fein Beer auffiellend, am 3. Jun. 1417 beren Uebergabe verlangte, um fie, wie er binaufeste, bem fünftigen Papft an bewahren. Ifolani ermutbigte bie Romer ju bem Entidlug, fich ju vertheibigen, und jur Stunde nahmen die Feindseligfeiten ihren Anfang. In mehren Gefechten blieben bie Bracciften Sieger : Gefangne zu Bunberten murben burch fie meggeführt, und mas für die Romer noch beunrubigender, die ungemein reiche Ernte ging bei Berlangerung bes hoffnungelofen Buftanbes verloren. Die Entbedung, daß des Cardinale Beigeordneter, Beter von Stefanaccio, Cardinal tit. S. Angeli, im Einverftandniß mit Braccio bandle, vervollftandigte ben niederschlagenden Eindrud, und während Ifolani fich in die Engelsburg jurudzog, wurde mit bem Reind braugen um bie Uebergabe verhandelt. Am 16. Jun. bielt Braccio, ber Brotector von Rom, wie er von ba an fic forieb, feinen triumphirenben Gingug in Die Stadt; vom 16. Rul, an belagerte er bie Engelsburg. Schon vorber batte 3folani die Ronigin von Reavel feine Roth miffen laffen. begierig, um ben fünftigen Dapft fich Berbienft ju erwerben, feste Sforgas heer gegen Braccio in Bewegung. Um 10. Aug. ließ Sforga fich mit feinen gablreichen Scharen unter ben Mauern von Rom nieber, und fein blutiger Bandidub an Braccio entfendet, follte ale Berausforberung ju einer Schlacht gelten. Diefe anzunehmen, ließ Riemand fich bliden; alles blieb rubig bis jum 26. Aug. An biefem Tage aber brach Braccio auf. um fic auf Berugia, feinem Baffenplag, gurudaugieben. Tag darauf nahm Sforza von dem Batican-Befit und ließ den Stefanaccio verhaften ; Ifolani aber wendete fic nach Bologna und von ba an ben bof bes berzogs von Mailand, ber ibn 1425 ale Statthalter nach Genua feste, auch in verschiebenen Beschäften gebrauchte, bis ber Carbinal am 19. Rebr. 1431 gu Mailand fein Leben befchloß. Gin Streit mit Papft Clemens VII. welcher für bas Saus Ifolani ben Berluft ber Graficaft Die nerbio berbeifahrte, 1532, veranlagte mehre feiner Sobne, im Ausland, namentlich in ber Grafichaft Borg ein Untertommen au fuchen, Mitte bes 16. Jahrhunderts.

Peter Hortensius Isolani, Doctor ber Rechte und bes Landsrechtes zu Görz Beisiger, 1578 und 1592., hat die Görzischen Landesordnungen gesammelt und für den Gebrauch der Gerichtsbisse in eine zwedmäßige Form gebracht. Hercules Leo Isolani wurde in seiner Ehe mit Clara Ratharina von Orzon, Görzischen Adels, der Bater von Johann Marcus Baron Isolani, welcher als Obrist-Lieutenant dem Raiser Rudolf II gegen die Türken, namentlich in der Belagerung von Gran 1595 diente, aber bei dem verunglückten Angriss auf Stuhl-Weißenburg, Mai 1599, in türkische Gesangenschaft gerieth und in derselben noch vor des Jahres Ablauf zu Constantinopel ftarb. Er hatte verschiedene Güter in Kroatien erworben und in der Ehe mit Magbalena von Campana einen Sohn und eine Tochter erzeugt.

Der Sohn, Johann Ludwig hector Graf Isolani, geb. ju Borg 1580, trat geitig unter bes Baters Leitung in Rriegs-Dienfte, querft gegen die Turten fich versuchenb. 3hr Gefangner im 3. 1602, wurde er burch eines Stalienere ober Balachen Bulfe befreit und in ben Stand gefett, Siebenburgen ju erreichen. Der junge Mann, Die einmal betretene Laufbabn verfolgend, diente unter Matthias und Kerdinand II mit bem gleichen Eifer, namentlich in Bobmen, am Rhein und an ber Elbe, auch unter bem Bergog von Friedland gegen den Mansfelder, als biefer, nach ber Riederlage bei Deffau, 1626, den ungrifchen Brengen queilte. Bfolani, bereits Inhaber eines froatifchen Regiments, und Obrift Bedmann erfturmten bei Reuftabtl an ber Baag bes Mansfelders von Dragonern vertheibigte Bagenburg. Unter Savellis Dberbefehl ftand Isolani 1630 in Vommern, und 1631 focht er bei Leipzig mit Auszeichnung; feits bem führte er über alle froatifchen Regimenter ben Oberbefehl. Seine Erfolge in bem Berbgefcaft belohnte ber Bergog von Friedland, indem er ibn jum General ber gefamten leichten Reiterei ernannte. Er begab fich nach Rroatien und mar noch nicht lange ju bem heer jurudgefehrt, als ibn, mabrend ber Belagerung des Schloffes ju Coburg, von Bergog Bernhard von Sachsen-Beimar ju Silbach bei Ronigeberg einige berittene Compagnien "unversebens überfallen, viel niedergemacht und

etliche Cornett und Bagage erobert wurden." Einen Monat später erfolgte die Schlacht bei Lüßen, für Isolani die Gelegensheit zu hoher Auszeichnung. Noch vollständigere Rache wegen Silbach nahm er zu Pfingsten 1633 unweit Eger. "Nachdem herr Obrister Dupatel die neue Ungarn und Erabaten (ein schön auserlesen und wolgemundirtes Bolf) bei Eger getrennt und versagt, hat herr Obrister Isolani mit seinen Erabaten nachgesest, das Taubes und Dänemärtische Regiment zertrennt, viel Fahnen erobert, auch der Königl. Prinz aus Dänemarf in einen Arm geschossen worden, dene aber Obrister Kalcstein und herzog von Sachsen-Altenburg wiederum entsest und sene in die Flucht getrieben."

3m 3. 1634 folgte Ifolani mit gablreichen Scharen Rroaten bem romischen Ronig in den Feldzug von Rordlingen, und aus feinem Sauptquartier ju Schoningen entfendete er ben 11. ober 21. Aug. 1634 die blutdurftigen Borden, welche ber benachbarten Stadt Sochfadt fic bemeifterten und bafelbft bie namenlofen Greuel verübten. So iconungelos verfubren bie Plunberer, bag felbft eine Anverwandte von ibres Meifters Sausfranen. ber alten gurftin Sofmeisterin, "Frau Teufflin, auf bem Tobe gelegen bat." Eine gleich verberbliche Thatigfeit entwickelten Afolani und feine Kroaten in den Bugen, welche eine Folge ber Rördlinger Schlacht. Un ihn bat fic namentlich Meiningen mit Accord ergeben; "wiewol nun bie Stadt bem Dbriften 1800 Thaler gegeben, ift fie gleichwol zwey Tage lang geplunbert, zwei Beiftliche niebergehauen und Cangler und Rathe übel tractirt worden, das Städtchen Themar, weil es nicht accorbiren wollen, in Grund abgebrannt, barauf forbere auf Sula gangen, allba Bergog Wilhelms von Sachsen=Beimar Reuterei ihnen begegnet, welche mit ihnen icharmugiret und mit Berluft etlich 100 fich retiriren muffen." Die Schweden wichen bis Erfurt jurud, mabrend Molani, in Anerfenninif feiner Leiftungen. bas Generalat über famtliche Rroaten und burd Diplom vom 12. Mara 1635 bie reichsgräfliche Burbe empfing. Rur ben Reldzug biefes Jahrs war er bem Gulfscorps, welches Piccotomini nach ben Rieberlanden führte, zugetheilt, mit famt ben

troatischen Regimentern Isolani, Corvus, Korgaes, Blafionis und Bathiany, und funf mit doppeltem Gewehr verfebenen Compagnien. Die Menge ber Keftungen in ben Rieberlanden begunftigte feineswegs ben Dienft biefer leichten Reiterei, aber eine um fo bedeutendere Rolle fpielte fie in dem Angriff auf die Champagne, Anfange Darg 1636. "Den 20. Febr. feynd brey Stund unter Berdun die Rapferische und Spanische Truppen in großer Angahl über die Mofel paffiret: General Colloredo hat mit feinen unterhabenben Regimentern ben Bortrab gehabt, benen Ifolani mit etlich 1000 Ungarn, Erabaten, Bepbuden, Poladen und bergleichen Rationen gefolgt, ingleichen Graf von Isenburg mit feinen Regimentern ju Rog und ju guß; barauf succedirte Bergog Carl von Lothringen mit dero anvertrauten Artillery und Gefdus, marchirten alle in guter Ordnung, war mehrentheils ein wolerfahrnes und versuchtes Rriegsvolf, alfo baß aus biefen obgedachten Truppen ein rechtschaffenes Corpus eines auserlesenen mächtigen Rriegsbeeres formirt murbe, beftebend in 15,000 Bferd und 6000 Auffnechten, welche mit Bewalt in Champanien eingebrochen, ba fie in bie 60 Städtlein, Fleden und Dorfer in die Afchen gelegt, brei ftarte Truppen aufs Saupt erlegt und zwei auserlesene Compagnien, barunter ben Duc de Montbagon und Comte be Maulevrier niedergehauen, ba bann Graf Isolani mit seinen so viel 1000 hungarn, Erabaten, Beyduden, Poladen gewöhnliche Arbeit gemacht."

Es war das gleichsam ein Borspiel den beiden Einfällen, in demselben Jahr gegen die Picardie und die burgundische Grenze versucht. Isolani befand sich bei der von Gallas besehligten Sauptarmee, und war es vornehmlich seine Aufgabe, mittels der leichten Truppen den Franzosen die Bewegungen der Armee zu verbergen. Der Marsch, in der Mitte Octobers zu Champlitte angetreten, sührte zu dem Städtchen Mirebeau, 23. Oct., welches nach kurzer Gegenwehr mit Sturm genommen wurde. Dem folgte am 26. ein Gesecht, worin die Franzosen der Arvaten Lager in Brand gestedt, Isolanis Autsche mit ihrem reichen Inhalt und mehre Schreiben seines Sohnes, des Grafen Ludwig sämtliche Handpserde, überhaupt 1800 Pserde erbeutet

baben wollen. Bie bemnachft bie verfehlte Belagerung von 6. Jean-be-Bone ben völligen Rudjug ber faiferlichen Armee nach fich jog, bildete Ifolani mit feinen Rroaten bie Rachbut, beren leutes Glied bes Cobnes, bes Grafen Ludwig Ifolani Regiment ausmachte. Stoly auf folche Ehre und burchbrungen von der Wichtigkeit feines Berufs, wollte ber junge Dann Die Brude über bie Tille, bei Spop, nicht überichreiten, er febe benn juvor ben letten Radiagler bruben und in Sicherbeit. Mule Unftrengung ber Frangofen vereinigte fich gegen ben neuen Doratius Cocles, und von eines Lumpen Gefchog vielleicht fand ber jugendliche Beld ben Tob und ju Spop in ber Liebfrauenfirde fein Grab. Bu ber Execution, gegen Beffen-Caffel 1637 befilmmt, wirfte wieberum fein Bater, jest Relbzeugmeifter, an ber Spige von 12,000 Dann, gleichwie er 1638 in Pommern Rand. Er beidlof feine Tage ju Bien, im Darg 1640. Durch felu Teftament vom 12. Mary 1640 binterließ er bie 1636 aus gefaufte Derricaft Trubeswinfel in Deftreid, Biertel Unter-Wiener-Bald, feiner Bausfrau Margaretha Teufel, ju lebenslanglidem Genug; Saupterbinen aber murben feine Zöchter, Unna Maria Glifabeth und Regina. Jene, an ben Grafen Chriftoph Alban von Sauran vermablt, gefdieben 1646, vermachte burd Teftament vom 23. April 1648 ibr ganges Erbtheil ihrer Schwefter, bie in bem Rlofter E. Jacob ju Bien, (An Rogul & Augustini, ben Schleier genommen batte. Bur Arbeiffen erwibtt, veridenfte Regina am 14. Marg 1653 ibre beiten Perriduften Erubesminkel und bas ungleich bebentenbere Bibmi'd. Mida, Bunglauer Lrebies, an ibr Alefter. Diefe leste Pritigalt war ber Antbeit Jielanis von bes Grieblinders confineriten ofutern, und bet barüber gegebene facertide Schenfungsben't think that Entern vom & Sen. 1636 - Gin Graf Rio-HIM. HI CHAN ENGLISH EVILLET HE DOWN HOL SOUND, BATH den 1. Banner lieb.

Jistem, der Kent, war kunckurgs der einzige unter den Gemeann welche dem Frandeinder Beürrderung verdanken sollen. Der Genden Gulas, Mannicht. Auszuger, Monstenersti nunden zu finderhichts der Arzilerne ernanne, umfann aber defür die Regimenter, die fie früher gehabt, neu errichten und mit einigen Compagnien verftarfen. Generalwachtmeifter - Patente erhielten zu gleicher Beit Schaumburg, Bolt, Officuz, Baraucourt, Merode, Abam Philipp von Kronberg, Des Fours und Sparre. Gewöhnlich fo abflogend, unerfattlich in bem Begebren von Ehrfurchtbezeigungen, felbft ben Erften bes Beere gegenüber, zeigte Ballenftein in ben brei Sonigmonaten feines provisorischen Armeebefehle eine fruber unbefannte Freundlichfeit und Befprachige feit, welche ibm Bieler Bergen gewann, von noch mehren bie Eitelfeit bestach. Durch bie zahlreichen gleich anfange vorgenommenen Beforberungen feffelte er nicht nur bie Borgezogenen an feine Perfon, fonbern entrig auch einem etwaigen Rachfolger bie Möglichfeit, burd Ehrenbezeugungen bie einflugreichften Df. ficiere ju gewinnen. Und indem er Obriften und Sauptleute bestimmte, für die Anwerbung von Soldaten Borfcuffe zu leiften, brachte er nicht nur in ber Gile viel Bolf gusammen, fonbern er verhinderte auch, daß irgend femand außer ibm bas Commando übernehme. Denn nicht auf bes Raisers ober seines Sobns Burgicaft, fondern auf bes Friedlanders Ramen festen bie Officiere ihr Gelb ein. Batte man von Wien aus einen andern Relbherrn geschidt, fie wurden alsbald ihre Borfduffe eingefordert haben.

:

ين

يسن

::

•

:

€.

انز

Uebrigens läßt sich benken, daß, obwohl Wallenstein Tonnen Goldes spendete, wie z. B. für die Anschaffung von Eurassen, die er aus Mailand, dem Sig der berühmtesten Wassenschmiede, bezog, daß, obwohl die Obristen große Summen herschossen, dieses bei weitem nicht ausreichte, ein heer von 50,000 Mann zusammenzubringen, auszurüften. Außerordentliche und sehr hohe Steuern, welche keines Standes verschonten, wurden in den Erblanden erzhoben. Schlessen allein ward für den Bedarf von 28 Regimentern angeschlagen, dem Land ob der Enns monatlich die Summe von 52,000 Gulden abgefordert, was in der kaum beruhigten Proving nochmals Aufruhr veranlaßte. In Niederöstreich mußten laut Landtagsbeschluß von gestlichen und weltlichen Gütern auf das Pfund heller 4 Schilling gesteuert werden. Ein Gutsberr mußte 40, Pfarrer und Caplan 4, ein Doctor oder hoshandels-

mann 30, ein Advocat 12, ber Burger und Sandwertsmann 6, ein Borftabter in Bien 3 Gulben entrichten. Bauerfnechte, Taglobner, Dagbe gablten 15 Rreuger. Reichlich floffen bie freiwilligen Beitrage: ber Ronig von Ungern und feine Gemablin gaben 300,000 Rtblr., Bifchof Anton von Wien gab 80,000 Rtblr., Rurft von Dietrichftein 100,000 Gulben, Graf Dichna 100,000 bobmifche Thaler, eben fo viel ber gurft von Eggenberg, 10,000 Dufaten ber Reichevicefangler von Strablenborf. Stärfer brudte bie bis babin gang unbefannte Laft ber Ginquartierung. Solbaten mußten von ben Quartiergebern befoftigt werben, mas au vielen Erceffen Unlag gab, wenn auch Ballenftein die Disciplin mit eiferner Strenge handhabte. Leichte Bergeben , die im Krieden baufig ungeabndet bleiben, wurden mit dem Tob beftraft. Er wollte ein Dufterbeer ine Relb führen, und bas marb erreicht. Aber ber Ablauf bes breimonatlichen Termins fand nabe bevor. Bier Bochen fruber, 20. Febr. 1632, wendet fic Eggenberg fdriftlich an den Feldherrn, fagt ihm: "was Gie gethan haben, fieht jedermann; bie Guten find erftarft, die Begner fteben verwirrt. Das Alles verdauten wir, nachft Gott. Ihrer Rraft und Ihrer Emfigfeit. Bir verfpuren bas Beben bes gunftigen Binbes. Ber wird uns aber vollends bem Safen bes Seils einführen, wenn Sie aus bem Schiffe treten ?" Eggenberg bittet und flebt, Ballenftein moge folden Entschluß auf-Undere murbe er fich gefrantt fühlen bis jum Tob, benn nur biefen und polligen Untergang babe er aufonft por Augen. Er, bes Raifer betrautefter Rath, bittet um die Rortbauer ber Liebe, ber Gnabe bes Kelbberren. Ginige Tage fpater fand ber P. Duiroga, ber Konigin von Ungern Beichtvater, mit Bollmacht verfeben, bei bem Bergog fich ein. Es wird Diefer gebeten (28. Febr.), fich offen gegen ben Pater ausgufprecen; außer bem Raifer miffe einzig Rurft Eggenberg um bie Sendung. Bon ber andern Seite Schickt Maximilian von Bayern feinen Rangler nach Bien. Diefer bat ben Auftrag, ben Bertrauten Ballenfteins ju fagen, wie eine Ausfohnung bes Rurfurften lebhafter Bunfc. Denn in Regensburg fei Unrecht geschehen. Die Sache babe ber Rurfurft pon

Mains betrieben, nicht Maximilian, als welcher ihr entgegen gewesen.

Eine willfährige Antwort ab Seiten Ballenfteins boffte ber Raifer burch bes Fürften von Eggenberg Bermittlung ju erbalten. Der aber war frant, fonnte bei bem beften Willen nicht reifen. Desbalb trug er feine Bitte idriftlich vor: er verfichert ben Bergog. bag er aufrichtiges, von Bergen getreues Mitleid mit beffen Bufand und Befdwerben empfindet, fieht ein, bag man ibm nicht zumuthen burfe, in diefer Art fortzufahren; aber bann bittet er um Gottes willen, Ballenftein moge ibm bie Bnabe nicht verfagen, fo lange noch in feiner boben Stellung fich ju gebulben, bis er mit ibm reben tonne. Doch und theuer vermahrt fich Eggenberg gegen ben Berbacht, ale gebrauche er fich eines Borwands, um ben Bergog jurudjubalten. Er verfpricht zu reifen, fobald er bie Bewegung ber Ganfte ertragen tonne. 3hm ift neben ber Boblfabrt bes Raifers und bes gemeinen Befens nichts bober, nichts angelegener, als Gr. &. volle Genugthunng ju geben, Dero Willen ju erfüllen. "Denn alfo erfordert es die Schuld und die Lieb, damit ich Em. 2. fraftig verbunden bin." Das ichreibt Eggenberg acht Tage por bem Ablauf bes Termins, an welchem fein Commando nieberaulegen Ballenftein beabsichtigte. Indem alfo Eggenberg auffet Stand, ben ibm gewordenen Auftrag ju-erfüllen, murbe als fein Stellvertreter Anton, ber Fürftbifchof von Bien, auserseben. Der trug bes Raifers und bes Ronigs von Ungern eigenhändige Briefe bei fich, au unterhandeln, ale fei er Eggenberg felbft.

Anton Wolfradt, eine ber ausgezeichneten Personlichkeiten jener großen Zeit, war, so beißt es in den Annalen der Abtei Kremsmünster, der Sohn armer, aber sehr rechtschaffener Eltern, im 3. 1581 zu Coln am Rhein geboren und auch daselbst in den Anfangsgründen der Wissenschaften bestens unterrichtet. Auf unbekannte Beranlassung in das Collegium germanicum nach Rom versetzt, studirte er daselbst die Philosophie mit ausgezeichnetem Fortgang, nach deren Beendigung er sich in den Orden der Cisterzienser begab, in dem burgundischen Kloster Citeaux (nach einer andern Aussage aber zu Clairvaux) das Roviziat zurücklegte und sodann in dem öftreichischen Stift heil.

Rreug fich burch bie Belübbe verband. Ale er bierauf nach bem Willen feiner Dbern jum zweitenmal nach Rom ging, um bafelbft Theologie ju boren, betrieb er biefes Studium mit einem fo glanzenden Erfolg, bag er bieraus nicht nur bie Doctorwurde erlangte und seinen Ruhm durch schriftliche und mundliche Beweise begrundete, sondern felbft den berühmten Cardinal Bellarmin fo febr fur fich einnahm, daß diefer bei Belegenheit einer theologischen Disputation laut gleichzeitigen Beugniffes ibm aur besondern Auszeichnung feinen Carbinalebut mit ben bebeutenden Borten auffeste : "Erhebe bich nicht zu fehr, wenn bereinft ein folder but und gleiches loos bir ju Theil wird." Als er hierauf wieder nach Deftreich in fein Mutterflift beil. Rreng gurudfehrte, mar ihm ber Aufenthalt bafelbft nur auf furze Beit gegonnt, indem ibn bald bierauf fein Abt in bas flepermartifche Ciftergienserftift Rain abicidte, woselbft ibm querft ein theolog gifdes Lebramt, balb bernach aber auch bie Berwaltung ber fenem Stift einverleibten Pfarrei Gradwein aufgetragen marb. Der Ruf feiner guten Saushaltung beforderte ihn im 3. 1612 gur Abtei Bilbering , beren Borfteber in bas Stift beil. Rreug verfest worden mar. Da im nachftfolgenden Jahr auch Rremsmunfter durch den Tod feines Abtes Alexander I verwaift worden mar, munichten bie baligen Donde einen Dann von gleichen Renntniffen und Berbienften au ihrem Dberbaupt au befommen. welchen Bunich felbe auch bem Raifer Matthias bei Gelegenbeit eines Besuches, womit biefer ben 14. Jul. 1613 bas Stift beebrie, vortrugen, ber von biefem fo gutig aufgenommen marb, bag er felbft ben Abt von Bilbering ju foldem ale ben tanglichften vorschlug und ihm wenige Tage bernach bis zur erfolge ten papftlichen Dispensation auch die Abminiftration von Rremsmunfter auftrug. Da noch im nämlichen Jahr von Seite Roms und bes Generalabts von Citeaux bie Erlaubnig jum Uebertritt in ben Benedictinerorden erfolgte, fo ging am 18. Dec. 1613 burd ben Landesbauptmann Bolfgang Bilbelm von Bolfenftorf und ben Bifchof von Bien , Deldior Rlefel , als Commiffaire bes Raifers, in Beifein bes hierzu verordneten Paffauifden Suffraganes, mehrerer Aebte und eines gabireichen Abels bie Inftale

tirung vor fic, worauf im nächstfolgenden Jahr auch die feierliche Bestätigung von dem Bischof zu Passau, Erzherzog Leopold erfolgte.

Die 26fabrige Regierung biefes rubmwurbigen Pralaten, wovon er bod nur gebn Jahre im Stift verbrachte, bie übrigen aber in ben boben Memtern eines faiferl. Rammerprafidenten und Rarftbifcofe in Bien verlebte, war, man mag nun auf bie perfonlich großen Eigenschaften und boben Burben feines Dberbauptes, ober auf bie von felbem feinem Stift verschafften Bortheile und befondern Borguge fein Augenmert wichten, die gludlichte und glangenbfte Periode Rrememunftere. Roch im Jahr 1613 ward Abt Anton vom Raifer Matthias zu beffen Rath, von ben obberennfifchen ganbftanben aber ju ihrem Berordneten erwählt, in welcher Bestimmung er bem im 3. 1614 vom Raifer jur Reftfegung ber öftreichischen Erbfolge in Deftreich , Ungern und Bobmen aufammenberufenen Convent, im nachffolgenben Sabr aber auch bem begbalb ju Prag gehaltenen gandtag mit bem Bropft Leopold von St. Alorian beimobnte. Bu biefer Beit abernahm ber gefällige Pralat auch bie einflweilige Abminiftration bes burch ben Tob feines Abtes Johann Bilhelm verwaiften Racbarftiftes Garfien auf fic; auch legte er im 3. 1617 nebft bem Abt Anton von Garfien und bem Burggrafen von Stever, Sigmund von Lamberg, ben Grundftein ju bem in fener Stadt neu erbauten Capuginerflofter. Bie vortheilhaft bas Birfen Diefes fo flugen als thatigen Borftebers mabrend ber gebn Jahre feines Aufenthalts in bem Stift mar, lagt fich nur aus ber nabern Bergleichung feines Zeitverhaltniffes mit feinen Thaten beutlich erfennen.

Die letten Regierungssahre bes Raisers Matthias führten für die tatholischen Stande des Landes überhaupt, vornehmlich aber für die begüterte, mit ihrem Landesherrn im getreueften Berein stets ausharrende Geistlichkeit viele Bedränguisse herbei. Der größtentheils protestantische Abel hatte bereits im 3. 1609 sich die freie Religionsübung auf seinen Schlössern und in dem gemeinschaftlichen Landhause zu Linz in einem landesfürstlichen Bestätigungsbrief zusichen laffen und gestattete nicht nur seinen

gleichgefinnten Unterthanen ben Butritt gu feinen Prebigern, fonbern unterftugte auch ben Profelpteneifer biefer lettern burd mannichfaltige Mittel. Die ber lutherifden Lehre gahlreich ergebene Burgericaft ber landesfürftlichen Stabte mar bocht migvergnügt barüber, bag jene bem Abel ertheilte Freiheit ber Religionsubung nicht auch ihr im gleichen Dage zu Theil marb, und magte es daber willfürlich in mehreren Stabten, wie in Ling, Steper, Smunden und andern Orten, Lehrer gu beftellen und fic ben faiferl. Reformationsanstalten gewaltsam zu wiberfenen. Der aus Mangel an geschickten und eifrigen fatbolischen Lebrern größtentheils vernachläffigte Bauernftand mußte eigentlich nicht, wem er zugebore, und ward feines Blaubens wegen von der Gegenvartei vielfältig angefochten. In folder Lage vermochten bie Pralaten um fo weniger fur bie gute Sache ber Religion zu thun, ale ihre Stimme in ben ftanbifden Berfammlungen von ber Mehrzahl übertaubt und die Sicherheit ihrer geiftlichen Gemeinden und weltlichen Bestgungen mit jedem Tage mehr gefährdet ward. Die Spannung ber Gemuther nahm um fo mehr überhand, ale bee Raifere Gebuld burch ben Tros ber auf frühere Berdienfte um benfelben pochenden Begenpartei gulest ermudete und Matthias fich felbft um auswärtige Sulfe bewarb, woraus neue Berbindungen der Digvergnügten mit den aufrührifden Bohmen, Dabren und Ungern entftanben. bem im 3. 1619 erfolgten Tobe biefes Rurften und dem Regierungeantritt bes bereits als eifriger Begner ber Protestanten erprobten Ergberzoge und nachberigen Raifere Rerbinand II brach Die bisberige Erbitterung in eine formliche Emporung aus, inbem bie nach einer auswärtigen Regierung begierigen protestantifden gandftande bem neuen ganbesberrn die Erbbulbigung ichlechterdings verweigerten und zu biefem Ende eine eigene Lanbesabminiftration im 3. 1619 aus ihrem Mittel errichteten, an beren Spige ein bem Stift benachbarter Berr, Rarl Jorger au Scharnftein und Bernftein , ftand. Bu allem Glud fur bie tren gebliebenen Stanbe mar biefer bebrangte Buftanb nur von furger Dauer, indem Berdinande Standbaftigfeit mit der thatigen Beibulfe feines treuen Freundes und Bundesgenoffen, des Berzogs Maximilian von Bapern, schon in den nächtfolgenden Jahren die Empörung dergeftalt unterdrückte, daß ein großer Theil des rebellischen Adels seiner Güter verlustig und landes füchtig ward, der zuruckgebliebene aber sich zur völligen Unterwerfung bequemen mußte; zugleich kam aber auch das Land vertragsmäßig zum Ersas der hierbei aufgewandten Kriegskosten im J. 1621 pfandweise in den Besit des bayerischen Gerzogs.

Babrend biefes gangen bebenflichen Zeitraums mar bennoch bie Regierung bes Abtes Anton größtentheils rubig und ber Boblftand des Rloftere felbft im Bachethum begriffen. Die gleichmäßige Gute und Berechtigfeit, womit er feine proteftantifden wie fatholifden Unterthanen behandelte, bie er gur Beit einer Theuerung und überhand genommenen Biehfeuche febr liebreich unterflügte und welche er in ber Folge von ber Einquartierung ber baperifden Befagungetruppen befreite, verficherte ibn ibres vollften Intrauens. Seine Renntniffe und Beicaftefertige feit, die er vornehmlich bei wichtigen Belegenheiten und bei ben Randifchen Bufammentunften an den Tag legte, festen ihn bei bem Abel ebenfo in Achtung, als ibn feine fluge Berträglichfeit und uneigennütige Gefälligfeit bei ben Parteien beliebt machten. Da hierbei noch feine weise Saushaltung sowohl bas Bermogen, als feine immer forgfältig betriebenen Bertheibigungsanftalten Die Sicherheit bes Stifts außer Befahr festen, feine Ergebenheit und Treue gegen feinen Landesfürften aber ihm beffen Gunft im vollften Dage erwarben, fo tonnte ber Buftand bee Stifts unter einem folden Dberhaupt nicht andere ale glüdlich fein. Um ben geiftlichen Bobiftand Rrememunftere ju begrunden, entwarf Abt Anton icon im 3. 1614 ebenfo befcheibene als zwedmäßige Disciplinarftatuten und trat ju biefem Ende nicht nur mit ber wegen ihrer Rlofterzucht bamale febr berühmten Reichsabtei Beingarten in Schwaben in genauere Berbindung, fonbern er nabm auch an der um diefe Beit von bem thatigen Abt Raspar m Relf betriebenen Errichtung einer öftreichischen Benebictiner-Congregation ben lebhafteften Antheil. Bur Bierbe feines Saufes verwandte er gleich beim Antritt feiner Amtoführung beträcht. liche Summen, indem er nicht nur die Stiftefirche in ihrem

1

t

r

μĺ

J.

ij.

3:

Ľ

بيرا

etek

11.40

۲Ħ

161

itijo

ŚΦ

etliche Cornett und Bagage erobert wurden." Einen Monat später ersolgte die Schlacht bei Lügen, für Isolani die Gelegens beit zu hoher Auszeichnung. Noch vollständigere Rache wegen Silbach nahm er zu Pfingsten 1633 unweit Eger. "Nachdem Herr Obrifter Dupatel die neue Ungarn und Erabaten (ein schön auserlesen und wolgemundirtes Bolf) bei Eger getrennt und verjagt, hat herr Obrifter Isolani mit seinen Crabaten nachgesetz, das Taubes und Danemärkische Regiment zertrennt, viel Fahnen erobert, auch der Königl. Prinz aus Danemark in einen Arm geschossen worden, dene aber Obrister Kalcstein und herzog von Sachsen-Altenburg wiederum entsest und sene in die Flucht getrieben."

3m 3. 1634 folgte Ifolani mit gablreichen Scharen Rroaten bem romischen Ronig in ben Feldzug von Rordlingen, und aus feinem Sauptquartier ju Schoningen entsendete er ben 11. ober 21. Aug. 1634 die blutburftigen Borben, welche ber benachbarten Stadt Sodfabt fic bemeifterten und bafelbft bie namenlofen Greuel verübten. Go iconungelos verfuhren bie Plunberer, baß felbft eine Anverwandte von ihres Meiftere Sausfrauen, ber alten Kurftin hofmeifterin, "Frau Teufflin, auf dem Tode gelegen bat." Eine gleich verberbliche Thatigfeit entwickelten Isolani und feine Rroaten in ben Bugen, welche eine Rolge ber Mördlinger Solact. An ibn bat fic namentlich Meiningen mit Accord ergeben; "wiewol nun die Stadt bem Dbriften 1800 Thaler gegeben, ift fie gleichwol zwey Tage lang geplunbert, amei Beiftliche niedergebauen und Cantler und Rathe übel tractirt worden, bas Stadtchen Themar, weil es nicht accorbiren wollen, in Grund abgebrannt, barauf forders auf Gula gangen, allda Bergog Bilhelms von Sachfen-Beimar Reuterei ibnen begegnet, welche mit ibnen icharmugiret und mit Berluft etlich 100 fich retiriren muffen." Die Schweben wichen bis Erfurt jurud, mabrent Riolani, in Anerfenninif feiner Leiftungen. bas Generalat über fämtliche Rroaten und burch Diplom vom 12. Marg 1635 bie reichegrafiche Burbe empfing. Rur ben Reldzug biefes Jahrs mar er bem Bulfecorps, welches Diccotomini nach den Rieberlanden führte, jugetheilt, mit famt ben

troatischen Regimentern Isolani, Corpus, Forgace, Plafionis und Bathiany, und funf mit boppeltem Gewehr verfebenen Compagnien. Die Menge ber Festungen in ben Rieberlanden begunftigte feineswegs ben Dienft biefer leichten Reiterei, aber eine um so bedeutendere Rolle fvielte fie in dem Angriff auf die Champagne, Anfangs Mary 1636. "Den 20. Febr. fepnd brep Stund unter Berdun die Rapferische und Spanische Truppen in großer Angabl über bie Mosel paffiret: General Colloredo hat mit feinen unterhabenben Regimentern ben Bortrab gebabt, benen Isolani mit etlich 1000 Ungarn, Crabaten, Bepbuden, Poladen und bergleichen Rationen gefolgt, ingleichen Graf von Isenburg mit feinen Regimentern zu Rog und zu guß; barauf succedirte Bergog Carl von Lothringen mit bero anvertrauten Artillery und Gefdus, marchirten alle in guter Ordnung, war mehrentheils ein wolerfahrnes und versuchtes Rriegsvolf, alfo bag aus biefen obgedachten Truppen ein rechtschaffenes Corpus eines auserlefenen machtigen Rriegebeeres formirt wurde, be-Rebend in 15,000 Pferd und 6000 Auffnechten, welche mit Bewalt in Champanien eingebrochen, ba fie in bie 60 Städtlein, Fleden und Dorfer in die Afchen gelegt, brei farte Truppen aufe Saupt erlegt und zwei auserlesene Compagnien, barunter ben Duc be Montbagon und Comte be Maulevrier niebergehauen, ba bann Graf Isolani mit seinen fo viel 1000 Bungarn, Crabaten, Beyduden, Poladen gewöhnliche Arbeit gemacht."

Es war das gleichsam ein Borspiel den beiden Einfällen, in demselben Jahr gegen die Picardie und die burgundische Grenze versucht. Isolani befand sich bei der von Gallas besehligten Sauptarmee, und war es vornehmlich seine Aufgabe, mittels der leichten Truppen den Franzosen die Bewegungen der Armee zu verbergen. Der Marsch, in der Mitte Octobers zu Champlitte angetreten, führte zu dem Städten Mirebean, 23. Oct., welches nach kurzer Gegenwehr mit Sturm genommen wurde. Dem folgte am 26. ein Gesecht, worin die Franzosen der Aroaten Lager in Brand gesteckt, Isolanis Rutsche mit ihrem reichen Inhalt und mehre Schreiben seines Sohnes, des Grafen Ludwig sämtliche Handpserde, überhaupt 1800 Pserde erbeutet

baben wollen. Bie bemnachft bie verfehlte Belagerung von S. Jean-be-Bone ben völligen Rudjug ber faiferlichen Armee nach fich jog, bilbete Ifolani mit feinen Rroaten bie Rachbut, beren lettes Glied bes Sohnes, bes Grafen Ludwig Ifolani Regiment ausmachte. Stoly auf folche Ehre und burchbrungen von ber Bichtigfeit seines Berufe, wollte ber junge Mann bie Brude über die Tille, bei Spop, nicht überfcreiten, er febe benn juvor ben letten Rachzugler bruben und in Sicherheit. Alle Unftrengung ber Frangofen vereinigte fich gegen ben neuen horatius Cocles, und von eines Lumpen Gefchog vielleicht fand ber jugendliche Beld ben Tod und ju Spop in ber Liebfrauentirche fein Grab. Bu ber Execution, gegen Beffen-Caffel 1637 bestimmt, wirfte wiederum fein Bater, jest Feldzeugmeifter, an ber Spige von 12,000 Mann, gleichwie er 1638 in Pommern fant. Er befolog feine Tage ju Bien, im Marg 1640. Durch fein Teftament vom 12. Marg 1640 binterließ er bie 1636 angefaufte Berricaft Trubeswinfel in Deftreich, Biertel Unter-Biener-Bald, feiner Sausfrau Margaretha Teufel, ju lebenslanglidem Genuß; Saupterbinen aber wurden feine Töchter, Unna Maria Elisabeth und Regina. Jene, an ben Grafen Chriftoph Alban von Saurau vermablt, gefchieben 1646, vermachte burch Teftament vom 28. April 1648 ihr ganges Erbtheil ihrer Schwefter, Die in bem Rlofter S. Jacob zu Bien, Can. Regul. S. Augustini, ben Schleier genommen batte. Bur Aebtiffin ermablt, verschenkte Regina am 14. Marz 1653 ihre beiden Berrichaften Trubeswinkel und bas ungleich bedeutendere Bobmifd, Nicha, Bunglauer Rreifes, an ihr Rlofter. Diefe lette Berrichaft mar ber Untheil Isolanis von des Friedlanders confiscirten Butern, und bet barüber gegebene faiferliche Schenfungebrief tragt bas Datum vom 5. Jun. 1636. — Gin Graf 3folani, der Stadt Bologna Gefaubter bei dem beil. Stuhl, ftarb ben 1. Januar 1767.

Isolani, ber Bater, war keineswegs ber einzige unter ben Generalen, welche bem Friedlander Beforderung verdanken sollsten. Die Grafen Gallas, Mansfeld, Altringer, Montecuccoli wurden zu Feldobriften ber Artillerie ernannt, mußten aber ba-

für bie Regimenter, bie fie fruber gehabt, neu errichten und mit einigen Compagnien verftarfen. Generalwachtmeifter . Datente erbielten ju gleicher Beit Schaumburg, Bolf, Officug, Baraucourt, Merode, Adam Philipp von Kronberg, Des Fours und Sparre. Gewöhnlich fo abflofend, unerfattlich in bem Begebren von Ehrfurchtbezeigungen, felbft ben Erften bee Beere gegenüber. zeigte Ballenftein in ben brei honigmonaten seines provisorischen Armeebefehle eine früher unbefannte Freundlichfeit und Gefprächigfeit, welche ibm Bieler Bergen gewann, von noch mehren bie Eitelfeit bestach. Durch bie zahlreichen gleich anfangs vorgenommenen Beforberungen feffelte er nicht nur bie Borgezogenen an feine Person, sondern entrig auch einem etwaigen Rachfolger bie Möglichfeit, burd Ehrenbezeugungen bie einflugreichften Dfficiere ju gewinnen. Und indem er Obriften und Sauptleute bestimmte, für die Unwerbung von Soldaten Borfcuffe zu leiften, brachte er nicht nur in ber Gile viel Bolf gufammen, fonbern er verhinderte auch, daß irgend femand außer ihm bas Commando übernehme. Denn nicht auf des Raifere ober feines Sohns Burgichaft, fonbern auf bes Friedlanders Namen festen Die Officiere ihr Geld ein. Batte man von Wien aus einen andern Feldherrn gefchidt, fie wurden alebald ibre Borfduffe eingeforbert baben.

Uebrigens läßt sich benken, daß, obwohl Wallenstein Tonnen Goldes spendete, wie z. B. für die Anschaffung von Eurassen, die er aus Mailand, dem Siß der berühmtesten Wassenschmiede, bezog, daß, obwohl die Obristen große Summen herschossen, dieses bei weitem nicht ausreichte, ein heer von 50,000 Mann zusammenzubringen, auszurüften. Außererdentliche und sehr hohe Steuern, welche keines Standes verschonten, wurden in den Erblanden erzhoben. Schlesten allein ward für den Bedarf von 28 Regimentern angeschlagen, dem Land ob der Enns monatlich die Summe von 52,000 Gulden abgefordert, was in der kaum beruhigten Proving nochmals Aufruhr veranlaßte. In Niederöstreich mußten laut Landtagsbeschluß von gestlichen und weltlichen Gütern auf das Pfund heller 4 Schilling gesteuert werden. Ein Gutsberr mußte 40, Pfarrer und Caplan 4, ein Doctor oder hospandels-

mann 30, ein Abvocat 12, ber Burger und Sandwerksmann 6, ein Borfiabter in Bien 3 Gulben entrichten. Bauerfnechte, Tage löbner, Dagbe gablten 15 Rreuger. Reichlich floffen bie freiwilligen Beitrage: ber Ronig von Ungern und feine Gemablin gaben 300.000 Rtbir., Bifcof Anton von Bien gab 80,000 Rtbir., Rurft von Dietrichftein 100,000 Gulben, Graf Dichna 100,000 bobmifde Thaler, eben fo viel ber gurft von Eggenberg, 10,000 Dufaten ber Reichevicefangler von Strablenborf. Starfer brudte Die bis babin gang unbefannte Baft ber Ginquartierung. Die Solbaten mußten von ben Quartiergebern befoftigt werden, mas au vielen Erceffen Unlag gab, wenn auch Ballenftein die Disciplin mit eiferner Strenge handhabte. Leichte Bergeben, Die im Krieden baufig ungeabndet bleiben, wurden mit dem Tob beftraft. Er wollte ein Dufterbeer ins Relb führen, und bas ward erreicht. Aber ber Ablauf bes breimonatlichen Termins fand nabe bevor. Bier Bochen fruber, 20. Febr. 1632, wendet fich Eggenberg fdriftlich an ben Felbherrn, fagt ihm: "was Gie gethan baben, fiebt febermann; die Guten find erftarft, bie Begner fieben verwirrt. Das Alles verdanten wir, nachft Gott, Ihrer Rraft und Ihrer Emfigfeit. Bir verfpuren bas Beben bes gunftigen Windes. Ber wird uns aber vollends bem Safen bes Beile einführen, wenn Sie aus bem Schiffe treten ?" Eggenberg bittet und flebt, Ballenftein moge folden Entschluß auf-Unders murbe er fich gefranft fuhlen bis jum Tob, benn nur biefen und volligen Untergang babe er aufonft por Augen. Er, bes Raifer betrautefter Rath, bittet um bie Fortbauer ber Liebe, ber Bnabe bes Felbherren. Ginige Tage fpater fand ber P. Quiroga, ber Konigin von Ungern Beichtvater, mit Bollmacht verseben, bei bem Bergog fich ein. Es wird biefer gebeten (28. Febr.), fich offen gegen ben Pater ausgufprechen; außer bem Raifer wiffe einzig Rurft Eggenberg um bie Sendung. Bon der andern Seite ichidt Maximilian von Bayern feinen Rangler nach Bien. Diefer bat ben Auftrag, ben Bertrauten Ballenfteins ju fagen, wie eine Ausfobnung des Rurfurften lebhafter Bunich. Denn in Regensburg fei Unrecht geschehen. Die Sache babe der Rurfurft pon

Mains betrieben, nicht Maximilian, als welcher ihr entgegen gewesen.

Eine willfährige Antwort ab Seiten Wallenfteins boffte ber Raifer burch bes Rurften von Eggenberg Bermittlung ju erhalten. Der aber mar frant, fonnte bei bem beften Willen nicht reifen. Desbalb trug er feine Bitte idriftlich vor: er verfichert ben Bergog. bag er aufrichtiges, von Bergen getreues Mitleid mit beffen Buftand und Befdwerben empfindet, fieht ein, daß man ibm nicht zumutben burfe, in diefer Art fortzufahren; aber bann bittet er um Gottes willen, Ballenftein moge ihm die Gnade nicht verfagen, fo lange noch in feiner boben Stellung fich ju gebulben , bis er mit ibm reben tonne. Bod und theuer vermahrt fich Eggenberg gegen ben Berbacht, ale gebrauche er fich eines Bormande, um ben Bergog gurudzubalten. Er verfpricht zu reifen, fobalb er bie Bewegung ber Ganfte ertragen fonne. 3hm ift neben ber Boblfahrt bes Raifers und bes gemeinen Befens nichts bober, nichts angelegener, als Sr. E. volle Genugthuung ju geben, Dero Willen ju erfüllen. "Denn alfo erfordert es die Schuld und die Lieb, damit ich Em. 2. fraftig verbunden bin." Das fdreibt Eggenberg acht Tage por bem Ablauf bes Termins, an welchem fein Commando nieberaulegen Ballenftein beabsichtigte. Indem alfo Eggenberg außer Stand, ben ibm geworbenen Auftrag ju-erfullen, murbe als fein Stellvertreter Anton, ber Burftbifchof von Bien, auserseben. Der trug bes Raifers und bes Ronigs von Ungern eigenhanbige Briefe bei fich, ju unterhandeln, ale fei er Eggenberg felbft.

Anton Wolfradt, eine ber ausgezeichneten Personlichfeiten jener großen Zeit, war, so beißt es in den Annalen der Abtei Kremsmunster, der Sohn armer, aber sehr rechtschaffener Eltern, im 3. 1581 zu Coln am Rhein geboren und auch daselbst in den Anfangsgrunden der Wiffenschaften bestens unterrichtet. Auf unbefannte Veranlassung in das Collegium germanicum nach Rom versest, studirte er daselbst die Philosophie mit ausgezeichnetem Fortgang, nach deren Beendigung er sich in den Orden der Cisterzienser begab, in dem burgundischen Kloster Citeaux (nach einer andern Aussage aber zu Clairvaux) das Roviziat zurücklegte und sodann in dem öftreichischen Stift heil.

Rreux fic burch bie Belübbe verband. Ale er bierauf nach bem Billen feiner Dbern jum zweitenmal nach Rom ging, um bafelbft Theologie zu boren, betrieb er biefes Studium mit einem fo glanzenden Erfolg, daß er hieraus nicht nur bie Doctorwurde erlangte und feinen Ruhm burch fdriftliche und mundliche Beweise begrundete, sondern felbft den berühmten Cardinal Bellarmin fo febr fur fich einnahm, daß biefer bei Belegenheit einer theologischen Disputation laut gleichzeitigen Beugniffes ibm gur befondern Auszeichnung feinen Carbinalebut mit den bedeutenden Borten auffeste : "Erhebe bich nicht zu fehr, wenn bereinft ein folder but und gleiches Loos bir ju Theil wird." Als er hierauf wieder nach Deftreich in fein Mutterftift beil. Rreng gurudfehrte, mar ihm ber Aufenthalt bafelbft nur auf furze Beit gegonnt, indem ibn bald bierauf fein Abt in bas flepermarkifche Ciftergienserftift Rain abschickte, woselbft ibm querft ein theologifches Lebramt, bald bernach aber auch die Berwaltung ber fenem Stift einverleibten Pfarrei Gradwein aufgetragen marb. Der Ruf feiner guten Saushaltung beforberte ibn im 3. 1612 aur Abtei Wilbering , beren Borfteber in bas Stift beil. Rreug verlett worden war. Da im nachftfolgenden Jahr auch Rremsmunfter burch ben Tod feines Abies Alexander I verwaift worden war, munichten bie bafigen Donche einen Dann von gleichen Renntniffen und Berbienften au ihrem Dberbaupt zu befommen. welchen Bunfc felbe auch bem Raifer Matthias bei Gelegenhelt eines Besuches, womit biefer ben 14. Jul. 1613 bas Stift beebrte, vortrugen, ber von biefem fo gutig aufgenommen warb, bag er felbft ben Abt von Bilbering ju foldem ale den tanglichften vorschlug und ihm wenige Tage bernach bis gur erfolge ten papftlichen Dispensation auch die Administration von Krembmunfter auftrug. Da noch im nämlichen Jahr von Seite Roms und bes Generalabis von Citeaux bie Erlaubnig jum Uebertritt in ben Benedictinerorden erfolgte, fo ging am 18. Dec. 1613 burch ben Landeshauptmann Bolfgang Wilhelm von Bolfenftorf und ben Bifchof von Bien , Meldior Riefel , ale Commiffaire bes Raifers, in Beifein bes hierzu verordneten Paffauifden Guffraganes, mehrerer Aebte und eines anbireichen Abels die Infaltirung vor fic, worauf im nächtfolgenden Jahr auch die feiertiche Beftätigung von dem Bischof zu Passau, Erzherzog Leopold erfolgte.

Die 26fahrige Regierung biefes ruhmmurbigen Pralaten, wovon er bod nur gebn Jahre im Stift verbrachte, bie übrigen aber in den boben Memtern eines faiferl. Rammerprafibenten und Rarftbifcofe in Bien verlebte, war, man mag nun auf bie verfonlich großen Eigenschaften und boben Burben feines Dberhaupted, ober auf bie von felbem feinem Stift verfchafften Bortheile und besondern Borguge fein Angenmert wichten, die gludlichte und glangenbfte Beriode Rremsmunfters. Noch im Jahr 1613 ward Abt Anton vom Raifer Matthias zu beffen Rath, von ben obderennfifchen Canbftanben aber ju ihrem Berordneten erwählt, in welcher Bestimmung er bem im 3. 1614 vom Raifer gur Reftsetung ber öftreichischen Erbfolge in Deftreich . Ungern und Bobmen aufammenberufenen Convent, im nachfifolgenben Sabr aber auch bem befibalb ju Brag gebaltenen gandtag mit bem Bropft Leopold von St. Florian beimobnte. Bu biefer Zeit abernahm der gefällige Pralat auch die einftweilige Adminiftration bes durch ben Tod feines Abtes Johann Wilhelm verwaiften Rachbarftiftes Barften auf fich; auch legte er im 3. 1617 nebft bem Abt Anton von Garften und bem Burggrafen von Stever, Sigmund von Lamberg, ben Grundftein zu dem in fener Stadt neu erbauten Capuginerflofter. Bie vortheilhaft bas Birfen biefes fo flugen ale thatigen Borftebere mabrent ber gebn Jahre feines Aufenthalts in bem Stift mar, lagt fich nur aus ber nabern Bergleichung feines Beitverhaltniffes mit feinen Thaten beutlich erfennen.

Die letten Regierungsjahre bes Raifers Matthias führten für die tatholischen Stande des Landes überhaupt, vornehmlich aber für die begüterte, mit ihrem Landesherrn im getreueften Berein stets ausharrende Geistlichkeit viele Bedrängnisse herbei. Der größtentheils protestantische Adel hatte bereits im 3. 1609 sich die freie Religionsübung auf seinen Schlössen und in dem gemeinschaftlichen Landbause zu Linz in einem landesfürstlichen Bestätigungsbrief zusichen laffen und gestattete nicht nur seinen

gleichgesinnten Unterthanen ben Butritt zu feinen Brebigern, sonbern unterftutte auch ben Profelyteneifer biefer lettern burd mannichfaltige Mittel. Die ber lutberifden Lebre gablreich ergebene Burgericaft ber landesfürftlichen Stabte mar bocht mißvergnügt barüber, bag jene bem Abel ertheilte Zweiheit ber Religionsübung nicht auch ihr im gleichen Dage zu Theil ward, und magte es baber willfurlich in mehreren Stabten, wie in Ling, Steper, Gmunben und anbern Orten, Lebrer gu beftellen und fic ben faiferl. Reformationsanstalten gewaltsam zu wiberfegen. Der aus Mangel an geschickten und eifrigen fatbolischen Lebrern größtentheils vernachläffigte Bauernftand mußte eigentlich nicht, wem er jugebore, und ward feines Glaubens wegen von der Begenpartei vielfältig angefochten. In folder Lage vermochten die Pralaten um fo weniger fur bie gute Sache ber Religion zu thun, ale ihre Stimme in ben ftanbifden Berfammlungen von ber Dehrzahl übertaubt und die Sicherheit ihrer geiftlichen Bemeinden und weltlichen Besitzungen mit jedem Tage mehr gefährdet ward. Die Spannung ber Bemuther nahm um fo mehr überband, als bes Raifers Gebuld burch ben Tros ber auf frübere Berdienfte um benfelben pochenben Begenvartei qulest ermubete und Matthias fich felbft um auswärtige bulfe bewarb, woraus neue Berbindungen ber Digvergnugten mit ben aufrührischen Bohmen, Dabren und Ungern entftanben. bem im 3. 1619 erfolgten Tobe biefes Rurften und bem Regierungsantritt bes bereits als eifriger Begner ber Protestanten erprobten Erzberzoge und nachberigen Raifere Kerbinand II brach Die bisberige Erbitterung in eine formliche Emporung aus, inbem bie nach einer auswärtigen Regierung begierigen protestantifden Landftande bem neuen Landesberrn bie Erbhuldigung folechterbinge verweigerten und ju biefem Enbe eine eigene Landesadministration im 3. 1619 aus ihrem Mittel errichteten, an beren Spige ein bem Stift benachbarter Berr, Rarl Jorger au Scharnftein und Vernftein , ftanb. Bu allem Glud fur bie treu gebliebenen Stanbe mar biefer bebrangte Buftanb nur von furger Dauer, indem Ferdinands Standbaftigfeit mit ber thatigen Beibulfe feines treuen Freundes und Bundesgenoffen, bes berzogs Maximilian von Bapern, schon in ben nächstolgenden Jahren die Empörung dergestalt unterdrückte, daß ein großer Theil des redellischen Abels seiner Güter verlustig und landesssächtig ward, der zurüdgebliebene aber sich zur völligen Unterwerfung bequemen mußte; zugleich kam aber auch das Land vertragsmäßig zum Ersas der hierbei aufgewandten Ariegskosten im J. 1621 pfandweise in den Bests des baperischen Derzogs.

Babrend biefes gangen bedenflichen Zeitraums mar bennoch bie Regierung bes Abtes Anton größtentheils rubig und ber Boblftand des Rloftere felbft im Bachethum begriffen. Die gleichmäßige Gute und Gerechtigfeit, womit er feine proteftantifden wie tatbolifden Unterthanen behandelte, bie er gur Beit einer Theuerung und überhand genommenen Biebfeuche febr liebreich unterftugte und welche er in der Folge von der Einquartierung ber baverifden Befagungetruppen befreite, verficherte ibn ihres vollften Intrauens. Seine Renntniffe und Geschäftsfertigfeit, die er vornehmlich bei wichtigen Belegenheiten und bei den fanbischen Busammentunften an ben Tag legte, festen ihn bei bem Abel ebenso in Achtung, ale ibn feine fluge Berträglichfeit und uneigennutige Gefälligfeit bei ben Varteien beliebt machten. Da hierbei noch feine weise Saushaltung sowohl bas Bermögen, als feine immer forgfältig betriebenen Bertheibigungeanftalten Die Sicherheit des Stifts außer Befahr festen, feine Ergebenheit und Treue gegen feinen ganbesfürften aber ibm beffen Gunft im vollften Dage erwarben, fo tonnte ber Buftand bes Stifts unter einem folden Dberhaupt nicht andere ale gludlich fein. Um ben geiftlichen Bobiftand Rrememuntere ju begrunden, entwarf Abt Anton icon im 3. 1614 ebenfo befcheibene als zwedmäßige Disciplinarftatuten und trat ju biefem Ende nicht nur mit ber wegen ihrer Rlofteraucht bamale febr berühmten Reichsabiei Beingarten in Schwaben in genauere Berbindung, fondern er nahm auch an der um biefe Beit von dem thatigen Abt Raspar m Relf betriebenen Errichtung einer öftreichischen Benedictiner-Congregation ben lebhafteften Antheil. Bur Bierde feines Saufes verwandte er gleich beim Untritt feiner Umtoführung betrachtliche Summen, indem er nicht nur die Stiftefirche in ihrem Innern faft ganglich erneuerte und bie Capelle bes b. Martin im Afchberg erbaute, fondern im Berlauf ber Reit auch bas Alofter burd anfehnliche Gebaube, vornehmlich eine neue Bibliothet, ein icones Refectorium und bequemes Rrantengimmer, beträchtlich erweiterte. Außer biefen ertaufte er zu Ling im 3. 1615 und 1616 mehrere bem bafigen in ber Borftabt (Spitalwiefe) gelegenen Stiftsbaufe benachbarte Barten und befreite felbe burd lebereinfunft mit bem bafigen Magiftrat im 3. 1622 pon allen gemeinen gaften. 3m 3. 1616 erbaute er ben altern Theil Des Pfarrhofes au Steinerfirden, im 3. 1618 Die beutige, nachft bem Stift bestehenbe Bofrichterswohnung und gur namlichen Beit auch, jur beguemern Ginfammlung und Aufbemahrung ber um Rematen, Robr und Pfarrfirden befindlichen Stiftegebuten, ben Bellhof nachft Achleiten. And auf auswartige Gemeinden erftredten fich feine Sorgfalt und nachbarliche Dienftwilligfeit. Das bereits feit vielen Jahren unter der Abminiftration unferer Aebte beftandene Rlofter Schlierbad mar burd gute Bermaltung zu folden Rraften gelangt, bag es bereits wieder felbik besteben fonnte, worauf nach Berfügung bes Canbesfürften basfelbe bem Ciftergienserorden jurudgestellt und burch eine vom Abt Matthias von Rain bier eingeführte Colonie im 3. 1621 gu einer Manngabtei erhoben marb. Go batte auch bas Benebictinerftift Gleinf, nachdem felbes burd bie Berfegung feines Abtes Balentin in das Stift Rlein-Mariazell und eine zweijährige febr able Abministration in febr migliche Umftanbe gerathen war, fic ben Beiftand bes Abtes Anton erbeten, ber ju biefem Ende einen aus feinem Stiftsmittel ermablten Udminiftrator, D. Benedictus Schroffnagel, babin fiellte, burch beffen Gifer und Befchicklichfeit bas Stift nach einer zwölffahrigen Bermaltung wieder in ben Stand gefett murbe, im 3. 1631 einen eignen Abt ju ermablen.

Wie sehr Kaiser Ferdinand die Berdienste dieses Pralaten ju schäpen wußte, erhellet nicht nur daraus, daß er selben schon im 3. 1620 zu seinem Rath ernannte, als welcher er auch im folgenden Jahr an der Spize der hießigen Landesstände dem baperischen Herzog Maximilian den interimistischen Huldigungseid ablegte und ihm im 3. 1622 die Berwaltung des durch den

Tob feines Propfies Christoph Milleber verwaisten Collegiatfiftes Spital am Pirn übertrug, fondern vornehmlich auch aus ber Begunftigung, vermoge ber bie bisher unter auswärtiger Bogtei gestandenen Stiftspfarreien Borchborf, Fifchelhaim (ebebem unter Burg Bels) und bie St. Georgen - Pfarrfirche in Sall, pormale unter ber Berrichaft Steper, jest auf bes Abtes Bitte unter die Stiftevogtei gefest wurden, wodurch jugleich bie Duelle langwieriger Streitigfeiten für immer verftopft marb. Go viele und große Bortheile batte Abt Anton feinem Stift verschafft, ale ihn im 3. 1623 ein boberer Ruf von feinem geliebten Rrememunfter entfernte und ihn in eine eben fo neue und glanzende, ale wichtige und schwierige Birfungesphare ver-Rach bem Abtritte Gunbaders von Polheim achtete Ferbinand II Niemanden tauglicher als ibn , die erledigte Stelle eines Rammerprafitenten ober Kinanaminifters in ben bamaligen bebrangnigvollen Umftanben ju vertreten, ju beren Unnahme ben beideibenen Pralaten nur ber ergebenfte Beborfam gegen feinen Landesfürften und ber eifrigfte Patriotismus bewegen fonnten, und wovon er auch bie Zeit feiner mehr als fiebenfahrigen Amtsführung die glangenoften Beweise ablegte. Gleich beim Antritt berfelben ward ibm ein außerft bedenfliches Beichaft ju Theil, indem er auf Kerbinanbe Befehl im Berein mit bem faiferlichen Rungwardein Binceng Mufdinger die Berathung jener Mittel auf sich nehmen mußte, wodurch sowobl bem in der damaligen Ripper- und Bipperzeit allgemein überhand genommenen Mungverderbnig Einhalt gethan, ale auch ein im Gehalt und Gewicht verbefferter Dungfuß begrunbet und aufrecht erhalten merben follte, was er benn auch jur allgemeinen Bufriebenheit ausführte. Bei ber junachft hierauf erfolgten Frage, ob man bie fruberen in geringem Gelb gemachten Anleben in einer gleichnamigen Summe ber verbefferten Dange jurudbezahlen oder bierbei ein fener Berbefferung entsprechender Abschlag fattfinden follte, trug ber Abt fein Bedenken, ungeachtet die Debrzahl ber ihren Bris patvortheil berudfichtigenben Rathe ber erften Meinung beitrat, bie lettere mit allem nachbrud zu behaupten. Mit welcher Treue, Uneigennütigfeit und Schonung ber bereits in feinem

eigenen hauswesen erprobte Finanzminister bas Staatsvermögen zu vermehren und, ohne neue Schulden zu machen oder irgend Jemandes Rechte zu verlegen, die Freigebigkeit seines Monarchen zu unterstügen wußte, davon sind des Kaisers eigene Worte, "daß er zu seinem unsterblichen Lob und seines Landesherrn vollster Jufriedenheit sein siebenjähriges Kammerpräsidentenamt mit aller Treue, Mühe und Betriebsamkeit verwaltet und die sährlichen Einkunste um mehre hunderttausend Gulden erhöht habe," das glänzendste Zeugniß.

Richt minder wichtig, aber wohl noch schwieriger waren bie Auftrage, womit Ferdinand ben bereits im 3. 1624 jum Bofrath , 1626 ju feinem geheimen Rath ernannten Pralaten fowohl in Religiones ale auch in Staatsangelegenheiten beebrte. So ward er im 3. 1625 an die Spige einer ansehnlichen, aus Bralaten, Abeligen und Doctoren bestehenden Commission gestellt, um mit biefer bie Mittel ju berathen, burch welche nach ber bereits im vorigen Jahr erfolgten Bertreibung ber lutherifcen Prediger und Soulmeister ber fatholische Blaube und Gottesbienft im Lande ob der Enne wieder eingeführt und aufrecht erhalten werden follte. Da ju eben biefer Beit bie mit ber baperifchen Landesvertretung migvergnugten Stande bem Raifer um die balbige Auslosung bes verpfandeten Candes mit ben bringenoften Bitten anlagen und ju biefem Ende einen außerordentlichen Beitrag von 400,000 Gulben anboten, fo marb in Gemeinschaft mit bem Fürften Johann Ulrich von Eggenberg und dem Grafen Maximilian von Trautmannsborf, auch Abt Anton jur Unterhandlung Diefer Sache mit den baverifchen Geidaftetragern ernannt, ohne jedoch biesmal ben ermunichten Amed zu erreichen. In bei weitem größern Maage und in viels feitiger Beziehung nahm feboch bas nachftfolgende Jahr 1626 die Rlugbeit bes Staatsbieners, ben Patriotismus bes Landfandes und die menschenfreundliche Sorgfalt unfere geiftlichen Borftebers in Anspruch. Am 17. Mai biefes Jahre brach namlich eine neue Bauernrebellion im lande ob ber Enns aus, beren Bergang fürglich folgender war : Das Migvergnugen ber gablreichen protestantischen Bauerschaft mit dem von ben Reforma-

tionecommiffairen am 10. October 1625 erlaffenen Patent war allgemein und wurde burch ben peremtorischen Termin bes Ofterfeftes im 3. 1626, als an welchem alles fich jur fatholischen Religion befennen pber bas land verlaffen follte, noch mehr Ihrer bieberigen Stugen, bes jum Theil lanbesverwiesenen, jum Theil jur Unterwerfung gezwungenen und fich beshalb fest weislich gurudhaltenben Abels beraubt, blieb ben Digvergnugten nur noch ber Bedante an Selbfthulfe und bie Soffnung eines auswärtigen Beiftanbes übrig : jur erftern entfolog fic ibr reger Parteigeift und ibr in frubern Aufgeboten erwachsener friegerischer Sinn um fo leichter; letterer aber warb burd bie gebeime Berbindung mit ben landesflüchtigen Rebellen und wohl auch felbft durch ftille Berbeigungen feindlicher Emiffaire genahrt. Rein Bunber alfo, wenn unter folden Umftanben icon im Boraus insgebeim jene Anftalten getroffen murben. burd welche fie im Stande waren, ber eintretenden Gewalt Biberftand ju leiften, ober fich ber schidlichen Gelegenheit jur Erreichung ihrer Absichten zu bedienen.

Da nun auch auf Seite ber bem angebornen Laubesfürften Rets treu ergebenen fatholischen Unterthanen bas Digvergnugen aber bie barte und Billfur bes baverifden Stattbaltere (bes Grafen Abam von Berberftorf) und bie muthwilligen Bedrudungen ber baverifden Befagungetruppen immer größer warb, und ibr Migmuth durch vergebliche Bitte um Abhulfe und die vereitelten Soffnungen auf eine baldige Pfandablofung bis aufe bochfte flieg, fo ließ fic bei einer fo allgemeinen Babrung ber Bemutber wohl nichts geringeres ale ein Bolfsaufftand befürchten. Diefer traf, fo febr auch bas fluge Benehmen ber Stanbe bemfelben auf alle Beife zu entgegnen fuchte, fest bei einer geringfügigen Belegenheit ein. Gin zwischen ben Bauern und baperifchen Solbaten bei Baitach im Sausrudviertel entftandener Raufbandel. wobei acht ber lettern ihr Leben einbuften, mar fur bie einer frengen Ahndung von Seite bes Statthalters gewärtige protefantifche Bauericaft bas Signal jum allgemeinen Aufftanbe, ber fich mit unglaublicher Beschwindigfeit bies- und fenfeits ber Dongu verbreitete und fich burch ben gablreichen, obicon größten-

theils mit Gewalt erzwungenen Beitritt ber tatbolifden Rade barn ungemein verftartte. Der Unfang ward mit ber Ginnahme, Blunderung und Berftorung einiger Markte. Schloffer und Dris fcaften bes Sausrudviertels (namentlich Griesfirchen und Beuerbach) gemacht, wobei nicht nur viele Graufamteiten vorfielen, fondern auch vieles Gefchug und Munition in die Banbe ber Rebellen fam. Dem weitern Kortfdreiten ber Bauern Ginbalt au thun, jog ihnen ber Statthalter mit beilaufig 1200 Mann Fugvolf und Reiterei nebft einigen Ranonen bei Peuerbach entgegen, wurde aber bier (20. Dai) von ben Rebellen überliftet und mit Berluft ber Balfte feines Rriegevolfs jurudgefdlagen. Diefer Sieg ermuthigte einerseits bie Bauern gur befto fühnern Kortsegung ber Emporung, ale er andererseite ben Stattbalter au gutlichen Maasregeln geneigt machte. Erftere brangen baber unter ibrem ermablten Dberhauptmann Stephan gabinger, einem Butebefiger in ber bamaligen Pfarre St. Maatha, ber ebebem Die Profession eines hutmachers und mobl einige Beit bas Rriegsbandwerf trieb, unaufhaltfam vor und brachten binnen wenig Bochen bie meiften Stabte, Martte, Stifter und Soloffer unter ihre Botmäßigfeit, fo daß fie in allen vier Bierteln bee Lanbes ben Meifter spielten und ibre Angabl bis auf 7000 erwuchs. Letterer fucte indeg vermittels ber in Ling versammelten Stanbe ben Beg ber Unterhandlung gur Dampfung bes Aufftandes einaufdlagen, wozu nicht nur in Marchtrent und bernach in Bels gunftige Ginleitungen getroffen wurden, fonbern von Seite ber Bauericaft auch mabrent biefes Gefcaftes ein Baffenftillftanb versprocen warb, beffen Beobachtung fie feboch febr willfürlich beachtete.

Der während dieser Zeit erfolgte Einfall der Rebellen in das Traunviertel ereignete sich am 25. Mai, wo selbe zu Wels über die Traun sesten und folgenden Tages das Stift und den Markt Kremsmunster ohne Widerstand einnahmen. Der Ober-hauptmann Stephan Fadinger nahm mit dreien seiner Hauptsleute das Quartier im Stift und bezog die früher für die Aufnahme des Kaisers Matthias bereiteten Zimmer mit der stolzen Neußerung, daß solch eine Wohnung auch für ihn nicht zu gut

fei. Wenfo mußte er auch bei ber Tafel auf bas anftändigfte bebient werben, wobei ibm feboch bie bamals als feltene Roftbarteit aufgesegten Artischoden einen lacherlichen Streich gespielt haben follen , um beffentwillen er ben vornehmften feiner Aufwarter (ben weltlichen Stiftehofmeifter) in ein nachft ber innern Einfahrt beftebenbes Befangnig, insgemein bie Beibetafde genannt ; einfperren ließ. Ernftlichere Rolgen batte bie burch bie Ungeschicklichfeit ber Bauern bewirfte Explosion ber in einem bem Stifte gunachft gelegenen Thurm befindlichen Bulvertammer nach fich gieben fonnen, ba bierbei nicht nur 16 Bauern auf ber Stelle getöbtet murben, fonbern felbft bas. Stiftsgebaube in Brand gerieth. Allein auch biefe wurden burch die Rlugbeit bes bamaligen Stiftepriore Placidus Bernbard und die thatige Berwendung bes verdienftvollen Sofrichters Tobias Loidinger gludlich abgewendet, ber Brand aber felbft burch Beibulfe ber rebellifden Bauern balb wieber gelofcht. Dergeftalt beftand ber bem Stift zugefügte Schaben größtentheife nur im Aufgange von Lebensmitteln , ber Binmegführung einer betrachtlichen Denge Betreides und der Ausleerung Des Rellers, wobei ein Zeitgenoffe bemerft , dag bie Bauern mabrend ibres furgen Aufenthalts im Riofter allein 30 Gimer bes ebelften und beften Beines ausgefoffen haben. Da ber Dberhauptmann gabinger feinen Plan anfänglich babin gerichtet batte, Rrememunfter ju feinem Sauptquartier zu machen, von welchem aus er mittels ber in allen Landesvierteln zu bestellenden Sauptleute nicht nur Dberöftreich allen Bugang auswärtigen Rriegsvolfes aus Stepermart, Rieber-Bereich, Bobmen und Bavern zu verwehren, fondern auch bie weitern Daagregeln feines Unternehmens zu treffen Billens mar, fo fand man von Seite bes Stifte fur gut, gur Gewinnung bes nothigen Raumes und jur Berminberung ber Confumtion, einen Theil ber hiefigen Conventualen in andere Ordenstlöfter ju verfoiden, von ba felbe fedoch, ba fener Blan nicht in Ausführung. tam, balb wieber zurüdfehrten.

Indeffen fah es um die politifche Lage unfere lieben Baters landes immer schlimmer aus. Die zwischen ben geängfligten Ständen und ber rebellischen Bauerschaft eingeleiteten Unters

bandlungen wurden burch bas wachsende Migtrauen beiber Parteien gegen ben baverischen Statthalter und die fortwährend feindliche Stellung ber Emporer alles guten Erfolgs beraubt. Die pon Kerbinand II nach Ling und von bem Rurfürften Maxie milian nach Baffau abgeordneten Commiffaire zogen burch Formalitaten bas Pacificationsgeschaft ebenfo febr in bie Lange, als ibr gegenseitiges Intereffe baffelbe mannichfaltig ftorte. Die Aufbebung ber faiferlichen Commiffaire burch die Bauern bei Ebereberg und beren gefängliche Berwahrung in Steper unterbrach alle weitern Berfuche zu einem friedlichen Bergleich, und ba gu biefem noch bie Belagerung von Enne und ein zweifacher Berfuch ber Bauern, fich unter ihrem Dberhaupt Radinger und nach beffen hierbei erfolgtem gall unter ber Anführung eines Eblen, Achaz Wiellinger, ber Sauptftadt Ling im Sturm gu bemachtigen tamen, fo erlofd beinabe alle Soffnung auf eine balbige Bieberberftellung ber guten Ordnung und Rube. Unter fo bedenklichen Umftanden empfand bas Stift bie Abwesenheit feines vielvermogenben Dberhauptes wohl febr fdwer; bennoch mar es feiner vaterlichen Obficht und Sorgfalt nicht ganglich beraubt : benn auch aus ber Ferne wirfte Abt Auton durch Briefe voll Theilnahme, Troftes und guter Berathung auf baffelbe ein, und felbit aus ber Mitte gegenwärtiger Bermirrung erfproß fur felbes bie fuße hoffnung, feiner balbigen Unmefenheit fich erfreuen au Durch ben Tob ibres febr geachteten Unführere Rabinger eben fo febr, ale burch ben wieberholt ungludlichen Ingriff auf die Sauptftadt in Digmuth verfest, zeigte fich jest ber Debribeil ber Rebellen ernftlicher als femals ju Friedensunterbandlungen geneigt, welche bes Raifers Bute ihnen auch gern verwilligte; nur betrieb biefer, gur wirffamen Unterftugung berfelben, jugleich alle bie nothigen Rriegsanftalten. Auf bas Gefuch ber Bauern murbe ihnen auch bie Auswahl ber Commiffaire bewilliat, unter welchen, nebft bem im Marchland-Biertel moblbeguterten Grafen Leonhard Belfried von Meggau, bes Raifers Dbriftbofmeifter, auch Abt Anton, beibe Manner, welche bie Bunft ibres Monarden, bie Liebe ibrer Mitkande und bas Butrauen des Bolfes in gleichem Dage genoffen, fic befanden.

Diefe begaben fich, um ibr Gefcaft zu erleichtern, alfobalb nach Melf, wohin auch die Ausschuffe ber Bauerschaft und ber Stande beschieden murben. Leiber zeigte aber auch hier wieber bas von bem Statthalter genährte Digtrauen und bie Uneinigfeit ber Rebellenbaupter ihren ftorenben Ginflug. 3mar febrten fest viele und auf bes beliebten Pralaten freundliche Bufprache faft alle, bisber mehr aus 3mang als aus freiem Willen in bem Relblager ber Emporer befindlichen Stiftsunterthanen in ihre Beimath gurud; aber bennoch blieben noch mehre Taufende unter ben Baffen, welche fich nicht nur burch neu angelegte Schangen und die Sperrung ber Donau bei Afchach mittels eiferner Retten in feindliche Bertheidigung verfetten, fondern auch truppweise bas Land burchzogen und an allen, bie fich ber folimmen Sache entzogen, graufame Rache ubten. Inebefondere batten bie getreuen Unterthanen von Rremsmunfter jest um fo mehr zu erbulben, ale ber über ibre Rudfebr bocht erzurnte Biellinger au ibrer Buchtigung eine Rotte ber ausgelaffenften Rebellen (bie fogenannten fcmargen Bauern) von Beibern abicidte, welche in der gangen Umgegend febr übel hauften und nebft vielen andern Saufern auch bie bem Stift guftanbigen Pfarrhofe gu Pettenbad und Biechtwang in Afche legten. Rach folden, bereits vom Monat Mai bis in die Mitte August fortwährenden bochft verberblichen Umtrieben manbte fich endlich bie Lage ber Dinge jum Rachtheil ber Rebellen. Die Tapferfeit, womit bie faiferlichen Dbriften Breuner und Loebel sowohl genseits als diesseits ber Donau die Bauern in mehreren blutigen Gefechten besiegten und die von biefen befegten Stadte und Martte befreiten, brachte felbe balb fo febr in die Enge, bag fie fogar ben mit bem Raifer eben im Rrieg begriffenen banifden Ronig Chriftian IV um Beiftand anriefen und, als diefer wegen ber turg vorber bei Entter am Barenberg erlittenen Riederlage folden zu leiften außer Stand mar, fich julest wieder jur Fortfegung ber abgebrochenen Friedensunterhandlungen verftanden. Bei folden gunfligen Aussichten rudte bie Commiffion von Delt allgemach nach Nieber-Balfee und leglich nach Enns por, wofelbft auch bas Befdaft fo gludlich von ftatten ging , bag bereits am 12. Sept. 1626 bie Baffenftillftanbsartikel festgesett wurden, zu beren Annahme sich der größere Theil der Anfahrer willig ersklärte, weshalb derselbe auch des Bergangenen wegen fußfällige Abbitte that und für die Jukunst unverbrüchlichen Gehorsam ausgelobte. Dagegen ward ihnen mit Ausnahme der Rädelsführer von kaiserlicher Seite Berzeihung und Begnadigung zugesichert, welche sonach in allen Vierteln des Landes öffentlich bekannt gemacht wurde.

Raum mar bies Beschäft beendet und ben Commiffarien ber Befuch ihrer Berrichaften jugeftanden, als der Abt feinem geliebten Stift queilte und bier im Beifte feiner geiftlichen Sohne und feiner auch aus ber Ferne berbeieilenben Unterthanen bie Beweise ber gartlichften Liebe, bes innigften Danfes und ber ergebenften bulbigung freudig empfing. In ber angenehmen Soffnung, Die Beit feines biefigen Aufenthalts bem Beften bes Stifts ungeftort widmen ju tonnen, ließ fich ber eifrige Borfteber bie Ordnung mancher Sausgeschäfte febr angelegen fein, und wirklich batte er gur Bieberberftellung ber abgebrannten Pfarrhofe und zur Ausbefferung einiger Stiftegebaube icon Unftalten getroffen, ale ploglich ber bem Willen bes Raifere eben fo febr als ben befannt gemachten Baffenftillftanbsartifeln guwiderlaufende Einmarich bayerifder Rriegstruppen unter dem Commaudo bes Bergogs von Solftein ben faum gestillten Aufrubr aufe Reue entflammte und ben Abt Anton eiligft ju feinem Commiffionsgeschäft nach Enns abrief. Die bieber boffnungspollen Aussichten fcmanben nun wieber um fo mehr, als bas Blud, womit die Aufrührer ju Befenufer, Geversberg und am Prammalde über die baperischen Soldaten bedeutende Siege erfocten, biefelben ftolg und trogig machte und fomit alle Friebenevermittlungen ber Commiffaire ju Enne ganglich vereitelte, wogegen die Erbitterung ber Besiegten auch um fo bober flieg und fie ju ben abicheulichften Dighandlungen ber Wehrlofen verleitete. Dergeftalt erneuerten fic nicht nur im Sausrud-Biertel, fondern auch im Mubl-Biertel alle Grauelscenen ber Emporer, und nur bas Traun-Biertel blieb bie gange Beit binburd rubig, wozu die Tapferfeit bes Obriften Boebel, ber ben Rebellen bei Wels und Lambach ben llebergang über bie Traun verwehrte. wohl bas meifte, vieles aber auch bie Sorgfalt bes Abtes beitrug, ale auf beffen Berwendung eine beträchtliche Befannne vom taiferlichen Militair bierber verlegt wurde, wovon allein 1600 Mann gum Sous bes Stiftegebiets bestimmt waren. Endlid, und awar erft im Monat November, tam burch bie ernften und wirffamen Anftalten bes por Rurgem in baperifche Dienfte getretenen und bierber geschidten berühmten Benerals Beinrich Bottfried von Pappenheim ber lang ermunichte Friede gludlich gu Stande. Die in mehren blutigen Treffen , vornehmlich ju Eferding und Omunden gefchlagenen Rebellen verloren bierdurch fo febr an Mannichaft, Munition und Muth, bag felbe gulest ericopft bie Baffen nieberlegten, bie Rabelsführer auslieferten und um Gnade flehten, mit beren einftweiligen Buficherung fie wieder ju ihren Baufern gurudfebrien. Go enbigte biefer berubmte Bauernfrieg, beffen ausführliche Darftellung um fo nothe wendiger war, als bieraus die gefährliche Lage bes Stiftes nicht nur und die verdienftvolle Birtfamfeit feines Borftebere erhellet, fondern inebesondere auch jene Umftande beleuchtet werden, unter welchen es Kerbinand II gelang, ben Protestantismus in biefem Lande, nachdem felber icon weit über ein halbes Jahrhundert bas Uebergewicht behauptet hatte, ganglich ju unterbruden.

Als auf befagte Beise die Ruhe im Lande wieder hergestellt war, wurden im Monat März 1627 von kaiserlicher und kurstürstlich baperischer Seite Commissaire nach Linz abgeordnet, um sowohl über die schuldigken Theilnehmer an dem Ausstande die verdienten Strasen zu verhängen, als auch über die zweckmäßigken Mittel sich zu berathen, wodurch dem so lange als schwer gedrücken Lande Erleichterung verschafft werden sollte. Rebst herrn Georg Teussel Freiherrn von Gunderstorf, kaiserlichen Kämmerer, und dem niederöftreichischen Regierungsrath Dr. hasner, wurde auch Abt Anton von Ferdinand II zu dieser Executions. Commission auserwählt, mit welcher zugleich der Auftrag zur vollsommenen Wiederherstellung der katholischen Religion im Lande ob der Enns nach einer eigenen hierzu ertheilten Insstruction verhunden ward. Dieser zu Folge erössnete der Präsat

im Berein mit bem Freiherrn Teuffel balb nach feiner Anfunft in Ling ben ber Augsburgifden Confession augemanbten Mitaliebern bes Berren = und Ritterftanbes munblich und auf freundschaftliche Beife bie fefte Billensmeinung bes Raifers, welche babin lautete : "bag bemelbete Stanbe fich mit ihrem ganbesfürften im fatholischen Glauben vereinigen, im Beigerungefalle aber binnen feche Monaten bas Land raumen und ihren Bobnfig anderewo aufschlagen follten, wobei ihnen bes Raifers Gnabe einen gang freien Abgug gestatten und gum Berfauf ihrer im Lande befindlichen Guter einen Termin von Jahr und Tag aus gesteben molle." Da unferm Abt noch überdies die Sorge für bie Bestellung fatholischer Beamten in Stabten, Markten und auf dem Lande empfohlen war, fo unterzog er fich diefem befowerlichen Geschäft mit nicht minderer Rlugbeit als Diente befiffenheit. Bald bierauf erfolgte auch die Bollgiehung der über bie Rebellen gefällten Urtheile: Diefem nach erlitt Achaz Biele linger nebft 16 andern ju Ling (26. Marg und 23. April) Die Tobesfrafe; mehre andere wurden jum geftungebau, jur Gefangenfcaft ober ju Beldbugen verdammt; alle übrigen aber wurden unter der Bedingnig ber Annahme ber fatholifden Religion und ber Ausstellung eines Reverfes ihrer vollften Unterwürfigfeit begnabigt.

Gewiß viel erfreulicher war dem so menschenfreundlichen als patriotischen Pralaten der Auftrag, womit ihn des Raisers Huld im nächtsolgenden J. 1628 beehrte. Jest nämlich war durch die glücklichen Unterhandlungen des staatsklugen Grasen Maximilian von Trautmannsdorf die Auslösung des verpfandeten Landes bewerkhelligt worden, und Abt Anton ward dazu bestimmt, dasselbe aus der Sand der bayerischen Berweser zu übernehmen. Die Freude, welche alle Landesbewohner bei dieser am 5. Mai vor sich gegangenen Feierlichkeit an den Tag legten, war eben so laut als herzlich. Weil nach dieser Beränderung die Stattshalterschaft des Grasen Adam von Herberstorf nicht serner bestehen konnte, und selber erst einige Monate nach abgelegtem Eid vom Raiser zum Landeshauptmann ernannt ward, so mußte indes Abt Anton in Berbindung mit den beiden Freiherren heinrich

von Salburg und Johann Baptift Spindler von Soffegg fic auch ber landesregierung unterziehen. Diefe Beit feines Aufenthalts benutte er nicht nur jum oftmaligen Befuch feines Stiftes, fondern auch gur lofung eines Gelübdes, mozu ibn feine - Frommigfeit und die Sorgfalt für bas Bobl Rrememunftere vermochte. Bu biefem Ende ward von ibm eine Brozeffion nach bem Ballfahrtsort Dettingen in Bavern veranstaltet, melde von 12 hiefigen Stiftsprieftern begleitet marb und bafelbft anfebn. liche Opfer entrichtete. 3m folgenden Jahr 1629 murbe er au ber wegen bes Reflitutions-Ebicts febr aufgebrachten Union ber protestantifden Fürften ale Unterhandler abgefandt und erwarb fic bierbei burd Offenbeit, Sanftmuth und Befdeidenbeit felbft bie Bewunderung und Achtung ber Begner. Endlich nach fo vielen jum Beften bes Baterlandes unternommenen, fo geschickt ale gludlich ausgeführten Beschäften gonnte ber Raifer unferm Pralaten die ermunichte Rube, indem er ibn auf wiederholte Bitten im 3. 1630 bes Amtes eines Rammerprafidenten enthob und felbes dem Freiherrn Maximilian von Breuner übertrug; augleich bezeugte er bemfelben mittele eines eigenen Schreibens feine allerbochte Bufriedenheit und zeichnete ihn burch bie ehrenvolle Ernennung jum faiferlichen Drator am fpanifchen Dofe befondere aus.

Bir geben von diesen öffentlichen Berdiensten nun auch zu benjenigen über, die er sich als Borsteher des Stiftes mahrend diesem Zeitraum um dasselbe erwarb. Die vorzüglichste Gunft, beren sich Abt Antonius von Seite seines Monarchen zu erfreuen hatte, kam dem Stift Kremsmünster nicht minder wohl zu Statten, als dessen ökonomische Umsicht und kluge Benugung der damaligen Zeitumstände, und beiden verdanken wir im gleichen Maaße nicht nur die Wiedererlangung dessen, was in der Verwirrung der vorhergehenden Zeiten dem Stift auf maunichfaltige Weise entzgogen worden ist, sondern selbst eine ansehnliche Erweiterung der Stiftsbesitzungen, um derentwillen er von seinen Zeitgenossen das Lob und den Beinamen eines zweiten Stifters erhielt. Schon im 3. 1625 erhielt unser Abt vom Kaiser ein eigenes haus in Wien zum Geschent, das ehedem ein Eigenthum eines herrn

belmhard von Jörger, aber durch bessengenen hochverreit bem Fisco zugefallen war und welches er in der Folge von Grund aus erneuern ließ. In eben diesem Jahr bezeigte Ferdinand II auch dem Stift seine Huld durch die ansehnliche Bermehrung des demselben schon von frühern Zeiten ertheilten Gottsäl- oder Gottessalzes, indem er laut eines erlassenen Decretes zu den ältern, von Hallftadt oder Gmunden mauthfrei abzuführenden 60 Fuder Salzes, noch derlei 60 andere und 4 Centner Kernskeinsalz beisetzte. In eben diesem Jahre (obgleich die dort bessindliche Steinschrift das 3. 1824 angibt) kam de beträchtliche Herrschaft Schärnstein käuslich an das Stift, deren frührere Besser, der bemeldete Herr Karl von Jörger seines Masestäsverbrechens wegen aller seiner Güter verlusig geworden war.

3m 3. 1627 erfaufte er vom herrn Bolf Dietmann von Brienthal, welcher bem Reformationsbecret gemäß mit Krau und Rinbern außer Landes ging, die dem Stift febr gelegene Berrfcaft Rremsed. 3m namlichen Jahr licitirte er bas icon feit früherer Reit ber Stiftepfarre Steinerfirden einverleibte, aber unter bem protestantifden herrn von Sobenfele eingegangene Beneficium St. Erasmi in ber Schlogcapelle ju Allinca und ftellte felbes mit faiferlicher Befraftigung feiner Mutterpfarrfirche wieder gurud. Auf gleiche Beife wurden auch die Beneficien SS. Apostolorum Petri et Pauli in ber Schlogcapelle gu Eggenberg und B. Virg. Mariae ju Leonbach, fenes unter ber Pfarre Bordorf ftebend, biefes in ber Pfarre Sippachzell gelegen, nachdem felbe unter ben lutherifchen Besigern, ben Berren Kernberaer und von Schallenberg, jum Theil gang unterbrudt worben waren, auf landesfürftliche Berordnung wieder bergeftellt und dem Patronat und der Bogtei des Stifts untergeben, im 3. 1630. 3m eben befagten Jahr murden Die Stiftebefigungen auch noch burch den Bumache ber ansehnlichen Berrichaft Berne ober Piruftein bei Rirchdorf betrachtlich vermehrt , welche Abt Anton nebft einem in der Stadt Bele befindlichen Saufe, von ber Bitime bes im 3. 1629 verftorbenen Landeshauptmannes. Grafin Darie Salome von Berberftorf fauflich an fich brachte. Samtliche Anfaufe wurden bem Stift im nachftfolgenden Jahr

1631 bom Raifer laut eines ju Regensburg gefertigten Befiatigungebriefes auf immerwährende Zeiten einverleibt. ber Erwerb von fo ansehnlichen Butern ben neibischen Blid mander Rachbarn, von welchen bie meiften mit ben landesvere wiesenen protestantischen Kamilien verwandt und gum Theil noch felbft Protestanten waren, auf fich jog, und auch wohl die Beranlaffung ju ber ehemale im Schlogthurm gu Seiffenburg befinde licen Aufschrift: "Turris haec firma stet = contra insidias Cremifanensium«, gewesen fein mochte, fo finden wir boch weber bier noch irgendmo Spuren irgend eines eigennügigen, viel weniger noch unredlichen Schrittes, worüber auch weder Raupach noch ein anderer auswärtiger Schriftfteller eine Rlage vorbringt. Bielmehr ergibt fich aus ben bestehenden Raufbriefen und andern Documenten, daß unfer rechtschaffene Pralat befügte Berrichaften im Bergleich mit andern Raufern um einen jedem Theile billigen Preis erftand und felben auch alfobalb im Baren erlegte, ben größten Theil bes bierzu nothigen Gelbes aber aus bem Berfauf mehrer bem Stift jugeboriger Deierhofe und Brunde bezog, woher es auch fommt, bag in Bezug auf eignen Aderbau Rremsmunfter allen übrigen Gutebesigern der Rachbarfchaft bei weitem nachfiebt.

Nebft ben angeführten liegenben Butern wurde auch bet Rirdenfchag anfehnlich vermehrt, die Bibliothef mit viclen fofts baren Werfen bereichert und bas Innere bes Stifts gur größern Bequemlichfeit und Bierbe beftens eingerichtet. Die bon jener Beit beftebenben Inventarien führen-eine beträchtliche Babl von goldenen und filbernen Reichen, Ciborien, Leuchtern, Erucifixen, Reliquientapfeln ac. an, welche theile ale Befchente bee Raifers an bas Stift und beffen Borfteber gefommen, theils von eignem Bermogen berbeigeschafft worben maren; bie Rechnungebucher aber bezeugen ben Aufwand, welchen unfer Pralat zur murbigen Aufnahme bes Besuches machte, ber im 3. 1630 ibm burch einen mehrtägigen Aufenthalt bes Raifere Ferdinand II, ber Raiferin Eleonora, bes Ronigs Ferdinand III, des Pringen Leopold Bilbelm, ber Prinzeffinen Maria Anna und Cacilia Renata, nebft beren ansehnlichem hofftgate in feinem Stift ju Theil geworben ifi. In nicht geringerm Maaße als ihm durch außere Beganftigungen Wohlthaten zustoffen, zeigte Abt Anton seine dankbare
Gesinnung auch durch Mildthätigkeit nach Außen. Im J. 1630
erkaufte er in der Borstadt zu Wels mehre Säuser und Gärten,
welche er zur Errichtung eines Capuzinerklosters daselbst vers
wandte, bei deffen Kirchenbau er den 14. April den Grundstein
legte und deffen Bewohnern, wie schon früher den Capuzinern
zu Linz, er einen ansehnlichen Bezug von Lebensmitteln aus
ben Stiftsvorräthen anwies.

Aus dem Bergeichniffe ber Ausgaben ergibt fich, wie febr er fich bie Erziehung mittellofer Jugend angelegen fein ließ, wovon allein im Jahr 1630 im Stift 33 Rnaben ernahrt und einige Jahre fpater 16 ablice Junglinge unentgeltlich verpflegt Bahrend des für die Rlofter in Franken, Schwaben und Bayern febr beunrubigenden dreifigfabrigen Rrieges mat Rrememunfter ein ebenfo ficherer ale burd bie Baftfreundlichfeit seines Borftebers gepriesener Buffuchtsort ber aus ihrem Eigenthum vertriebenen Ordensbruder, wovon aus ben Stiften Souttern, 3wifalten, Ottenbeuren, Gengenbach, Beiligfreug bei Donauwerth und aus bem Cifterzienserftift Raiferebeim, bem Chorberrenftift Rottenbuch und Reichersberg und bem Collegiatftift Mattfee immer mehre Erulanten theils im Stift felbft, theils auf einigen feiner Pfarreien febr bequemes Unterfommen fanben. Der auch als Schriftfteller befannte Abt von Anbaufen, Carolus Stengelius, welcher hier eines mehrfahrigen Gaftrechtes fic erfreute, gedenft fowobl in feiner Monasteriologia Benedictina, beren zweiten Theil er unferm Pralaten queignete, ale in einigen anbern feiner Berte, ber bier fo reichlich ale liebevoll empfangenen Wohlthaten.

Die Entlaffung unfers Abtes von feinem bisherigen, ihn beständig am hof zuruchaltenden Staatsbienste gewährte dem Stift die freudige hoffnung seiner Ruchehr und seines langern Aufenthalts unter den Seinigen; doch eben diese hoffnung wurde durch höhere Auftrage, die den geschäftekundigen Pralaten oft auf lange Zeit entfernten und bald hierauf durch eine demselben angewiesene glanzendere Wirkungssphäre ganzlich vereitelt. Auf dem merkwürdigen, im J. 1630 von Ferdinand II zu Regens-

burg gehaltenen Rurfürftentag warb auch von bem frangofischen Befandten Rarl Brulart bu Lion und bem berühmten Capuginer D. Joseph le Clerc die Mantuanische Erbfolgesache in Anregung gebracht, um berentwillen ber Raifer mit Lubwig XIII in Rrieg begriffen war. So febr des Erftern gludliche Baffen in Italien ibn einen portbeilbaften Ausgang erwarten ließen, fo febr mar Legterer bemubt, mit Beibulfe ber Rurfurften einen gunftigen Krieden ju erhalten. Endlich gab Kerdinand bem allgemeinen Bunfd nad Rube in fo weit nad, bag er bie Unterbandlungen mit Frankreich einging und hierzu ben Abt Anton nebft bem Bicefangler Rudolf von Stralendorf und ben Sofrathen Dito von Roftig und hermann von Queftenberg ernannte. Diefes burd bie Intriguen ber frangofischen Unterhandler nicht minder, - ale-felbft burch bas wechselnbe Rriegeglud in Italien erschwerte Geschäft murbe gwar erft im nachftfolgenden Jahre gu Bien. und amar ju Gunften ber frangofifden Partei beenbigt, bennoch bewies fic die Staatsfunft und der patriotifche Gifer unfers Bralaten ju Regensburg und Bien in foldem Lichte, bag er fomobl ben Beifall ber Rurfürften, ale bie allerhochfte Bufriebenheit feines Monarchen fich in vollftem Maage erwarb. 218 nad ber Rudfehr vom bemeldten Rurfürftentag ber Raifer in Ling verweilte und hier die Stande bes Landes gur Gulbigung feines Sobnes Ferdinand III, bes bereits gefronten Ronigs von Ungern und Bobmen, jufammen berief, war Abt Anton als Brimas berfelben nach altem Bertommen gur Saltung bes feierlichen Gottesbienftes gelaben, wonach er am 26. Nov. 1630 an ber Spige ber fämtlichen ganbftanbe ben Bulbigungseib ablegte. So viele Berbienfte mit Auszeichnung zu belohnen und fich ber beftanbigen Gegenwart feines bochgeachteten Rathes für feben Rall zu fichern, batte Kerdinand unfern Abt, mabricheinlich ichon balb nach bem Tobe bes am 18. Sept. 1630 verftorbenen Carbingle Rlefel, ju beffen Rachfolger im Biethum Bien ernannt und jugleich mit ben Rurfurften bie Erhebung beffelben in ben Reichsfürftenftand betrieben. Die öffentliche Befanntmachung biervon erfolgte jedoch erft nach der Mitte bes 3. 1631, als bie vom Papft Urban VIII ben 16. Jul. gefertigte BestätigungsBulle samt ber Licenz ber lebenstänglichen Beibehaltung ber Abtei Aremsmunster, wie auch das von dem Aurfürsten Anselm Lasimir von Mainz unterzeichnete Reichsfürstendiplom in Biem anlangte, worauf Bischof Anton den 2. Aug. von dem Cardinal und Bischof von Ollmug, Franziscus von Dietrichstein, in Beisein der Aebte Reiner von Melf und Johann von den Schotten seinzeweiht wurde.

Ebe wir die weitern Schritte bes nunmehrigen gurftbischofs verfolgen, muffen wir noch eines Entwurfs gebenten, welcher, obgleich feine Ausführung nicht ju Stande fam, bennoch als Reugniff bes Religionseifere und ber miffenschaftlichen Bilbung beffelben merfwurdig ift. Schon beim Antritt feines Borfeberamte batte Abt Anton die flofterliche Ordnung und die wiffen-Schaftliche Ausbildung feiner Monche fich jum porzuglichften Augenmert gemacht und hieran die gange Beit feiner Anteführung ungemein forgfältig gearbeitet. Bu biefem Ende erbobte er die Babl feiner Stifteglieder, die bieber felten über 20 flieg, bis gegen 60, theils um dem vom Raifer im 3. 1628 an bie Dbderennfifden Stifter erlaffenen Befehle, "in ihren Aloftern taugliche Geelforger ju bilben," bestens nachzufommen, theils um jur Ehre und jum Rugen bes Stifts gelehrte und in verfdiedenen Runften geubte Manner ju erziehen. Die auf beren Bildung auf auswärtigen Universitäten, auf Reifen und auf einen reichlichen Buchervorrath aufgewandten Roften maren allerbinge febr beträchtlich, aber fie lobnten fich in ihrem Erfolge und brachten bem Abt bas ausgezeichnete Lob zuwege, "bag Rremsmunfter unter ihm mehr Doctoren ber Theologie, als por ibm Schuler berfelben gable." Da feboch ber umfichtige Pralat gu gut fannte, daß die Bereinzelung ber Rfofter ibrem Fortidreiten aur Bolltommenheit febr binderlich fei, und diefe fich nur aus ber Bereinigung mehrerer jur Erreichung eines bobern Gemeinzwedes zusammenwirfender Corporationen erwarten laffe, fo zeigte er fich febr bereitwillig, ber vom Abt Raspar ju Delf bereits im 3. 1618 eingeleiteten und von beffen Rachfolger, ben thatigen Abt Reiner, im 3. 1625 mit papflicher Beftatigung ju Stande gebrachten oftreichifden Benedictiner-Congregation

beizutreten. Die von eilf Aebten unferzeichneten und unter bemt Titel Constitutiones congregationis Austriacae bekannt gemachten Statuten waren jedoch zu sehr auf Ascetif beschränft und beren Beobachtung der Billfur der einzelnen Obern zu sehr überlassen, als daß diese Congregation die billigen Erwartungen hochsinniger Männer befriedigen konnte, weshalb selbe auch mit den meisten andern deutschen Congregationen weit hinter jenen zurücklieb, welche bereits schon früher in den Niederlanden (Congregatio S. Vedasti), in Lothringen (Congregatio SS. Vannonis et Hidulphi) und vornehmlich in Frankreich (Congregatio Sti. Mauri - 1618) bestanden hatten.

Solde bei ber lebenslänglichen Dauer ber Pralaten, ber Unveranderlichfeit des Profegortes, der verschiedenen Orte- und Didzefanverhaltniffe, inebefondere aber bei ber Rivalitat ber einzelnen Rlofter und ihrer Borfteber immer fühlbarer werbenben Mangel entgingen bem icarffinnigen Bid wohlwollenber Ordensobern teineswegs, und der Bunich, ibnen auf ichidliche Beife abzuhelfen, war unferm patriotifchen Abt mit mehren anbern gemein. Sein langerer Aufenthalt beim Rurfürftentag gu Regensburg im 3. 1630 brachte ibn mit bem gleichgefinnten Rurftabt Johann Bernhard von gulda und mehren bort anwesenden Reichspralaten in nabere Berbindung, und balb entfvann fich ein hoffnungsvoller Plan jur Bereinigung ber verfciebenen einzelnen Congregationen zu einer allgemeinen beutiden Benedictiner = Congregation, beren beftanbiges Dberhaupt ber Fürftabt von gulba bleiben, beren Leitung einem zeitlich erwählten Ausschuß von Pralaten übergeben, beren nabere Ausmittlungen aber in Bufammentunften ber Deputirten aller Congregationen au Regensburg betrieben werben follten. Die bedeutende Birtfamteit Abt Antons und bas Butrauen, bas er fic burch bie ' Unterftugung ber Anspruche ber ichwäbischen Congregation auf bie bem Refitutionsedict zufolge von Burtemberg berauszugebenben Orbensguter erwarb, machten ibn jum fchidlichften Berfzeug biefer Bereinigung. Birtlich foritt auch biefe burch fein Bemuben, durch die Begunftigung bes papftlichen Legaten Carafa, bes Erzbischofe Paris von Salzburg und mehrer anderer hoben

Gönner in kurzer Zeit so weit vor, daß noch im 3. 1630 bie schwäbische, öftreichische, bursfeldische, elsassische und sächsische Congregation sich zu diesem Ende vereinigten, welchen auch noch die Schweizeräbte und die seit dem 3. 1622 bestehende Benesdictiner-Universität zu Salzdurg beitraten. Schon hatten die Deputirten benannter Congregationen in den 3. 1630 und 1631 zwei Zusammenkunfte gehalten, und die Sache schien ihrer Bollsendung nache zu sein, als mit einemmal die Ränke eisersüchtiger Gegver und die wegen Exemtion der Rlöster gemachten Einwendungen einiger Bischöse den weitern Fortgang derselben hemmten, die bald hieraus ersolgten schwedischen Kriegsunruhen aber selbe aus immer vereitelten.

Der Glang ber nenen Burbe und bes boben Ranges, in welchen fich Furft Anton verfest fab, brachte in feinem Betragen feine andere Menderung bervor, als bag fein Berufs- und Dienfteifer hierdurch noch bestärft wurde, feine Demuth aber nur noch fictlider marb. Geine bischofliche hirtensorge befagte fic nicht nur mit ber Reinigung und Auszierung ber Rathebralfirche gu St. Stephan, der beträchtlichen Bermehrung ber bieber geringen bischöflichen Ginfunfte, ber Erbauung eines neuen noch berzeit bestehenden Bischofes, an welchem er im 3. 1638 die Capelle bes beiligen Andreas erweiterte und ben er mit einer fonbaren Buchersammlung bereicherte, fondern zeigte fich vorzüglich in ben beilfamen Berordnungen und Anftalten, die er jur Aufrechthaltung und Berbreitung ber fatholifden Religion, gur Berftellung eines zwedmäßigen Gottesbienftes, zur Begrundung guter Lebranftalten und einer driftlichen Liebespflege traf. Außerdem weihte er im 3abr 1632 die Kirche ber Capuginer am neuen Marft gu Wien und ftellte im 3. 1638 die fieben Stationen am Calvarien. berge zu Berrnals ber. Sein hirteneifer binberte ibn jedoch nicht, feine Baterlandeliebe wie feine Menfchenfreundlichfeit in bet Unternehmung wichtiger Staatsgeschäfte und Ausspendung gable lofer Boblthaten ju bemabren. Go beeilte er fich gleich nach ber ungludlichen Schlacht bei Leipzig im 3. 1631 feinem Monarchen ein Anleben von 80,000 Rthir. bargubringen. 3m Jahr 1634 begab er fich mit dem faiserlichen hofrath von Queftenberg nach

Leitmerig in Bobmen und leitete bafelbit mit bem Lanbarafen Beorg von heffen-Darmftabt ben Dresbener und Brager Krieben ein. Bielleicht minder angenehm mochte ihm ber Auftrag fein, bem aus Ballenfteins Gefchichte befannten Dbrift Butler bie tallerliche golbene Gnabenfette umgubangen. 3m 3. 1636 begleitete er Ferdinand II auf feiner letten Reife nach Regens. burg und wohnte ber Babl feines Sohnes und Rachfolgers jum romifden Ronig bei. Rach beffen im 3. 1637 erfolgtem Tod ernannte ibn Kerdinand III jum Prafidenten des gebeimen Rathe und zu feinem beftanbigen Begleiter, als welcher er and noch in diesem Jahr bem Raifer nach Prag folgte. Die menfcenfreundliche Wohlthätigfeit und Dienftwilligfeit bes theilneb. monden Bealaten bezeugen baufige Dant- und Preisschriften feiner Beitgenoffen, pornehmlich ber vielen Fremdlinge, welche gur Beit ber Rriegsbedrangniffe von ihm in Wien und Rremsmunfter liebreich aufgenommen, genahrt und gepflegt murben, ber Stadt Salzburg, bie ale ber vorzüglichfte Sammelplag ber Flüchtlinge pon ibm mit Lebensmitteln jum Unterhalt berfelben reichlich unterftugt marb, ber Stifter beiligen Rreug bei Donaumerth und SS. Udalrici et Afrae in Augeburg, welche er jur Beit bes Mangele und der Theurung febr großmuthig mit Betreide verfab. und ber Erzabtei Sancti Martini in monte Pannoniae (St. Martinsberg in Ungern), welche feinen Bemühungen, trop ber Aniffe habsuchtiger Lauerer, ihre Wiederherftellung ale Benedictinerabtei verdanft.

Was seboch Fürst Antons besondere Berdienste um Aremsmunster betrifft, davon melden unsere Jahrbücher Folgendes: Schon am 14. Tage nach seiner Einweihung zum Bischof besuchte ber liebevolle Bater, der sich auch jest in seinen Briefen an seine geistlichen Sohne nie anders als »addictissimus Abbas« unterzeichnete, das Stift, seierte hier des andern Tages das Fest des Schuspatrons St. Agapiti und nahm die seierlichen Ordensgelübbe mehrer Novizen aus. Noch im November des nämlichen Jahrs erfreute er die Seinigen mit wiederholtem Besuch und weihte mit Bewilligung des Erzherzogs Leopold Wilhelm, des Bischoss von Passau, die Kirche des von ihm zu Wels gestisteten

Capuzinerfloftere ein. 3m 3. 1632 erhob fich im Sausruds viertel auf Angettelung eines lutheriichen Predigers, Jacob Greimbl, und durch die thatige Theilnahme eines mit dem vertriebenen protestantischen Abel in Berbindung ftebenden Bauers, Thomas Eflebner, ein neuer Bauern-Auffand, ber um fo gefabre licher ichien, ale bie Rebellen ben Beiftand bes Ronigs von Schweden, Buftav Abolf, fich verfichert batten und beffen Trup. ven icon in Bayern bis an ben Inn vorgedrungen waren. Die Sade murbe noch um fo bebenflicher, ale bie Bauern auch biesmal ben Anfang mit ber Einnahme Peuerbachs und Lambachs machten, die Unterhandlungen ber Commiffaire zu Bels obne Erfolg blieben, ber Aufruhr fich auch im Dublviertel wieber perbreitete, bie Stadte Schwanenftabt und Bodlabeud nabft mehren Marften in die Gewalt der Bauern tamen, die Borftadt von Eferding eingeafchert ward, die Bereinigungevorschlage ber Stande fein Bebor fanden und felbft ber gewaffnete Biberftanb ber Emporer einige Bortheile erlangte. Dennoch mar biefer Aufftand weit geringer als jener vom 3. 1626. Denn nicht nur bag bie Babl ber Theilnehmer nicht fo groß mar und ein beträchtlicher Theil ber getreuen Unterthanen fich unter bem Come mande bes beliebten herrn heinrich Bilbelm von Starbemberg gegen fene bewaffnete, fo famen auch balb die nothigen militairis fchen Anftalten zu Stande, und der als tapferer Anführer eben fo febr ale fluger Staatsmann berühmte Frang Chriftoph von Rhevenhiller, ber bie Rebellen bei Bodlabrud und Roppach bebeutend folug, machte nach ungefähr gebn Bochen bem Aufftand gludlich ein Ende. Daß auch diesmal die Rube des Trauns viertels nicht gestört ward, fondern beffen Bewohner vielmebr fic als die eifrigften Bertheibiger berfelben im Rampfe gegen bie Emporer febr ehrenhaft auszeichneten, mar bas Bert ber Rlugbeit und Sorgfalt bes Fürften Anton. Die Gute und Leuts feligfeit biefes Borftebers, ber auch als Fürft noch bie Rinber feiner Beamten aus ber Taufe bob, febem feiner Unterthanen gutiges Bebor verlieb, diefelben febr nachfichtig behandelte und burch feine vielvermögende Berwendung von verschiebenen Laften befreite, gewann ibm fo febr bas allgemeine Butrauen, bag es

nur eines Aufrufe won ibm bedurfte , um alle Untertbanen bes Stifts unter Anführung bes verdienftvollen Sofricters Tobias Loidinger von Lobenthal alsobald unter die Baffen au bringen: bie Liberalität aber, womit er fur beren reichlichen Unterhalt im Lager von Allmed und am Reinberge bei Thalbam forgte, wozu er felbft von Bien 252 Eimer Bein beraufschickte, ent-Kammte ihren Duth fo febr, daß felbe por allen als die gefdidteften und muthigften gerühmt wurden und nicht nur ben Rebellen bei Lambach und Wels den Uebergang über bie Traun tapfer verwehrten, sondern auch Rhebenhillers Sieg bei Lambach betradtlid erleichterten und ben Rebellenhauptmann Somid gefanglich einbrachten. Außer biefer Bolfsbewaffnung batte gurft Anton far die Sicherheit des Stifts auch noch durch die Befagung von 50 Mustetieren weislich geforgt. Um fein allerhöchstes Wohlgefallen an foldem patriotischen Betragen bem Stift somobl ale feinem Borfteber burch eine glangende Ongbenbezeigung gu bemabren, befreite Kerdinand II mittels eines zu Ebereborf am 17. Sept. bes Jahres 1634 gefertigten Freiheitsbriefes bie bem Stift Rremsmunfter in ben Stadten Bels, Stein und Rlofterneuburg jugeborigen Saufer fur immermabrende Beiten von allgemeinen Caften.

Im Monat Mai 1637 besuchte Fürst Anton sein geliebtes Stift zum lettenmal, und wie er sein Borsteheramt mit der Kürsorge für klösterliche Disciplin begann, so endete er auch dasselbe mit der Bekanntmachung geistlicher Hausstatuten. Das zu diesem Ende versammelte allgemeine Capitel war gleichesam das Abschiedsmahl, das er im Geiste mit seinen geliebten Söhnen seierte, welche noch einmal zu sehen, sein am 1. April des Jahres 1639 erfolgter Tod ihm nicht weiter gestattete. Er harb in seiner neu erbauten Bohnung zu Bien im 58. Jahreseines Alters. Seine Leiche ward in der St. Catharinencapelle zu St. Stephan beigesett, sein herz aber der lettwilligen Bersetdnung gemäß nach Kremsmüuster überbracht, wo selbes noch derzeit auf der Epistelseite des Altars Sanctae Candidae unter einer Marmorausschrift verwahrt wird. Fürst Anton starb, als Raiser Ferdinands III Gesuch um seine Erhebung zur Cardinalse

wurde zu Rom bereits fich bes besten Erfolges gewärtig mar. Seine großen Berbienfte um Rirche und Staat wurden biefe Auszeichnung wohl noch eber erlangt haben, batte nicht die rachfüchtige Berleumbung berjenigen, beren Schlichen feine Rechtlichkeit am faiferlichen Sofe oft ben Weg vertrat, ihn bei bem papftlichen Stuhl als einen Dann geschilbert, beffen Stolg feine Sand felbft nach ber breifachen Rrone ausftrede, ber unter bem Schein fatholischen Gifers wohl nur fegerische Grundfage verberge, ber ebebem ein Cifterziensermond, nun aber ein pruntfüchtiger Benedictiner fei zc. Sein Lob baben indeg Manner von unparteilicher Befinnung, wie ber Befandte auf bem Reichstag ju Regensburg, der berühmte Graf von Arundel ausgesprochen; bas fprechendfte Monument bat fein vertrauter Freund und Ditcollege im faiferlichen Rath , Graf Ar. Chriftoph Rhevenbiller in feinen Annalibus Ferdinandaeis ibm gefest; feinen Berth bat die allgemeine Trauer ber hauptftabt, ber laute Schmerg feiner Sobne und felbft die ftille Thrane feines Monarchen begeigt; feine Bescheidenheit aber hat fich felbft noch in ber von ibm aufgeletten Grabidrift :

Fui

Abbas — Episcopus — Princeps — Sum

Pulvis — Umbra — Nihil

binlanglich bewährt.

Ballenstein ließ sich durch den Fürstbischof erbitten, den Oberbefehl einstweilen noch fortzuführen bis in den April hinein. Fortwährend mehrte sich das heer. Die Rüftungen übertrasen alles, was man jemals gesehen. Riemals hatte Destreich ähnliche Anstrengungen gemacht. An Geld war kein Mangel, obgleich man mitunter für ein Pferd den unerhörten Preis von 100 Riblr. bezahlte. Die Artillerie, 100 Stüde, nach Inaim zu schleppen, wurden 3000 Pferde in Bewegung gesest. Jeder Obrift erhielt für sein Regiment im voraus drei Monate Sold. Dafür hatte er es vollständig zu liesern, mit Rüftung, Wehr und Baffen zu versehen. Wie das Regiment vollzählig, führte der Obrift es nach Inaim, wo Wallenstein sortwährend Musterung abhielt.

Dann erhielt der Inhaber eine außerordentliche Berehrung und nach Umftänden Ordre, des Gallas Corps an der Grenze der Oberpfalz oder die schlessische Armada unter Tieffenbach zu versstärfen. Es war Rede, das heer bis zum Betrag von 120,000 Mann, davon ein Biertel Reiterei, zu bringen. So lebhaft war der Wetteiser unter den Obristen, daß mancher 20 auch 30 Athlr. Handgeld gab. Mehre Regimenter hatten Ueberzählige zu hunderten. Isolani sührte seine 6000 Kroaten herbei; aus Polen versah man sich eines Zuzugs von 20,000 Mann. Auch aus Ungern waren Ausrbietungen gekommen; es hieß aber, der General wolle vorzugsweise deutsches Bolk, dessen man zur Genüge haben könne. Mit sedem Tage stieg die Begeisterung, zumal es nach des Fürstbischofs von Wien vorläusigem Ersolg kaum mehr zweiselhaft, daß Wallenstein das Commando beibehalten werde.

Um wenigsten zweifelten baran ber Rurfarft von Bavern und fein Feldberr. Diefer, Tilly, batte bereits am 15. Rebr. von Ballenftein Beiftand verlangt gegen bie ihm bedrohliche Uebermacht Sorns. Er murbe nicht varmeigert, abet auch nicht geleiftet, felbft nicht nachdem Maximilian gegen Ballenftein alle feine Sorgen ausgesprochen. Der Schwed, beißt es in bem Schreiben vom 10. Marg, giebt beran gegen Schwaben und gegen die Donau. Rur noch ber ichmabifche, baverifche, oftreichische Rreis find vom Beinde frei, aber er bat and ba Berfandniffe. Die Stadt Ulm fteht in Berbindung mit ibm , bat Befatung von ihm eingenommen. Die protestantische Burgerschaft von Augeburg ift willig für ibn. Es tommt barauf an, fic burch eine ftartere Befagung biefer Stadt für Raifer und Reich zu versichern. Pappenheim barf nicht aus Rieberfachsen berangezogen werden, ift vielmebr bort mit Geld zu unterflügen. Deffen bat ber Rurfurft babin gefdidt, er richtet aber an Ballenftein die Bitte, bafur ju forgen, bag aus Wien und Bruffel mehr gegeben werbe. Denn Spanien thue gar wenig fur bie gemeinsame Sache, und ber Schwed rubme fich offen und laut, bag er von den Spaniern nichts ju fürchten babe. Babrenb bem vernahm Fürftbischof Frang Bilbelm in Denabrud bas unter ber Ritterfcaft feines Stiftes verbreitete Berucht, Ballenfein murbe mehr fur ben Ronig von Schweben thatig fein als für ben Raifer. Dergleichen Reben wies ber Bifchof von fic, mabrend fein Beiter, Rurfurft Maximilian in aller Beife bemubet, fic bem Beneraliffimus ju nabern. Dem geben bie bayerifchen Abgeordneten in Wien ben bis babin verweigerten Titel von Medlenburg. Dem banft ber Rurfurft fur ben alse bald gegebenen Befehl binfictlich ber Abfendung ber 5000 Reis ter. Er rubmt beffen treumeinenben loblichen Gifer, mit weldem Wallenftein fich bes Rriegswesens annimmt. Auch die Rurfarftin muß fich bei biefer Correspondeng betheiligen. - Ballenftein ift befreundet mit dem bochwurdigen Pater Balerian von Aleffio, Capuzinerordens. Dit biefem gefeierten Briefter ftebt bie Rurfürftin Elifabeth in Briefmenfel. Sie fcreibt , gerabe in jenen Tagen, 20. Marg, daß ihr Berr ftete eine mabre und aufrichtige Reigung ju Ballenftein gehabt, mit um fo größerm Recht, ba ber Rurfurft nicht wiffe, jemals von Ballenftein beleidigt au fein , vielmehr die guten Dienfte anerfenne , die von Ballenftein bei bem Raifer felbft und beffen vornehmften Dis niftris ibm erwiesen worden. Andere, fagt bie Rurfürftin, welche behaupten, beschwert ju fein, haben fich in Regensburg barüber beflagt. Es bat nicht in ber Dacht bes Rurfurften geftanben, bas zu verbindern; aber es bat ibm nicht gefallen, baf bie Dinge alfo gefommen find. Wenn ber Bergog von Friedland ferner aute Rreundschaft unterbalten will, fo ift ber Rurfurft immer bereit, mit aller Aufrichtigfeit ibm entgegen zu fommen. Der Bergog fann überzeugt fein von ber geneigten Gefinnung und ber Billfahrigfeit bes Rurfurften fur ibn und fein Saus. Der Brief gelangte an feine Bestimmung und wurde fofort von D. Balerian an Ballenftein überschickt.

Dhne Unterlaß um Beistand angerufen, schwibt Wallenstein an den Rurfürsten, d. d. Znaim, 3. April, daß 4000 Reiter auf dem Marsch sind, daß 1000 Kroaten des nächsten folgen werden: die seine bereits auf der Welser heide gemustert. Bergeblich hat sedoch der Lurfürst sich gedemüthigt, die mehrmals verheißenen 5000 Reiter blieben aus. hat Wallenstein Rache gesucht, oder durch den projectirten Angrisf auf Sachsen eine vortheilhafte Ent-

icheibung auf bem furgeften Wege berbeiführen zu fonnen vermeint, ober wollte er feine Ruftungen vervollftanbigen ? Schreibt boch am 10. April Fürstbifchof Unton an Ballenftein : "Bei bem iegigen Bug ber Schweben nach Donauwerth lagt es fich ans feben, ale wolle und Bott noch etliche Bochen zu befto bequemern Kortfegung unferer Ruftungen ichenten, bamit wir nachber bem Reind mit größerer Rraft begegnen." Am 6. April murde Donauwerth von den Schweden genommen , am 16./6. April überschritt ber Ronig ben lech, Tilly empfing bie töbtliche Bunde, bas wichtige Augsburg ging verloren, Ballenftein bingegen befand fich am 13. April ju Gollereborf, an ber Pofts ftrage von Ingim nach Bien, wo er mit bem Fürften von Eggenberg fich um die befinitive Annahme bes Armeebefebls einigte, auf Bedingungen gwar, wie fie wohl niemals ein Unterthan dem Regenten gegenüber aufgestellt bat. "Indeffen murbe mit bem Bergogen von Friedland fo weit gehandelt, bag er bas Generalat über die Rapferifche Urmaba wieder vollfommentlich annahme, welches ihme in absolutissima forma conferiret und aller Bewalt, nach feinem Belieben ben Rrieg fortzuführen ober Krieden ju machen, übergeben worden, alfo bag er bem Rapfer bald gleich imperirte. Die Puncta, so bei Conferirung bes Generalate verfaffet worben, maren nachfolgende: 1. Sollte er Bergog von Friedland nicht allein der Rom. Rauf. Daf., fonbern auch bes gangen Saufes Defterreich und ber Eron Spanien Generalissimus feyn und verbleiben. 2. Sollte ihme bas angenommene Generalat in absolutissima forma conferiret fepn. 3. Sollten 3. R. D. fic nicht- verfonlich bei ber Armada befinden, viel weniger bas Commando barüber haben, fondern wenn bas Rouigreich Bobeim recuperiret und wieder erobert. follte ber Ronig ju Prag refibiren und Don Balthafar mit 12,000 Mann, als einer Salvaguardi, in Bobeim fo lang, bis ein Universalfrieden im Reich Teutscher Ration ftabiliret murbe, aufwarten; benn er, Bergog von Friedland, befinde, bag bie Bohmen einen wefentlichen Regenten und bie Verson ibres Ronige im Land haben mußten. Soldergeftalt fep auch der Rapfer und fein General befto mehr vor rebelliren verfichert. 4. Sollte

ibm Rapferl. Assecuration auf ein Deftreichifd Erbland gefchen in optima forma wegen ordinari Recompens. 5. Bon ben oes enpirten ganbern follte er baben bas bochte Regal im Rom. Reich als ein extraordinari Recompens. 5. Die Confiscation im Reich follte ibm in absolutissima forma beimgeftellet fepn, bergeftalt, bag weder ber Rapferl. Sofrath und Soffammer, noch auch das Rammergericht zu Speper einiges Interesse babei prætendiren ober barinnen, es ware gleich generaliter ober particulariter, einige Decision ju geben ober fouft Gintrag ju thun Macht baben follte. 7. Daß er Bergog zu Kriedland, wie in Confiscation, alfo auch in Perdon-Sachen feines Befallens gu disponiren haben follte. Da auch einem oder bem andern ein Salvus conductus und Perdon am Rapferl. Sof ertheilet murbe, bag foldes ohne fein Bergogen zu Friedland darüber ertheilte Confirmatio feine Rraft haben follte, auch nur ad fidem et famam und nicht ad bona fich erftreden. 8. Der Real-Perdon aber follte einig und allein bei ihme Bergogen von Friedland gesuchet und pon ibme ertheilet werden; benn ber Rapfer mare gar ju milb und ließ geschehen, bag ein jeder am Rapferl. hof fonnte perdonirt werben, und also murben die Mittel, die Obriften und Officirer au remuneriren, auch die Soldatesca gebührlichen au balten, abgestridet. 9. Da etwa auch über furz ober lang eine Friedenss Tractation im Reich angestellet werben follte, bag fein Bergogs au Friedland Privat-Interesse, unter andern bas Bergogthum Medelnburg betreffenbe, auch mit in die Capitulation gebracht werbe. 10. Sollten ihm alle Spefen und Mittel gur Continuation bes Rriegemefens bergegeben werben. 11. Alle 3. Rapf. Daj. Erblander follten zu feinem und feiner Armada Ruden und Retirada offen fteben." Endlich icheint bei biefer Belegenheit bas gurftenthum Glogau ihm verlieben worden ju fein. Der Raifer genebe migte alles. Sein Bertrauen mar'unerschöpflich. Schreibt er bod eigenbandig, am 21. April einen abermaligen Gulferuf bes Rurfürften von Bavern an Ballenftein überfendend : "Dein ganges Bertrauen ift nach Gott und feiner gebenebeiten Mutter in Em. Liebben gestellt." Wenn foldem Bertrauen nicht entsprochen mirb burch Thaten, fo beginnt, machft unvermeiblich ber Ameifel.

Bereits im Rebruar batte Ballenftein die Sachsen aus Saak vertreiben laffen. In ber Racht bes 24. Febr. überfiel Bermann Ezernin bie Stadt Saat, ba eben bie ftarte fachlifche Befagung, unter Rarl Bofes Befehl, in die Luft des letten Rafdingtags vertieft. Quartier wurde nicht gegeben; neben ben Solbaten fanden viele Burger ben Tob. Minder blutig ergab fich die Wiedereinnahme von Raaden, Schladenwald und Rommotau. Um 23. April brach Ballenftein von Inaim auf, und nach furgem Aufenthalt in Tabor hielt er, Ende Aprile, bei Rafonig Beerfcau über 214 Cornet Reiter und 120 Fahnen Fugvolf, zwifden 30 und 40,000 Mann, benen 44 Relbftude beigegeben. "Auf foldes ift ber Bergog von Friedland mit aller Dacht auf Prag, baraus Dbtifter Sofffirchen mit einem Regiment ju guß und einem gu Pferd furg zuvor um gewiffer Urfachen willen fich begeben batte, augezogen, ben 4. May am Beigenberg gegen ber fleinen Seiten antommen, alsbalb 20 Stud Beidus bafelbft plantirt und Breiche au ichiefen angefangen. Als nun ber Sturm angangen , baben bie barin noch liegende zwen Sachfifche Regimenter fich tapfer gewehret, alfo daß fie auch ben Feind etlichmal abgetrieben. Endlichen aber boch find fie übermaltiget und auf bas Schloff und den Gradidin fic ju retiriren gezwungen worden, allda fie, weil fie der Friedlandifchen Dacht ju fdmach, einen biereputirlicen und schlimmen Accord eingeben und mit Sinterlaffung 22 Kabnlein und zweper Cornet wie auch ber Dbermehren gang fcmablich abziehen muffen. Beldes bann bernachmals ein groffe Bravada und viel Jubiliren und Frohlodens ju Bien abaeben.

"Demnach die Sachen also geloffen, hat der Berzog von Friedland, fortwährend in Unterhandlungen mit Arnim begriffen, wieder neue Puncten vorgeschlagen, mit Bermelden, daß ers treulich und gut meinete und nichts anders als einen erwünschsten Frieden suchte. Mit diesen Borschlägen (welche doch nicht viel besser und annehmlicher als die vorigen auch waren) reisseten die deputirte Friedlandische Friedensmacher sast täglich hin und wieder, doch aber zweiselsohn nur darum, darmit sie die rechte Gelegens und Beschaffenheit der damals sast schwierigen

Sächlichen Armee recognosciren möchten, fintemal ber von Rriebland ein sonderlich Stratagema vorgebabt, so ibm auch ohne Bweifel nach feinem Bunfd und Billen angangen, wann nicht Aruim ibm ju flug gewesen mare. Dann weil icon alle Ort in Bobeim von bem Gachfifden Bolt quittiret waren, außer ber einzige Pag Leutmerig, bafelbft fich bie gange Armada über 14 Sag lang aufgehalten, bat er ju feinem gewünschten Borhaben unter folden Sandlungen allbereit etlich Regimenter auf ber einen Seiten nach Brur und fortere gegen Auffig commanbirt, felbigen Dag ben Gachfifden abzuschneiben, bag fie nicht an bie Elbe, noch über bas Bebirg weichen fonnten ; mann foldes ge-- fcheben, mar er gefinnet, mit feiner übrigen Armee auf beiben Seiten über Leutmerig vor und über ber Bruden mit gangem Ernft , wofern man feine vorgefclagene Friedenspuncten nicht eingeben wollte, fie anzugreifen und babin zu treiben, bag fie endlichen, mas er begehrte, willigen ober aber fic burchichlagen mußten, welches boch unmöglich gewesen ware. Und biefes mare ibm obne Zweifel geratben, wann ber Keldmarichall von Arnim (bem eben auch um felbige Beit ein Schreiben von 3br. Ronigl. Majeftat zu Schweden, bag bas Churfürfliche Bolf, weil ber Feind barauf feine gange Macht, felbiges zu ruiniren, gerichtet, feinen Angriff thun follte, bann er gewiß mit bem Succurs bald bei ihnen fepu und felber was nüglich mare anordnen wollte, aufommen war) nicht ben Voffen gemerfet und ibn mit bin und wieder geschickten Poften und Trompetern etliche Zag berum geführet und aufgehalten, unterbeffen aber in aller Stille Samftags ben 20. May bie Pagagy und Erof allgemach binunter auf Auffig, auch theils über bas Gebirg nach Pirna commandiret und folgends bie gange Racht bie übrige Armee und Stud über bie Brude ju Leutmerig geführet batte und also bem Reind mit guter Manier und Borfichtigfeit nach gebachtem Virna entwichen ware, alfo bag faum etliche wenige Erof und Rrante, fo liegen blieben, ertappet morben. nun ber Bergog von Friedland folden unverfebenen Abgug ber Sabiliden Armee vernommen, bat es ibn beftig gefrantet, bas fein vorgehabter Unfolag, welchen er gar flüglich angeftellet gu

haben vermennete und barüber er so viel Zeit zugebracht, also Zu Baffer worden.

"hierauf bat nun er bie Gachfiche gang verlaffen und fic mit feiner Armee gegen Eger jugewendet, bes Borhabens, ju bem Bergogen in Bapern zu ftoffen und alfo mit gesamter Dacht auf ben Ronig in Schweben ju gieben. Rach gefagter biefer Resolution ift erftlich viel Rapserisch Bolf vor gedachte Stadt Eger tommen und biefelbe angegriffen. Der Sachfifche Dbrifte Staridebel, fo über bie barin liegende Befagung commandirt, thate anfänglich fein Beftes, hielte fich tapfer und erlegte von ben Friedlandischen in 200. Aber weil bie Stadt auf einer Seiten übel vermahret und am felbigen Ort in 9 Regimenterantamen und mit geringer Dube einbrechen fonnten, er Dbriffer auch vermerfet, bag er feinen Succurs ju gewarten, traf. er einen Accord und zoge ben 11. Junit mit Gad und Dad, vollent Gewehr und brennenden gunten, neben demjenigen Gefchus, fo aus Sachien babin gebracht worben, aus nach Sachien. Rurz bavor ift bas icone Städtlein Faldenan gang abgebrannt. Dann ber Sachfifde Dbrifte Bigthumb jog aus Elnbogen mit etlichem Bolf dabin und bemächtigte fich felbigen Städtleins. Darüber ging burd einen Soug ein Reuer auf, welches, weil niemand wegen beftigen Schiefens ber' Rapferifden aus bem Schlof loichen tonnte, alfo überhand nahm, bag bas Städtlein famt Rirchen, Soulen und Rathhaus gang in bie Afche gelegt murbe und nicht fo viel Solz davon übrig blieb, daß man ein einig Sauslein batte bauen tonnen. Rad Ginnehmung ber Stadt Eger ift ber Friedlandische Dbrifte Solf mit etlich Regimentern por Einbogen gerudt. Darauf ber Gadifche Dbrifte Binthumb. fo in Befagung barin gelegen, weil fein unterhabendes Boff mehrentheils noch nicht gemuftert, er mit Rraut und loth (bann alles zu Eger gemefen) eine Belagerung auszuhalten nicht verfeben, auch Befehl hatte, auf ben gall er fich nicht halten fonnte, mit leibentlichen Conditionen abzugieben, ben 14. Junii gleichfalls accordiret und ben 15. ben Friedlandifden die Stadt eingeraumet."

Mit Ablauf des Maimonats war bemnach Bohmen von Feinden gefäubert; bes Raifers Bergensfreude fpricht fich aus in

ben ichmeidelbafteften an ben gelbheren gerichteten Bufdriften, in ber Ermahnung, feine werthe Perfon recht in Dbacht zu nehmen, weil an ihrer Erhaltung bem gemeinen Befen fo unenblich viel gelegen fei. Jest endlich gebachte Ballenftein ber fleigenben Roth im Baperland. Mus Stadt am Sof, 2. Jun., hatte ber Rurfurft ibm jugeschrieben : "Gern wollte ich mich noch eine fleine Beit gebulben, im feften Bertrauen, Em. Liebben werben alebann, bie Sachen mogen fich in Bobmen geftalten wie fie wollen, mit ber Armaba beraus ins Reich ruden, um bie bauptmurgel alles Uebels auszureuten." Auf die Dauer fonnte inbeffen Maximilian bie Stellung bei Regensburg nicht behaupten. -Er jog bie Rab aufwarts, lagerte fic den 22. Jun. bei Beiben und fcrieb von ba aus an ben Bergog : "Ich berichte Em. Lieb. ben , daß ich mit ihrer fapserlichen Armee Bolf (barunter find etwelche Regimenter unter Altringere Befehl gemeint) und meis nen Truppen beute allbier angelangt bin, in hoffnung, Em. Liebben balb ju feben und ihr bie aufrichtige Buneigung meines Gemuthe perfonlich ju ertennen ju geben." Borber maren aber noch mejentliche Begenftande ju reguliren. Es erfolgte eine-Berftandigung, laut welcher ber Oberbefehl bem Friedlander verblieb, bod daß der Rurfürft commandire, wenn mit feinem Bolf allein eine Impresa vorzunehmen; bann wurde die Umarmung ber beiden Beerführer bei ihrem Busammentreffen beliebt. Best endlich, in ben letten Tagen bes Jun. fand bei Eger bie Bereinigung der Raifertichen und ber Bayern ftatt. Der bruberlichen Umarmung zu Trot will Rhevenhiller boch nicht an bie entente cordiale ber beiden Sauptpersonen glauben, nur jugebend, daß ber Rurfurft beffer verftand, feine mabren Befinnungen ju verbergen.

"Nachdem nun Ihre Majestät der König in Schweden solche Conjunction vermerket und sie nicht mehr hindern können, hat er alles Bolf wieder zurud auf hersprud commandirt; er in Person ist den 16. Junii, nachdem er zuvor der Siebenbürgischen Botschaft zu Sulzbach Audienz ertheilet, allba angelanget. Es waren in 200 Schwedische in Sulzbach zur Besatung eingelegt, die wurden auch herausgenommen und selbige Stadt ganz unde-

fest gelaffen, auf welches fic auch zugleich alle Rurftliche Rathe, Beamte und Diener neben theile Burgern mit Beib und Rinbern nacher Rurnberg wegen bes Reinds beforgenden Ueberfalls retirirten. Die Baverifche, als welche nun wegen ber ins Berf gerichteten Conjunction ziemlich muthig worden, fingen bamals an, in bem Culmbachischen Markgrafenthum mit Brennen und Plunbern febr übel ju haufen, nahmen unter andern auch Sobenberg und Bunfiedel ein, und ob es wol mit Accord gefcabe, wurden boch wider benfelben folde Orte von ihnen ausgeplunbert, dabero allenthalben im land daberum groffe Forcht und Schreden entftunde. Ber feine Sachen barvon an fichere Orte bringen fonnte, ber flüchtete es hinweg; ber Markgraf von Brandenburg-Gulmbach felber wollte bei biefem Befen nicht trauen, fonbern begab fich mit feiner Gemablin und jungen Berricaft von Culmbach binmeg in Sachfen. Der Ronig batte bem Churfurften von Sachsen etliche Regimenter unter bes Berjogs von Beimar Commando wider den Bergogen von Friedland au Gulf geschickt, welche auch allbereit bamals ju Schfeubig, 2 Meilen von Leivig, antommen waren. Ale er aber vermertet. bag Chur-Bayern und ber Bergog von Friedland mit gesamter Macht gegen Rurnberg zu geben entschloffen maren, marb bie Orbinang geandert und fold Bolf wieder gurudgefordert. So quittirte auf 3. Daf. Befehl auch bas Rhevenhillerifche, Truchfeffifche und Markgrafifche Bolt bie Belagerung von Eronach und Blocquirung der Stadt Bamberg und fliegen ju ber Ronigl. Den 18. Junii liegen fich um Sulzbach wieber eine Rabl Crabaten feben. Darauf commanbirte ber Ronig, um gu recognosciren, vier Compagnien Pferd babin, welche zwar bie Crabaten in die Flucht brachten, berfelben in 100 erlegten und eine Angabl fingen; aber ale fie ihnen zu weit nachgefolget, murben fie von einem hinterhalt in die Rluppen gebracht, mas nicht mit ber Klucht fich falviret, niebergebauen und 30 gefangen, fo aber bernach wiber gegebenes Quartier gleichfalls niebergemacht morben. baf alfo aufammen in 280 Schwedische auf bem Blag geblieben.

"Inmittels, als Ihre Ronigl. Maf. genugsame Runbschaft befommen, worauf ber Feind ausging, haben fie bem Rath zu Murnberg anmelben laffen, welchergeftalt 3bre Das. auf befagte Stadt ein fonderbare Borforg und machendes Aug batte, auch Diefelbe por andern mit allem Gifer und Eruft zu defendiren und Leib, But und Blut bei Ibro aufzusegen begebrte, babero fie entichloffen maren, nicht allein bie gange Stadt, fonbern auch Die nachft umliegende Baufer und Plat bergeftalt ju fortificiren und zu umichangen, daß fie auf allen Kall innerhalb folder Shangen ein gager ichlagen und formiren fonnten, weil man fo viel gewiffe Radrichtung, ja bie Formalia von bes geindes Anfolagen batte, bag felbiger vermeinte, 3. Ronigl. Daj. von ber Stadt wegzubringen und alsbann biefelbige mit Dacht angugreifen, in geschöpfter Soffnung, feines Schabens, fo er in Bayern und anderswo erlitten, bei Eroberung Diefer Stadt reichliche Ergögung zu erlangen. Bu welchem Ende er bann von Wepden und Eger aus gegen Aborf und Delsnis auf Chur-Sachsen ju marchiret, bes Intents, 3. Ronigl. Daf. babin gu bringen, bag fie von Rurnberg weggeben und Chur-Sachfen, wie fie bann Anfange auch Billens maren, entfegen follten, bamit alfo ber Reind feinen Marich auf Rurnberg richten fonnte. Diefes bat ber Rath ber Burgericaft vorgehalten, welche mit allem wol zufrieden gewesen. hierauf ift ber Ronig bes folgenben Tage auf bem Thumberg, eine balbe Stund von Rurnberg, angelangt, um befagte Stadt berumgeritten und bie Auffenwert besichtigt, barauf Anordnung gethan, bag rings um bie Stadt . etwan ein viertel Deil bavon , aufferhalb ber anbern Auffenwert ein Graben mit einem Retrandement, etliche Schangen und Rebouten verfertiget murben. Beldes Berf bann fobalb mit groffem Ernft angegriffen und fortgetrieben worden, alfo bag in zwepen Tagen eine folde Arbeit baran gefcheben, bag fich mannigliden barüber jum bochften verwundert. Dann tage lich etlich taufend Personen baran gearbeitet. Unterdeffen ift bie Ronigliche Armee nach und nach bei ber Stadt antommen und innerhalb folder gemachten Schangen bas lager gefclagen, weldes ber Ronig barum gethan, bamit bie Bergogen von Friedland und Bavern ibm nichts anhaben, wie auch jugleich bie Stadt Rurnberg verfichert fepn möchte, bis er bas ander Bolf, fo er

an unterschiedlichen Orten im Reich vertheilet hatte, su fich betame; wie er bann bamals an seine Obriften unterschiedliche Besehle ausschickte, bag sie mit solchen Truppen, so viel sie ber nach Beschaffenheit beren Sachen abführen könnten, sich nach bem Läger vor Rurnberg verfügen sollten.

"Der herzog in Bavern und herzog von Kriedland find mittlerweil mit ihren Armeen burch die Dberpfalg auf Murnberg berangerudt, gefialt fie bann erftlich auf Tirfdenreut, Berben. Amberg und Sulzbach zu gezogen und fich ber Orten niebergelaffen, ba bann ben 15. Junit um Mitternacht etlich taufenb Mann mit theile Beichus von bannen aufgebrochen und auf Renmarf ju mardirt. Um felbige Beit ichidte ber Ronig ben Dbriften Taupabel mit seinem Regiment Dragoner und 4 Compagnien Reutern und bes Obriften Sperreuters Regiment aus, auf bes Reindes Borbaben Achtung ju geben und etliche Befangene einzubringen, bamit man von felbigen bes Reinds Borbaben erfahren konnte. Der bat zwar einen Crabaten aufgefangen und von felbigem Bericht befommen, bag bas Friedlandifche Gefdus mit ungefahr 4000 Mann bei Neumard bereits angelanget, aber ibm nicht geglaubt, fonbern eines Bauren Ausfag, melder ibn Dbriften Taupabeln beredet, ale mann bas Friedlanbifde Bolt bei besagtem Reumard über 2000 Mann nicht ftart ware, mehr getrauet und babero fich resolvirt, fie anzugreifen. Beldes zwar Anfangs auch ziemlich gegludt, indem er 4 Compagnien Crabaten gutentheils erlegt und getrennt; wie er aber fic au weit magte, ift er von ber Menge umringet, faft bas gange Regiment Dragoner niedergemacht, die übrigen neben ibm Tanpadeln (fo von bem Ronig febr werth gehalten worben) mebrentbeils gefangen, auch 2 Cornet von ben Sperreuterischen erobert worden. Der Ronig ift awar gegen Abend, nachdem er von bem Angriff etwas Zeitung befommen, mit ber meiften Reuterey ben Seinigen ju bulf ju tommen auf Reumard gangen, aber viel ju fpat, bann er unterweges, wie bie Sachen allbereit abgeloffen, ausführlich berichtet worden. Borauf er wieder in bas lager umgefebret und felbiges je mehr und mehr verfchangen und fortificiren laffen, auch bei folder Arbeit fich felber Tag

und Racht sehr ernftlich und emfig erzeiget und an allen Orten den Arbeitoleuten selbsten zugesprochen. Inmittels gingen unterschiedliche Scharmusel zwischen den streisenden Parteien vor, dabei aber nichts denkwürdiges vorgefallen, ausser daß dem Land und dessen Inwohnern daherum mit Rauben, Plündern und anderm Ungemach unglaublicher Schaden und Ueberdrang zugefügt und darum überall grosse Theurung verursachet wurde.

"Ben 10. Jul. (30. Jun.) haben Churbapern und Bergog von Friedland all ibr Bolf, bei 300 Cornet Reuter, 200 Rabnen Ruffvolt, 80 Fenerschlunde, in allem doch bei weitem feine 60,000 Mann, bei Neumard geführet, bamit bei Stein über bie Rebnig gezogen und fich etwan brei viertel Stund von bee Ronige Lager bei Nurnberg an der Rednig gelägert und fich allba febr ftark Dabere bann erfolget, bag wegen foldes Lagers Forchbeim, Beiffenburg, babei die Beftung Bilgburg, und Regeneburg bie Paffe auf Rurnberg gang gesperrt und alle Bufubr ins Schwedische Lager abgeschnitten murbe. Bergogs von Rriebland Intent mar, Die Stadt Rurnberg und ben Ronig fo lang blocquirt gu halten, bis fie burch Mangel und Abgang ber Proviant und anderer nothburftigen Sachen babin gebracht und gezwungen wurden, fich mit ihm in einen Accord einzulaffen; wie er bann inbeffen 3. Daf. ju unterfchiedlichen Dalen Borfolag ju Aufrichtung eines Friedens und zur Tractation eines Stillftands der Baffen begehrte, auch begwegen den Schwedischen Obriften Taupabel, welcher bei Reumard, wie broben gemelbet, gefangen worden, neben etlich andern Befangnen ohne einigen Entgelt ober Rangion wieder auf freien Auf ftellete und mit ftattlichen Berehrungen bem Ronig jufchidte. Beil er aber einen folden Frieden fuchte, welcher bem gemeinen Befen (b. i. ben ichwedischen Eroberungegeluften) nicht zuträglich, wollte 3hre Ronigl. Majeftat fich ju fener Tractation nicht verfteben, und obwol fie beneben ber Stadt Nurnberg foldergeftalt bloequiret und alle Bag babin geschloffen, bliebe fle boch fandhaft bet ibret gefaften Resolution." Guftav Abolf wollte überbaupt feinen Krieden. "So mar auch die Stadt Rurnberg resolvirt, bei 3. Ronigi. Majeftat bas aufferfte aufzusegen und alles ju bem

gemeinen Beften zu magen, geftalt fie bann unter andern einen Ueberfolag ibrer Mannichaft , fo Altere halben und fonften bie Behr gebrauchen tonnten, machten und über 30,000 Dann befunden. Aus biefen marb ein Ausschuß zu gemeiner Stadt Defension angeordnet, 24 Fähnlein ftart, deren täglich 8 neben ben Schwedischen auf die Bache jogen. Belde Sahnlein mit bem lateinischen Alphabet bezeichnet und auf beren jedern ein Buchftaben gemalt war. So versahe auch die Stadt, ale lang bie Blocquirung mabrete, bas Schwedische Lager mit allerhand Rothdurft, alfo daß wegen ber Proviant alles noch leidlich barin auging und tein fonderlicher Mangel ju fpuren war. Un Rorn war zwar auf Jahr und Tag ein gnugfamer Borrath vorhanben ; allein an dem Dablwert wollte es fich etwas foffen, bag bas Brod übel zu befommen. Jedoch fabe man fonberlich baranf, bag man die Solbaten willig behalten möchte, und ichaffte benfelben vor anderm ihr Commigbrod. Aber fonften mar ber Saber vor die Pferd febr theuer und übel zu befommen , mufte alfo Gras bas befte thun, auch galt fonften von andern Sachen alles bopbelt und brepfach Beld. Der Ronig lag in einer folden Poftur, bag bem Bergogen in Bapern und bem Friedlander, wiewol fie eine groffe Dacht batten und ihm weit überlegen waren, gang unmöglich mar, ihm beigufommen. Dann fein Lager foldergefialt verschanget und befestiget, daß fic alle Rriegever-Ranbige barüber verwunderten, aber mand icon Bebau, fo um bie Stadt gewesen, ift begwegen niedergeriffen und ruiniret morben.

"Indem nun die Schwedische und Rapserische in ihren Lägern so nabe sich beisammen gefunden, hat es stetigs Scharmugel abgeben, dabei auf beiden Seiten manch tapfrer Soldat sein Leben verloren. Unter andern sind den 5. Julii harte Scharmugel vorgangen, so dieselbe Racht durch bis des andern Tags um den Mittag gewähret, dabei drey Friedländische Compagnien mehrentheils niedergemacht, drey Standarten erobert und eine ziemliche Anzahl gefangen worden. Etliche Tage nachher ift es wieder scharf hergangen und dem herzogen von Friedland ziem-licher Schaden von den Schwedischen zugefüget worden, dann

als er ein Anfolgg gemacht auf bas Schwebische Lager an einem Drt, ba er es am übelften verwahrt ju feyn vermeint, einen Berfuch ju thun; ba ber Ronig aber von foldem feinem Borbaben giemlich Runbschaft befommen, ift er ibm unverfebens in bie Avantgarbe gefallen, etlich bunbert niebergemacht und alfo ben Unfolag gernichtet. Um felbige Beit ift ein Sowedischer Rittmeifter von ben Crabaten gefangen worden. Denfelben bat ber Bergog von Friedland, als bernachmals von beiden Theilen beliebet, einen Gefangnen gegen ben andern loszugeben, ebe et auf freien Rug geftellt, ju Tafel forbern laffen, allerlei Discurs mit ibm gehalten und unter anbern Gefprachen ju ihm gefagt : Er hielte ben Ronig aus Schweben für ben beften und tapferften Cavalier in ber Belt, mochte gern feben, bag amifchen ber Rapferlichen und Ihrer Majeftat ein beufamer Frieden getroffen werben fonnte. Rach gehaltener Dablgeit bat er bem Rittmeifter ein icones Pferd verebrt, bas Lager gewiesen und alfo dimittirt.

"Den 29. Julii wurde neben anbern Befangnen in bem Sowedischen Lager bei Rurnberg eingebracht ein Friedlandischer Capitain de armis. Bon felbigem bat ber Ronig erfahren, bag ber Bergog von Friedland einen groffen Borrath von Brod, Mehl, Salz und anderer Proviant, fo man nicht auf taufend Bagen laben fonnen, aus ber Dberpfalg, Regenspurg, Bayern, Eichfigtt und baberum nach bem Freiftabtlein gufammen führen laffen, auch allbereit etliche taufend Mann folde Proviant abaubolen und in bas läger ju convoyiren abgesandt, worauf 3. Ronigl. Daf. fic alebalb entschloffen, einen Berfuch babin ju thun und die befagte Proviant ju ruiniren , ju foldem End noch selbigen Abend den Obriften Taupabeln mit feinen Dragonern neben etlichen Compagnien Reutern nacher gebachtem Freiflädtlein commandiret, welche in ber Racht baselbft antommen. Wie fie nun alles in guter Sicherheit befunden, haben fie zween Betarben an bas Thor geschraubt; die haben aber feinen Effect thun wollen. Derhalben nicht allein bie britte angebangt, fonbern auch leitern an die Mauern angeworfen morben, ba bann sowol die britte Petarbe die Thor zersprengt, ale auch die Dra-

goner bie Mauren und Stadt überftiegen und alles, mas pon Solbaten und Burgern angetroffen worben (babei auch ber Dbrift-Leutenant Rhevenbuller von ben Roniglichen felbfien in ber erften gury burd bie linte Seiten geschoffen), niebergemacht, bas Städtlein geplundert, in 1000 Stud Bieb binmeggetrieben, und was fonften bavon ju bringen gemefen, mitgenommen, bernach bas Städtlein in Brand geftedt und alles Proviant, mas in ber Gil nicht fortzubringen mar, verbrannt und zu nichte gemacht. Inbeffen ift ber Ronig mit 500 Musquetirern und etlich Trouppen Reuter auf Burgtbann marchiret, um ermelbtem Taupadeln die Retirada ju verfichern. Da fich bann jugetragen, baft er amifden Burgtbann und Benbeiftein auf ben Friedlanbifden General = Bachtmeifter Sparre, welcher 8 Compagnien Coloredifde und Gongagifde Reuter, 20 Compagnien Grabaten und 500 Musquetirer bei fich und einen Unfchlag auf Die Somebifche Fouragiere gehabt, geftoffen, wobei bann fobald zwifchen selbigen und ben porderften Trouppen, fo por bem Ronig bergezogen , fic ein ernftlicher Scharmugel erhoben , welcher aber bod, als ber Ronig berbeitommen, balb geendet und die Friedlandifde Reuteren getrennet worden. Das Aufvolf aber, fo fic in die Balber retirirt, thate ftarfen Biberftand, alfo bag neben R. Daf. gleich Anfange ber Obrifte Rieg und bero Sof-Junter Bope famt ihrem Cammerpage Rragenftein neben etlich andern ericoffen murben.

"Nachdem aber J. Kön. Mas. in eigner Person mit dem Fußvolk beftig auf sie angedrungen, sepnd sie endlich übermannt, aus dem Balblein herausgeschlagen, mehrentheils niedergehauen und der Rest zerstreuet worden. Sepnd also der Friedländischen auf der Bahlstatt in die 600 geblieben, der General-Bachtmeister Sparre selbsten (welcher vor einem Jahr bei Eroberung der Stadt Frankfurt an der Oder von den Schwedischen auch gesangen worden und damals angelobet hatte, wider J. Kön. Ras. zu Schweden nicht mehr zu dienen) neben seinem Obristeutenant Erczka, vier Capitain, mehren Unterofficirern und über hundert Soldaten gesangen worden. Bon Cornetten haben zwar dismals die Schwedische nur drey bekommen, weil sie aber

bie übrige mehrentheils von ben Standarten abgeriffen und viel Bolls bin und wieder im Moraft fteden blieben (geftalt bann Dbrifter Sparre felbften fich in Moraft ju salviren vermeinet. aber von feinem Narren verrathen worden) und niebergebauen worden, baben fie wenig bavon in ihr lager gebracht. Sennd alfo bie Friedlandische Trouppen ganglich ruiniret worden. Sierauf bat man por biefe Bictorien fowol in ber Stadt Rurnberg als in bem Schwedischen lager eine allgemeine Dantfagung angestellet. Soldemnach bat ber Ronig einem jeben Solbaten au Rug, weil fie fich fo tapfer gehalten, einen Reichsthaler geben, Die Capitain und Officirer aber mit groffen und fleinen Bildniffen, auch die drep Reuter, fo die drep Cornet erobert und Ihrer Daf. prafentiret, feben mit 100 Rthlr. verebren laffen. Den Bergog von Friedland fcmergte ber Berluft feiner Daupt-Magazin und die Befangnig bes Dbriften Sparre, ale welcher General über ben Succure, fo aus Bohmen fommen gewesen, und um alle Beimlichkeiten gewuft batte, nicht wenig. bann auch wegen Ruinirung eines fo ftattlichen Borrathe feinem Bolt ber Brodforb febr geschmalert wurde und babero groffer Mangel im läger einriffe. Um welcher Urfachen willen fie nachmale um ber Rutterung und Proviant willen in 6 und 7 Deilen ausftreiften, aber von benen bamals aus antern Orten in Rranten bergnmarchirenden Schwedischen Trouppen bie und ba parteienmeis ertannt, gefangen und wol gar aufgerieben wurden.

"Um biese Zeit hat herzog Wilhelm von Sachsen-Beimar sein Bolf aus Magdeburg und ben umliegenden Orten, wie auch aus Thuringen zusammen geführet und damit in Franken auf Schweinfurt zu gezogen. Dem hat bald hernach der Chursurft von Sachsen vier wolgeputte Regimenter (mit denen Pfalzgraf Augustus auch wieder von Dresden abgereiset) nachgesandt, die sich hernach um Schweinfurt mit ihm conjungiret, nemblich zwey zu Roß, eines unter dem Fürsten zu Anhalt, das ander unter dem herrn von hofftirchen, und zwey zu Fuß unter dem Obristen Putlit und eins unter dem Obristen Pforten. Ueber solche Regimenter hat der von hofftirchen das Commando gehabt. Mittlerweil ift auch ein guter Theil von der hessischen Armee in Franken

antommen. Bon Daing und bem Rheinftrom find gleichfalls etliche Regimenter ju Rog und guß unter Pfalggrafen Chriftian von Birtenfeld aufgezogen, welche ihren Beg nacher Frantfurt, von bannen auf Afchaffenburg und fürter auf Burgburg, allba ber Schwedische Reichscanzler Drenftferna furg guvor auch anfommen war, jugenommen." In unverantwortlicher, bochk verbächtiger Rube fab Ballenftein bie von Tag ju Tag feinem Begner zufommenben Berftarfungen. Benn auch ber Schweben Aufftellung nach ben Begriffen ber Beit unangreifbar, fo mußte es doch, bei der anfanglichen lleberlegenheit der faiferl. Armada, ein Leichtes fein, die einzelnen dem Sammelplag zuziehenden feindlichen Corps aufzuheben. Statt beffen blieb es bei unbebeutenben Scharmugeln. "Den 11. Julii bes Morgens frube ift etlich Friedlandifc Bolf ju Rog und gug von benen, fo in Forchbeim gelegen, in bas Graffice Saus Caftell, barin ein groffer Borrath an Bein, Getreid und andern Bictualien, auch fonften allerband toffliche Sachen gemefen, unverfebens eingefallen, felbiges gang ausgeplundert, alles zerfchlagen und verberbt, alfo bag ber Schaben auf 200,000 Gulben geschäget worden. Darauf ift zwar etlich Schwedisch Bolf von Rigingen antommen, fie wieder berausgetrieben und theils Beuten abgefagt; weil fie aber bas Schlog unbesett binterlaffen, find balb barauf von ben Rapferifden wieder etliche ftarte Trouppen hineintommen. Die baben gleichfalls feine bleibende Statt allba gehabt, bann fie von 5 Compaguien Dragonern, fo von Pfalzgraf Chriftian von Birfenfeld binauf commandirt waren, wieder weggejagt, ihrer 150 niebergemacht und 30 gefangen worben.

"Faft auf gleichen Schlag ging es auch zu Marcteinersheim. Dann als sich auch an selbigem Ort etlich Friedländisch Bolt sehen ließ, machten etliche Trouppen Schwedische Reuter von Kissingen aus auf sie einen Anschlag, wurden auch ihrer mächtig, erlegten in 25, nahmen eine Anzahl gefangen und brachten sie samt einem Cornet zurud. Gleichwol aber gestel dies Ort den Friedländischen so wol, daß sie sich wiederum nach der Schwebischen Abzug in ftärkerer Anzahl dahin bezahen. Als sie sichs aber am wenigsten versahen und gar zu sicher zu seyn vermeinten,

murben fie von Landgraf Bilbelm von Beffen, welcher mit 500 Pferben babin gangen, überfallen, ihrer in 100 niebergebauen, bei 300 gefangen und zwey Standarten erobert. Indeffen ftreifte etlich Friedlandisch Bolt, fo ihr General in Bamberg commanbirt gehabt, bis auf Schweinfurt binab, befamen ben 18. Julit in der Nacht Saffurt, barans jedoch die barum gelegene Dragoner fic ohne Berluft nach Schweinfurt retirirt, ein; ale fie aber vermerften, bag bie Sowebifde allenthalben ba berum fic fart versammleten, auch allbereit einen Anschlag wider fie vorbatten, quittirten fie foldes wieder, begaben fic auf Bamberg, und nachdem fie felbige Stadt felbften geplundert, vollende nacher Fordbeim. Den 20. Julit ift ber Schwedische Dbrifter Stallbang mit vier Compagnien Finnen zu Rog auscommanbirt worben, melder bei Uffenbeim, zwo Meilen von Rigingen, etliche Rapferifche Trouppen, bie über 100 Bagen mit Betreib belaben bei fic batten und felbige nach ihrem gager führen wollten, angetroffen. Ale fich nun bei folder Belegenheit ein ernftlicher Scharmugel erhoben, haben die Rapferifden den furgern gezogen und fich auf felbig Schlof retirirt; Die Schwedischen aber find ibnen gefolget, beffen gleichfalls machtig worden und in 300 theite niedergehauen, theile gefangen, auch vorgedachtes Betreib. mit fich jurud nach Rigingen gebracht. Weil nun die Friedlanbifde überall, mo fie fich ju weit hinausgewagt, fo baglich bewilltommt worden, baben fie angefangen, fic beffer in Acht gu nehmen und fich nicht mehr fo weit von ihrem gager merten laffen.

"hierzwischen hat sich bas Chur-Sächsiche, Rheinlandische, Beffische und Weimarische Bolt um Rigingen conjungirt und den 6. und 7. Augusti daselbst über die Brud auf Windsheim zu gezogen, allba General Banner und herzog Vernhard von Weimar auch zu ihnen gestossen und also eine Armee bei 50,000 Mann start zusammen gebracht. Worauf sie den 31. Augusti serners vermög J. Königl. Mas. Ordinant sämtlich auf Neustadt an der Aisch, dann vollends auf Brud hart bei Erlangen und dem Königlichen Läger zugezogen und allda sich gelägert und versichanzt. Unterwegens haben sie herzogenaurach occupirt und den Friedländischen darinnen gelegenen Capitain neben etlichen Sols

daten gefangen genommen. Es war dieses zwar ein schlechter Ort, aber es ward viel Proviant darin gefunden. Weil dann nun diese Conjunction glüdlich und nach Bunsch vollzogen worsden, hat man deswegen zu Nürnberg und in beiden Königlichen Lägern öffentliche Danksagung gehalten und um sernern glüdlichen Succurs Gott angerusen. hierauf hat der König das ankommene Bolk besichtiget, sich sehr darüber belustiget und zum hestigsten verwundert, daß der Feind in dem Zug gar nichts darauf tentiret. Der herzog von Friedland hat dann sein und das Bayerische Bolk, so sich ander Orten besunden, und insonderheit den Grasen Jacob Fugger mit seinen unterhabenden Trouppen zu sich ins Läger erfordert und sich auf allen Fall auss beste gesast gemacht, weil er wol vermerket, daß der König nunmehr ihn nicht lang wurde ruben lassen.

"Demnach nun der Konig in Schweden fein und feiner Bundespermandten Bolf jusammengebracht und alfo eine Armee von 70,000 Mann befommen, ift er vornemblich barauf bedacht gewesen, wie er ben Bergogen von Friedland und Churfurften aus Bavern aus ihrem verschangten Lager berausbringen und ihnen eine offene Feldichlacht liefern mochte. Dann es war unmöglich, mit einem fo groffen Bolf ber Orten in die gange fich aufzubalten , weil es allbereit mit ber Proviaut und gutterung febr fomal begunnte beraugeben. Derhalben ift ber Ronig, nachbem bas Bolf ausgerubet, ben 21. Augusti auf bas Friedlandifche Rager jugerudet, in Deinung, Die Rapferifche und Die Baprifche murben fich berausbegeben und alfo fein Borbaben effectuiret werben fonnen, aber es hat fich nicht bagu ichiden wollen. Dann Chur-Bavern und Friedland, weil fie wol muften, bag ber Ronig an Bolf nunmehr ihnen überlegen ware, aus ihrem Bortheil Ech nicht berausbegeben, fonbern allein mit ihrem Gefchus fich tapfer boren laffen. Es baben fich zwar unterschiebliche Baperifche und Friedlandische Trouppen ibm prafentiret und mit ben Ronigliden etwas fdarmugiret, aber fein rechten Stanb balten wollen, fondern allzeit, mann es hart widergeben wollen, bei Beiten fich retiriret. Die folgende Racht batte ber Ronig Bate terien aufwerfen und bes andern Tage mit balben Carthaunen

in bes Zeinds Lager beftig ichiegen laffen, worauf felbiger fic aus feinem porbern lager jurud in ein Bemalb auf zwo boben. fo ber alte Berg und ber Burgftall von ber alten Beften genennet werben, fart allba verichangt und bas Gebolg berum verhauen. wobei etliche Scharmugel mit ben Erabaten vorgangen. bann nun der Ronig vermerket, daß ber Orten megen bes ftarfen Daffes an ber Rednig bem Feind nicht beigufommen, bat er allba weiter nichts vorzunehmen fich entschloffen. Derhalben bie Urmada unterhalb bes lagere über bie Rednig geführet und biefelbe um Kurth berum logiret. Damals war in bem Lager groffe Roth, weil es mit ber Proviant fur bas Bolf und Rutterung für die Pferd gar genau berging, alfo bag babero viel Bolfs erfranfte und wegftarb; fo verdorben und fturben auch viel Pferd und ander Bieb, und verurfachten die todten Mas, weil es beiß Better mar, einen groffen übermäffigen Beftant. Go batte auch bas Bolf ju Surth Mangel an Baffer: bann fie nur einen einigen Brunnen allba fanden; felbiger marb von ben burftigen Soldaten gang ausgeschöpft. Wie er nun von Baffer leer gemacht mar, fabe man, bag ber Feind zuvor tobte bund, Ragen und andere Mas bineingeworfen batte, babero bann viele aus Grauen über biefer gleischbrüh erfranften. 3m Friedlandifden Läger ging es auch nicht beffer, ja wol noch ärger, bann in bemselbigen noch obne ben Sunger und Rummer, so bie Soldaten erlitten, eine folde unfägliche Menge Kliegen und ander Ungegiefer fic befand, daß faft tein Menfc bavor bleiben fonnte.

"Bei so gestalten Sachen suchte ber König alle Gelegenheit, wie er das Friedländische Läger besuchen und angreisen möchte. Da sich den 23. Augusti (4. Sept.) dieses begeben, daß zugleich Gefangene und Kundschaften einkommen, welche berichtet, als sollte der Feind in der Retirade sepn und nur etlich Regimenter hinterlassen haben, worauf der König mit seiner ganzen Armada auf das Friedländische Läger zugerucket und nahe unter dasselbige ankommen. Es hat sich aber befunden, daß die Gesangene sich geirret und der Feind nicht ausgebrochen, sondern nur die Quartier verändert und etwas enger eingezogen. Nichtschesweniger hat der König sich entschlossen, einen Angriff an des Feindes

Bert zu thun. Db nun wol die vornehmfte Dbriften und Officirer folden Angriff gangliden wiberrathen, mit Bermelben, bag es viel Bolfe foften und boch unmöglich fallen murbe, bem Keind wegen feiner farten Befagung und bes verhauenen Gebolges, bargu bes guten Bortheils wegen ber Soben, barauf er bas lager gehabt, etwas anguhaben, bie Goldaten auch menig Luft bargu gehabt, wiewol fie fonften gum Rechten febr begierig waren, ift ber Ronig boch auf feiner Meinung verblieben und fein Borbaben mit Macht fortzusegen fich resolvirt. Da bann fobald in fechzig Stud Gefdus berbei und vor bas Friedlanbifche lager geführet worden und ein fo grimmiger Angriff gefchehen, daß es nicht genugfam mag befdrieben merben. Bergog von Friedland bat bei folden Dingen fein Bolf gang ingehalten und fich allein mit bem Gefdug befendiret. Es ift ein foldes Schiegen, Donnern und Rrachen von Studen und Musqueten gewesen, bag, wann bas Friedlandische Lager nicht in allgu groffem Bortheil auf ben Boben gelegen, alles batte in einander brechen muffen. Der gange Berg mar voller geuer und Rauch, also bag man barvor endlich bas Lager nicht mehr feben fonnen.

"Diefer Angriff, barbei bas Schwedische Fugvolf von Regiment zu Regiment angeführet murbe, mabrete in gebn Stunden lang, von gebn Ubren Morgens an, bis endlichen die Nacht eingefallen und ber Schiebsmann worden. Die Schwedische fonnten Die Friedlandische und Baperische nicht aus ihrem Bortheil, bingegen fie bie Schwedische nicht aus bem Relb bringen. Die Reuterey batte wegen bes Bebolges feinen Plag jum Fechten, fonften ware ber Sandel beffer angangen. Das Kronbergifche Regiment, fo auf bes Feinds Seiten bie befte Renterey, bat zwar einmal angehauen, ift aber von ben Rinlandischen Reutern unter bem Dbriften Stallhansen alfo empfangen, bag es gang geschlagen und ber Obrifte Kronberg auf ben Tod verwundet worden, worüber bie Finnen fo nabe unter die Friedlandifche Bert fommen, daß fie fic allba mit einer Redouten perfcanget. So gewann auch Bergog Bernhard von Beymar einen Poften an der Bobe gegen bem alten Berg über, und wann Stud babinauf ju bringen

möglich gewesen ware, batte allem Unseben nach von ba aus bas gange Friedlandische Lager in Confusion tonnen gebracht werben. Beil nun bie Schwedische alfo in freiem Relb baben fecten muffen, find ibrer bei biefem ernftlichen Anfall über amen taufend umfommen und viel verwundet worden. Unter ben Gebliebenen find die vornehmfte gewesen Obrifter-Major Boetius. ein tapferer Cavalier, Dbrifter-Lieutenant Scepter, unter Bergog Bilbelm von Sachsen, Dbrifter-Lieutenant Dadin, unter gandgraf Bilbelm von Beffen, Rittmeifter Craylobeim, Rittmeifter Moriz von der Maleburg, famt noch etlichen Capitainen und andern Officirern. Bermundet wurden Dbrifter Rogftein, Dbrifte Pforte, Braf von Erbad, Graf von Caftell, Graf von Cherftein, ber junge Graf von Thurn, neben etlichen Rittmeiftern, Capitainen und andern Officirern famt etlich 100 gemeiner Solbaten, fo alle in und außerhalb Rurnberg in die Lagareth gelegt und allba curirt worben. Gefangen wurden Leonbard Torftenfon, General über die Artolleren (fo aber nicht bei ben Studen geschehen, sondern ale er von dem Ronig mit gugvolf auf einen anbern Boften commandiret gewesen), Dbrifter Erichand, zwey Dbrift-Lieutenants und etlich andere Officirer und gemeine Sol-In Friedlandischer und Baverischer Seiten feynd umtommen Graf Jacob Rugger, Dbrifter (welchen die Schwedische, nachbem er verwundet, noch lebendig gefangen und nach Rurns berg gebracht, allba er vor feinem End ausgesagt, baf ber Kriedlander resolvirt fepe, Stand gu halten), Dbrifter Albobranbini, Dbrifter Don Mario de Caraffa, neben noch zween anbern Dbriften und nach ber Gefangnen Ausfag in 60 bobe und niebere Officirer und in 2000 gemeine Soldaten. Auch murben brep gabulein verloren und eine groffe Angabl Bolts vermundet, baneben auch viel gefangen.

Diefer Relation ben von Wallenstein bem Raifer abgestatteten Bericht vergleichen zu konnen, wird nicht ohne Interesse sein, barin heißt es, 5. Sept. 1632: "Nachdem bas Beimarische Bolf zu bem König gestoßen, hat er ben 1. Sept. etliche und zwanzig Stud jenseits ber Rednis gepflanzt und bas Lager bamit beschoffen; ben 2. ift er bei Fürth über bas Baffer geset

und fich bei Tambach gelegt; indem ich nun vermeint gehabt, bağ er refolvirt zu ichlagen ift, babe ich bie Armee in Bataille gestellt und damit den gangen Tag und Racht im Reld gehalten, ben General von der Artillerie, Grafen von Altringer, aber hab ich im lager mit etlich wenig Bolf gelaffen, im Kall fic ber Reind nach bem Lager wollte wenden, foldes fo lang, bis ber Succure fomme, ju befendiren. Indem nun ber Reind gefeben, daß nicht viel Bolfe im Lager ift, bat er fich wollen besfelben , infonderheitlich aber einer Anbobe bemachtigen , und ift mit feiner gangen Urmee barauf jugezogen, foldes mit ganger Force angegriffen , barauf ich feche Regimenter ju guß alebald babin avanciren und ben Reft von ber Armee auf fie folgen laffen, ber Reind auch mit feiner gangen Armee bafelbft in und außer bem Bald gehalten und feine Corps, fo combattirt baben, ftets geftarft; bas Combat bat gar frube angefangen und ben gangen Tag caldissimamente gemabrt, seind viel Officiere und Soldaten von Em. Daf. Armee tobt und beschäbigt, barunter auch ber Don Mario Caraffa geblieben; aber fann Em. Dai. bei meiner Ehre verfichern, bag fich alle Officiere und Goldaten ju Rog und Auf fo tapfer gehalten haben, als iche in einiger Occasion mein leben lang geseben bab, und bat gewiß in biefer Occasion feiner fein fallo in valor ober Gifer Em. Daj. ju bienen erzeugt; ben andern Tag bat fic der Feind noch bis auf 10 Uhr auf dem Berg gehalten, wie man aber auf ihn fo ftart gedrucket, hat er mit Berluft bei 3000 Mann (ober wie man mich berichtet, barüber, benn von ben Tobten, fo er nicht bat retiriren fonnen, liegt ber gange Bald voll; fo fagen die Befangnen aus, daß fie ben gangen Tag unaufhörlich bie Tobten und Beschädigten retirirt haben) ben Bald wiederum quittirt und fich bei Tambach gelegt, allda er noch verbleiben thut. Diefes ift aber bas Befte, fo baraus erfolgt ift, bag er feine vornehmfte Capi verloren, welche bie beften, ober tobt, gefangen ober schablich vermundet find, wie dem Banner foll ber Arm entzwei geschoffen fein, fein Beneral von ber Artillerie gefangen und noch ein ichmedischer Dbrift, nebft viel Capitains, Dbrifts lieutenants und andern Officieren. So bat fic der Ronig bei

bieser impresa gewaltig die Hörner abgestoßen, indem er allen zu verstehen gegeben, er wolle sich des Lägers bemächtigen oder kein König sein; er hat auch damit sein Bolk über die Maßen discoragiret, das er sie so hazardosamente angeführt, daß sie in vorsallenden Occasionen ihm desto weniger trauen werden, und ob zwar Ew. Mas. Bolk valor und courage zuvor überstüssig hat, so hat doch diese Occasion sie mehr asseurirt, indem sie gesehen, wie der König, so alle seine Macht zusammengebracht, repussirt ist worden, das Predicat invictissimi nicht ihm, sondern Ew. Mas. gebühret. Es hat sich auch bei dieser Occasion Aldringen sehr tapfer und wohl gehalten, denn ihm derselbige Posto zuvor ist untergeben gewest, und ihm also auch gebüret, benselben zu desendiren."

"Dem Bergogen von Friedland wie auch Bergog Bernharben von Weymar wurden in biefer Action die Pferd unter bem Leib erschoffen, auch bem Ronig am rechten guß bei ber groffen Bebe ein Stud von ber Soble am Stiefel weggenommen. Der Ronig bat nach bem Treffen fich um gurt berum zwischen ber Rednig und Pegnit niedergelaffen und bas lager mit Schangen verfeben. Den folgenden Tag fruh ift bas Scharmugiren von einigen Trouppen ju Rog und guß wieder angangen, babei bann bie und ba viel theils gefangen, theile niedergemacht. Auch mare ber Bergog von Friedland bamals beinabe gefangen worden, wie bann bie Soweden von der bei fich habenden Trouppe feiner Equipagen einen gefangen befommen, welcher berichtet, daß gedachter Bergog allernechft babei im Bald gehalten und fich retiriren muffen. Der bat fich inmittele je langer je mehr machtig vergraben." Bollftanbig batte Ballenftein am 24. Mug. geflegt, es fam nur mehr barauf an, fich mittele einer lebhaften Offenfive der Fruchte biefes Tages zu versichern. Statt beffen mochte ohne alle Beläftigung ber Ronig von Schweden fich um Kurt auf ber Sobe und im Bald lagern und feine Stellung mit Rebouten und Paliffaden um und um vermabren. "hierauf find nun beide Theil noch in die 14 Tag lang also bei einander fill liegen blieben, daß nichts bentwurdiges tentiret worden, bis auf ben 8. Septembris, ba ift ber Ronig mit feinem gangen Lager von Furt aufgebrochen und

mit gesamter Pagage und Artollerie in guter Ordnung, mit vollem Trommelschlag und Trompetenklang dem Feind vor der Rasen vorüber nach Reustadt an der Aisch marchiret, die Proposantirung für das Kriegsvolk desto bequemer zu haben. In solchem Zug haben die Friedländische und Bayerische sich nicht allein nicht gerühret, sondern auch alle Wachen zu sich ins Läger gezogen, und solches wird dafür gehalten, daß es entweder aus Furcht geschehen, oder daß sie nicht gewust, was J. Kön. Mas. Intention seyn möchte, wie dann auch unterwegens nicht eine einzige Partei von ihnen gesehen worden."

Bolltommen ungeftraft ging biefer gefährliche Flankenmaric ben Schweden bin. "Der Stadt Rurnberg zum Schut binterließ der König etlich 1000 Mann zu Fuß und in 300 zu Pferd, barüber er bas Commando bem Obriften Aniphaufen auftruge, ber pon Solammereborf aber befam bas Bebiet über ber Stabt Bolf, und ber Reichecangler Drenftjerna, fo auch allba gelaffen wurde, bebielte in 3. Ron. Maf. Namen bas Directorium barinnen. Es war fonften bes Ronigs Intention, Die Bergogen von Friedland und Bayern burch feinen Abzug aus Rarnberg aus ihrem Bortheil ju loden und ihnen Luft ju machen, fich vor Die Stabt Rurnberg zu legen, zu welchem End er bann nicht allein bie porgemelbte ftarte Befagung in der Stadt gelaffen, fonbern auch alle baberum ju Befestigung bes lagers gemachte Werf und Schangen unverfehrt fteben laffen. Bann nun foldes gefcheben, ware er wieder mit ber Armee herbeifommen und ben Reind fo eingeschloffen und ruiniret. Aber berfelbe bat foldes Borbaben gemerkt und begwegen auf Rurnberg nichts tentiren ober in bas Ronigliche Lager fich logiren wollen. Sonften ben bamaligen ber Rurnberger Buffand belangend, haben ihnen beide Lager (indem von allen Dorfichaften und benachbarten Orten bas landund Bauerevolt fich baufig binein und um bie Stadt begeben. aber aus Mangel ber nothwendigen Rahrungsmittel, weil bie Soldaten alles ba herum auf funf und mehr Meil Wege verwuftet und alle Bictualien und Felbgemache, taglich über 100 Bagen, binweg und gu fich genommen, groffe Roth leiben muffen, mander auch in 14 Tagen fein Biffen Brod genoffen) groffe Seuden verurfacet und augegogen; benn nicht allein besagtes Bauerevolf, fondern auch febr viel hinterbliebener Trof fowol vor ber Stadt auf ber Saller Biefen, ale in ber Stadt auf ber Schutt, in ben Rlofterhofen bei St. Jacob, ja in allen Gaffen, unter Schopfen und Rrambachlein elendiglich fic aufgehalten und aus Mangel nothwendigen Unterhalts an der rothen Rubr und andern bigigen Rrantheiten dermaffen baufig dabingeftorben, bag fie bie Schergen ju 2, 4, 6 jufammen auf Bagen werfen und binausführen muffen. Das Lagareth ift bermaffen mit franten Sowedischen Solbaten überhäuft gewesen, bag man bie Todte im felbigen Sof wie Solg aufeinander gelegt, bis man Beit gehabt eine Grube ju machen und felbe barein ju werfen. Belde Seuche bann bermaffen überhand genommen, bag fie auch etlich hundert Burger und faft ben beften Theil ber jungen Mannfcaft binmeg geriffen, alfo bag man von Morgens frub an bis gegen Abend mandmal 4, 5, 6 Leichen in ber Proceffion baber tragen feben, auch wohl beren etliche über Racht unbegraben fteben laffen muffen, Summatim find bieg 1632. Jahr über gu Rurnberg geftorben, fo an ben Rirchtafeln angefdrieben geftanben, 8500, im Lagareth 19,060, fo auf ben Schugenfarren binausgeführt worden 1846. Summa Summarum 29,406, ohne biejenige, fo nabe um Die Stadt, auf ber Schutt, Biefen und Barten gestorben und bafelbft begraben worden, beren imgleichen eine groffe Ungabl gemefen."

Der Schweden Marich ging nach Neuftabt an ber Aisch und weiter nach Windsheim, "Als der König zu Windsheim gewesen, ist der Berzog von Friedland, nachdem er viel Dörfer um Nürnberg in die Aschen gelegt und das Land der Orten jämmerlich verderbet, mit seiner und der Bayerischen Armada unterdessen auch aufgebrochen und nach Anzündung seines Lägers (welches, weil es sehr groß und sich auf anderthalb Weil Wegs erstreckte, sehr schredlich zu sehen war) über die Rednig nach Forcheim gezogen, und zwar in solcher Eil, daß er im Läger viel Wägen, Korn, Zinn, Kupfer, Eisen, Musqueten, Harnisch, Rugeln und andere Sachen, so die Leut aus Nürnberg hernache mals hausenweise eingeholet, hinterlassen, auch seine gemachte

Bert und Befatung bes lagers fteben laffen. In befagtem Lager war eine folche Menge Fliegen und ander Ungeziefer, bag faft weder Menfchen noch Bieb bafur bleiben fonnen. 3m Borübergug bei Nurnberg ift die Ronigl. Schwedische Befagung auf die Friedlandischen ausgefallen und vom Rachzug und Eroff eine giemliche Angabl erlegt und giemliche Beuten gemacht. Bei bem Aufbruch bat ber Bergog von Friedland auch die Rapferliche Buarnifon aus Anfpach, Dunkelsbubl, Rorblingen und andern umliegenden Orten ju fich abgeforbert und zwischen Rurnberg und Forchbeim bie Armee abgetheilet und etliche Baverifche Erouppen nach bem Donauftrom, ben General - Bachtmeifter Gallas aber mit in 10,000 Mann gegen Bohmen nach bem Churfürftenthum Sachsen commanbirt, er felber aber bat fich mit bem übrigen Bolt auf Forchheim begeben, fich baberum gelägert und Chur-Bayern in Forcheim fein Quartier nehmen laffen. Der Rapferliche General-Bachtmeifter Gallas bat mit bem unterhabenben Bolt in feinem Marich um Rurnberg übel hausgehalten und unter anderm lauff, Grafenberg, Belden und Berichprud fich impatronirt. In Lauff haben fich bie Schwebische Solbaten, beren 50 barin gelegen, neben ben Burgern und Bauren tapfer gewehrt und gegen ber Rapferifchen groffe Dacht fich ein gangen Tag und Nacht ritterlich aufgehalten, aber endlich, weil folder Drt folecht vermahrt und die Rapferifche Stud bafur gebracht und damit auf das Thor beftig zu fpielen angefangen, auch zwo Granaten bineingeworfen, find fie ben. 15. Sept. jum Accord gezwungen worden, welcher aber boch gar ichlecht ausgefallen, benn nicht allein die obbefagte barin gelegene Schwedische Befanng fic unterftellen muffen, fonbern es ift alles ausgeblunbert, ben Inwohnern eine groffe Rangion abgefordert und bis ju beren Abftattung bie Bornehmfte gefänglich weggeführt morben. Gallas hat auch eine Befagung allba gelaffen, welche fich ju verschangen angefangen.

"Roch viel arger ift man mit benen zu Gräfenberg umgangen, bann weil fich felbige Inwohner gleichfalls von Anfang gewehret, find ihrer nicht allein viel niebergemacht und alles ausgeplündert, sondern auch endlichen folch Ort gar angegundet

und in die Afden gelegt worden. Sie, die Ravferifde, baben allenthalben groffe unerschwingliche Brandschagung geforbert, und wenn man folde nicht geben tonnen, bie vornehmfte Leut mit weggeführet und übel tractiret. Durch welche Proceduren bann, wie auch burch bie Ginafderung fo vieler gleden und Dorfer bas land daberum in Grund ruiniret und verderbet worden. Bon Sulzbach, ungeachtet felbige Stadt fcon biebevor von ihnen fammerlich tribuliret und ausgesogen worden, bat Ballas auch Die pornehmfte Inwohner gefangen und neben allem Borrath bes Landes nach Amberg führen laffen. Als er nun biefe und bergleichen Sachen verrichtet und gnugfame Vestigia, bag er im Land gemefen, binterlaffen, ift er barauf auf Beiben, Eger und fürters in Sachsen gangen und fich bafelbft mit bem Friedlanbischen Relbmarschall holf conjungirt. Wie indeffen ber Ronig von bem Friedlandischen Aufbruch bei Rurnberg bie Beitung befommen, ift er ben 18. Sept. mit feiner Armee bes Morgens in aller Frube auch aufgebrochen, biefelbe separiret und guten Theile unter Bergog Bernhards Commando nad Rigingen, ben andern Theil aber nach Rothenburg mardiren laffen, bamit ber Reind nicht etwa in bas Burtemberger Land ober auf ber anbern Seiten, weil ihm feine Intention nicht eigentlich wiffenb, einbrechen fonnte. Er felber aber ift mit einer ftarten Partei gen Rurnberg gerudet und bafelbft bee Feinds gehabtes Lager und die alte Beften, dafur fo viel Bolfe umtommen, befichtiget, bernach fich wieber auf Unfpach und Dunfelebubl gewendet und allba verblieben bis auf ben 24. diefes, ba er auf Rordlingen fortgerudet und ben folgenden Tag fortan nach Donauwerth, ba er beffelben Abende bie in die Mitternacht bie Reuterei burch bie Stadt paffiren und auf ben Dorfern gegen Augfpurg logiren laffen. Er felbften ift felbigen Abende wie auch ben andern Zag ju Elgau geblieben und fich alfo bas Städtlein Rain ju recuperiren geruftet. Denn es haben etliche Tag vorber bie Baverifche mit Bulf etlichen Florentinifchen Rriegevolte (fo von felbigen Großbergogen zwey Brudern in 6000 ftarf zu Dienft 3. Rapf. Maf. aus Italien berausgeführet worben) fich wieber an bas Stäbtlein Rain gemacht und felbiges mit einer ernftlichen Belagerung angegriffen."

Rain murbe von ben Someben obne Anftrengung wieber genommen, weitere Kortidritte, Die Donau abwarts, fanben in Ausficht, ale ber bringlichfte Sulferuf aus Dreeben fich vernebe men ließ. Gallas und Solf, nach Sachfen betachirt, hatten leichte Arbeit gefunden, ber wichtigen Stadte Altenburg, Chemnig, Freiberg, Deiffen, fic bemachtigt. "Bie ber Bergog von Friedland mittlerweil mit feinem Bolf in ben Culmbach- und Coburgifden Landen gehaufet, bas baben bie arme Inwohner folder Orten mehr als zu viel erfahren. Die Bestung Plaffenburg batte er unter andern gern in feiner Gewalt gehabt, auch unterschiedlich barnach getrachtet; aber fie mochte ibm , weil fie fart und veft, auch mit aller Rotbburft und einer gnugsamen Guarnison verseben, nicht werben, und ob er fie wol zu blocguiren anfing, mufte er boch unverrichter Dingen wieder bavon ablaffen. hingegen aber wurde Bayreuth, nachdem es etlich Tag porbero um 100 Riblr. gebranbicaget, unverfebens überfallen. gang ausgeplunbert, etlich Inwohner und Burger niedergemacht und unterschiedlich gefänglich weggeführt. Damale wurden auch Creuffen, Begnig und etlich andere Ort mehr von den Friedlanbischen eingenommen und gleichergeftalt mit ben Inwohnern verfahren. Auf Culmbad batten fie auch ein Aug geworfen, geftalt bann ben 21. Sept. ber Bergog von Friedland Stadt und Bestung in 3. Rapf. Maf. Namen burch einen Trompetter mit Schreiben febr ernftlich auffordern lieffe, und folche Aufforderung, weil abichlägige und gut Sowedische Antwort erfolget, etliche Zag nacheinander zu unterschiedlichmalen repetiret, auch endlich gedrobet, ba man fich nicht auf fein Begehren accomodiren wurde, feines Menfchen, ja bes Rinbs im Mutterleib nicht au verschonen, und bas gange land mit Feuer und Schwert totaliter gu ruiniren und zu verheeren. Die Culmbacher aber baben fic folde Bedrobung nicht erfdreden laffen, fondern auf ihrer porgefaften Resolution fandhaft verblieben. Worauf bie Rapferifde mit Rauben, Morden und Brennen baberum graufamlich gehaufet, viel icone Fleden, Soloffer, Dorfer und Mublen in Brand geftedt, auch etlichmal vor gebachter Stadt und Beftung fich in ziemlicher Anzahl feben laffen. Als aber die barinnen liegende Schwedische Besatung tapfer auf sie ausgefallen, auch mit Stüden heftig unter sie gespielet, haben sie zu ihrem Intent nicht gelangen können. hierauf sind den 24. Sept. der herzog von Friedland und Chur-Bapern mit ihren Armeen und 48 Stüden Geschütz des Morgens in aller früh von Forchheim, allda sie noch viel Stüd und andere Sachen, so sie wegen Mangel an Pferden nicht fortbringen können, neben einer starken Bestatung hinterlassen, aufgebrochen und ihren Zug auf Bamberg zu genommen, und nachmals den 27. dieses in 800 Mann auf Coburg commandirt.

"Den 24. Sept. rudten 8000 Mann, welche unter ben Befehlen bes Bergoge von Friedland ftunden, vor bie Stadt Coburg, nahmen ibr Sauptquartier ju Retidendorf und liefen ben 28. die Stadt auffordern. Der Obrift Taupabel, bamaliger Commendant ber Beftung, foidte einen Sauptmann mit Dragonern in Die Stadt, und ba fich bei biefer Aufforberung einige Aroaten feben liegen, fo wurde Reuer auf diefelben gegeben, bie Thore aber wurden befetet. Gedachter Dbrift batte fich mit feinen übrigen Leuten auf bie Beftung begeben und unter Unführung bes Dbrift-Lieutenante Behmen ben Ausschuff von Sonnefeld und Neuhaus ebenfalls dabin marichiren laffen. Die Reinde baben aber bemobngeachtet ben Galgenberg gar balb eingenommen und von ba aus auf die Stadt und in die Ebrenburg geschoffen, auch einen Trompeter, welcher in die Stadt eingelaffen zu werden begebret, gefchicht. Diefem murbe mit verbundenen Augen ber Eingang geftattet; man führte ibn in bie gebeime Ratheftube, und er versicherte bafelbft im Ramen feines Benerals, bes berjogs von Friedland, bag, wenn bie Stadt aufgegeben werben wurde, febermann, nur die Dragoner nicht, frei und ficher Geleit baben follte; im Rall ber Beigerung aber murbe auch bas Rind im Mutterleibe nicht verschonet bleiben. Unter fo fürchterlich bringenden Umftanden wurde bie Uebergabe ber Stadt befoloffen, und es follte nunmehro ein Accord degwegen getroffen werben. Bu Deputirten mar ber Cangler Drach, ber Sofratb Bolfrum, ber Rentmeifter Lattermann und ber Burgermeifter Klemmer ermablet. Ale fie, ber übrigen verschuttet gemefenen

Thore wegen, ju dem Spitalthor hinaus reisen wollten, war ber Dbrift Beder bereits angefommen, und ba gebachte Abgeorbnete einen Aufschub von 24 Stunden, um auforderft bie Sache bem Candesfürften melben zu fonnen, verlangten, wollte foldes nicht zugeftanden werben; boch erflarte fich endlich ber Dbrift, baf er es bem Bergog von Kriedland melden laffen wollte. Es wurde babero ein Bachtmeifter babin geschicket, welcher balb wieber gurude fam und die Rachricht brachte, bag ber General feine Stunde Bebenfzeit jugefteben fonnte, Die Stadt mußte fogleich aufgegeben und 500 Dann eingenommen werben. Go eben wollten die Coburgifden Deputirten in ber Abfict, um ben Accord zu berichtigen, abreifen; als fie aber an bas Thor tamen, war baffelbe bereits geöffnet, und zwey Compagnien befanden fich icon auf dem Burglag. Der Dbrift gab ihnen weiter fein Gebor, er ließ die Thore befegen und ftellte allentbalben Schildmachen aus. Der Proviantmeifter und ein Commiffarins ericienen noch fenen Abend auf dem Ratbbaus, verlangten, daß ber halbe Borrath in ber Stadt inventiret, bas Bewehr niedergeleget, bas Beughaus eröffnet, bie geflüchteten Pferbe, Bieb und andere Sachen angewiesen, auch alle Dragoner, bie fich annoch in ber Stadt verborgen bielten, übergeben werben muften. Go bart auch biefe Forberung war, erflarte man fich gleichwolen in ben meiften Puntten beifallig; nur in Ansehung bes Beughauses verficherte man, bag foldes bie Stadt gang und gar nichts angebe.

"Da der herzog von Friedland eine Deputation verlangte, so wurden der Canzler Drach, hofrath Wolfrum, der Capitain Marschall, der Rentmeister Lattermann, der Gleitsmann, der Diaconus Seitenbecher, der Rathsherr Stättlein, der Stadtsscher Abbt und der Burgermeister Flemmer an ihn abgeschicket. Sie mußten lange warten, ehe sie vorgelassen wurden, und da es endlich geschahe, sanden sie gedachten herzog auf seinem Bette liegend. Er sagte ihnen mit wenigen Worten: sie wären Resbellen, hätten nach seinem Trompeter geschossen und auch da nicht ausgehöret, als der Feldmarschall schon in der Stadt geswesen wäre. Sie sollten sich sosort auf die Bestung verfügen

und die Beranstaltung treffen, daß sie ohnverzüglich aufgegeben würde. Geschähe dieses nicht, so sollten sie vor der Bestung niedergeschossen, die Burgerschaft in der Stadt niedergehauen und der Commendant nebst den Soldaten auf der Bestung gehangen werden. Ihrer gemachten Borstellungen ohngeachtet wurden sie auf die Bestung gesühret, aber sie erhielten eine abschlägliche Antwort, und da nach der ihnen geschenen Drohung von außen auf sie geseuert wurde, baten sie den Commendanten um Gottes willen, sie einzunehmen. Endlich verwilligte er ihnen solches, und da sie um die Erlaubnis nachsuchten, seine, des Comsmendanten Entschließung an den Feldmarschall Altringer melden zu dürsen, wurde ihnen auch dieses bewilliget. Sie erhielten hierauf keine befriedigende Antwort — man bestunde lediglich auf dem ersten Antrag.

"Der Reind gundete bier und ba Dorfer an, machte ber Beftung gegenüber auf bem fogenannten Berg Kurwig Laufgraben, pflangte Morfer auf und ließ Granaten in die Beftung merfen. Aus biefer murbe mit Studen auf bie Belagerer gefcoffen. Der Reind ließ zwar mit feinem Schiegen etwas nach, aber er machte bagegen jum Miniren alle Borfehrungen. murbe burch einen Ausfall abgetrieben , und etliche feiner Leute tamen in Gefangenicaft. Die Beftung wurde nunmehro wirtlich belägert, und ber Bergog von Friedland fowol als auch ber Qurfurft von Bavern rudten mit ibren Truppen naber an. Sie forberten biefelbe zwar auf, aber vergeblich; benn ber Commenbant mar feft entichloffen, fich bis auf ben legten Blutstropfen au vertheibigen. Der Feind machte ernftlichere Unftalten, commanbirte 500 Mann mit Sturmleitern in ben trodenen Graben und biefe unterftunden fich bie Baftepen ju befteigen. Aber biefes Unternehmen gludte nicht: ber Obrift Taupadel machte gu aute Begenanftalten, warf Manner und Leitern über ben Saufen, ericog viele von ben Belagerern und ichlug ben Sturm ab. Der ergrimmte, von ber Beftung abgewiesene und fich jurudgezogene Beind brannte vor bem Steinthor im Stegenbach 17 Mobnbaufer ab und ließ die Fürftliche Ehrenburg, wobin viele pornehme Leute ihre beften Mobilien geflüchtet hatten, plunbern. Der Marchese be Grana, ber Obrist de Sups und ber Obrist Münch brandschapten die Stadt um 12,000 Rthlr., und bem Obrist Beder mußten 4000 Rthlr. gegeben werden. Diese Brandschapung konnte nicht sogleich ausgebracht werden, weßwegen benn alle vornehme Personen männlichen und weiblichen Geschlechts mit Musquetirern aus ihren häusern geholet und auf das Rathsbaus gebracht wurden." Wo denn an die 20 Geisel, darunter zwei Frauen, ausgehoben, nachmalen um den Preis von 35,000 Rthlr. losgekauft wurden. Die Feste hat Taupadel behauptet.

"Indem nun Friedland und Chur-Bavern befagte Stadt Coburg alfo inne hatten und bas Schloß belägert hielten, gingen bie Schwedische unter Bergog Bernharden von Beimar (fo fic, um auf bes Feinds Actiones und Borhaben befto beffer Achtung au geben, mit bem vom Ronig ibm untergebenen Bolf ber Beit um Schweinfurt befanbe) mit ftarfen Parteyen auf ben Feinb, und wurden fonderlich von Bergog Bernharden etliche Compagnien Reuter unter bem Dbriften Ifolani zu Gilbach unversebens überfallen, viel niedergemacht und etliche Cornet und Bagage erobert. hierauf hat der herzog von Friedland, welcher ben Pag über ben Thuringer Balb ju erlangen vermeint, und um ber Urfachen willen auch allbereit Schleufingen und etliche andere baberum gelegene Ort in feine Gewalt gebracht batte, folch fein Borbaben über angeregten Dag ju fommen eingestellet, auch von ber Befte Coburg unverrichter Sachen wieder abgezogen, Sein Bolf hat in foldem Abzug bas Reuftabtlein, Gisfeld und Belbburg in bie Afchen geleget und allenthalben übel mit ben Leuten umgangen, geftalt fie bann alles Rind= und Schafvieh baberum weggetrieben und fonften, was fie getonnt, mitgeführt. Bu Coburg haben fie auch bie meifte anwesenbe Rurftliche Sofdiener gezwungen, daß fie fich bei ihnen unterftellen muffen. Ingleichem haben fie ben Inwohnern ein groffes Gelb fur bie Branbichagung ju bezahlen auferlegt, boch gleichwol die pornehmfte Saufer, wie auch bie Fürftliche Refibeng Chrenburg ausgeplundert und groffes Gut mit fich fortgeführt. Bei biefem Aufbruch ift ber Churfurft von Bayern mit feinem noch ber Orten habenden Bolt wieder vom Bergog von Friedland abgeschieden und neben den

Altring und Colloredischen Regimentern auf Regenspurg zu gezogen. Er war damals mit demsenigen Bolt, so allbereit in Bapern war, noch etwa 7 in 8000 Mann start, dann das Bolt wegen groffer hungerenoth und allerhand Mangel sich sehr verslausen, theils erfrankt und gestorben, theils in den vorgangenen Treffen und Scharmügeln umkommen."

Der Bergog von Kriedland, von Coburg ablaffend, nabm feinen Bug nach Sachsen. "Sein Bortrab ift ben 10. Det. ju Blauen ankommen und ben Marich von ba auf Wenda fortgefeget. allda bie gange Friedlandische Armee zusammentommen und General-Rendezvous gehalten, auf welches er auf Altenburg fortgeruct, daselbft fich holf und Gallas mit ihrem Bolf mit ihm conjungirt. Darauf ift ber Jammer in Sachsen erft recht angangen und bie Inwohner mit Plundern, Brennen und Morden verfolget, bas Land diffeits ber Elbe aufs aufferfte ruinirt worden. Den 13. Det. find in 18 Crabaten nach Reuftadt an ber Drla fommen und felbes wie auch die umliegende Ort gang ausgeplündert. Darauf find 3 Compagnien nach Rabla tommen, ebenmäffig mit ben Inwohnern übel gehaufet und nach ihrem Billen fpolirt. Selbigen Tag find auch in 500 Deutsche und Crabaten für Saalfeld tommen, in Deinung, felbigen Dris fich ju bemachtigen; aber der Dbrifte Rog bat fo fart berausgeschoffen, bag fie ibr Borbaben nicht ine Berf fegen tonnen, fonbern unverrichter Dingen-, etliche Tobte binterlaffenbe, wieder abweichen muffen. Doch haben fie bei ihrem Abzug die Borftadt in Brand geftedt. Das land ift auch barum allenthalben mit Plunbern und Brennen febr vermuftet worben. Dabero überall groffe Rurcht und Schreden entftanden, und baben bie Leut ibre befte Sachen nach Erfurt, Bittenberg und Magbeburg geschafft, auch viel felbften mit Beib und Rind fich an folche Derter falvirt. Rach geschehener Confunction bat ber Bergog von Friedland fic ftrade an Leipzig gemacht und bie Stadt durch etliche Reuterei berennen laffen. Che aber die Rapferifche bafur angelangt, find viel Guter von ba nach Wittenberg und Magbeburg fortgeschafft worben." Um 18. Det. wurde bie Stadt jum erftenmal, und nach der Ginnahme ber Borftabte, den 21. jum andermal aufgeforbert. Einige Granaten und glühende Augeln verliehen ber Aufforderung ben geziemenden Nachdruck, und den andern Morgen früh um 6 Uhr fuhren der Universität, des Raths und der Bürgerschaft Deputirte in zwei Autschen nach Schönfeld, und wurde ohne Saumen der Accord abgeschlossen.

Babrendbem mar ber Rouig von Schweden in Gewaltmariden von der Donau aufwarts über Rordlingen, Rurnberg, Arnftabt, Erfurt gezogen, batte ben Raiferlichen Raumburg entriffen und bis jum 6. Nov. bafelbft fich aufgehalten. Unterwegs erhielt er Bestätigung von Pappenbeims Abjug nach Salle, und bie weitere Radricht, bag bie Raiferlichen gang forglos in ben Dorfern um Lugen gerftreut lagen. Rudolf Collorebo, entfendet, die Befagung von Beigenfele abguführen, fab von bem bafigen boch gelegenen Schloß aus ben Anzug bes Ronigs, bag er ber erfte bem Generaliffimus bavon Melbung thun fonnte. Sofort erließ dieser an Pappenheim, der mit seinem Corps in bem Maric nad Salle begriffen, ben berühmten Befehl : "Der Reind mardirt bereinwarths ber Berr laffe alles fiehn und liegen und incaminire fich bergu mitt allem volf undt ftuden, auf bas er morgen fru bep uns fich befündet." Die Depefche, in bes theuern Rittere Blut gebadet, verdient ale ein Beiligthum in Ehren gebalten zu werden. Aufgefordert durch die von Beigenfels ber vernommenen Rothicuffe, versuchte Isolani an ber Spige von 20 Cornet Rroaten , bem ichwedischen Bortrab ben Uebergang ber Rippach ftreitig ju machen, er mußte indeffen ber Uebermacht weichen und die Schweden brangen weiter gen Lugen por, wiewohl es Racht, noch ebe fie von den Sugeln berabfteigen fonnten.

Bon der hierauf ersolgten Schlacht hat Wallenfteins Generalquartiermeister Diodati an den Raiser Bericht erstattet, der in voller Sachtenntnis, und vorall in bewundernswürdiger Unparteilichkeit abgesaßt, sich zu einer dringenden Anklage gegen Wallenstein gestaltet, was hrn. Förster entgangen zu sein scheint. Schreibt dieser doch, unbeschadet aller dem Bollblut eigenthümlichen Zeindschaft für Ratholiken und Raiserliche: "Dieser Bericht ist so umsichtig, bestimmt und in vieler Rücksicht so gewissenhaft abgesaßt, daß er noch sur die Berichterstatter unserer Zeldzüge jum Muster dienen fann. Diodati beschränkt sich nicht blos darauf, das, was auf dem Schlachtselde vorgegangen ist, zu berichten, er erhebt sich über den blos tactischen Rapport von der Ausstellung und dem Angriff, der Bertheilung der Wassen u. s. w. zum strategischen Bericht, der auf das, was vor und nach der Schlacht geschieht, auf die ganze Ariegsführung Rücksicht nimmt. Ein solches Actenstück verdient ganz besondere Ausmertssamteit, denn von gleichem Werth ist kein zweites aus dieser Beit vorhanden." Vor dergleichen verstummen alle Redensarten durch Sectenhaß und Parteiwuth im Umlauf gesetz und darum solgt es hier nach seinem ganzen Inhalt.

"Rachdem von ben faiserlichen Truppen bie Stadt und Keftung Leipzig ben 2. November 1632 eingenommen war, feste ber Generaliffimus, Bergog von Medlenburg, bie Armee in Bewegung, um fich ber Stadt Torgau ju bemachtigen und bie bortige Elbbrude ju gewinnen, womit bie Eroberung Sachsens erleichtert und ber Befit aller Churfurftlichen ganber fur uns verfichert fein tonnte. Die Armee war auf bem balben Bege awischen Leipzig und Torgau bei Gilenburg angefommen, als bie fichere Radricht einlief, bag ber Beneral Pappenheim mit feiner Truppe icon in der Rabe fei, baber Se. Durchlaucht befchloß, ibm entgegenzugeben und gegen Leipzig jurudzukebren, wo ber Graf (Vappenbeim), nachbem er bei Merseburg bie Saale paffirt hatte, fich mit unferer Armee vereinigte. Er überredete ben Generaliffimus, feine gange Starte gegen Erfurt gu febren, welches ju erobern leicht fein murbe, ba ber Bergog von Beimar nur mit 5000 Mann bafelbft ftebe. Inbeffen ging bie Bewißheit ein, bag ber Ronig mit einer farten Urmee gu Erfurt angelangt fei und in Gilmarichen fich nabere. Dan tonnte für ficher annehmen, daß er ben Churfürftlichen gandern ju Bulfe fommen murde, und da mit biefen Radrichten bie Saden verandert waren, befahl Se. Durchlaucht, einen andern Beg gegen Beigenfels einzuschlagen, welche Stadt über ber Saale liegt, nachdem ber Dbrift von Supe mit seinem Infanterie- und bem bes Obriften Breba Cavalerieregiment porgestogen war, um Naumburg, einen wichtigen Dag über ber Saale, bem

fie ziemlich nahe kamen, zu besetzen. Sie fanden aber, daß der König mit einem Bortrab von 5000 Mann zuvorgekommen war und eine Sauvegarde von 30 Musketieren gemacht hatte, daher man, nach einem leichten Scharmügel mit Breda, welcher in die Dörfer vorgerückt war, sich unserer Seits in guter Ordnung nach Weißenfels zurückzog.

"Mittlerweile mar ber Ronig mit feiner gangen Armee über bie Brude gegangen und vor Naumburg gelagert, dabingegen bie Raiferlichen bei Beißenfele fich in Schlachtordnung aufftellten, wo der Reind in einigen ftarten Cavalerie-Abtheilungen fic feben ließ, nach fowachem Scharmugel mit unfern Croaten aber nich fogleich jurudzog und nun unfere Armee in wenigen Dorfern um die Stadt berum fich feste, unterbeffen man vernahm, bag fic ber Reind vor Raumburg verfcange. Ge. Durchlaucht mar ber Meinung, ben Ronig aufzusuchen; weil aber ber gerabe Beg von Beigenfels nach Raumburg bes anhaltenben Geburges und der febr engen Baffe megen beschwerlich ift, fo erhielt der General - Quartiermeifter ben Befehl, mit einer Bededung von Croaten nach Beig zu geben, welche Stadt von Beigenfele zwei und von Leipzig brei Meilen liegt, um bie gelegenfte Strafeauszufinden und ben Reind in feiner Stellung zu beobachten. In einer fo wichtigen Sache wollte Se. Durchlaucht bie Deinung aller Obriften haben und befahl baber ben Brafen Papvenbeim und Solf, in feinem Ramen fich mit ihnen einzuvernehmen. Gie zogen in Betrachtung, daß ber Ronig feinen Doften in portheilhafter Lage genommen und fich barin befestiget babe, bag die Jahreszeit icon fo weit vorgerudt und bei ber Ralte fich im Relb zu balten beschwerlich fei, bag aufferbem nach ben eingegangenen Radrichten Coln von bem Grafen Beinrich von Berg berennet fei und man eilen muffe, diefen Plag außer Befahr ju bringen, beffen Berluft boch von fo geringer Folge gewesen ware, und fo vereinigten fie fich einftimmig dabin, bag es nicht guträglich fein murbe, ben Reind aufzusuchen.

"Alle diese Ursachen begründeten Se. Durchlaucht zu bem Entschluß, den Grafen von Pappenheim mit zwei Regimentern Croaten an die Wefer zu beordern, so daß er neben ber guten

Angabl Truppen, bie er bort unter ben Befehlen bes Grafen Gronsfeld gelaffen batte, Coln ju Gulfe tommen und neue Berbungen in Befiphalen und Paderborn veranftalten möchte. Ingwischen wollte Ge. Durchlaucht bie Armee an ber Saale nach Leinzig und andern Plagen umber von Dresden verlegen und in Corps von Infanterie und Cavalerie nach foldem Berbaltnig eintheilen, bag, wenn ber Ronig einen biefer Orte angreifen follte, er fo lange widerfteben fonnte, bis alle übrigen gur Gulfe. nich vereinigt baben murben. Um biefen Entidlug auszuführen. brach ber Generaliffimus mit ber Armee von Weißenfels auf; er ließ ben Grafen Pappenbeim mit 6 Infanterie- und einigen Cavalerie = Regimentern gegen Merfeburg geben , bamit er bas giemlich fefte Schlog von Salle, welches 200 Ronigliche bemadten , wegnehmen , die Truppe, wie es die Umftande bort geben wurden, verlegen und fofort feinen Beg nach ber Befer verfolgen möchte; mit bem Reft ber Truppen feste fic Ge. Durchlaucht bei Lügen.

"Dan tonnte billig zweifeln, bag ber Ronig im Angeficht feiner Urmee uns diefen Plag überlaffen, bag er nicht vielmehr über die Saale gurudgeben und bas Schloß zu retten versuchen murbe: baber batte Se. Durchlaucht bie Dbriften Supe und Contreras mit ihren Regimentern vorausgeschidt, bag fener fic von Zwidau, biefer von Altenburg verfichern follte, und bamit ber Ronig nicht zuvorfommen mochte, fcbien es rathfam, fich mit ber gangen Armee vor Merfeburg ju lagern, um Pappenbeim au unterftugen, vielleicht auch aus gutem Borbebacht, ben Daß von Leipzig und Dreeben frei ju laffen und bem Ronig ben Beg au öffnen, ben er von biefer Seite einschlagen fonnte, um ibm fobann in den Ruden ju tommen , ibn mit entfchiedenem Bortheil zu befämpfen ober obne zu beforgenden Rachtbeil aus bem Reich zu werfen, auf welche Urt in ein ober anberm Ralle ben ploBliden und gefährlichen Unruhen für bie Butunft vorgebeugt wurde. Da aber die Convenienz bes Ronigs mit unfern Boraussegungen in verfehrter Richtung fand und er den Abaug Dayvenbeims mit ben zwei Regimentern abnen mochte, fo entichloß er fich, und mit großem Bortbeil anzugreifen.

"Der Graf Rubolf Colorebo maricbirte mit ben Croaten gegen Beigenfele, um einen im Solog gurudgebliebenen Sauptmann mit 100 Dustetieren an fich ju gieben. Er fanb ben Ronia mit feiner Armee vorgerudt, im Angeficht ber Stadt in Schlachtorbnung gegen lagen vordringend, und traf noch fo gelegen ein, daß, obicon ber Ronig Truppen gefchickt batte, um bas Solof au befegen, es ibm bennoch gelang, bie 100 Dustetiere gurudgugieben, und mit biefer wenigen Infanterie und ben Croaten unter beständigem mutbvollen Rampfe ber feinblichen Armee gur Seite Rippach ju erreichen. Borber ficon hatte Seine Durchlaucht auf die wiederholten Rachrichten bes Grafen burd bas gewöhnliche Beiden ber brei Ranonenfduffe bie Armee unter bas Bewehr gerufen, und es war fcon Racht, als alle Regimenter bem Baffenplat bei Luten fich gubrangten, ber Ronig aber burd Rippach gezogen und in einer Deile Entfernung von Luben gelagert mar. Inmifden fuchte ber Dbriftlieutenant des Feldmarfchalts bolt, fo febr auch bie Dunkelbeit ber Racht entgegen mar, in Gegenwart Gr. Durchlaucht die Ernbpen in Schlachtordnung ju ftellen, mabrend er burd ausgeschickte Parteien bie Bewegungen bes Feinbes bemachte; an den Grafen Pappenbeim aber fcidte Ge. Durchlaucht Gilboten mit ber Rachricht vom Entschlug bes Ronigs und mit dem bestimmten Befehl, daß er mit feiner gangen Truppe umfebren . er felbft aber in Berfon mit ber fcweren Cavallerie und ben Dragonern in möglichfter Gile porruden möchte. batte, ale ibm ber Befehl jufam, nach bem furgen Biberftanbe eines hauptmannes, ber vom Ronig mit 200 Dann wenige Stunden vorber dabin abgeschickt war, fich ber Stadt Balle icon bemächtiget.

"Bei ber erften Morgendammerung horte man, daß ber Ronig gegen und ind Treffen rude, und Se. Durchlaucht gab seiner Seits folgende Anordnung: Rechts blieben in geringer Entfernung vom rechten Flügel brei Windmublen, Lügen lag in der Fronte, ber linke Flügel breitete fich in das Feld aus, die Artillerie war in der Fronte vertheilt, welche fünf Abtheilungen Infanterie hatte, von zwei andern Abtheilungen und einer Reserve unterflügt. Gleicher Beise war die Cavallerie auf bem rechten und linken Flügel in Abtheilungen aufgestellt, damit sie die eine und binken Flügel in Abtheilungen aufgestellt, damit sie die eine und bie andere Flanke der Armee bestens decken, nach Bedursniß vorrücken und vereinigt mit der Insanterie den Feind angreisen könnte. Die ganze Armee überstieg die Jahl von 12,000 nicht. Unterdessen hatte der König nicht viel weiter als außer dem Kanonenschuß sein Tressen dem unfrigen gegenüber angeordnet, sieben Abtheilungen Insanterie in der Fronte und zwei Abtheilungen Cavallerie mit etwa eben so viel in Reserve. Es ist sicher, daß seine Armee 25,000 Mann erreichte. Ueber die Front hinaus nahm sein linker Flügel die Richtung auf Lügen, der rechte auf ein kleines Sehölz, welches saft in gleicher Linie mit seiner Fronte lag.

"In Diefer Bereitschaft erwartete Ge. Durchlaucht, bag ber Lonig fich bewegen murbe, um ihn fobann anzugreifen. 216 nun das Treffen in Bewegung fam, zeigte fiche, ale ob man bald auf die eine, bald auf die andere Seite fich merfen wollte; endlich aber murbe in ber Fronte angegriffen und bie Cavallerie bes rechten Klugele vorgeftogen, um unfern linten Klugel au beschäftigen, baber es nothwendig wurde, bas Bepad linfer Band hinter unfer Treffen gurudzuführen, damit es nicht abgefonitten murbe. Go begegneten fic die Armeen in gleichet Kaffung und Beftigfeit, unter baufigen Ranonenicuffen, bie wechselweise schabeten; jeber Theil fucte fich über bie Leichen einen Beg, um ben Feind aus feinen Doften zu verdrangen. Ingwischen tam ber Braf Pappenbeim mit einigen Regimentern Cavallerie und Dragonern, mit welchen er fich auf ben linten Blugel, gegen den der Ronig, wie es ichien, am beftigften einbrang, wendete; aber indem er mit ber gewohnten Unerfcrodenbeit angriff, wurde er icon im Anfang burch eine Kalconetfugel schwer verwundet aus dem Gefecht gezogen, um ibn nach Leipzig zu bringen. Kruber jeboch, ale er ben Beg gurudlegte, endigte diefer im bochften Grade tapfere Mann ein bem Dienft Bottes aufgeopfertes Leben, nachdem er vor ber Schlacht gebeichtet, noch vor dem letten Athemaug für die Bergebung feiner Sunden und fur den Raifer gebetet batte, in ber rubmlichften Gelegenheit und unter bem heftigsten Rampf, ben Deutschland semal feben mochte.

"Die Regimenter, welche Pappenbeim geführt batte, fingen an in einiger Unordnung ju weichen; ber geind brang beftiger ein, und war es wunderbar angufeben, wie im Augenblid bes belleften Sonnenscheins ein bichter Rebel bie Unordnung biefer Cavallerie verbarg, und fogleich wieder verschwand, fo bag ber Beind von bem Dbriften Pircolomini mit feinem Regiment und bem von Bog jurudgeworfen murbe, welches von biefer Seite unfere Infanterie fo gut flanfirte, daß, obicon ber Reind mehrmale versuchte, in biefelbe einzudringen, es ibm bennoch nicht gelang, auch eine farte Anzahl Gelbrode, bie in entschloffener Saltung, ibre Dusteten von ben Vifen gebedt, anrudten. pon unserer Infanterie angegriffen und völlig geworfen auf bem Plage blieb, und biefe gange Abtheilung faft in einem Augenblid in einen Berg von Tobten verwandelt, einen bewundernes werthen Anblid gab. Rein befferes Glud batten bie Blaurode, welche ber Dbrift Piccolomini angriff und ihnen gleiche Riederlage beibrachte, wobei er felbft feche Dudfetenfcuffe bavontrug, aber um feinen Solbaten ben Duth nicht gu benehmen, fie nicht achtete, obne aratliche bulfe an ber Spige feines Regiments blieb, und nur erhitter im Rampfe, feine Gelegenheit verfaumte, mit biefem Regiment in ben Feind gu fegen, welches er biefen Tag fiebenmal gethan und funf verwundete Pferde unter fich gehabt batte. Gein Dbriftlieutenant Graf Avogabro war tobtlich permundet. Alle Sauptleute und Officiere hatten Bunden; ber Major Martellini mit zwei Sauptleuten und 200 Mann blieben auf bem Blage.

"Bahrend die Sachen so im heißen Gemeng fortgingen, und man bisher nicht ausnahm, wem das Glud ben Preis des Sieges bestimmt haben könnte, wurde bekannt, daß der Rönig todt auf dem Wahlplatz lag. Officiere und Soldaten, die ihn sehr gut kannten, bestätigten es; ein Trompeter von holf zeigte einen Sporn von ihm; aber immer wollte man dem Gerücht nicht Glauben geben. Mit gewohnter Unerschrockenheit befand sich der Generalissimus allenthalben an der Spige der Truppen,

Stude mit ber Bebedung von 25 Mustetieren, welche bie Erogten niederwarfen und auch bie Raber gerichlagen wollten, bet einer entbedten feindlichen Truppe aber fich zurudziehen mußten. Man barf annehmen, bag in biefer muthenben Schlacht ber Reind 8000 Mann, bie Bermundeten mitgerechnet, verloren bat. Nad Ausfage ber fpater eingebrachten Befangenen ift ber Ronig nach begonnener Schlacht, nicht mehr gesehen worden. Gewiffer weiß man, daß, gleichstimmig bem erften unter ber Truppe verbreiteten Gerücht, er um 2 Uhr Racmittags von einem Dusfetenschuß in ben Urm getroffen und, ale er fich retten wollte, von einem Reiterhaufen angefallen, mit zwei. Piftolenichuffen niebergeftredt, ausgezogen, auf bem Dlag liegen gelaffen, von ben Seinigen aufgefunden und zwei Tage barauf ber Leichnam balfamirt worden ift. Bon ben Bornehmften feiner Armee ift ber Pring von Unhalt tobtlich verwundet; überhaupt find die meiften Obriften und Officiere geblieben : bis ist aber mufite man die Ramen noch nicht. Rahnen und Standarten find, beis bes aufammen, 60 verloren worden, welche Se. Durchlaucht bem Raifer jufchiden wird, außerdem, bag von 36 Rabnen bes niebergemachten Regiments ber Gelbrode nur bie Stangen auf bem Relbe liegen geblieben find. Raiferlicher Seite überfleigt bie Babl ber Tobten und Bermunbeten nicht 3000 Mann. ben icon genannten find tobt bie Obriften Comgrage, Soie. verwundet der Obrift Lamboy und Die Obriftlieutenante Baffenftein. Sadfen ber altere, Forgaes und ber junge Breuner, nebft vielen anbern Sauptleuten und Officieren. Die Cavallerie perfor nichts mehr ale brei Standarten und die Jufanterie nur eine Kabne.

"Bon Leipzig brach ber Generalissimus mit ber Armee gegen Chemnis auf, um mit dem Feldmarschall Gallas zusammenzutreffen. Man hörte bereits, daß nach der Schlacht der Herzog von Lüneburg sich mit dem Feind vereinigt habe und mit 6000 Mann aus dem Reich ftündlich erwartet werde, wohin nach den Anstalten des verstorbenen Königs fast seine ganze Macht sich zusammenziehen sollte. Auch Arnim, nachdem er einige Plaze in Schlesien besetzt gelassen, war zu Dreiden mit 12,000 Mann

anaelanat. Bei bem Mangel an Lebensmitteln und Futferung tonnte die faiferliche Armee fich nicht lange in ber Gegend um Leipzig erhalten, außerbem bag ber Reind ben furgern Beg batte, fich mit Dresben in Berbindung gu fegen und uns ben Pag von Chemnit abauschneiben. hier angelangt, und nachdem er im Meigener Rreife bas Solog von Leipzig, Plauen, Bwidan, Chemuis, Freiberg, Deigen und Frauenftein mit Befagung verfeben, führte ber Generaliffimus ben 20. Nov. Die Armee nach Doran in Bohmen, um bort bie Gintheilung ber Binterquartiere ju machen, Die Erganzung ber Regimenter burch neue Berbungen ju veranstalten und Ballas mit einer auten Streitfraft nach Solefien ju foiden, in ber Erwartung, welche Dagregeln bie Reinde nach bem Berluft ihres Oberhauptes ergreifen murden. Se. Durchlaucht hatte ben Marchefe bi Grana abgefanbt, um Gr. faifert. Daf. von allen Ereigniffen Bericht abzuftatten ; ba er aber unterwege erfrantte und melden ließ, daß er die Reife nicht fortfegen tonne, beorderte ber Generaliffimus fogleich ben Beneral-Quartiermeifter Diobati, ber, im Begriff, ju Pferb ju Beigen, fich noch gegenwärtig bei ben Aussagen befanb, bie einer von der Dienerschaft Gr. Durchlaucht, welcher am Tag ber Schlacht gefangen und burch einen Trompeter bes Churfürften von Sachsen frei gegeben, nach Frauenftein gurudgeleitet war, über den Tod bes Ronigs und die eben ergablten Umftande beffelben einbrachte, mit bem Bufag, bag man ju Dresten eine Leichenpredigt gehalten babe. Der General-Quartiermeifter ging in ber Racht ben 26. von Frauenftein ab, tam infolge feines Auftrages in größter Gile am Morgen bes 29. au Bien an, und nachbem er Gr. faiferl. Daf. alles munblich vorgetragen batte. erhielt er ben Befehl, bas Gegenwärtige fdriftlich aufzusegen."

Aus diesem Bericht ergibt sich, 1) daß die kaiserliche Armee, so ungleich an Bahl bem Feinde, 12,000 gegen 25,000, auf allen Punkten im Bortheil sich befand, bevor noch Pappenheim mit seinen Reisigen das Schlachtselb erreichte. Die Schweden mußten weichen, verloren war für sie die Schlacht, wie das sogar bezeugt der Schwedenstein, die Stelle, wo Gustav Abolf den Lob saud, auf der rechten Seite der Straße von Lügen nach

Leinzig, fo bie angreifenben Schweben bereits aberichritten gebabt batten. 2) Es ericeint bemnach als ein gemutbliches Mahrchen, als eine Sulbigung fur bes Ronigs große Eigenfcaften, die beliebte Ergablung, bag bie Runde von beffen gall bie vermaifeten Scharen ju ben unglaublichften Unftrengungen ermuthigt babe. Bas fummerte bie Damlufen, vielleicht 5/4 ber feindlichen Armee, bas leben ober ber Tob bes Ronigs ber Schweben und Gothen ? An einem Anfahrer, an Beute tonnte es ihnen nicht fehlen, fo lange fie vereinigt blieben. Bie ben Blauen und den Gelben , Nationalfdweden, bas Streben , ben Ronig zu rachen, befam, baben wir fo eben gelefen. andern Seite ift es durchaus unwahr, daß bie von Pappenheim porgeführten Regimenter, nachdem ihr Rubrer gefallen, in Unordnung gerathen , icanblich gefioben feien. "Die Regimenter, welche Pappenbeim geführt batte, fingen an in einiger Unordnung zu weichen; ber Reind brang beftiger ein, und war es wunderbar anguschen, wie im Augenblid bes belleften Sonnenfcheins ein bichter Rebel die Unordnung biefer Cavallerie verbarg, und fogleich wieder verfdwand, fo bag ber Reind von bem Obriften Piccolomini mit feinem Regiment und bem von Bos gurudgeworfen murbe" u. f. w. Schon brach bie Racht ein, als die feindliche Cavalerie in Unordnung bas Feld raumte, welches den Grafen Tregta nothigte, mit der Infanterie nade aufegen. Indem fam von Ballenftein der Befehl jum Rudjug. 3) Soier in bemfelben Augenblid, gegen Abend, erreichte ber Relde maricall Johann Beinrich von Reinach mit Pappenbeims Infans terie, acht Regimentern, bas Schlachtfeld; eine lette Anftrengung, von diesem frischen Bolf ausgebend, mußte nothwendig ber im Rudjug begriffenen fowedischen Armee eine Rataftrophe bereiten. Deutschland murbe ber Greuel von fünfzehn Jahren enthoben gewesen fein. Reinach eilte, von Augustin von Fritich begleitet, au bem Bergog von Friedland und bat mit feiner ftreitluftigen Mannichaft die Bablftatt einnehmen ju burfen. Der Bergeg antwortete: "Berr von Reinach, wir wiffen was Debrers, bet Rurfarft von Sachsen und ber von Luneburg tommen mit 16.000 Dann. Bir werden alebalb marichiren, wollen ber bert bier,

allernachft ber Bindmuble (wo bie große Batterie) fteben bleiben und die Retroquardia bilben, bis alles bis auf die Arvaten voraber ift." Das gefcah langfam mabrent breier Stunden, ba Reinach feine Stude nicht babinten laffen wollte. Babrent bas Rufvolf auf ber Bablftatt bielt, ging Fritich mit einem vertranten Corporal auf Runbicaft, froch auf Die Bobe ber Bindmuble und fab bas Relb voller Lichter, die er anfangs für Lunten bielt. Ale er aber porsichtig binunterflieg, gewahrte er, bag es Lichter feien in ben Banden von Golbaten, Maraubeurs, welche auf ber Bablftatt mauseten und bie Todten plunberten. Der Raiserlicen fdwere Stude fanden uufern, von Freund und Feind verlaffen, fein Zeind mar weit und breit ju fcauen. Diefen Umftanb melbete Britich feinem Beneral, "wann Pferbe und Gefchirr ba waren, fonnte man fie gar leichtlich fortbringen," worüber Reinach, ber unerschrockene Ritter, machtig lamentirte, bag ber Bergog ibn nicht vollende auf Die Babiftatt gieben laffen. Ungefahr um 10 Uhr rudte er bem Bergog auf Leipzig nach. Also Fritich in feinem Tagebuch.

Bleibt noch zu untersuchen, mas ben Bergog bestimmen fonnte, ben Sien aus Banben zu geben. Amonins entflob bem Schlachtfelb von Actium, ba noch unentschieden bie Schlacht, aber es führte ibn bie Liebe. Bei Erlau, 1596, wetteiferten Chriften und Turfen, beibe von panifchem Schreden gerührt, in ber Gile bas Schlachtfelb gu verlaffen. Dag auch Ballenftein ähnlichen Unfallen von Schwachbeit unterworfen, zeigt fein Berbalten vor Stralfund, minder nicht fein Beginnen mit dem Pagen. Das Sauptquartier befand fic in einem Dorfe, in bem beften Bauernhof hatte ber Bergog fich niedergelaffen, und ber Abendfühle zu genießen, lag er, nur mit Bamms und Unterhofe befleibet, im Fenfter. In folder Beife traf ihn ein ichelmischer Page, ber, gleich einer Rage fich eine foleidend, ihn für einen Camaraden hielt und ben Traumer mit einem berben bieb ad posteriora überrafcte. Bon Schreden übermannt und barum fo foredlicher in feinem Born , menbet fic ber Bergog, was er gethan, ben Irribum erfennt ber Page, er fintt auf die Rnie, ruft um Onabe. Den Profog ruft ber Geschlagene, und in turger Frift erhebt fich in bes Baufes Fronte win machtiger Galgen, welchem obne Umftanbe ber gitternbe Bage augeführt wird. Gine Fürbitte einzulegen magt feiner ber Umftebenden. Dubfam wird der Leider die Leiter binaufgeschlenpt. Die lette Sproffe ift erreicht, bes armen Gunbers hals berührt Die morberifche Schleife, icon will die Leiter ben Dienft ibm verlagen, ba ruft von oben berab ber Bergog : "Todesangft baft Du mir eingejagt, Todesangft haft Du ausgestanden, wir find quit. Schier Dich!" Ungleich gnabiger bat in bemfelben Ralle Turenne fic benommen, wenn er auch von weitem nicht bas Urbild von Gute und Beisbeit, fo ber Krangofen Rationaleitels feit aus ihm zu machen bemübet. Er ebenfalls im Sausfleibe gaffte jum Fenfter binaus und gleich Ballenftein fühlte er fic von eines mutbwilligen Pagen Band getroffen. Mit bem Schrei bes Entfegens wendet ber Gefclagene fic ber Stube gu. Geinen Arribum fucht ber Uebelthater ju entschuldigen, »c'est à Pierre que j'ai cru faire une niche! — mais il ne fallait pas l'assommer !« fammert ber General, die fcmerghafte Stelle reibend und hiermit ben Sandel beschliegenb.

Daß aber Wallenftein bei Lugen menfolicher Somachbeit fic bingegeben babe, etwan wie Napoleon bei Borobino, biefes lagt fic nach feinem gangen Berhalten nicht annehmen. Der 50fabrige Rann zeigte fich berfelbe wie in ben Bagniffen bes Kriguler Rriegs, er flieg ju Roff, obgleich bergeftalten von bem Ripperlein geplagt, bag man ibm bie Steigbugel rundum mit Seide bewideln mußte, er feste fic allen Gefahren ber Schlacht aus, "er murbe von einer Dustetentugel in die linte Bufte getroffen, blieb aber burd Gottes Gute für feinen und bes Raifers Dienft sowohl vor diesem Schug, ber in die Saut nicht einbrang, ale vor taufend andern Ranonen- und Dusfetenfugeln vermabrt." Sichtlich wollt er feinen Begner belebren, baf er fein Bhantaft, fein Rarr, daß er bis dabin burdaus falfc beurtheilt worden. Inmitten biefer bie glangenbften Erfolge verbeifenben Unftrengungen erreichte ibn bie Melbung von bes Ronias von Soweben Fall, und was als bes gewiffen Sieges Boticaft ju einer letten Unftrengung ibn batte bestimmen follen, biefes veranlagte ben ungludlichen Befehl jum Rudjug. Une

gezweifelt fühlte er, fortwährend in Unterhandlung mit Buftav Abolf begriffen, daß biermit der leitende gaben feiner Entwürfe burdidnitten, in bem Entfegen wich er von ber Bablftatt. Reine Abnung ift ibm geworben , bag biefes ber erfte Schritt, feinen eifernen Scepter ju brechen und fich bas beer ju ente fremben. Balb genug follte er beffen gewahren. Streng, aber nicht ungerecht wird fein Benehmen gerügt in bem Ausführlichen und grundlichen, auf fonderbaren faiferlichen Befehl erfcbienenen Bericht. "Als nun ber Friedlander - fo ber Bericht - von dem Ronig (ber nach bem Abzug von Rurnberg fich wach ber Donau wenbete) gang ausgesett und fich mit ber hauptarmada in Depfen begeben, auch bafelbften fein Binterquartier nunmehr fein rubig zu baben vermeint, ift ber Ronig ibm bald fart nachgezogen und fich zu Raumburg logirt, alldar, ob gwar ber Friedlander gute Belegenheit gehabt, mit und neben bem Pappenheimischen und Gallafischen Bolf ben geind felbft anzugreifen, bat boch Friedland vermeint, es muffe fich auch ber Reind nach feinem Ropf richten und gleichfalls mit ihme einen Stillftand halten, also bag, wie ihme ber Reind am allernachften augerudt, er ben herrn Grafen von Pappenbeim, welchen er fury juvor fo ftart citirt und mit großer Ungelegenheit beffen Bolfs auch mit nicht weniger Gefahr ber untern ganber an ber Befer berauf erfordert, von fich gelaffen. Worauf bann ber Ronig, welcher folde, des Friedlanders Sicherheit fur einen Defect feiner Armaden gebalten, ibme nacher Lugen unter bie Augen gezogen und weil Friedlander einige Rundschaft bamalen nicht bestellt, also unversebens auf den Sale fommen, bag es an einem wenigen gehaftet, bag nicht die gange Rapferl. Armada vom Ronig überfallen und aufe Saupt vertilgt worden. Db nun wol Friedlander dafelbft Stand gehalten, auch durch Tapferfeit ber Rapferl. Armada, welche zwar bes Feindes feiner nicht zu vergleichen gewesen, bas fomebische Bolt mit großem Berluft, auch ihres eigenen Ronigs bes Relbs quittirt, fo bat boch Kriedlander fic deffen nicht gebraucht, fondern bas Reld und burch bes Feindes Abzug erhaltene Bablftatt felbft aufgegeben, feine eigene und bie vom Seind gewunnene ansehnliche Artilleria im Stich gelaffen und ganz unversehener Beise ble Klucht gewommen und die ganze Laft der Winterquartiere dem Königreich Böheim und andern Ihrer Maj. Ländern wiederum über den Hals geschüttet. Welches er zwar dann mit diesem vermeinet zu beschönigen, daß des Feindes Armada auch nach dem Treffen der seinigen zu ftart gewesen, er sich auch beforgen muffen, daß ihme nicht etwa der Paß und Retirade in Böheim von dem Feind abgeschnitten wurde, welches aber zu der verfländigen Soldaten, so dieser Schlacht selbst beigewohnt, judicio heimbgestellt wird."

Den Rudzug baben die Raiseritten in ber Rinfterniß forts gefest. "Der Bergog von Friedland felber ift bes Rachte um 12 Uhr nur mit etwan 80 Pferben ju Leipzig angelangt, beme fein überbliebene Armee nach und nach gefolget. Den 17./7. bed Morgens um 8 Uhren ift die gange Armee famt ber Bagage vor ber Stadt jufammentommen, bavon erftlich 32 gahnen ju guß binein auf ben Martt geführet worden, die aber febr fdmad, wenig von ihren Kahnen an ben Stangen und meift gerbrochen waren. hierauf bat bas Marichiren ber Armee in bie Stadt ben gangen Tag gewähret, alfo bag alle Baufer und Gaffen voll worben, ba bann bie Solbaten bie Birth und Burger über alle Magen bart angefangen ju tribuliren und ju angftigen. Es waraber unversebens eilende und foleunige Ordinanz vom Bergog au Friedland jum Aufbruch ertheilet, babero fich ber Aufbruch bald Abende nach 6 Uhren angefangen und faft bie gange Racht burd ohne Unterlag gemabret, fepnd alle jum Peteretbor binaus gen Borna gezogen, wie bann ber Bergog von Friedland versonlich halbweg 10 Uhren gefolget. Den 18./8. biefes bat ber binausing noch faft ben gangen Tag gemähret, wie bann auch noch viel Bolfe vor ber Stadt vorüber, fonderlich nach Mittag 17 Cornet, ingleichem febr viel Bieb vorübergetrieben worben." Am 20./10. Nov., nachdem die schwedische Armee fich von ibret retrograden Bewegung auf Beigenfels erholet, murbe Leipzig von den Sachsen occupirt. Dem folgte die Ginnahme von Chemuis. 21. nov. "Mittlerweil hat fich bie Schwedische Armee, fo bamale, ohne die Berwundeten und Rranten, noch 4000 ju Rofund 8000 ju Buf complet war, auf Grimma gewendet, bafelbft. bie Sadfice und guneburgifde Reuteren in 5000 fart zu ihnen geftogen und also famtlichen auf Chemnis fortgeruct und felbiges belägert. Es lagen barin von ben Rapferischen 3 Regimenter, als des Obriften Comargo (fo in der Schlacht verwundet, allba geftorben und zween Tag vor ber Belägerung in Bobmen geführet worden), Dbriften Palland und Dbriften Contreras. welcher bas Commando barüber gehabt." Ballenftein ichreibt an Gallas, &. Dec.: "Der Contreras bat einen fcelmifch. und unehrlichen Accord gemacht, er wird aber feine Strafe brumb auszustehen haben." Die Pleigenburg zu Leipzig vertheibigte fich bis jum 12./2. Dec. Den 27. Dec. mußte auch Amidan capituliren, und ift ber Commandant Freiberr von Sups "mit feinem unterhabenden Bolf, welches in 1150 au Ruf unter 25 gabnen und 600 fowol Crabaten ale fonften leichten Pferden bestanden, beneben 200 Beipferben, in 2100 Suren und Trof, einem Bagen mit Lunten, zwey Bagen mit Pulver, ben obgedachten Regimentfludlein und in 250 Bagagemagen, abgezogen und bem Accord nach convopiret worden, ward also biefe Stadt, wie auch barmit gang Sachfen von ben Rapferifden wiederum befreiet, und damit fie nicht leichtlich ber Orten wieder möchten einbrechen, gebachte Stadt von Bergog Bernharden mit 1000 Reutern unter bem Obriften Diglaff, weil noch viel Friedlandisch Bolf an ben Grenzen in Bobmen lag, befest."

Am 20. Nov. überschritt Wallenstein bie bohmische Grenze, und sofort saß er zu Gericht über die Getreuen sowohl als über die salfchen Brüder. An die Officiere und Regimenter, mit deren Berhalten er zusrieden, vertheilte er an goldenen Retten und barem Geld 105,210 Gulden. So erhielt Graf Merode, welcher mit der Pappenheimischen Infanterie den Rückzug deckte, 1000 Stüd Ducaten, der Marchese von Grana 4094 Gulden, der Feldzeugmeister Obrist Breuner 12,316 Gulden, Obrist Rehraus 10,000 Gulden, das Regiment Comargo 10,000 Gulden, senes von Berthold Wallenstein 8068 Gulden, das Regiment Philipp Friedrich Breuner 6982 fl., das alt-sachsiche Soos, senes von Dans Gottsried Breuner 7100, das Martgrässich Badische Regiment 8064, senes von Colloredo 9278 Gulden. Der Cornet

Rohmunt, ber im Recognosciren gefangen, fich felbft rangionirt batte, verbiente fich bamit ein Beident von 100 Reichsthaler. Solf follte fic von Ballenfteins Privateigenthum aus vier Berrichaften, febe ju 16-18 Dörfern, eine mablen. "Da ben tapferften Rrieger bes faiferlichen Beeres, einen Pappenbeim ju belobnen , bas Schidfal ibm nicht gegonnt batte , fo bemubte fic ber Bergog wenigstens fein Undenten zu ehren. Er brachte feine Leiche mit nach Prag, ließ fie im Stift Strabof mit vieler Pracht beifegen und begleitete fie felbft ju Brabe. Es war um fo fooner, biefen Beweis feiner Achtung gegen ben untergeordneten Reldberrn offentlich gegeben ju haben, wenn es mabr ift, daß er auf feine Große fonft neidifch gewesen. Doch wer weiß es. nicht, baf Balbfteins Rarafter gerabe barum unter bie fonberbarften geboret, weil er jo ju fagen eine immermabrende Abwechslung von großen Eigenschaften und großen Schwachbeiten war." Babrend ber Unterhandlung um die Uebernabme bes Armeebefehls hatte ber Fürstbifchof von Wien an ben Bergog geschrieben, 19. April 1632: "Wegen des von Pappenheimh erflaren fich ihre Das. gnebigft, auf ben Fall bie Stat Jung-Bungl fich wiber ibre Daj. ftraffmeffig vergriffen, biefelbe bem von Vapvenbeimb, auf E. L. eingewandte intercession aus Guaben zu überlaffen und zu ichenken, fo E. E. ich einem und andern berichten, und mich beroselben zu aller angebenden Dienfterweisung. befehlen wollen."

Sarte Strase hingegen traf bie Ausreißer, "die so sich ehrvergessen in der Schlacht gehalten. Sie wurden gefänglich ausgenommen und wohl verwahret, bis das im Fürstl. Liechtensteinischen haus zu Prag abgehaltene General-Stand-, Maleszeund Kriegsrecht über ihre Straffälligkeit entschieden hatte." Es wurden zum Tod verurtheilt: 1) Johann Ricolaus von Sagen zur Motten, Deutschordens Comthur zu Saarbrücken, nicht zu Saurenbin, wie das Theatrum Europ., oder zu Sauwenbein, wie hr. Förster will, Obristlieutenant und Commandeur eines Reiterregiments. 2) Albrecht von Hoffirchen, Obristlieutenant in des Obristen Sparre Regiment. 3) Luigi Braglia oder Boglia, Graf von Gautendome, Capitainlieutenant in des Obristen von Bintelhausen Regiment. 4) Johann Beinrich Fabian, Lieutenant bes Rittmeifters Babenftein. 5) Andreas Tortel. Lieutenant unter bem Obrift Sparre. 6) Anbreas Waltenburg, Lieutenant unter bem Dbriften Sagen. 7) Jacob Juga, Crabat, unter Langhansens Regiment, beme ber Scharffrichter ben erften Streich in ben Ropf geben, fo fart, bag bas Richtschwert barvon gebrochen, barauf et awar gefallen, aber fic balb wieberum erholet, auf ben Arm gelegt und mit beller Stimm zweymal Refus gerufen ; als er aber fic aufgerichtet und wieber auffieben wollen, ift ihme vom General-Profog angebeutet, wieberum nieber zu fnien und ihme von einem andern Scharfrichter ber Ropf abgenommen worben. 8) Johann Rafdering, Cornet unter bes Dbriften Sagen Regiment. 9) Johann Burgus und 10) Datthias Rleeblatt, beibe lette Sauptmanner über bie Stud. 11) hillmar Stat von Bobersnow, Rittmeifter unter bem Dbriften Binkelhaufen. Diese alle find als abtrunnige, leichtfertige Reldflüchtige, theils auch ber absonderlichen Orbre bes herrn Generalissimi Ungeborfame, fo von ber Armee und Battaglia ausgeriffen, auch wol die Pagagy angegriffen und felbft fpoliret, in ber Solachtordnung Trennung und Confusion gemacht und ihren herrn im Stich gelaffen , famtlich mit bem Schwert gerichtet auf einem zu Prag bei bem Rathhaus hierzu fonderlich aufgerichteten boben und mit fcwarzem Tuch bebedten Theatro. hierauf fennd noch andere fieben jum Balgen geführet, vier enthauptet, aween aufgebenft, und einer, Jacob Bindler, nachbem ibm fein Degen auf dem Saupt gebrochen, vom Scharfrichter unehrlich gemacht, von ber Rapferl. Armaben abgeschafft worden, wie bann auch bei 50 hoher und niedriger Officirer Ramen, fo gleichfalls bei ber Lugener Schlacht ausgeriffen, an ben Balgen geschlagen und also bie Execution vollzogen. Go geschehen ben 4. Febr. An. 1633."

Reichlich wurde ber im vergangenen Feldzug erlittene Berluft durch Werbungen ersest. "Ihr. Fürftl. Gn. herr Kapferl. Generalissimus herzog von Friedland, nachdem er eine ansehnliche und mächtige Armada zu Rop und Zuß auf die Beine gebracht, ift um diese Zeit ausgebrochen, nachdem er fich lange sehr

stattlich zum Keldzug bereitet." Er verließ Prag ben 5. Mai 1633, "ift mit zwepen Lagern zu Feld gezogen, beren eines und awar bas fleinere Berrn Dbriften Solf unteraeben worben, um fich damit zwischen Pilfen und Eger zu lagern und nach Gelegenbeit bas Reich von ba aus zu infestiren; mit ber andern und größern aber ift herr Generalissimus felbft gezogen, welcher Aufzug über die maßen berrlich und prächtig gewesen ift: danu er hatte 14 Rutiden bei fich, fede von 6 Pferben; 40 Cavalieri und vornehme hof-Officirer warteten ibme auf, neben 10 Trompetern mit silbern und verguldeten Trompeten und 12 Laquaien, welche allesamt, samt bem gangen hofgefind, in roth und blau von neuem befleibet maren; bie Pagagy-Bagen maren auch alle mit roth Preußischem Leber bebedt und auf bas allerflattlichfte und foftlichfte ausgeruft. Er, herr Generalissimus felbft ift in einem lebernen Roller und rothen Mantel aufgezogen und führte in seiner Armada mit sich 90 Compagnien zu Pferd und 70 Compagnien ju Ruf. Er joge von Gitidin auf Branbeis, von da auf Prag und Roniggrag nach Schleffen, um fich allba mit herrn Dbriften Gallas, welcher im Martio juvor burd einen bei Braunau mit Bewalt burchgebauenen Dag über bas Bobmifde Gebirg in Schlefien gerudt und ben Schwebifden und Churfürftlichen Armeen viel ju thun gemacht, ju conjungiren, melder bergeit um bie Reiß gelegen. Berrn Generalissimi Aufjug baben zwey Omina begleitet, beren bas erfte mar ber Brand, welcher in feinem erften nachtlager zu Brandeis entftanden, bas ander aber ein machtig groffer Sturmwind , barfur zu Straffen und Gaffen übel fortzutommen gewefen. 3hme fepub 60 Bagen mit Bulver und Blei belaben famt 1000 Diccolominifder Curaffirer von Wien aus turg barauf nachgefolget."

Bereits hatte Gallas in Schlesten bei Reiß an 18,000 Mann zusammengebracht. "Den 16, d. hat herr General Gallas bei ber Neiß Rendezvous gehalten und außer den Cosaden und Crasbaten sich effective 28 Squadronen zu Pferd und 21 Regimenter zu Fuß ftark befunden, zu welchem herr Generalissimus von Friedland mit 25,000 Mann gestossen, also die ganze Armee auf 45,000 Mann geschäft worden. Desgleichen herr General Graf

Altringer mit 160 Compagnien ju Rog und Auf ju Regenspurg antommen und bas Bolf nacher Eger commandirt. Es ift zwar ausgegeben worden, ob follten 3. Fürftl. On. herr Generalissimus von Kriedland in ibrem allgemeinen Aufbruch mit einer barten Schwachbeit fenn überfallen worden, beswegen fich eilende nad Gitidin fowach fubren laffen; es bat fic aber ein anders und gwar-gang wibriges in eventu ereignet mit ber munberfeltfamen Friedens-Tractation, welche diefe Beit zwifden beiben Theilen ift vorgangen, auf biefe Beife: Den 27. Daji find bie Sowedifde, Sadfifde und Brandenburgifde insgefamt aufgebrochen und fich um ben Bobtenberg berum in Schleffen verfammlet und (nachdem fie juvor bas Clofter Benrichau eingenommen und ftattlichen Borrath an allerley Bivers barinnen gefunden) ben Feind, welcher hinter Dunfterberg und beffelben Rarten Dag geftedet, gefuchet: ber bat fic aber erft andere nicht, ale nur einzelne Trouppenweise feben laffen, ba bann amifden ben Evangelischen und Erabaten viel Scharmugirens porgangen; folgende ben 28. Dafi (7. Junii) bat fic ber Keind etwas ftarfer fouren laffen, und bat man in ber bobe feben tonnen, wie berfelbe binter einem groffen Berg auch in voller Battaglia gehalten , welches ben Schwedischen und Gachfischen gleich eine Freude gewesen, und nicht anders gemeinet, bann es wurde angeben und fie mit einander folggen muffen, bargu fie auch muthig gemefen, ju biefem Ende bie Stude pflanzen wollen, und fic die gange Armee vom Berg berunter ins Thal begeben, fo ba ftrade auf ben Reind zugangen und mit etlich taufend Dann Rapferifdem Bolt, fo por bem Berg im Scharmugiren, ein Anfang gemacht, welches noch beffer babergangen mare, wann nicht ein Baffer barzwischen gewesen. Indem nun folches also vorgelausen, hat sich a parte des Generalissimi br. Graf Tergty nebens einem Trompeter prafentiret, im Ramen feines Principalen suchenbe, bag Gr. General Arnim ju ihme ins lager tommen und wichtiger Sachen wegen fich mit ihme unterreben mochte, welches aber abgeschlagen; furz bernach tommt Graf Terpfy jum andernmal, halt viel inftandiger um bie Communis cation an, mit Bermelben, es mare bem gangen Romifden Reich

baran gelegen: worauf es endlich bewilliget und fr. Generals Lieutenant nebenft herrn Obriften Burgsborf und frn. von Fels sich hinüber begeben, ba bann der herr Generalissimus sie also angeredet, weil es seinem Rapser und Fürsten des Reichs nunmehr an Mitteln sehlen wollte, den Krieg serner zu continuiren, auch bei Gott nicht verantwortlich, mehr Christenblut zu vergießen, als wollte er einen durchgehenden allgemeinen sichern Frieden schließen belsen, und auf solches nachfolgende Puncten vorgeschlagen:

"1) Er Beneral Ballenftein begebre mit ber Eron Schweben. Chur-Sachsen und Brandenburg einen rechtmäßigen Krieden au machen, und ba icon ber Rapfer nicht alfo, wie er etwa gefoloffen, felbigen einzehen wollte, follte er boch mit Gewalt bargu angebalten werben, worzu er bann Mittel mafte. 2) Alle Privilegien follten wiederum integrirt und aufs neue confirmiret. wie auch alles und fedes ben Exulanten wiederum eingeraumet werben, und wollte er an benen inhabenden Gutern, fo Erulanten geborig, felber ben Unfang machen; mas fie aber inbeffen für Schaben und Untoften genommen, follten fie ganglich vergeffen. 3) Alle Jesuiter, ale bie rechten Friedenftorer, follten gang und gar aus bem Romifden Reich ausgeschaffet werben. 4) Das gemeine Axioma (Hæreticis non est servanda fides) follte bie nichts gelten, fondern alles, mas zugefaget, ganz aufrichtig und redlich gebalten werden fonder alle Gefährde. 5) Und weil die Eron Schweden vor ihre angewandte Spefen und Rriegs-Unfoften fonder allen Zweifel wurde wollen recompensiret fenn. foldes aber anjeso gang und gar bem Romifden Reich unmöglich, also sollte mit berfelben auf Termin gehandelt werben : unterdeffen aber follte fie alle die Derter, welche fie als Beftungen eingenommen und innen batte, fo lang gur Berficherung behalten, wie bann über biefes die Eron Engelland und granfreich auch caviren murbe. 6) Chur-Sachsen aber und Branbenburg, weil ebenermagen fie fur ihren Schaben ju recompensiren unmöglich, follen folde ihre angewandte Spefen und erlittenen Schaben fallen laffen und vergeffen. 7) Das Rriegsvolt sollte aus bem Romischen Reich wider den Erbfeind, ben Turden geführt und gebraucht werben.

"hierauf bat Obrifter Burgeborf excipiret, es mare nichts gewünschters, als wann ein guter Frieben tonnte getroffen werben : weil aber bas einige Rundament bergleichen Contractus auf Treu und Glauben bestünde, bingegen aber notorisch und weltfundig, bag von Catholifder Seiten gang vor feine Sunbe geachtet, wann ben Evangelischen Berfprechen, mas einmal gugefagt worden, retractiret werbe, hatten alfo bie Evangelischen von ben Catholifden fich feiner beständigen Berficherung gu getroften. Borauf ber General Ballenftein geantwortet : Bill bann ber Berr bie Catholischen von ben Evangelischen fo gar ausschließen ? Beldem ber Obrifte Burgeborf wieder geantwortet : Er meine nicht die alte Catholische, mit benen man vor biefer Beit wol friedlich leben tonnen, fondern nur die Jesuiter, welche offentlich statuiren, bag ben Regern fein Glauben gu balten fev. Borauf ber General Ballenftein gefagt: Gotticanbt. weiß ber Berr nit, wie ich ben Jesuitern fo feind bin, ich wollte bag fie ber Teufel langft geholet batte, und ich will fie alle aus bem Reich und jum Teufel jagen; item, er bezeuge es mit Gott, fo mabr er munichen thate ein Rind Gottes ju feyn, ja bag Gott fein Theil an feiner Seelen haben follte, wann er es anderft in feinem Bergen meinete, als bie Worte lauteten. Darauf bat er ferner diese Borte gebraucht: Der Bayerfürft bat bas Spiel angefangen, ich will ibm feine Affifteng leiften, wollte bag bie Berren fein ganges land allbereit ruinirt batten, will er nicht Briebe machen, ich will ibn felbft befriegen belfen, bann ich will einen ehrlichen, aufrichtigen Frieden im Reich fiften und nachmale mit beiberlen Armeen gegen ben Turden geben und ibm alles wieder nebmen, was er von Europa entrogen.

"Als sie nun von einander gezogen, hat General-Leutenant Arnim alle diese Puncten auss Papier gebracht, ihme herrn General Wallenstein wieder hinübergeschickt, mit Bermeldung, er wolle hiemit J. Kürftl. Gn. die mundlich proponirten Friedenspuncten schriftlich zum Ersehen zugeschickt haben, ob etwas von ihme nicht ware verstanden worden, damit sie selbe nach dero Belieben omendiren, davon ab- oder zuthun können. Auf dieses hat Generalissimus Wallenstein ihme wieder zuentbieten lassen, es

wären alle biese Puneten also abgefasset, wie sie von ihm ansund vorbracht, wüßte darin nicht das geringste zu ändern, wollte auch dem herrn General-Leutenant freigestellt haben, was er eiwa noch mehrers darbei zu erinnern und darzu zu sesen vermeinete. Des andern Tags hernach sepnd 3. Fürstl. In. herzog Ulrich zu holstein zu dem General Wallenstein hinübergeritten und von ihme hoch respectivet worden, also auch, daß der General per spasso zwey Trouppen Crabaten mit einander chargiren lassen, daß sie auf einander Fener geben und die Standarten einander nehmen mulsen, worüber etliche todt blieben, auch des Prinzen von holstein Laquay unversehens einen Schuß besommen und darüber Tods verblichen.

"Es ift aber allhie zu wissen, daß General Wallenstein über vorige noch etliche andere Friedenspuncten vorgeschlagen, so seine Person betroffen; die sind neben den obigen Ihrer Churfürstl. Durchl. zu Sachsen übersendet worden. Es waren aber nache solgende: 1) Wann er die Böhmische Eron haben könnte, wollte er allen vertriebenen herren und andern ihre Güter wiedergeben, die Religion frei lassen, den Pfalzgrasen restituiren. 2) Für Medelnburg, Sagan, Glogau und seinen Rest, so ihm der Raiser schuldig, wollte er das Marggrafthum Mähren haben. 3) Weil der Baperfürst auf dem Collegialtag zu Regenspurg ihm helsen das Generalat nehmen, wollte er ihm das verseste Land ob der Ens wegen seines Rests wegnehmen. 4) Er begehrte die Aromeen zusammen, so wollte er damit ingesamt vor Wien und den Rapser zwingen, solches alles einzugehen.

"Als nun alle diese Puncten, so herr Generalissimus Ballenstein vorgeschlagen, Ihren Churfürkl. Durchläuchtigkeiten zu
Sachsen und Brandenburg vorkommen, haben dieselbe hergegen
nachgesepte Articul zu einem Frieden proponirt: 1) Der Kapfer
soll all sein Kriegsvolf aus dem Reich führen und abbanken.
2) Des Anspruchs an die beide Bisthümer Magdeburg und hals
berstadt für sich und seinen Sohn verzichten. 3) Die Catholische
Liga soll der Eron Schweden alle Kosten bezahlen und durch
annehmliche Mittel aus dem Reich bringen. 4) Alle Zesuter
aus seiner Rathstuben und allen Ländern abschaffen. 5) Begen

bes Kriegs Unfosten und Schabens ben zwey Churfürsten bas ganze Land Schlesien abstehen. 6) Die Religion überall frei lassen. 7) Wegen ber 8 Tonnen Golds, so die Kapserl. Maj. bem Churfürsten von Sachsen schuldig, die Ober-Laußnis und halbe Königreich Böhmen erblichen verlassen. 8) Des Churfürsten von Seidelberg Sohn wieder einsegen; barzu soll ihn herr Generalissimus bringen helsen.

"Db nun wol, indem alfo von beiben Theilen bie Borfcblag jum Frieden gefchen, man in guter Soffnung geftanden, bie Sachen werden bermaleinft componiret, Rube und Frieden wieber und alles zu einem guten Ausgang gebracht werden, bat es boch bernach, als man ben Sanbel beim Licht beseben, befunden, baf ber General Ballenftein mit lauter Lift und Betrug umgangen, und es ibm nur einig und allein barum ju thun gewesen, die besorgende Rieberlag und Ruin seiner Armee burch einen folchen betrüglichen Aufschub und Stillftand abzuwenden, weil er in einem und andern Mangel gehabt und feinem Widerpart, welcher ibm, wie obgedacht, ju nabe auf die Sauben fommen, ju begege nen nicht baftant war. Dann nachbem ber Chur-Sachfifche Beneral-Leutenant, herr von Arnim, welcher felber mit ben vorgeschlagenen Friedenspuncten ju beiben Churfurften verreifet mar, wieber in Schlefien angelangt und zu Brieg Renbezvous gebalten, bat er barauf neben bem Berrn von Rele, ale Roniglichen Sowedifden, und frn. Dbriften von Burgeborf, Chur-Branbenburgifden Abgefandten, wieder jum herrn Generalissimus bem Bergogen von Friedland fich begeben und ben endlichen Friedensichluß zu Strehlen treffen wollen, ba bat fic balb ber Betrug offenbaret, bann man beffelben humor gang andere als por biefem gefunden, indem er ungescheut begehren borfen, man folle ibm guvor die Fürftenthumer Breslau, Schweidnig und Großglogau einraumen, alebann und ehe nicht wollte er tractiren. Beil aber foldes ben Sowebischen und Churfurflicen ungelegen, auch an fich felbft bespectirlich und ber vorigen Abreb fonurgerad entgegen und juwider, als baben die Tractaten nicht allein fich ganglich zerschlagen, sonbern es fepnd auch beide Theil gegen einander mit gar icharfen Borten berausgefahren, und bafern es nicht burch eine ichlechte Verfon mare entbedet unb offenbar worben, batten bie Rapferifden ben 23. Jun. ben brn. Beneral-Leutenant neben vielen vornehmen Officirern in Streblen unverfebens ermischt und angehalten: bann ichon alle Unfalt bargu gemacht gemefen, fie ju überfallen und ju vergemaltigen, welches aber burd einen, ber auf ber Rird zu Streblen Tauben ausnehmen wollen, offenbar worden, bann berfelbige etliche Compagnien Rapferisch Bolt in vollem Troupp auf Die Stadt Streblen zu marchiren gefeben, worauf er alebalb berabgeftiegen und bem Burgermeifter foldes augezeigt, welcher es ftrade bem Brn. General-Leutenant Arnim ju wiffen getban, weil man fich gleich etwas Bofes beforgt. Darauf bat felbiger neben ben andern vornehmen Officirern ungefaumt feinen Abfchied genommen und faum entreiten und von bes geinde liftigen Unichlag entgeben fonnen; ungeachtet aber beffen bat man bod noch gehofft, ber Generalissimus murbe feiner gethanen Bufag nachkommen, einen rechtschaffenen Frieden zu ftiften fich angelegen fen laffen und mit Abführung feines Bolfe aus bem Lande, wie er bann mit zwey Regimentern gethan, einen Anfang gemacht baben, bat er boch biefelbe nicht, ber Bufage nach, in Bohmen, fondern auf bie Schweidnig ju, in hoffnung, folde in ber Fury einzunehmen, commandiret, auch an bie Stadt geleget; aber weil bas Sachsen-Lolerifche und Burgeborferifche Regiment barinnen gelegen und tapfern Biberftand gethan, ift sein liftiges Intent verhindert worden. Dergleichen Stratagema hat er auch auf bie Liegnig gemacht, fo aber verfundschaft und eilfertig bes herrn Grafen von Crawford Regiment unter bem Dbrift-Leutenant Linfen babin commanbirt worben, welches baun auf den Nothfall 3. Fürftl. Gn. einzunehmen fich anerbotten. Db nun awar die Rriedlandische fich gegen Canth gewendet, find fie boch balb wieder gurudgegangen, Montage Abende als ben 24. Jun. fich vor bie Schweibnig gewendet, felbe aufgeforbert , bafelbft ben Galgenberg als beften Bortheil mit Studen eingenommen, ber Stadt beftig jugefest, mit Studen barauf spielen und etliche Granaten bineinwerfen laffen, fo aber burch Fleiß ber Guarnison und Burgericaft ohne Schaben abgangen,

weil die barinnen fich tapfer gewebret und die Borfiabte abgebrennet. Und batten auch die Rapferischen wol ferner ansegen borfen, wann nicht bie Evangelische Armee alebald ben völligen Maric von Brieg auf Streblen, bann ferner auf Die Schweibnig genommen, bafelbft fich in Schlachtordnung prafentirt, und von beiberseits Reuteren Scharmugel vorgangen, alfo bag man gemeinet, bie Rapferifden murben Stand balten, fo aber, nade bem fie ben Ernft gefpuret, alebalb gegen bas Beburge ibren Abzug genommen und fich zwifden Schweidnig, Reichenbach und Braunan verschanget, welchen die Gadfifden und Schwedischen nachgesetet, den Nachtrab ermifchet, folden meift ruiniret, 4 Stud Gefchus, 5 Stanbarten und in 100 wolbeladene Bagen und 50 Befangene ju Schweidnit einbracht. Generalissimus bat bei biefem turg gemachten Stillftand ein merfliches profperiret, ba er juvor an Pulver burch feine gange Armee von groffen und fleinen Studen über brev Schuff Rraut und Loth nicht gehabt, anderer Mangel ju geschweigen, ba bat er fich bamit, wie auch mit frifdem Bolf, wie ihme bann unter andern allein 4000 Reapolitaner zufommen, wol erholet; desgleichen haben feine bobe Officirer, wo fie an Gelb und Belbewerth ju Bredlan und in andern Städten bes Landes mas in Bermabrung liegend gehabt, es fo meifterlich practiciren und wegbringen tonnen, bag man über folde Lift fic bodlich verwundern muß. find noch bargu convoyiret worden. Darüber fie bernach bie Somebifche nur ausgelacht.

"Beide Armeen haben sich nach obigem gegen einander ftart vergraben, und zwar so nahe, daß sie aus Studen und theils Orten aus Musqueten einander erreichen können. Die Schwesdischen und Churfürftlichen hatten ihr Läger von der Schweidnig bis bald an Striegau, die Rapserischen das ihre gleichsalls von der Schweidnig gegen Reichenbach; den Schwedischen und Churfürstlichen war auf Breslau der Paß abgeschnitten, hingegen aber den Kapserischen der Paß nach dem Geburg genommen, litten also beide Theil ziemlich Roth, und erschiene genugsam, daß herr Generalissimus kein Luft zu fechten, sondern allein des Rurnbergischen Stüdleins sich zu gebrauchen gesinnet

ware. Unterbeffen thaten bie Erabaten mit fengen und brennen groffen Schaben im gand, und fabe man flatig viel Feuer aufgeben ; bie arme leut mußten allenthalben entlaufen, mar alfo ber Orten groffer Jammer: und bas hatte herr Generalissimus angebeutet, ba er ben Somebifden brobete, er wollte fie burd feine Crabaten wol ftrapaggiren, fie fo. lang im Beburg aufbalten, bis fie ber Sachen mude wurden und fich felbft confumireten. Solches haben wir alfo (ob es wol nicht alles im . Monat Dajo vorgangen, sonbern theils bernach in Julium gefallen) unverrudt und ungergerret nach einander fegen wollen, bamit bem Siftori liebenden Lefer biefe Friedens-Sandlung gufamt bem Ausgang befto mehr ungertrennet por Augen mare, und bat fic alfo inzwischen folder Tractaten alles Rriegemefen, vornehmlich in Schlefien, gestillet." Ein Baffenftillftand für Die Dauer von 14 Tagen wurde ben 7. Jun. (28. Dai) abgeschloffen, und vermelbet Chemnis, ber Bergog babe in ber Confereng gegen ben von Rele leife geaugert : "Da ber Raifer nicht begehrte Frieden zu machen, wollte er mit ben Evangelifchen eine Confunction treffen und ihn jum Teufel fagen."

"Begen ber ichlesischen Tractaten - foreibt berfelbe Chemnia (welcher fein Berf unter Drenftfernas Genehmigung und Durchsicht abfagte) - und des daselbft aufgerichten Stillftandes gerieth ber herr Reichstangler nebft anderen getreuen verftanbigen Patrioten in febr forgliche Bebanten und wollte . ibm berfelbe, wenn er, von wem fie berrührten, auch was tractirt murbe, bei fich ermagen that, gang nicht anfteben, noch einige Satisfaction geben. Der Ursprung der Tractaten fam einzig und allein von dem Bergog zu Kriedland ber, und wußte man nicht, ob er ber anderen Generale und boben Dfficiere bergeftalt mächtig, daß fie alles, was er ihnen anmuthen murbe, eingeben murben. Die Offerten und Antrage waren für ben erften Biffen faft ju fett, welches fie auch befto verbachtiger machte; bie Sicherheit ber Tractaten berubte auf bes Rriedlanbere blogem parole, bem man nicht allerbings traute. Und modie er vielleicht ben Evangelischen einen blauen Dunft por bie Augen machen, unter einer lieblichen angenehmen Karbe und

Seschmad das allerschädlichke Gist darreichen und was nicht birecte ober mit Gewalt zu erlangen, solches gleichwol durch Tüde und arglistige practiken zu erhaschen gedenken. Besürchstete man sich also, der Berzog von Friedland suchte nur unter diesen Tractaten und gemachtem Stillstande entweder mehr Bolk an sichen und mit seiner grossen Macht, darauf er es sederzeit geset, die Evangelischen zu obruiren, zu trennen und zu schlagen, oder auch, weil in dem Schlessen alles aufgezehrt, so lange aufzuhalten, die sie durch den Hunger das Land zu quittiren gezwungen würden, da er ihnen dann in den Eisen folgen und zugleich mit ihnen in ihr Land eindringen würde."

Der Baffenftillftand war faum abgelaufen, "und in Schles fien ift diefer Zeit in bem Monat Julio alles über und brüber gangen, bann, wie broben vermelbt, bie gefarbte Friedens-Tractation ju einer jammerlichen Diggeburt worben, und herr Generalissimus Ballenftein ber Stadt Schweibnig über alle magen bart zugesett mit Berfung 32 Rewerfugeln, Spielung ber Stude und andern Gewaltthatigfeiten, nachdem bie Burger aber neben ber Buarnifon bermagen fich gar mannlich gewehret und etlich Sturm abgefclagen, bag bie Sturmende mit hinterlaffung ber Sturme leitern und alles Beuge abweichen muffen, baben fich beibe Mrmeen gegen einander vergraben, bag fie mit Studen, an Orten auch mit Musqueten einander erreichen fonnen. Die Rapferifchen benahmen ben Schwedischen ben Dag nacher Reichenbach. biefe aber jenen nach bem Beburge, alfo bag fie beiberfeits groffe Roth und Mangel erlitten. Dem armen gandmann aber geschabe mit Sengen und Brennen, Morden und Riedermachen, Rauben und Plunbern, befonders durch die Crabaten, folder Schaben und Drang, bag es bochlich ju erbarmen. Der Stadt Breslau haben fic die Rapferifche bart zugedrungen mit Lift, Schrift und Macht, welche fich aber febr vorsichtig und mannbaft in allen Dingen erzeiget. Die Rapferifde fielen einft ben Schwebischen in bas lager, murben aber mit Manier und Biberftand abgetrieben, dag ihrer viel auf ber Bablftatt blieben, ben Schwedis foen aber bardurch Luft gemacht murde burch eine ziemliche Armada von 10,000 Mann von Brn. General-Leutenant Arnim,

jungen Prinzen aus Danemart, Obriften Burgsborf und von Fels, und Generaln Duval für bem Friedländischen Läger vorsüberziehende der Paß von der Schweidnig auf Breslau eröffnet, und das Städtlein Reumart eingenommen wurde, auch gedachter Herr Duval das Städtlein Lemberg überfiele, über 15 Stüd Geschüß, darauf herrn Generalissimi Wappen, etliche Munitionwägen neben etlichen 100 Pferden abnahme und nacher der Steinauer Brüden hinführen ließe. Es hat es aber fr. Generalissimus schmerzlich empfunden, daß ihme sein Zug in Schlessen nicht nach seines herzens Wunsch und Willen ergehen wolsten, darum er gewünsicht, daß er doch nur drep Tage in Medelnsburg sehn möchte, den einen Tag zu plündern, den andern zu hensen und den dritten zu brennen, dargegen ihme andere drep Speer Absolons in den Leib oder ins herz gewünschet."

Es folgte ber zweite Baffenftillfand, am 22./12. Aug. für bie Dauer von vier Bochen abgeschloffen. Ballenftein mag fich ber hoffnung bingegeben baben, Sachfen und Brandenburg von ben Schweben ju trennen; vernehmend, daß Arnim ju bem Reichskangler Orenstjerna verreifen wolle, um binfictlich bes Kriedens Abrede mit ibm ju nehmen, fdreibt ber Bergog an Arnim aus bem Relblager bei Steinau : "3ch bebauere baf ber Berr in bas Reich reifen will, benn auf biefe Beife tann bas Bert (bie Kriedensbandlung) feinen Beftand baben." Dbne hierauf Rudficht ju nehmen, reifete Arnim, um in Gelnhaufen mit Drenftjerna gufammengutreffen. Rach Chemnis berichtete er bem Reichstangler: "welcher Geftalt er wiederum burch vielfältige Beschidungen gur Unterrebung mit bem Bergog von Friebland lange sollicitirt worden, ebe er barein gewilligt; gulest, wie er fic bagu überreden laffen, batte er auf Ginreden anderer Officiere mit ibm awischen beiben gagern Sprach gehalten. Der Bergog babe anfangs viele Discurse geführt von ben Friedenstractaten zu Breslau und ber Danifden Bermittelung und ben Kriedensbedingungen, batte fene gemigbilligt, bei biefen aber erinnert, dag man bie Jesuiten aus bem Reich bandigiren folle. hierbei mare auch ber Rrone Bobmen wieberum gebacht, folde in ihre freve Bahl wiederum ju fegen. Unter anderm batte ber

Bergog gefagt: ber Rapfer mare geneigt und erbotig, mit ben Churfurken von Sachsen und Brandenburg, auch Rurften und Standen im Reich, fo fich die Beit bero nicht gar zu widerlich angeftellt (wie seine formula gelautet), ben Frieden zu tractiren und ju ichließen; von den Rronen Schweden und Franfreich eber, auch etlichen andern gurften und Standen (beren er boch teinen genaunt) wollte berfelbe nichte boren. Rachbem nun Arnim bierüber lange discurrirt, tam er leglich jum Sauptvunft. fagend: Der Bergog von Friedland batte noch nicht vergeffen bes Schimpfe, fo ihm vor brey Jahren begegnet, mare auch nicht im beften Concept ju Bien und verbroffe ihn beftig, bag ber Duque de Feria aus Italien gerufen murbe, ju feinem anbern Enbe, dann ihm die Stange ju halten. Daber er entfoloffen, mann er magte, bag er von ben Evangelifden auf allen Kall Sulfe ju gewarten, fich zu revangiren, wobei Urnim fo viel zu verfteben gab, daß ber Bergog von Friedland vermeinte: Er mare bes Solfen und Gallas, auch mehrentheils anderer Officiere machtig, batte icon etliche, die ihm verbachtig, abgeschafft und ginge noch täglich bamit um, wie Er eines und bes andern, dem er nicht traute, quit wurde. Den monatlichen Stillftand habe er nur geschloffen, bamit Arnim befto füglicher berauszugieben und bas Berf beim Berrn Reichsfangler zu unterbauen Raum und Gelegenheit überfame. Arnim machte ferner, wie in Ballenfteins Auftrag, bem Reichstangler ben Antrag: Er, ber Reichstangler, folle bem Reldmaricalt Solf etliche ber alteften feiner Regimenter, auf bie por andern fich ju verlaffen, jugeben; bagegen wolle Kriedland bem General Arnim feche feiner Regimenter, benen er am wenigften traute, untergeben. Die weiteren Beripredungen, welche Ballenftein, nach Arnims Ausfage, im Fall ibn die Evangelifden unterftugen wurden, gemacht haben foll, waren : bag er mit feinem Beer nach Bobmen, von ba nach Deftreich und Stepermart vorbringen wolle; Bolf follte gegen Ober-Bayern und Paffau, Bergog Bernhard ebenfalls gegen Bayern und Relbmarfchall born auf ben Bergog von Feria losgeben."

Dem Reichstanzler famen, wie Chemnig meldet, biefe Untrage "fehr suspect vor, mußte nicht, was er bavon judiciren

follte, und fand zumal in bem Bahn, bag man bie Roniglich Somebischen auf biese Manier um einen Theil ihrer beften Regimenter ju bringen gebachte." Arnim felbft war nicht im Stande, dem Reichstangler über bes Bergoge Gefinnung beftimmten Aufschluß geben zu fonnen; benn obwohl er wieberholentlich verficherte, daß Friedland wegen der Anfunft bes Bergogs von Keria mit dem Wiener Bof gespannt fei, so meinte er boch auch wieder, dag bem nicht ju trauen fei, ber feinem eigenen herrn nicht treu mare, und fprach feinen 3meifel barüber aus: "ob ber Bergog bes Bolles und ber Officiere fo machtig fen, wie et fich einbilden thate." Er fügte ferner bingu, bag er mit bem Felbmaricall Solf bierüber Rudfprace genommen, ber ibm jebod ausweichend geantwortet habe : es fei ungewiß, ob er bes Kriedlanders Meinung theile ober nicht. "Solche Discurse," fabrt Chemnis fort, "machten bem Berrn Reichsfangler Die Sache je langer je mehr verbachtig , folug alfo foldes Begebren ab. erbat fic aber babei, er wollte Bergog Bernhard verftarfen und Bolten, um bemfelben auf ben Rothfall beiguspringen, an bie Seite geben laffen, feboch bergeftalt, bag er holfens, aber nicht Solfe fein Deifter bliebe." Er entlieg Arnim mit der Beifung, ben Bergog von Kriedland angutreiben, feine Abfichten weiter auszuführen, wo es ibm bann nicht an Unterftagung febien 3m Uebrigen ichienen bem Reichstangler Die Antrage Ballenfteins fo groß und unerhort, bag er wenig ober gar nichts von biefem Sandel gehalten und erachtet : "bag man evangelis ichen Theils benselben Stimiren muffe, als wann er fie nicht anginge, barum fie ihre Bedanten und consilia barnach gang nicht richten, foudern einen Weg wie ben andern ihren feften Bang geben und nun um fo viel mehr por folden Bractifen fich buten follten. Bare es ein Scherg, ber ichiene gar ju grob au fenn, und batte er feinen andern Erfolg, fo mußte er boch gulest Diftrauen beim Gegentheil, auch vielleicht Berachtung bei bes Feindes Solbatesca verurfachen." Dem Bergog Bernbard aab ber Reichstangler von biefen Antragen Nachricht, warnt jedoch in feinem Schreiben "vor ber betrüglichen Lift bes Rrieblanders" und will beffen reelle Demonstrationen abwarten.

Anderes berichtet Rhevenhiller von bem Ergebnig biefer Bufammentunft : "Inzwischen ift ber Bubna von bem Reichstangler Drenftjern angelangt und bat nach bes Bergogs Berlangen negocirt, auch ju befferer Beglaubigung bem Bergog eine mit bes Drenftjerns eigner Sand gefdriebene Refolution und Antwort mitgebracht. Remlich: wenn ihme, Friedlandern, ein Ernft ware, fich jum Ronig in Bobeim aufzuwerfen, und er foldes in effectu thun murbe, fo wolle er, Oxenftfern, bem Bergog belfen und ibn babei manuteniren, sonberlich weil er wol wiffe, bag eben Diefes feines Ronigs Bille noch bei feinen Lebzeiten gewefen ware. Solde fdriftliche Resolution und mit Drenftjerne eigner Sand gefdriebene Antwort bat ber Bubna bem Bergog eingeliefert, und als er folde gelefen, hat er im Beifenn bes Sefpn und bes Bubna gefagt : Bewiß, bas Schreiben bat Sand und Rug; Drenftjern muß ein verftanbiger Mann feyn; es ift aber noch nicht Zeit; wann bie Zeit vorhanden fein wird, will ich alles thun." Es bat auch mabrend ber Unterhandlungen in Schleften ber frangofische Bof dem Bergog, behufe Erwerbung ber bohmifden Ronigsfrone, eine Million Livres, unbeschabet fonftiger Unterftugung, angeboten.

Um 1. Oct. (21. Sept.) lief ber Baffenftillftanb au Enbe. Balleuftein , ber feine Truppen im Lager bei Bobten vereinigt bielt, wußte von ben in ben Lagern bei Ranth und Steinan awifden ben Schweben und Sachfen eingeriffenen Uneinigfeiten. Er gab vor, nach ber Laufig fich wenden ju wollen, "inmaffen er bann etliche Regimenter in Schleffen fortmardiren liege und fon auf 8 ober 9 Deilen und weiter fortgerudt ju fenn ausgegeben murbe, berowegen Berr General-Leutenant Arnim, nachbem er vorbin etliche Plage in Schleffen quittirt und verlaffen, als: Reiffe, Munfterberg, Frantenftein, Reichenbach, Soweibnit, Striegau, Jauer, Lemberg, Bunglau, Birfcberg, bas Berghaus Fürftenftein, Boltenhain, Reumart und Strehlen, andere aber, ale Liegnis, Brieg, Groß-Glogau, mit nothwendiger Befatung in etwas verfeben und herrn alten Grafen von Thurn mit in 3000 Reuter und Aufwolf neben General Duval, Schwedischem Obriften, binterlaffen, auf bes Grafen

Schaffgotich Bornehmen ju feben, welchen herr Generalissimus Ballenftein mit in 8 ober 10 bis auf 12,000 Mann in Schleften binterlaffen, die übrigen Derter in Schlessen vollenbe in feine Bewalt zu bringen und insonderheit auf die Steinauer Bruden ein eifrig machendes Auge ju haben. Als er Berr General-Leutenant ben Friedlandischen bei Beiten ju begegnen, auch aufgebrochen und mit dem allermeiften Theil Schwedischen und Churfürftlichen Bolfs auf Sachsen gezogen, inmaffen ihne bann auch eines folden herr Reiche-Cangler nad vernommener Anfunft herrn Generalissimi fdriftlich erinnert, bag bie Chur-Sacfische Lande gesichert, ber Der-Strom erhalten und bie verbliebene Drt und Fürftenthum in Schleffen manutenirt und gefcust murben. Bleidwol herrn Grafen von Thurn ad partem vertröftet, wie bag er eine Diverfion ju machen Borbabens und ben General Ballas, in Bohmen und Leutmerig liegend, ju besuchen, beme felbigen vermittelft Berleihung bes Allmachtigen einen guten Streich unversebens ju geben und vermittelft folder Diverfion herrn Generalissimum von Ballenftein wollte an fich gieben, bamit ber gange Schwall und Corpus ber feinblichen Armeen nicht einem allein auf bem Sals liege.

"Berr Graf von Thurn bat fich ber Abrede gemäß mit feiner Reuteren um Liegnis feben laffen, um Berrn Schaffgotiden, welchen er allein in Solefien mit feiner untergebenen Armaben au fepn vermeinet, ein Nachdenfen au machen : es bat fic aber in eventu viel andere befunden, und zwar nemlich, bag Berrn General - Leutenants angegebene Diverfion jum Rauch worden, herr Generalissimus in aller Gil wiederum (nicht in Sachsen, sondern) auf Schlefien mit feiner Rriegemacht geruct und in einem Tag 8 oder 9 ganger Meilen marchirt, er einerfeits der Dber auf Die Steinauer Braden und Berr Schaffgotich auf ber andern, auch ber Oder-Strom bermaffen flein und verfieget, bag man allenthalben barburd fowol reiten, als auch mit beladenen Bagen fahren fonnen. Solden ber Rapferifden Anjug auf die Steinauer Bruden haben die Schwedischen langfam und zwar eber nicht erfahren, bis bag fene mit ber gangen Dacht gar in ber Rabe und taum auf eine halbe Deil gemefen und bereits beiberfeits in voller Battaglien theils gehalten an und hinter bem Berge, theile furbere angezogen mit über 30,000-Mann und 70 neuen der allerbeften Studen. Db bemnach wol bie Somebischen, herr Braf von Thurn und General Duval ibre Reuteren und Dragoner auf bie Rapferifchen barfegen und dargiren laffen, fo ift es boch bas bochfte Unvermogen gewesen, und die augenscheinliche Unmöglichkeit erschienen, mit fo gar wenigem und geringem Bolf einer folden Dacht zu begegnen, bann bie Schwedischen allenthalben von ben Rapferischen ges folagen und gurudgetrieben worden, ale haben fie fich endlich auf Onab Beren Generalissimo ergeben muffen, bie geringen Officirer und Goldaten fich bei ber Rapferifchen Armee unter-Rellen, alle Sahnen und Standarten, beren 50 ober 60 maren, neben 17 Studen Gefcung und aller Rriege-Munition Berrn Generalissimo übergeben, barburd bann bie Rapferifde Armee machtig geftartt, die Schwedische aber, obne mas noch in etlichen veften Plagen, gang verloren gangen. Beboch fevnb bie Gomebifden und bei ber Rapferifden Armee Untergestedte ber allermeifte Theil wiederum durchgangen und entrunnen und fich nach Pommern retirirt. Der herr Graf von Thurn beneben andern Sowedischen Dbriften und hoben Officirern und Capitainen fennd wiederum auf freien Ruß gestellt und ihnen fich, wo fie bin wollten, ficher bingubegeben zugelaffen, geftalt bann Berr Graf von Thurn bald bernacher ju Salle in Sachsen und andere anberftwo, besonders bei dem recolligirten Sauffein in Pommern antommen. herr Beneral Duval aber ift noch ferner in Arreft bebalten worden, fo lang bis er ju Schlamengig feinen Bortheil erfeben, burchgangen, fich beimlich barvon gemacht und in Brieg, barinnen Berr Dbrifter Dabn commandirt, fommen. Es fennb aber bierauf Groß=Blogau und Liegnig balb verloren gangen und ber meifte Theil ber veften Derter in Schlefien in ber Rapferischen banbe fommen, und bat fich alfo im Bert befunden, was ein guter Confident an einen guten Freund fdriebe in einem aufgefangenen Schreiben : Go lang bie Brin- . cival-Commendanten in Schleffen und Sachfen alfo verhoffentlich verbleiben, wird es mit ber Catholischen Armaba fein Gefahr

noch Noth haben ic. Dierauf seynd die Rayserischen in Schlesen allenthalben Deister worden und nach ihrem Willen und Beslieben gehandelt. Das Städtlein Forsta in der Riederlausiz haben die Erabaten ganz ausgeplundert, daran sie zwey ganzer Tag zu thun gehabt, haben auch die stattliche Begräbnuß der Freiherren von Bieberstein daselbst beraubet. Den Schulmeister, weil er die Kirch nit bald genug aufgemacht, haben sie sammertich ersichossen und sonst alle Ercessen geübet, auch Goldberg mit Sturm erobert und sehr übel darin gehauset wie auch allenthalben.

"Unterdeß ift bie Schwedifche und die beide Churfurftliche Armeen um Dreeben gang ftill gelegen. Berr Generalissimus Wallenstein aber bat in feinem Sinn icon Pommern und bie Seefant innen gehabt, ift auf Sagan und Glogan gangen und felbige erobert, Eroffen und andere Ort in feine Gewalt gebracht. Und weil die Gefahr der Stadt Frankfurt an der Oder je langer je naber fommen, jumal folder Ort wie auch andere baberum mit ichlechter Befagung verfeben, ale bat ber Commendant bafelbft, boch auf Genehmhaltung und Ermahnung 3. Churfürfil. Durchl. ju Brandenburg, fich mit dem bei fich habenden Bolf und vielen guten Burgereleuten auf Cuftrin retirirt, Die Brad aber über die Dder ruinirt und unpaglich gemacht und furg bernach bie Rapferischen die Stadt mit Accord eingenommen, bie Brud ju repariren Anordnung gemacht und mit einer farten Guarnis fon befegt . darzu Rimmerleut und Berfmeifter auf viel Deil Bege ausammenbracht. Geftalt bann fie bie Rapferifchen auch bei Bantoch mit Rachen übertommen, Die Schwedischen in ber Schang überfallen und erlegt, auch Landeberg, nachbem fie es etlichmal aufgeforbert, mit Accord einbefommen, Die Schwedifchen mit Sad und Pad abgieben laffen und bis nach dem Reuen Damm convopirt; barnechft baben fie faft die gange Reu- und Mittelmark burch wie auch weit in Dommern geftreift und mit plundern, brennen und morden überaus groffen Schaben gethan, wie fie bann unter andern Barwalde ausgeplundert, Rurftenwalde abgebrennt, die Rühlen aller Orten beraubt und verberbt, alfo die Imwohner beren Orten gang unversebener Dingen in die außerfte Defolation, Glend und Grundverderben gefest worden,

inmittelft die Sowebische und beibe Churfürftl. Armaben um Dreeben berum fill gelegen und ber fo specios bargegebenen Diversion nacher Eger in Bobeim bei Berrn General-Leutenant Arnim ganglich und zumal vergeffen worben. Sie haben auch Sandau und Rovenick erobert, über bie Bartbe und Spree gerudt, ber Stadt Berlin über ben Bals zu fommen, und weil Berr Dbrift Bolfmann, fo in Berlin gelegen, einen fo groffen Plat wider eine folche Dacht zu erhalten fich gang nit getrauet, als ift er mit feinen Soldaten berausgezogen und fich über Die Savel begeben, alfo Berlin alles menfolichen Schuges bigmal entsetet. Mittlerweil ift Rapf. Gr. Generalissimus von Friedland mit der gangen Dacht auf Gortis gangen und ben Dbriften Bolnig voran commandirt, welcher dem Chur-Cacfifden Commendanten in Borlis (fo ein Dbrift-Bachtmeifter und mehr nit als 300 Mann bei fich gehabt) unterschiedlichmal Accord angebotten, ale der fic bod wider folde Dacht nit enthalten konnte: er bat aber ben gutlichen Accord nit annehmen wollen, unangefeben auch bie Burgericaft fleißig und inftanbig barum gebeten, berowegen bie Stadt ben 30. Det. mit Ernft angegriffen , im erften Sturm erobert und bie Guarnifon meiftentheils niebergemacht worden, auch ber Solbatesca bas Plundern bis gegen Tag die gange Racht burch und burch verstattet, endlich ber Commendant in 3minger geführt und bafelbften archibufirt worden.

"In Schlesien ging es dieser Zeit über alle Maßen seltsam ber, wie auch in der Mark und deren Derter. Daß Hr. Obrift Bolfmann auf Genehmhaltung J. Churs. Durcht, von Brandensburg die Stadt Berlin verlassen und sich mit seinen unterhabensben Soldaten retirirt, das ist droben vermeldet. Unterdeß hatten die Rapserischen an die Stadt Berlin für fünf Regimenter Quarztier oder 50,000 Athlr. Ranzion darfür begehrt. Als man aber mit dem Obristen Winsen, so deswegen in die Stadt kommen, nit einig werden können, ist darauf den 11. Nov. von herrn Graf von Terzsa und Mansfeld ein Trompeter an den Rath gelangt mit Begehren, daß sie etliche aus ihrem Mittel hinaus in ein Dorf zwey Meil von dar, mit Namen hächne, schicken sollten, allba mit ihnen von wegen Proviant und anderm zu

tractiren. Der Rath bat foldes in Bedenfen und Berathichlagung genommen, unverlangt aber brev aus ihrem Mittel mit bem Trompeter mit Inftruction abgefertiget, welche Nachmittag um 2 Uhren babin an bas bestimmte Ort gereifet. Aber in gebachtem Blag funden fie nicht allein feinen, ber mit ihnen ju accordiren begehrt, fondern auch gar feinen Solbaten, fondern nur Stiefeln, Sporn, Salfter und bergleichen an Rrippen und in Ställen bangen, barüber ber Trompeter felbft febr befturgt und febr verwundert worden; gleichwol hat der Trompeter die Berlinische Abgeordnete noch ferner auf eine balbe Deil in bie nachfigelegene Plage geführet, allda fie es aber anderft nicht als wie in bem vorigen bestellet befunden. Und war das bie Urfach : es batten bie Friedlandische vernommen bie eilende Doft von ber Eroberung Regenspurge, und bag berr Generalissimus, nachbem er foldes in Erfahrung bracht, alfobald nach Bohmen und Deftreich ware aufgebrochen und fortgezogen, und über bas alles, baff allbereit in 6000 Mann Churfurft. Sachlich und Brandenburgifd Bolf bei Beestow auf Krantfurt gurudten, gewiffe Radrichtung befommen, berowegen und aus Forcht, damit fie nicht in die Enge gerathen mochten, batten fie eilende Ordinang jum Aufbruch empfangen, alfo Berlin und andere Drt vor dasmal aus der groffen und augenscheinlichen Befahr erlofet worden.

"Mit den 6000 anziehenden Churfürstlichen war es also gethan: nachdem das Schwedische Bolf bei der Steinauer Brüde barten Schaden gelitten, haben sich in 2000 Reuter salvirt und bei Golnow in Pommern wieder versammlet, darzu auch die bei den Rapserischen untergestellte, aber auf frischem Fuß wieder durchgegangene Infanterie kommen; denen hat man aufs Neue Geld gegeben und sie darauf durch Stein nach Lödenis und Prenzlau marchiren lassen. Damit man aber der Rapserlichen Borhaben widersiehen und weiterm Einbruch vorbauen möchte, als ift nicht allein das Ausbot in Pommern und dem ganzen Churfürstenthum Brandenburg ergangen, sondern auch der Chur-Sächsische General-Leutenant von Arnim, herzog Wilhelm von Weimar mit in 3000 Pferden, vielem Kußvolf und 12 halben Carthaunen, und hr. General Banner mit vielem Bolf zu Roß

und Fuß nach ber Mart zugezogen; ingleichen famen zu Bismar in Medlenburg auf 12,000 Mann frifd Bolf aus Schweben an."

Ballenftein felbft ichien, nach ber Capitulation von Bauten, nicht ungeneigt, auch vor Dreeben fein Glud ju verfuchen, als bes Rurfürften von Bapern bringenber Gulferuf ibn nach ben Donaugegenben erforberte, gegen Ausgang Det. In einem bei ber vorgerudten Jahreszeit jumal beschwerlichen Marich nach Dilfen gelangt, ließ er ben Grafen Trautmannsborf, ber eben ju Bifchof-Teinig auf feiner Burg weilte, ju fich bitten und hatte mit dem die lange Unterredung, von welcher ber Graf ben 27. Rov. 1633 an den Raifer berichtet : "Demnach ich zu Derofelben tommen, baben fie gleich juvor Schreiben von Wien empfangen, barüber fie gar febr alterirt und bewegt worden, benn man fie borthero berichtet, man biffentire allborten, und zwar pornehme Ministri, pon feinen actionibus sinistre, bas Gute, fo von 3. Fürftl. Durchl. verrichtet werbe, eigne man bem lautern Glud ju, bie mibrigen accidentia feiner Rachlaffigfeit. Bom bof aus werben bem Gr. von Altringen als auch Gr. Stroggi (obwol bas lette nicht vollig ausgefertigt worden) Ordinanzen zugefchickt, er Bergog werbe præterirt, ba er boch nie . C. R. DR. Befelch zuwider bandle, ftelle allzeit feine rationes vor; E. R. M. felbften culpirten, bag er Bergog foviel Regis. menter bem Gr. Tergfa gabe, ba boch foldes allein gu E. R. D. Dienften, wegen bes Gr. Tergta Credit und Mitteln, Solbaten ju befommen beichehe, ber Br. Tergia auch fich ber Berbungen beschwere und bavor bitte. Er Bergog babe fich fein Lebenlang nie mehrer offendirt befunden als jego, er wolle bei bem Carico nicht verbleiben. 3ch habe etliche Bort, feine Bewegung gu linbern , baju gerebt , im Uebrigen bas meifte vor fich felbften laffen audrauchen.

"Nacher haben J. Fürfil. Durchl. von E. R. M. statu geredt, daß er, wann nicht Friede werde, alles verloren sehe, saft alle die motivas pro pace, so E. R. M. noch im Frühling dieses Jahrs von etlichen Dero Geheimen Räthen vorgebracht, nach einander erzählt, wann E. R. M. auch zehen Victorias würden erhalten, sepe doch nichts gewonnen, der Feind habe

į

ĺ

allezeit Mittel, fich wieber aus eignen Rraften und benachbarten Bulfen zu erholen, entgegen fo E. R. MR. ein einigen Colpo perforen, fen fein riparo mehr, fondern es gebe alles fort, er betbeure bei feinem Gib, werbe nicht Friede, fo wolle er mit 8 ober 10 Berfonen nach Dangig und bort alles Ends erwarten. E. R. M. wolle doch fein apertur zu benen Tractaten bingeben laffen, ba auch burch herzogen Frang Julium (beffen er zuvor von mir erinnert worden), dem er in seinem Uebelauffenn vor etlichen Tagen an Leitmerit nicht Gebor geben, E. R. D. Dittel ber Tractation vorgebracht wurden, fonnte man biefelben vernehmen und fuchen, bag man gur Sandlung je eber je beffer gelangete. In diefem Punct ber Friedensbandlung, Allerguadigfter Rapfer und herr, tonnte dem Bergog von Ded. lenburg beimgeftellt werben, bag er feither von E. R. D. wegen handelte und von E. R. M. Commissarlis in beren particularibus punctis, was E. R. M. Intention feve und in der Instruction begriffen, information empfinge; oder aber da er nicht wollte ober nicht founte felbft handeln, daß bie Commissarii mit feinem Borwiffen und Communication (wie ihnen foldes ohne bas in der Instruction befohlen) bandelten. Da auch bie Tractation gar follte an 3. M. Rapferlichen bof follte gezogen merben, hielte ich in allewegen rathfam, bie vornehmern Puncta mit ihme Bergogen vorhero conferiren ju laffen und fein Gutachten einzuholen, bamit bie Stanbe bes Reichs auch feine Bemubung und Cooperation bei biefem Berf zu verfpuren batten. Beboch feynd dieg nur meine einfaltigen unmaggeblichen Bedanfen.

"Den Statum belli prassentem betreffend, haben 3. Fürft. Durcht. in Beisepn des Feldmarschalls Ilo mit vornehmen Rationibus aufgeführt, warum sie im Brandenburgischen 12,000 Mann haben lassen muffen, auch borthero nichts wegnehmen tonnen; daß in Schlessen und Lausnis nicht weniger Bolt, als beschehen, verbleiben kann, denn sonsten ganz Schlessen, so ganz auf des Feinds Seiten hange, wieder verloren wurde; daß sie dem Gr. Gallas nicht mehr als 5000 in allem zur Desension der Bohmischen Grenzen gegen Meissen haben lassen können, da boch der Arnim saft dreimal so fart ift, auch täglich aus

Rieber-Sachfen Salfe erwarte, berentwegen er Bergog ben Relbmarschall 3llo mit ber mehrften Infanterie in biefen Rreis famt ben Studen und 25 Compagnien Reuter und alle Pagagy, ba es von Rothen fenn murbe ju fuccuriren, verlaffe; ber Bergog aber morgen ben 28. Diefes in Gottes Ramen mit 100 Compagnien ber beften Renterei, allen Dragonern, allen Grogten. 1600 auserlefenen Mann ju guß, unb 8 geloftuden gegen Straubing, mo fic ber Reind befinden mochte, eine Cavalcata pornebme, ben Br. Strozzi mit 25 Compaguien Reutern und fünf Compagnien Dragonern über die Donau zu des Churfürften von Bavern Bolf foide und versuchen, ob fie mit ber Sulfe Gottes bem Keind einen Abbruch thun fonnen. Um Recuperation ber verlornen Plage fonnten fic 3. Fürftl. Durchl. bei biefer winterlicen Beit nicht annehmen, ruinirten ben Exercitum, ju welches Reparation fein Mittel vorbanden, fonnten auch wegen Mangel Broviant und Quartier braugen nicht logiren, dabero E. R. D. Poniareid und ganber ber Winterquartiere nicht fonnten entabrigt fepn, welches auch, fo lang ber Rrieg mabrte, nicht fonnte vollig geandert werden. Alles, was die jest vorhabene Expedition anbetrifft, baben 3. Rurftl. Durchl, im Rriegsrath in Beifenn aller anmefenden General-Befelchebaber und Dbriften proponiren laffen, die haben alle unanimiter dieses bes herzogen Bornebmen approbirt und gelobt. Gebet alfe morgen frube ber Bug fort nacher Chotiefdau, Neumart, Renfirden, Biechtach gegen Dedendorf, weilen avisa einfommen, bag fic ber Reind bingb begeben, jedoch geschieht auch Provision gegen Relbeim, mann ber Reind wieder aufwarts eilt und fich (wie viele bavor balten) retiriren wollte, ibm bort vorzutommen; alle Befelchebaber, alle Soldaten gieben mit foldem Duth und Bertrauen ber Victori fort, bag ju hoffen, Gott werbe biefelben ju feinen Ehren verleiben. Bas bie Recuperation ber Plage betrifft , vermeinen Die General-Befelchshaber, Die Occasion werbe es geben, mas porgunehmen feve, und fo ber Feind vertrieben, habe ber Churfürft aus Bapern felbften Bolt genug, Diefelbigen wieder gu erobern. Begen bes Obriften Lebel, fo ber Bergog von Friedland gerathen, ins Land ob der Enns ju fchiden, ift er ber

Meinung, baf es beffen nicht mehr bedarf, benn er von binnen ben Obriften von Supf borthin geordnet, berowegen E. Q. DR. allerunterthanigft biemit gebeten werben, entweder ben Dbriften Lebel nicht fortzuschiden, ober fo er fortgeschidt, ben ftrade wieber zu revoeiren. Beut nachmittag ift ber Bergog wieber in pier Stund bei mir geweft, alles, was er gestern gerebet und id Eingangs geborfamft referirt, wol bedächtlichen repetirt, und was die Tractatus pacis betrifft, wollt er fic mit benen. particular punctis nicht beigden; aber ber Tractat fes bei Bof pber anderwarts, wird ibm lieb fenn, bag 3. R. M. auch über Die vornehmen Puncte ibn vernehme, damit er ein Favor beim Reich erlange, bag er auch bei Tranquillisirung beffelben mas gedient babe." In bes Raifers Antwortichreiben an Trautmanusborf ift vornehmlich bemerkbar bie eine Stelle : "Bielweniger ift burd mich femalen einige Friedens-Apertur ausgefolgen worden, ließe mir auch noch feine juwider fenn, ba bergleichen für mich ordentlich follte gebracht werben."

Des Bergogs von Kriedland Berrichtungen am Rug bes Bobmerwalds' befchrantten fic auf die Berennung von Cham; ben 30. Nov. fcpreibt er an Gallas aus dem Felblager bei Rurt: "3d will feben, wie ich mich aufe eilfertigfte werbe gurudbegeben fongen." Die volle gaft ber Einquartierung fiel bemnach auf Bobmen, Mabren und bas land ob ber Enns. Rach ber von dem Benergliffimus aufgestellten Dielocation follte ber Leutmeriger Preis 1 Regiment Crabaten und 1 Regiment Dragoner aufnehmen. Dem Saager Rreis maren zugetheilt 1000 Pferde famt 1 Regiment Dragoner und 1 Regiment ju fuß, bem Schlaner Rreis 1000 Pferde, bem Elnbogener Rreis 1000 Pferde und 1 Regie ment Dragoner, bem Rafoniger Rreis 1 Regiment ju Rug, bem Dilfener Rreis 2000 Pferbe und 1 Regiment gu fuß, dem Pradiner Rreis 1000 Pferde und 1 Regiment ju Jug, dem Bechiner Rreis 1000 Pferde und 1 Regiment ju Bug, bem Chrudimer Rreis 1 Regiment ju Jug, bem Roniggrager Rreis 1 Regiment au Rug, bem Launer Rreis Die Artillerie, ben beiben Stabten Pilgram und Polna 1 Regiment ju guß, bem Moldauer und Podiebrader Rreis 2 Generalftabe und 2 Regimenter ju Sug, bem

Bungler Areis 1 Regiment zu Fuß, ber Stadt Prag der General-Lieutenant und Feldmarschalt, ber Stadt Pilsen der Generalzeugmeister, der Stadt Budweis der General von der Cavalerie, der Stadt Brux und Komotau ein Feldmarschalt-Lieutenant, dem Stift Passau Königgraß auch ein Feldmarschalt-Lieutenant, dem Stift Passau 3 Regimenter zu Fuß und 1 Regiment Crabaten, der Stadt Passau der General-Wachtmeister, dem Land ob der Enns 4 Regimenter zu Fuß und 1 Regiment zu Pferd, der Stadt Linz ein General, dem Markgrafthum Mähren 8 Regimenter zu Pferd und ein General, endlich der Stadt Pilsen der Generalissimus selbst.

Die Belaftung ber Erblande burch die Binterquartiere unb bie fomabliche Art, in welcher nach ben jum Schein gemachten Anftrengungen Bavern bem Reind preisgegeben worben, veranlaften bes Gerhard von Queftenberg Sendung nach dem Sauptquartier. In beffen Inftruction fagt ber Monarch : "Seien Bir bereits aus mitleidender Bewegung unfer getreuen Erblande bie lette amei Sabre burd bie Binterquartier erlittene Beichwerlichfeit und erfolgte Erschöpfung im Bert gewesen, 3hn von Dueftenberg ju Ihrer Libben abzuschiden und Deroselben mobimeinende Intention zu vernehmen, wie etwa bei ist eingegangenem Binter felbige mit weiterer Quartierung verschont und unfere Raiferliche Armada etwa außer berfelben andermarte bin lofirt werben möchte, ba gleich Ihrer Libben an 3bn, von Queftenberg, allein beswegen abgegangenes Schreiben und in bie Sand fommen, meldes wir erbrochen und baraus fo viel erfeben batten, wie Dieselben eben bes Binterquartiers megen feiner binein begebrten. Run zweifeln wir feineswege, Ge. Libben werben fich noch guter Geftalt zu erinnern wiffen, mas wir vorbin Deros felben zu öftern Dalen zu erfennen gegeben, wie beschwerlich es noch allemal mit vorbemelbten Quartierungen bergegangen, mas uns für bewegliche Remonstrationen von den getreuen ganden ju Gemuth geführet, wie fart wir bagegen biefelbe animirt und auf Ihre Libben felbften uns zu unterfchiedlichen Dalen und noch erft neulich gegebene Bertroftung, bag fie folde Unftellung machen wollten, baburd fie, bie gande, bes weitern Belaftes wurden befreit bleiben tonnen, endlich babin bewogen haben,

baß fie bie beiben Jahr herum ihr außerftes gethan und eben biefer Bertröftung halber fich befto tiefer im Sedel angegriffen batten. Dannenhero follten nun benfelben fegunder wiber folde pon und befchebene Affecurang und Raiferliches Bort mas mehreres über ihre wiffentliche Unvermögenheit jugemuthet werben. liegen wir 3bra Liebben bei 3hr felbft ermeffen, mas es für Rleinmutbigfeit und Desparation bei benfelben erweden . und weil bennoch noch allerhand leut fich in benfelben befinden, welche nicht gar recht gesunde Gemuther haben, was leichtlich für gefährliche Ungelegenheiten baraus entfteben burften, indem fie, wie aus Ihren uns bisher eingeschicken Beschwerungen genug abzunehmen gewesen, Ihnen fürbilden, man suche bierunter anders nichts, als ibren Ruin und ibre Kreibeiten unter Die Ruf gu ftoffen. 3bre Liebben wollen bem Berf etwas weiter nachbenten und fich verfichert balten, bag wir auf vielfaltig eingezogene Berichte und Eraminirung ber bemeldten gande Befcaffenheit felbften befunden hatten, bag fein Gelb noch Bolf mehr barin zu befommen und 3hr Liebben 3hre bies Orts habenbe Intention ichwerlich erlangen murben. Berboffentlich aber mochte fich irgend noch anderwarts außer bemelbten ganden beffer und gelegener Commoditaten finden, ba die Exercitus überwintern und ihren Unterhalt mit bes Feindes merflichem Abbruch , bergegen biefer gande Refpirirung und langere Schonung auf einen Rothfall mochten haben tonnen, gestalten und felbft ein gutbefunbener und practicirlicher Weg biefes Orts beigefalten, fo bierbet und Er; von Queftenberg, feiner beiwohnenben Derteritat und unferm gnabigften Bertrauen nach, beffen Inhalt 3hre Liebben mit allem Fleig und Umftanden ju prafentiren wiffen wird, ob etwa barauf ober fonften auf einige andere erträgliche Manier bas Wert zu richten fenn mochte und alfobalb molbemelbtes Bergogs Liebben barüber icopfenbe Meinung mit aller ebiften einschiden, nicht weniger von allem mit unserm Bebeimen Rath, bem Grafen von Trautmanneborf, welchen wir beffen vertroftet und zur Copirung anermahnt, munblich ober ichriftlich confe-Auf ben Kall aber, bag je feiner Liebben (wiber alles Berhoffen) feinen andern Weg ergriffen, fandern auf ber unausfenlichen Intention bie Erblande mit Quartier zu onerfren follten bebarren und verbleiben wollen, fo folle er gleichwol 3hm ans gelegen feyn laffen, bie Sach babin ju richten und ju negociren, baf Dieselben bemeldter Quartiere balber in mehrbemeldten unsern Erblanden feine Orbinang ausgeben, ebe fie uns vorhero Dero babende Intentiones flar und ausführlich genug notificirt baben, bamit wir nach erforberter Rothwendigfeit bie Sachen berathichlagen und mit ben Standen bavon vermoge berfommenen Brauchs mogen tractiren laffen und alfo alles authore Praetore recht incaminirt, nicht aber bie lande gleich unverschulbeter Beise et per modum violentae executionis überzogen werden, badurch unfere bobe Authoritat bei benfelben verfleinert, auch bei fremben Potentaten allerhand Scrupel durften ermedt merben, bag wir gleichfam einen Coregem an ber Sand und in unfern eignen ganden feine freie Dievofition mehr übrig baben. fondern aufeben mußten, daß die getreuen Candes-Unterfaffen auch unerbort und ohne alle Barmbergigfeit ruinirt und verberbt werben.

"Bir begehrten gleichwol barum nicht, Seiner Liebben von ber Ibro burd une eingeraumten Dignitat und Bollmacht ichtwas zu benehmen, Sie fonnten aber hergegen auch wol gebenfen, daß wir auf unferer geborfamften gande und Unterthanen Aebentliches Unrufen und auch unferer Ihrer Raiferlichen Muthoritat Diefes Orts nicht konnten fperren noch binden laffen. Bumalen guporberft unfere und unferes Erzbaufes felbfleigenes Intereffe barunter behafte und und oder benfelben nicht fo viel Schaden beicheben murbe, ba allerfeits bie Reinde mit unferm Bolt angegriffen und baffelbe Berluft leiden follte, ale wenn bie getreue Erblande, welche auf ben außerften Nothfall billig muffen porbehalten werben, jegunder vollends gar ruinirt und bie noch wenigen übrigen Commobitaten auf einmal follten von Sanben gelaffen werben. Beldes alfo Er, von Queftenberg, mit obgedeuteter Diecretion und fonften feinen beimohnenden gutem Berftand nach wol wird ju negociren und Ihrer Liebben füraubringen wiffen, in allweg aber biefe feine Reife je ebenter je beffer fortfiellen und befordern und von allem Erfolg uns ebiftens Relation einschiden. Bleiben ihm hingegen mit beharrlichen Raiserlichen Gnaben gewogen."

Bu Pilfen eingetroffen, eröffnete Queftenberg fofort bie Unterhandlung , welcher auszuweichen ber Bergog bie Generale und Obriften zu einem Kriegerath vereinigte und bemselben die empfangenen Mittheilungen vorlegte. Die Berfammlung entgegnete in bem Gutachten vom 17. Dec. 1633, worin vorberfamft bes Beers Anftrengungen in ber letten Beit (bie awar großentheils burch verfehrte Anordnungen geboten) erörtert, bie Unmöglichfeit hervorgehoben wirb. "Das Ronigreich Bobmen und andere 3hr. Raif. Daj. Erblande ju guittiren, die Armada anderewohin ju führen, die Binterquartiere ju fuchen und unfere Rog bem Feind an ben Baun zu binden, gereichte gwar nicht allein ju 3hr. Raif. Daf. Dienft und bero Lande Confervation, fondern mare auch unfer aller und eines jeglichen insonderbeit bodher Bunic. Bir tonnen aber bei jegiger Binterezeit nicht befeben, wie mit unfern, ben Sommer über burch die Beft und täglichen Travaglio ruinirten Regimentern, fowohl ju Rog als ju Rug, etwas Mögliches angufangen, weniger ju effectuiren, magen aller Orten, fobald wir aus 3hr. Raif. Daf. Landen fommen, wir nicht allein die Feinde, fondern auch die Ralte, Mangel an Proviant und Geld und andern unentbehrlichen Rothdurften für und finden, fo nicht allein ben übrigbliebenen Kern ber Soldaten entweber crepiren ober desperiren machen werbe. Dahingegen aber ber Reind aller Orten seiner Macht wohl verwahrt, mit Proviant, Belb und allen Requisiten, magen bie meiften Stanbe, bei benen potissimum Germaniae robur in Bolf, Geft, Armaturen und andern Rriegenothdurften consistiret, an feiner Seite wohl verseben ober boch gute Mittel bagu in Banben bat.

"So besinden wir fürs andere auch den von 3hr. Rais. Mas. gethauen Fürschlag, als nehmlich von Landsberg an der Warthe und Frankfurt an der Oder bis nacher Malhausen und her gegen den Weserstrom die Armada zu elargiren keineswegs rathsam, vermeinen auch, daß, wenn dersenige, so 3hr. Rais. Mas. solche Consilia suggeriret, dieselbe zu exoquiren sollte employirt werden, Sie die Unmöglichkeit allein in dem, daß viele und die

meiften in bem Borfcblag specificirten Orte ohne Stud und Belagerung absonderlich bei biefer Winterzeit, ba man fich weber ber Schaufel noch anderer Bortheile leichtlich gebrauchen fann, nicht genommen werden fonnen, balb felbft befinden murben. Bleichmäffige Difficultaten befinden wir auch in dem, daß 3br. Raif. Daj. in 3brem unterm dato ben 9. biefes batirten Goreiben gegen ben Bergog von Beimar alebald fich ju wenden befoblen, benn einmal gewiß, daß vielbefagter Bergog von Beimar, indem er ber Stadt Regensburg und andere avantagiose Derter benebenft bem Donauftrom, wo er fich feinem Belieben nach, auf welcher Seite er will, aufhalten fann, jum Bortheil von uns au ichlagen, sobald nicht necessitirt werden fann, wir aber im Reld uns wegen einstehender Binterzeit nicht halten fonnen, feine Posti, Vivres und andere Requisiten haben und beswegen in weniger Zeit, ba man je wieder in Rason bes Rrieges anist in Mangel, wie obftebt, aus dem Reld getrieben werden follten, Roft und Mann ju Grund gebn und unfebibar crepiren muffen. Bas nun bieraus der Armada und consequenter 3br. Rais. Maj. Erbfonigreich und lande endlich für unwiederbringlicher Schaben, indem ber übrige Rern ber Golbaten bierburch vollenbe consumiret, die Officiere, so bas 3brige biebero treubergig und mit unterthänigfter Affection in hoffnung allergnadigfter Recompens bis auf ben letten Beller bergeschoffen, disgustirt, weilen auch die vorm Jahr vertrößeten 3 Monat Gold, wie auch gum Theil die Recruten-Belber, jufamt ber verordneten Berpflegung nicht gefolgt, auch dieß Jahr man benfelben alle Boffnung, etwas au befommen, abschneiden thut, gar jur Desperation verursachen wurde, jumachfen fonnte, bat ein jeglicher leicht zu ermeffen, wird uns auch berglich leib , Ihre Raiferliche Majeftat in bergleichen Extremitoten begriffen ju feben. Belder wegen man Diese Sachen für ben Unterofficier und gemeinen Solbaten megen beforgender allgemeiner Meutination ju verhuten, gar gebeim au balten gewillet."

Der Raiser gab nach, genehmigte am 24. Dec. die Dislocation der Truppen und billigte sogar unter bem 3. Januar 1634, daß Suys dem Besehl, über den Inn zu gehen und sich

mit Strozzi und Johann von Werth zu vereinigen, nicht nachgefommen mar, obgleich bes Sups Ungeborfam ibn bochlich verlett zu baben icheint. Richtsbestoweniger muche bie Spannung und Gereigtheit von beiben Seiten, und icon ju Ausgang bes 3. 1633 war der Monarch entschloffen, bem Bergog ben Dberbefehl ju nehmen, nachdem er vorber in geziemender Umfict uch ber Treue ber vornehmften Generale verfichert haben murbe. Reben bem fpanifden Gefandten, Inigo Beleg be Guevara Graf von Daate, arbeitete der Rurfurft von Bapern burd feinen Gefandten in Bien am Sturg bes Generalifimus, aus altem baff, ber im Berbft durch Ballenfteins ftrafbare Unthatigfeit, burd beffen ber allgemeinen Sache binderlichen Friedensbandlungen und noch mehr durch deffen Gleichgültigfeit für Baverns Rothen machtig geftarft worden, und weil er fich überzeugt hielt, bag obne Beseitigung des maablos Eigenwilligen von dem Angug bes Cardinal-Infanten fein Bortheil ju erwarten. Aber auch ber Bedrobte ruftete fich gur Gegenwehr, um nicht bie Bieberbolung von 1630 ju erleben. Dag er mit Frankreich unterhandle, mußte man ju Bien, ergabite fich, bag er einen feiner Sofdiener nach ber Seine geschickt babe und bag biefer fieben Stunden mit bem Ronig und bem Cardinal allein gewesen. Richelieu, bemubet, ben Berbruß um eine fehlgeschlagene Intrigue ju verbergen, fucht vergeblich, die mit feiner Bollmacht im Sept. 1633 eröffnete Anerbietung, Die Rrone Bobmens betreffend, unter ber allgemeinen Bezeichnung, fie batte fich auf Die lobenswerthen Abfichten Ballenfteins, ben Raifer zu einem guten Frieden zu nothigen, beidranft, ju bemanteln. Sattfam batte ber Beneraliffimus burd fein ehrloses, muffiges Berhalten in Schlefien feinen bofen Billen befundet. Bon ber andern Seite war bereits ju Beilbronn an Feuquières Runde gefommen, Ballenftein ftebe mit des Raifers gebeimem Rath in bofem Bernehmen; folde Difftimmung ale bie Brundlage eines Luftgebaudes jum Bortbeil feiner Rrone begrugend und ben Abfall des Friedlanders vom Raifer abnend, fuchte bet Frangofe die Befanntichaft bes Freiherrn Bilbelm von Rinety, ber mit Maria Magdalena von Trezfa vereblicht, ein naber Anverwandter Ballenfteins, und ber als Erulant in Dresben lebend, burch

feinen fanatischen Ingrimm gegen Deftreich ihm nüglich werben fonnte, ober es ift biefer ibm auch von felbft entgegengefommen. Rinofo, fei es im ausbrudlichen Auftrag feines Schwagers, ober von dem Umfturg alles Beftebenden die Möglichkeit feiner Rudfehr in die Beimath hoffend, ließ fich beutlicher beraus über Die Befinnungen und Entwürfe bes Bergogs, wiewohl es ungewiß bleibt, ob Franfreid guerft ben verführischen Gebanten, Ronig von Bohmen ju werben, in Ballenfteins Bruft erwedte, ober ob er von bem Mandanten ausging. Dagegen wird nicht ju laugnen fein, daß Lubwig XIII obne Rudficht fur bie Rolgen bie Gade aufgriff, baß er am 19. Jun. feinem Bevollmachtigten auftrug, ben Bergog allen Boblwollens und Beiftands ju verfichern, "um ihn jum böhmifchen Thron oder ju noch boberm ju erheben, wenn er für den Frieden im Reich und in ber Chriftenheit, fur Erhaltung von Religion und Freiheit wirfen wolle," feboch jugleich bem Marquis bie Einziehung aller mögtiden Rundschaft anempfabl. Borber icon hatte ber Marquis ben la Boberie ober einen anbern Agenten an den Bergog entfendet mit einem Auffag, ber, alle bem ehrgeizigen Dann angethane Rranfungen aufgablend, funftlich berechnet war, benfelben burch Berbeigung ber bobmifden Rrone ju unwiderruflichen Entichluffen anzuspornen. Bevor aber ber Schlaufopf eine unmittelbare Berbindung mit ben Frangofen einging, wirfte die Runde von bem am 7. Jul. abgeschloffenen Baffenftillftand booft nieberschlagend auf ben frangolichen Brandmeifter; er fuchte und fand feboch mabrend feines verlangerten Aufenthalts in Dresden neue Mittel, ben bafigen Bof feftguhalten. Go gewann er burch 2000 Livres ben einflugreichen Dofprediger boe, hoffte auch fortwährend auf Eröffnungen von Seiten des taiferlichen Generalifimus. Statt beren legte ibm Rinsty, ber aus eigenem Untrieb ju banbeln verficherte, eine Reihe von Fragen vor, welche bie Sicherheit Friedlands, bie Art der von Franfreich geforderten Erffarung, ben Oberbefehl bes heeres, die zwedmäßige Berwendung beffelben im Fall bes Bruches, das Berhaltnig ju Bavern, ju ben beiben Rurfurften u. f. w. betrafen. Der Marquis verfehlte nicht, burch ein bochft verführerisch abgefaßtes Memoire zu antworten, versicherte ben

Borsichtigen ber Gewährleistung des Rönigs und bes protestantischen Bundes, forderte ihn auf, geradezu auf Wien zu marschiren, verbürgte ihm den Oberbesehl aller Truppen, gab ihm selbst den Kurfürsten von Bayern, als hartnäckigen Anhänger Destreichs, preis und reizte das gekränkte Ehrgefühl durch die Bestätigung der Kunde von der Ankunft des Cardinal-Infanten.

Nachdem Reuguieres wiederum vergeblich auf eine enticheis benbe Antwort gewartet, ber ichlefische Baffenftillftanb ploglic von Ballenftein aufgefündigt mar, weil man ibm bie ju feiner Sicherheit geforderten Fürstenthumer Breslau, Glogau und Soweidnig nicht einraumen wollte, und die Feindfeligfeiten wieder begonnen batten, verlor der Frangose bas Bertrauen auf feine geheimen Unterhandlungen und reifte am 30. Jun. nach Berlin, indem er ben Du Samel in Dresben gurudließ, um febenfalls die wichtige Berbindung mit Rinsty und Ballen-Babrend ber Marquis in Berlin weilte ftein fortzuspinnen. (bis jum 10. Jul. 1633) und ben Rurfürften in porgeblicher Beneigtheit befestigte , "bem Beilbronner Bundnig beigutreten, bie Friedensversammlung ju Breslau nicht in ernftlicher Absicht au beschiden und ohne Franfreiche Bermittelung feinen Frieden einzugeben," und er alfo bier bem in Dresben verfehlten 3med feiner Sendung nabe war, batten Richelieu und fein Capuginer, in Rolae ber frubern Depefden bes Gefandten, eifriger ben Plan erfaßt, burch ben Berrath Ballenfteins bas Raiferbaus ju fturgen, am 16. Jul. eine neue Inftruction für Reuguieres ausgefertigt und ben fouternen, rechtliebenben Ronig, melder gewiß bas Schimpfliche fühlte, vermocht, in einem eigenbandigen Schreiben , wiewohl in ben allgemeinften Meußerungen , "feinen Bettet", ben untreuen Diener , feiner Erfenntlichfeit fur beffen Sorge um das allgemeine Wohl zu versichern und den Ueberbringer jur weitern Eröffnung ju bevollmächtigen. volle Gemebe der Berführung ju vollenden, follte ber Marquis dem Bergog melden , "daß ein frangofifches Beer Befehl batte, bas fpanifde in ben Paffen von Graubunden aufzuhalten," ibm ferner eine Gelbhulfe bis jur bobe einer balben Million Livres einten, endlich, im Fall berfelbe fich verbindlich mache, 35,000

Mann gegen ben gemeinfamen Reind der Christenbeit aufque. bringen, ihm jahrlich eine Million Livres ju gablen. Dbgleich es bem Carbinal munfchenswerther ichien, fich bes Rebellen obne gegenseitige vertragemäßige Berbindlichkeit zu bedienen, weil er vielleicht bie öffentliche Meinung fcheute, fo warb boch Friedland aufgefordert, "fich jum herrn Bobmens ju machen und nach Deftreich ju ruden"; ber Bevollmächtigte folle bem Bergog bann noch fund thun , Se. allerdriftlichfte Dajeftat erachte für eine Forberung bes allgemeinen Boble, bag er Ronig von Bobmen fei, weil Defireich gegen bas Landesgeset bie Krone an fich gebracht habe; Sie wurde alles aufbieten, ben Ranber in biefer Burbe au befestigen und zu erhalten. Aus biefer Bollmacht erfiebt man, bağ es nicht an Franfreiche Willen lag, wenn nicht bas alte glanzvolle Ronigreich Bohmen, burch bunbertfabrige Erbvertrage ben Sabsburgern gewonnen, gleichwie fieben Jahre fpater Portugal bem fpanifden Zweig, burch bie Emporung eines Bafallen, ber obenein noch bas bochfte Feldherrenamt feines Beren trug, entriffen murbe.

Die Beranderung ber Dinge, welche Reuguieres am 23. Jul. in Dresben vorfand, wohin er, ficher ber Beipflichtung fleinerer Aurken und bes oberfachlichen Rreifes, um ben Rurfürften zur Bereinbarung mit bem willigen Brandenburger gu bearbeiten, fic begeben, verhinderte ihn gleichwohl von feiner Befugnif Gebrauch zu machen; er fant bie Sauptftabt in Schrecken wegen bes Unfalls einer Ballenfteinischen Reiterschar und verjagte immer mehr, irgend Erfpriefliches burch Unterhandlungen mit Friedland ju gewinnen. Dbenein batte er den bittern Berbruf, vom fachfifden Sof fo fdimpflich vernachläßigt zu werden, baß er, ber Aufnahme ind furfürftliche Schloß gewärtig, in oben vervefteten Baufern ber Borftabt feine erfte Berberge aufschlagen Rach mehreren bocht faltsinnigen Audienzen murde mufite. bem Frangofen bie Gewigheit, bag ber Rurfurft von Sachfen, bebarrlich in feiner Abneigung gegen die Ginmischung der Auslander in die beutschen Angelegenheiten, burch feine Berlodung ju fobern fei, ebenfo wenig, als er fich ben Erbietungen bes Rurfürften von Brandenburg anbequemte, welcher wegen

Pommern und Cleve politische Grande hatte, fich Frautreich zu nabern.

Bodft ungufrieden mit bem fachfifchen bof, "ben er obne-Tractaten, aber mit Bein und Papier beladen verlaffen," nahm Reuquières feinen Abschied, nachdem er vorber gegen Rinsty, ber ibn auszuforfden meinte, geaußert batte, "Friedland bandle ibm au fein und fuche nichts als Diftrauen unter ben Berbundeten au erregen." Gleichwohl aber ließ er bie Raben nicht ganglich fallen. unterhielt die Bermittlung burd Rinofy, forglich bedacht, von tem Bobmen nicht überliftet zu werben und jeben moglichen Bortbeif ju erhaften. Indeffen wurde Ballenfteins Stellung gu bem Raifer mit febem Tage miflider, unbaltbarer. Zwar icheinen feit dem Berbft 1633 die Raben fener bodverratberifden Berbindung mit Franfreid abgeriffen, nicht aber die Soffungen der Bermittler berfelben. Um 9. Sept. 1633 wird Reuguieres von feinem Ronig aufgeforbert, in Friedlands Ungelegenheit bas Mögliche ju versuchen, und foidt er bemgemöß im Ginverkandnif mit Drenftjerna am 11. Sept. ben Du Samel an Rinste mit ber Berficherung, bag beibe Rrouen und ber Beilbronner Bund den Bergog von Friedland in dem Befig von Bobmen idunen murben. Golder Berficherung unbeschadet verbielt fic ber Bergog ben Berbft bindurch fortwährend gurudhaltend, fo bas Rorte, am hofe ju Berlin weilend, am 31. Dec. die gange Sache für abgebrochen erflart ..

In der Discussion über die Bertheilung der Quartiere hatte der Raiser zwar nachgegeben, aber Wallenstein mochte fühlen, daß er zu weit gegangen sei, daß der Bruch unheilbar geworden, und empfing Fenquières durch einen hierzu ausdrücklich verschickten Junter das Schreiben vom 1. Januar 1634, worin Kinsty ihm meldet, sein herr sei entschlossen, auf die früher vorgeschlagenen Bedingungen mit Frankreich sich zu einigen, und erwarte nur die Ratisication berselben durch den Ueberbringer. Der Marquis versprach, unter Bersicherung seines lebhafteken Dankes, von Ersurt aus, wohin er binnen acht Tagen zu reisen gedenke, einen Edelmann behufs Abschließung des Geschäfts zu schieden. Der Grund von Feuquières Jögerung war aber die

Beforgniff, obne neue Bollmacht feines Ronigs in einer fo bebentlichen Sache fest fo weit fich einzulaffen, als er im Sept. ju thun ermachtigt gewesen; beshalb begnugte er fich ben Grafen Rinefy nur im Allgemeinen ju vertroften, butete fich weislich, ben Rangter von ber wiederum angefnupften Berbindung in Renutnif zu fegen, und wartete auf Inftructionen von feinem Sof, indem er ingwischen nach Caffel ging, um ben Landgrafen Bilbelm burd Geld vollends fur Franfreiche Plane ju gewinnen. Erft am 1. Rebr. 1634 murde'ein weitlauftiges, febr vorfichtig gebaltenes Memoire fur Reuquieres ju St. Germain-en-Lape ausgefertigt, welches biefen bevollmächtigte, burch einen brauchbaren Unterhandler ober nothigenfalls in eigener Berfon, "fo» bald es sone Auffeben gefcheben tonne," im Gebeimen mit Frieds tand zu negociren, und zwar auf Grund zweier verschiedenen Bertrageentwurfe. Laut bes erften follte ber Bergog fic ver-Bflichten, mit bem Raifer öffentlich ju brechen, und feine Er-Marung mit der Befignahme von Bohmen oder eines andern Erbfandes befräftigen; ein heer von 14-15,000 Mann ichlagfertig halten ; ohne Buftimmung bes Ronigs feinen Frieden ober Baffenftillftand eingeben : wogegen ibm fabrlich in zwei Terminen mabrend ber Dauer bes Kriege eine Million Livres und fogleich 50,000 gezahlt werben follten, auch ber Ronig fich anbeischig machte, ju feiner Berthelbigung mit ben Berbundeten fich gu vereinigen, ihm den ungeftorten Genng ber Staaten in Deutschfand, die er früber befeffen, ju fichern und feinen Rrieden obne Bermahrung bes Intereffes bes Bergogs mit bem Raifer eingugeben. Fur biefe Abfaffung bes Bertrage burfe Renquières nach feinem Ermeffen die einzelnen Anordnungen feststellen, auf die Erhaltung ber fatholischen Religion besonders fein Augenmert richten und außerdem ausbrudlich verfprechen, ber Ronig werbe alle feine Dacht anwenden, um Ballenftein zu ben Burben und Staaten ju erheben, welche er von ber ungertrennlichen Freundfchaft eines Fürften erwarten fonne, ber mit ihm für bas Bobl Der Religion und Die Freiheit bes Reichs gegen Die bofe Abficht bes Saufes Deftreich fich verbunbe. Sollte Friedland auf ben Borfelagen vom Copt. 1633 befteben, wie Rinoty angebeutet, fo

moge Reuguieres die gegenwärtigen Buntte mit ben fruberen in Einflang ju bringen fuchen, jedoch forgfältig vermeiben, ben Ronig in Betreff ber Rrone Bobmen fdriftlich zu verpflichten, und beshalb vorftellen, bag, wenn foldes auch bem Bunich bes Ronigs gemäß fei , bennoch ein Berfprechen ber Urt nur burch bie Theilnahme aller Berbundeten Rraft gewanne, bie fogleich einzuholen icon an und fur fic Gefahr brobe. Bolle ber Bergog feine Anspruche auf Bohmen, ale auf ein Bablreich, bas Deftreich gegen bie alten Kormen befäße, begrunden, fo tonne Reuquières ibn ber Billigung und Unterftugung, nach Rundmachung bes Anfpruche, fogleich felbit fdriftlich verfichern. Ronne ober wolle bagegen Kriedland nicht offen gegen ben Raifer fic erflaren. bebarre aber auf bem "loblichen Borhaben", Die gute Abfichtbes Ronigs ju beforbern, fo folle Feuquières über folgende Bebingungen mit ihm unterhandeln : Friedland zu verpflichten, gur Unterftugung fener Absicht für bas allgemeine Befte fowobl feine Dacht ale Relbberr ale fein Unfeben und feine Befdidlichfeit au verwenden, daß, wenn auf freiem Reichstag bie Dagregeln aur Berubigung Deutschlands verhandelt wurden, Franfreid als vermittelnde Macht und mit geburendem Borrang Theil nebme : au verfprechen, feinen Bertrag einzugeben, obne bas Intereffe bes Ronigs und feiner Berbundeten barin ju begreifen; inamifchen weber bie eigenen Staaten bes Ronigs noch die Schuslander anzugreifen und eine gleiche gegenseitige Berficherung zu erhalten; auf feine Beise Die Spanier, jumal ben Reria, ju unterftugen, porquegefest, bag Altringer von ibm abbangig fei: dafür wolle ber Ronig dem Bergog beim Friedensschluß fo viele Lander, ale er vordem befeffen, verburgen, fowie alle Artifel bes frühern Bertrage vollziehen, falls ber Bergog getren bie übernommenen Berpflichtungen erfüllen wurde; endlich fogleich ibm 100,000 Thaler vorftreden, fobald er fich feriftlich aur Bolliebung bes Tractate verbindlich gemacht babe.

Beide Entwurfe bezeugen in gleicher Beife die bosliche Abficht Richelieus, den Diener zum Berderben seines herrn zu verloden; jedoch war der Cardinal rudhaltend geworden, demfelben die Krone Böhmens zu verburgen, nicht aus Schen von

einer fo gehäffigen Sandlung an und fur fich, fondern um nicht gur Bertheidigung biefes Ronigreichs genothigt ju fein. Deshalb fichien ber zweite Entwurf bem erften vorzugieben, wogu noch Die Beforgnig tam, Friedland, geringen Beiftande vom fernen Franfreich jur Erlangung Bohmens gewärtig, tonne jur außerften Befährdung ber fatholischen Religion auf die Seite ber Brotekanten fich wenden. Go wenig ficher war Richelieu bes einmal abgebrochenen Spiele, baf er fürchtete, Rriedland moge ben Berbundeten feine Unterhandlungen mit Franfreich befannt machen und ben Schein erweden, ale bezwede Franfreich mit bem Raifer ju eigenem Bortheil fich ju vergleichen, weshalb ber Cardinal für gut bielt, ben Rangler von affem in Renntnig ju fegen. Ungeachtet ber ausgebehnten Bollmacht follte beebalb Reuquieres gebunden fein, auf ben Ginfolug der Intereffen der Berbundeten au balten, feine Wendung in ben Bertrag einfliegen laffen, welche ben Ronig verpflichte, die Baffen gegen Deftreich zu erheben, und Bohmens nur in der Art ermabnen, wie in beiden Entwurfen angebeutet mare.

Dag Ballenftein folde Entwurfe nur angebort bat, beflegelt feine Sould und rechtfertigt bes Raifers Entschlug. Richelieu, fo migtrauifch er war, hielt fich boch überzeugt, nicht mit bem balb ober gar nicht bevollmächtigten Grafen Rinety, fonbern burd biefen mit Ballenftein felbft zu unterhandeln; ohne der Beiftimmung feines Schwagers gewiß ju fein, durfte ber Graf, ber in inniger Berbindung mit bem Bergog bis zur letten Stunde verbarrte, nicht in fo bodverratherifde Plane fich einlaffen, und felbit wenn Ballenftein nicht im vollen Ernft nach ber bobmifcen Rrone trachtete, mußte feber auch noch fo milbe Rurft mit Angk vor foldem diplomatischen Spiel feines Keldherrn erfüllt werden. Allen andern Erbietungen an Sachfen, Brandenburg, Soweben tonnte Friedfand, fo febr fie bes Raifere Berricaft bebrobten, ben Bormand geben, daß er die Feinde ju Separatfrieben verloden ober fie einzeln, wie bie Schweben bei Steinau. erbruden wolle; bas ferne Franfreich bagegen fant noch nicht im offenen Rrieg gegen ben Raifer, und burch trugliche Erbietungen militairifche Bortheile ju beabsichtigen, gemahrten beshalb

biefe Eröffnungen nicht ben geringften Schein ber Befuguis, Mallenftein war also ichon vor feiner Entsepung auf bem Bege, ein Berrather zu werden, und Bohmens Besit dauchte bem maßlos Ehrgeizigen nicht unmöglich. hierbei darf niemals überesehen werden, daß Ballenftein bis zu seinem Ende mit Rinsty die innigste Bertraulichfeit unterhielt.

Babrend Diefes finftern Getreibes murbe ju Dilfen im Sauptquartier eine Romobie ber ernfteften Urt aufgeführt. In großer Berfammlung der bedeutendften Officiere außerte Ballenftein die Absicht, bas Beneralat nieberzulegen, indem er fich ju febr von bem Sof bigguftirt fuble. Die von Queftenberg überbrachte Instruction wurde, obgleich ber Raifer von feinem Begebren abgestanden war, als Mittel gebraucht, die Officiere in eine gereigte Stimmung zu verfegen, wobei es an geinem vollen Trunf" nicht fehlte. Der Mittheilung entgegnete bie Berfammlung mit bem Ausbrud ihrer lebhafteften Ergebenheit fur ben Bergog, von bem fie nicht laffen, fur ben fie Gut und Blut einsegen werbe, und im Auftrag bes Gebieters bielt 3low, "ber um weitere Gefinnung wiffe," unter bem Motto: Ingratis servire nefas, einen fünftlich geordneten Bortrag, worin auf bas beweglichfte bargeftellt bie Rante ber Jefuiten und Spanier, welche bem Bergog mehr ale einmal mit Gift nachgestellt batten, die widrigen Beffinnungen ber faiferlichen Minifter, welche ber Urmee, Die Leib und Gut aufzusegen bat, taum bas leben vergonnen, wahrend fie an ihren Tafeln ben Schweiß ber erfcopften ganber vollende verpraffen, nothigten ben Bergog, bie Armee ju verlaffen, ohne die ihm bevorftebende zweite noch fcimpflichere Abbaufung abzumarten. Das Gingige, fo ben Bergog fomerge, fei bie Ungewißheit, ob und wann feine madern Officiere, Die ihr Balt meift nur mis eigenem Gedel, ober auf Ballenfteins nun aufhörenden Credit unterhalten, wieder ju ihren fauer erworbenen Belbern fommen - ob fie auch jemals bie verbienten Chrenftellen und Belohnungen für bie unter bes Bergogs Befeblen verrichteten Thaten erhalten murben ?

hierauf, fo wird angenommen, habe der Bergog, gereigt, frant, uneutschlossen, fich wie von Linsty zu Paris, so hier von Tregta

und Row letten laffen, und es wurde bemnach am 12. 3an. 1634 ein Berbundnig ju Stande gebracht folgenden Inhalts : "Bu wiffen hiermit und in Rraft diefes : Demnach wir unterschriebene famptlice Generale, Officirer und andere ber Regimenter Commendanten gewiffe Radrichtung befommen, was geftalt ber Durchlauchtige, Sochgeborne gurft und herr, herr Albrecht Bergog zu Medlenburg , Friedland , Sagan und Groß-Glogau , wegen vielfältiger empfangener Diegufti, ihro jugezogener hochfcmablichen Insurien und wider fie angestellte Machination , sowol verweigerter nothwendiger und uncorporlicer Unterhaltung ber Armada, die Baffen ju quittiren und fich ju retiriren ganglich entichloffen, und aber wir in Erwagung, bag durch folche Ihrer Rurftlichen Gnaden vorhabende Refignation nicht allein 3brer Ravf. Maj. Dienft, bas bonum publicum und bie Rapf. Armaba leiden, gar unfehlbar ju Grunde geben, besondern wir auch famptlichen einiglich, insonderheit, ale bie wir unfere angegige hoffnung gnabiger Erfenntnug unferer treuen Dienfte febergeit gu 3hrer Fürftlichen Gnaden fegen, auf derofelben Rurftliche Parola, in hoffnung fünftiger Recompens und Ergöglichfeit, all nufer Bermogen fampt unferm Leben treubergig bargeftellet, mann wir bergefalt Ihr. Fürftl. Gn. Patrocinii und allzeit gefpurter anadiger Borforg beraubet werben follten, in aufferfte Ruin und Berberben gerathen wurden, beffen und auch feine andere Soffnung machen borfen, infonderheit wann wir (aller vielfaltigen defimegen vorgangenen Erempel ju geschweigen) uns allein auf Die unlängft von Beren Queftenberg allhier producirte Rapferl. Anftructionen und beren Inhalt reflectiren, folches alles mit bodftbefturgtem Gemuth vernommen, fondern auch nicht unbillig unfern und ber gangen Armada Berruttung und Untergang gu verbaten , 3br. Farfil. On. Refignation uns allen und unfern armen Soldaten über bie Ropf ichwebende Roth, Elend und Ruin unterthänigft burd herrn Feldmaricalf von 300 und demfelben abjungirte vier Dbriften, als Berren Dbriften Mohr von Balb. Bredau, Loft und hennerfam, remonftriren und barauf bergeftalt uns nicht ju laffen, fondern weiters mit 3hr. Fürftl. Gn. Guld, Protection und vaterlichen Borforge une beigumobnen febulichen

mit Strozzi und Johann von Werth zu vereinigen, nicht nachgefommen war, obgleich bes Suns Ungehorfam ibn bodlich verlett zu baben icheint. Richtsbestoweniger muche bie Spannung und Gereigtheit von beiben Seiten, und fcon ju Ausgang bes 3. 1633 mar ber Monarch entschloffen, bem Bergog ben Dberbefehl ju nehmen, nachdem er vorber in geziemenber Umficht fic ber Treue ber vornehmften Generale verfichert baben murbe. Reben bem spanischen Gesandten, Inigo Beleg be Guepara Graf von Daate, arbeitete ber Rurfurft von Bavern burch feinen Gefandten in Bien am Sturg bes Generalifimus, aus altem baf. ber im Berbft burd Ballenfteins ftrafbare Untbatigfeit, burd beffen ber allgemeinen Sache binderlichen Friebensbaublungen und noch mehr burch beffen Gleichgaltigfeit für Baverus Rothen madtia geftarft worden, und weil er fich überzeugt hielt, bag obne Beseitigung des maablos Eigenwilligen von dem Augug bes Carbinal-Infanten fein Bortbeil ju erwarten. Aber auch bet Bedrobte ruftete fich gur Begemwehr, um nicht bie Wiederholung von 1630 ju erleben. Dag er mit Frankreich unterhandle, mußte man ju Bien, ergablte fich, daß er einen feiner Sofdiener nach ber Seine geschickt babe und bag biefer fieben Stunden mit bem Ronig und bem Cardinal allein gewefen. Richelieu, bemubet, ben Berbrug um eine feblgeschlagene Intrigne ju verbergen, fucht pergeblich, die mit feiner Bollmacht im Sept. 1633 eröffnete Anerhietung, Die Rrone Bobmens betreffend, unter der allgemeinen Bezeichnung, fie batte fich auf die lobenewerthen Abfichten Ballenfteins, ben Raifer zu einem guten Frieden zu nothigen, befdranft, ju bemanteln. Sattfam batte ber Beneraliffimus burd fein ehrloses, muffiges Berhalten in Schleffen feinen bofen Billen befundet. Bon ber andern Seite war bereits ju Beilbronn an Feuquières Runde gefommen, Ballenftein fiebe mit des Raifers gebeimem Rath in bofem Vernehmen : folde Difftimmung als bie Brundlage eines Luftgebäudes zum Bortbeil feiner Rrone begrugenb und ben Abfall des Kriedlanders vom Raifer abnend, fuchte bet Frangofe bie Befanntichaft bes Freiherrn Wilhelm von Rinefy, ber mit Maria Magdalena von Trezfa vereblicht, ein naber Anverwandter Ballenfteins, und ber als Erulant in Dresben lebend, burch

feinen fanatischen Ingrimm gegen Deftreich ihm nuslich werben fonnte, ober es ift biefer ibm auch von felbft entgegengefommen. Rinefp, fei es im ausbrudlichen Auftrag feines Schwagers, ober von dem Umfturg alles Beftebenden die Möglichkeit feiner Rudfehr in die Beimath hoffend, ließ fich beuklicher beraus über die Gefinnungen und Entwürfe bes Bergogs, wiewohl es ungewiß bleibt, ob Franfreich zuerft ben verführischen Gebanten, Ronig von Bobmen ju werben, in Ballenfteins Bruft erwedte, ober ob er von bem Mandanten ausging. Dagegen wird nicht ju laugnen fein, bag Ludwig XIII obne Rudficht fur bie Rolgen Die Sache aufgriff, baß er am 19. Jun. feinem Bevollmächtigten auftrug, ben Bergog allen Boblwollens und Beiftands zu versichern, "um ibn zum bohmischen Thron ober ju noch boberm ju erheben, wenn er fur den Frieden im Reich und in der Chriftenbeit, für Erhaltung von Religion und Freiheit wirfen wolle," jedoch jugleich bem Marquis bie Cinziebung aller möglichen Rundschaft anempfabl. Borber icon hatte ber Marquis den la Boberie ober einen anbern Agenten an ben Bergog entfendet mit einem Auffag, ber, alle bem ebrgeizigen Mann angethane Rranfungen aufgablend, funftlich berechnet war, benfelben burch Berbeigung ber bobmifden Rrone ju unwiderruflichen Entichluffen angufpornen. Bevor aber ber Schlaufopf eine unmittelbare Berbindung mit ben Frangofen einging, wirfte bie Runde von bem am 7. Jul. abgeschloffenen Baffenftillftand bochft nieberfcblagend auf ben frangofifchen Brandmeifter; er fuchte und fand jedoch mabrend feines verlangerten Aufenthalts in Dresben neue Mittel, den bafigen bof feftzuhalten. Go gewann er burch 2000 Livres ben einflugreichen Dofprediger Doe, boffte auch fortwährend auf Eröffnungen von Seiten bes faiferlichen Beneralifimus. Statt beren legte ibm Rinsty, ber aus eigenem Antrieb zu banbeln verficherte, eine Reihe von Fragen vor, welche die Sicherheit Friedlands, die Art ber von Fraufreich geforderten Erflarung, ben Oberbefehl bes heeres, die zwedmäßige Berwendung beffelben im Fall bes Bruches, das Berhaltnig ju Bayern, ju ben beiben Rurfurften u. f. w. betrafen. Der Marquis verfehlte nicht, burch ein bochft verführerifc abgefaßtes Demoire ju antworten, verficherte ben

Borfichtigen ber Gewährleiftung des Rönigs und des protestantischen Bundes, forderte ihn auf, geradezu auf Wien zu marschiren, verbürgte ihm den Oberbefehl aller Truppen, gab ihm selbst den Aurfürsten von Bayern, als hartnädigen Anhänger Destreichs, preis und reizte das gekränkte Ehrgefühl durch die Bestätigung der Kunde von der Ankunft des Cardinal-Infanten.

Nachdem Reuguieres wiederum vergeblich auf eine entideis bende Antwort gewartet, ber ichlefifde Baffenftillfanb ploglic von Ballenftein aufgefündigt mar, weil man ihm die zu feiner Sicherheit geforberten Fürstenthumer Breslau, Glogau und Soweidnig nicht einraumen wollte, und bie Feindseligfeiten wieder begonnen batten, verlor ber Frangofe bas Bertrauen auf feine gebeimen Unterbandlungen und reifte am 30. Jun. nach Berlin, indem er ben Du Samel in Dresben gurudließ, um fedenfalls die wichtige Berbindung mit Rinety und Ballenftein fortzuspinnen. Babrend der Marquis in Berlin weilte (bis jum 10. Jul. 1633) und ben Rurfürften in porgeblicher Beneigtheit befestigte , "bem Beilbronner Bundnig beigutreten, bie Friedensversammlung ju Breslau nicht in eruftlicher Abficht gu beschiden und obne Kranfreiche Bermittelung feinen Krieden einzugeben," und er alfo bier bem in Dreeben verfehlten Amed feiner Sendung nabe war, batten Richelieu und fein Capuziner, in Folge ber frubern Depefden bes Gefandten, eifriger ben Plan erfaßt, burch ben Berrath Ballenfteins das Raiferhaus ju fturgen, am 16. Jul. eine neue Inftruction fur Renguieres ausgefertigt und ben fouchternen, rechtliebenben Ronig, melder gewiß bas Schimpfliche fühlte, vermocht, in einem eigenhandigen Schreiben , wiewohl in ben allgemeinften Meugerungen , "feinen Better", ben untreuen Diener, feiner Erfenntlichfeit fur beffen Sorge um das allgemeine Wohl zu versichern und den Ueberbringer jur weitern Eröffnung ju bevollmächtigen. Das trugvolle Gewebe ber Berführung ju vollenden, follte ber Marquis bem Bergog melben, "bag ein frangofifches Beer Befehl batte, bas fpanifche in ben Baffen von Graubunden aufzuhalten," ibm ferner eine Belbhulfe bis gur Bobe einer halben Million Livres bieten, endlich, im Fall berfelbe fich verbindlich mache, 35,000

Mann gegen ben gemeinfamen Reind ber Christenbeit aufque. bringen, ibm fabrlich eine Million Livres zu gablen. Dbgleich es bem Carbinal wünfchenswerther ichien, fich bes Rebellen ohne gegenseitige vertragemäßige Berbindlichkeit zu bedienen, weil er vielleicht die öffentliche Meinung fcheute, fo ward boch Friedland aufgeforbert, "fich jum herrn Bohmens ju machen und nach Deftreich ju ruden"; ber Bevollmächtigte folle bem Bergog bann noch fund thun , Se. allerdriftlichfte Dajeftat erachte fur eine Korberung bes allgemeinen Boble, bag er Ronig von Bobmen fei, weil Deftreich gegen bas Landesgeset bie Krone an fich gebracht babe; Sie wurde alles aufbieten, ben Rauber in biefer Burbe au befestigen und zu erhalten. Aus diefer Bollmacht erfieht man, daß es nicht an Franfreichs Willen lag, wenn nicht bas alte glangvolle Ronigreich Bohmen, burch bunbertfabrige Erbvertrage ben Sabsburgern gewonnen, gleichwie fieben Jahre fpater Portugal bem fpanifden 3weig, burd bie Emporung eines Bafallen, ber obenein noch bas bochfte Relbberrenamt feines Berrn trug, entriffen murbe.

Die Beranderung ber Dinge, welche Feuguieres am 23. Jul. in Dreeben vorfand, wohin er, ficher ber Beipflichtung Heinerer Fürften und bes oberfachfifchen Rreifes, um ben Rurfürften gur Bereinbarung mit bem willigen Brandenburger gu bearbeiten, fich begeben, verhinderte ihn gleichwohl von feiner Befugnif Gebrauch ju machen; er fant bie Sauptftabt in Schreden wegen bes Unfalls einer Ballenfteinischen Reiterschar und veraggte immer mehr, irgend Erfpriegliches burch Unterhandlungen mit Friedland ju gewinnen. Dbenein batte er ben bittern Berbrug, vom fachfifden bof fo ichimpflich vernachläßigt zu werden, bag er, ber Aufnahme ine furfürftliche Schloß gewärtig, in oben vervefteten Baufern ber Borftabt feine erfte Berberge auffclagen Rach mehreren bocht faltfinnigen Audienzen murbe bem Frangofen die Gewigheit, bag ber Rurfurft von Sachsen, beharrlich in feiner Abneigung gegen die Ginmischung ber Auslander in die beutschen Angelegenheiten, burch feine Berlodung ju fobern fei, ebenfo wenig, ale er fich ben Erbietungen bes Rurfürften von Brandenburg anbequemte, welcher wegen

Pommern und Cleve politische Grande hatte, fic Fraufreich ju nabern.

Sodit ungufrieden mit bem fachfifden bof, "ben er ohne Tractaten, aber mit Bein und Papier beladen verlaffen," nahm Reuquières feinen Abschied, nachdem er vorber gegen Rinsty, ber ibn auszuforichen meinte, geaußert batte, "Friedland banble ibm au fein und fuche nichts als Diftrauen unter ben Berbundeten an erregen." Gleichmobl aber ließ er bie Raben nicht ganglich fallen, unterhielt bie Bermittlung burd Rinofp, forglich bedacht, von tem Bobmen nicht überliftet zu werben und jeden moglichen Bortbeil au erbaftben. Indeffen wurde Ballenfteins Stellung gu bem Raifer mit jebem Tage miglicher, unhaltbarer. 3mar icheinen feit dem Berbft 1633 die Raden fener bodverratberifden Berbindung mit Frankreich abgeriffen, nicht aber die Soffunngen ber Bermittler berfelben. Um 9. Sept. 1633 wird Reuquieres von feinem Ronig aufgeforbert, in Friedlande Ungelegenheit bas Mögliche ju versuchen, und foidt er bemgemöß im Ginverftandnif mit Drenftferna am 11. Gept. ben Du Samel an Riusto mit ber Berficherung, bag beibe Rrouen und ber Beilbronner Bund ben Bergog von Friedland in bem Befig von Bobmen icuten murben. Solder Berficherung unbeschadet verbielt fich ber Bergog ben Berbft bindurch fortwährend gurudhaltend, fo bas Rorté, am hofe ju Berlin weilend, am 31. Dec. die gange Cache für abgebrochen erflart ..

In der Discussion über die Bertheilung der Quartiere hatte der Raiser zwar nachgegeben, aber Ballenstein mochte fühlen, daß er zu weit gegangen sei, daß der Bruch unheilbar geworden, und empfing Feuquières durch einen hierzu ausdrücklich verschickten Junker das Schreiben vom 1. Januar 1634, worin Rinsty ihm meldet, sein herr sei entschlossen, auf die früher vorgeschlagenen Bedingungen mit Frankreich sich zu einigen, und erwarte nur die Ratisscation derselben durch den Ueberbringer. Der Marquis versprach, unter Bersicherung seines lebhaftesen Dankes, von Ersurt aus, wohin er binnen acht Tagen zu reisen gedenke, einen Edelmann behuss Abschließung des Geschäfts zu schieden. Der Grund von Feuquières Zögerung war aber die

Beforgnig, ohne neue Bollmacht feines Ronigs in einer fo bebenflichen Sache fest fo weit fich einzulaffen, ale er im Sept. an thun ermachtigt gewefen; beshalb begnügte er fich ben Grafen Rinefo nur im Allgemeinen ju vertroften , butete fich weislich; ben Rangler von ber wiederum angefnupften Berbindung in Renntnif zu fegen, und martete auf Inftructionen von feinem Sof, indem er ingwifden nach Caffel ging, um ben landgrafen Bilbelm burd Geld vollende fur Franfreiche Plane ju gewinnen. Erft am 1. gebr. 1634 murde ein weitlauftiges, febr vorfichtig gehaltenes Memoire fur Feuquières ju St. Germain-en-Lape ausgefertigt, welches biefen bevollmächtigte, burch einen brauchbaren Unterhandler ober nothigenfalls in eigener Berfon, "fos bald es ohne Auffehen gefchehen tonne," im Gebeimen mit Frieds tand zu negociren, und zwar auf Grund zweier verichiedenen Bertrageentwurfe. Laut bes erften follte ber Berging fich verbflichten, mit bem Raifer öffentlich ju brechen, und feine Er-Marung mit der Befignahme von Bohmen ober eines andern Erblandes befraftigen; ein heer von 14-15,000 Mann fclagfertig balten ; ohne Buftimmung bes Ronigs feinen Frieden ober Baffenftillftand eingeben: wogegen ibm fabrlich in zwei Terminen wahrend ber Dauer bes Rriegs eine Million Livres und fogleich 50,000 gezahlt werben follten, auch ber Ronig fich anbeischig machte, ju feiner Bertheibigung mit ben Berbundeten fich ju vereinigen, ihm den ungeftorten Benug ber Staaten in Deutschfand, die er früher befeffen, ju fichern und feinen Frieden ohne Bermabrung bes Intereffes bes Bergogs mit dem Raifer eingugeben. Fur biefe Abfaffung bes Bertrage burfe Renguières nach feinem Ermeffen bie einzelnen Anordnungen feststellen , auf die Erhaltung ber fatholifden Religion befonders fein Augenmert richten und außerdem ausbrudlich versprechen, ber Ronig werbe alle feine Dacht anwenden, um Ballenflein zu den Burben und Staaten zu erheben, welche er von ber unzertrennlichen Freundfcaft eines Fürften erwarten fonne, ber mit ibm für bas Bobl ber Religion und bie Rreibeit bes Reichs gegen bie bofe Abficht bes Saufes Deftreich fich verbunde. Sollte Friedland auf ben Borfdlagen vom Cept. 1633 befteben, wie Rinofy angebeutet, fo

moge Feuquières die gegenwartigen Punfte mit ben früheren in Ginflang zu bringen fuchen, jeboch forgfältig vermeiben, ben Ronig in Betreff ber Rrone Bobmen fdriftlich zu verpflichten, und beshalb vorftellen, bag, wenn foldes auch bem Bunfd bes Ronigs gemäß fei, benupch ein Berfprechen ber Art nur burch bie Theilnahme aller Berbunbeten Rraft gewänne, bie fogleich - einzubolen icon an und fur fic Gefahr brobe. Bolle ber Bergog feine Anspruche auf Bohmen, ale auf ein Babireich, bas Deftreich gegen die alten Formen befäße, begrunden, fo fonne geuquières ibn ber Billigung und Unterftugung, nad Rundmadung bes Aufpruchs, fogleich felbft fdriftlich verfichern. Ronne ober wolle bagegen Kriedland nicht offen gegen ben Raifer fic erklaren. bebarre aber auf bem "loblichen Borbaben", die gute Abficht bes Ronigs ju beforbern, fo folle Feuquières über folgende Bebingungen mit ibm unterhandeln : Friedland zu verpflichten, gur Unterftubung fener Abficht für bas allgemeine Befte fowobl feine Dacht ale Relbberr ale fein Unfeben und feine Beschicklichfeit au permenden, bag, wenn auf freiem Reichstag bie Dagregeln aur Berubigung Deutschlands verhandelt wurden, Franfreich als vermittelnde Macht und mit gebürendem Borrang Theil nebme : au verfprechen , feinen Bertrag einzugeben , ohne bas Intereffe bes Ronigs und feiner Berbundeten barin ju begreifen; inawifden weber bie eigenen Staaten bes Ronigs noch bie Souslander anzugreifen und eine gleiche gegenseitige Berficherung an erbalten; auf feine Beife Die Spanier, jumal ben Reria, au unterftugen, porausgesest, daß Altringer von ihm abbangig fei: bafür wolle der Ronig dem Bergog beim Friedensichluß fo viele Lander, ale er pordem befeffen, verburgen., fowie alle Artifel bes frühern Bertrage vollziehen, falls ber Bergog getren bie übernommenen Berpflichtungen erfüllen wurde; endlich fogleich ibm 100,000 Thaler vorftreden, fobald er fich fdriftlich jur Bolliebung des Tractats verbindlich gemacht habe.

Beide Entwurfe bezeugen in gleicher Beife die bosliche Abficht Richelieus, ben Diener jum Berderben feines herrn zu verloden; jedoch war der Cardinal rudhaltend geworden, bemfelben die Krone Bohmens zu verburgen, nicht aus Schen vor

einer so gehäffigen Sandlung an und für fich, sondern um nicht gur Bertheibigung biefes Ronigreichs genothigt ju fein. Deshalb fcien ber zweite Entwurf bem erften vorzugieben, wozu noch bie Beforgniß tam, Friedland, geringen Beiftands vom fernen Franfreid jur Erlangung Bobmens gemartig, fonne gur außerften Befährdung ber fatbolischen Religion auf Die Seite ber Broteftanten fich wenden. Go wenig ficher war Richelieu bes einmal abgebrochenen Spiele, bag er fürchtete, Friedland moge ben Berbundeten feine Unterhandlungen mit Franfreich befannt machen und ben Schein erweden, ale bezwede Franfreich mit bem Raifer ju eigenem Bortheil fich ju vergleichen, weshalb ber Carbinal für gut hielt, ben Rangler von allem in Renntnig ju fegen. Ungeachtet ber ausgebehnten Bollmacht follte beehalb Reuquières gebunden fein, auf ben Ginfching ber Intereffen ber Berbundeten au balten, feine Wendung in den Bertrag einfliegen laffen, welche ben Ronig verpflichte, Die Baffen gegen Deftreich zu erbeben, und Bobmene nur in ber Art ermabnen, wie in beiden Entwürfen angebeutet mare.

Dag Ballenftein folde Entwürfe nur angehört hat, beffegelt feine Sould und rechtfertigt bes Raifers Entschlug. Richelieu, fo migtrauifch er war, hielt fich boch überzeugt, nicht mit bem halb ober gar nicht bevollmächtigten Grafen Rinsfy, fondern burd biefen mit Ballenftein felbft ju unterhandeln; ohne ber Beiftimmung feines Schwagers gewiß zu fein, durfte ber Graf, ber in inniger Berbindung mit dem Bergog bis zur letten Stunde verbarrte, nicht in fo bodverratherifde Plane fic einlaffen, und felbft wenn Ballenftein nicht im vollen Ernft nach ber bobmiichen Rrone trachtete, mußte jeber auch noch fo milbe Kurft mit Angft vor foldem biplomatischen Spiel feines Keldberen erfüllt werden. Allen andern Erbietungen an Sachien, Brandenburg, Soweben fonnte Friedfand, fo febr fie bes Raifers Berricaft bedrobten, den Borwand geben, daß er die Feinde zu Separatfrieben verloden ober fie einzeln, wie bie Schweben bei Steinau. erbruden wolle; bas ferne Franfreich bagegen fant noch nicht im offenen Rrieg gegen ben Raifer, und burch trugliche Erbietungen militairifde Bortheile zu beabsichtigen, gewährten beshalb

biefe Eröffnungen nicht ben geringften Schein ber Befuguis, Mallenftein war also ichon vor feiner Entsesung auf bem Bege, ein Berräther zu werden, und Böhmens Besit bauchte bem maßlos Ehrgeizigen nicht unmöglich. hierbei barf niemals überesehen werden, daß Wallenstein bis zu seinem Ende mit Kinsty die innigste Bertraulichfeit unterhielt.

Babrend Diefes finftern Getreibes murbe ju Bilfen im Saubtquartier eine Romobie ber ernfteften Art aufgeführt. In großer Berfammlung der bedeutendften Officiere außerte Ballenftein die Absicht, bas Beneralat nieberzulegen, indem er fich ju febr pon bem bof bisguftirt fuble. Die von Queftenberg überbrachte Inftruction wurde, obgleich ber Raifer von feinem Begebren abgestanden war, als Mittel gebraucht, die Officiere in eine gereigte Stimmung zu versegen, wobei es an geinem vollen Trunf" nicht fehlte, Der Mittheilung entgegnete bie Berfammlung mit dem Musbrud ihrer lebhafteften Ergebenheit fur ben Bergog, von bem fie nicht laffen, fur ben fie Gut und Blut einsegen werde, und im Auftrag bes Gebieters bielt 3low, "ber um weitere Gefinnung wiffe," unter bem Motto: Ingratis servire nefes, einen fünftlich geordneten Bortrag, worin auf bas beweglichfte bargeftellt bie Rante ber Jesuiten und Spanier, welche bem Bergog mehr als einmal mit Gift nachgestellt batten, Die widrigen Gefinnungen ber faiferlichen Minifter, welche ber Urmee. Die Leib und Gut aufzusegen bat, taum bas leben vergonnen, mabrend fie an ihren Tafeln ben Schweiß ber erfcopften ganber pollende verpraffen, nothigten ben Bergog, bie Armee ju verlaffen, ohne die ihm bevorftebende zweite noch fdimpflichere Abdaufung abzumarten. Das Gingige, fo den Bergog fcmerge, fei die Ungewißbeit, ob und wann feine madern Officiere, die ibr Ball meift nur cuis eigenem Sedel, ober auf Ballenfteins nun aufhörenden Eredit unterhalten, wieder ju ihren fauer erworbenen Belbern fommen - ob fie auch jemals bie verbienten Ehrenftellen und Belohnungen fur Die unter bes Bergogs Befehlen verrichteten Thaten erhalten murben ?

hierauf, fo wird angenommen, habe ber Bergog, gereigt, frant, uneutschloffen, fich wie von Rindly zu Paris, so hier von Tregfa

und Ilow leiten laffen, und es wurde bemnach am 12. Jan. 1634 ein Berbundnig ju Stande gebracht folgenden Inhalts: "3n wiffen hiermit und in Rraft diefes : Demnach wir unterschriebene famptliche Benerale, Officirer und andere ber Regimenter Commendanten gewiffe Radrichtung befommen, was geftalt ber Durchlauchtige, Sochgeborne gurft und herr, herr Albrecht herzog ju Medlenburg, Friedland, Sagan und Groß-Glogan, megen vielfältiger empfangener Disgufti, ihro gugezogener bochfcmablichen Infurien und wider fie angeftellte Dachination, fowol verweigerter nothwendiger und uncorperlicher Unterhaltung ber Armada, die Baffen gu quittiren und fich gu retiriren ganglich entichloffen, und aber wir in Erwagung, bag burd folche 3brer Burftlichen Gnaden vorhabende Refignation nicht allein 3brer Rapf. Mas. Dienft, bas bonum publicum und die Rapf. Armaba leiden, gar unfehlbar ju Grunde geben, besondern wir auch famptlichen einiglich, insonderheit, ale bie wir unfere ansenige Soffnung anabiger Erfenntnug unferer treuen Dienfte febergeit au Ihrer Surftlichen Gnaben fegen, auf derofelben Surftliche Parola, in hoffnung fünftiger Recompens und Ergöglichkeit, all unfer Bermogen fampt unferm Leben treubergig bargefiellet, wann wir bergeftalt Ihr. Fürftl. Gn. Patrocinii und allzeit gefpurter anabiger Borforg beraubet werben follten, in aufferfte Ruin unb Berderben gerathen wurden, beffen uns auch feine andere Soffe nung machen borfen, infonderheit wann wir (aller vielfaltigen beswegen vorgangenen Erempel ju geschweigen) uns allein auf Die unlängft von Beren Queftenberg allbier producirte Rapferl. Inftructionen und beren Inhalt reflectiren, foldes alles mit bodftbefturgtem Gemuth vernommen, fondern auch nicht unbillig unfern und ber gangen Armada Berruttung und Untergang ju verbaten , 3hr. Farftl. On. Resignation und allen und unfern armen Solbaten über bie Ropf ichwebende Roth, Elend und Ruin unterthänigft burch herrn Feldmarfchalf von 3flo und bemfelben abjungirte vier Dortften, als Berren Obriffen Mohr von Balv. Bredau, Bofi und hennerfam, remonftriren und barauf bergeftalt . une nicht ju laffen, fondern weitere mit 3hr. Fürftl. Gn. buld, Protection und vaterlichen Borforge und beigumobnen febulichen

bitten und ersuchen laffen, 3br. Farftl. Gn. auch lestic auf unfer unnachläßliches Bleben und Bitten ihre gu mehrberührter Refignation fattlich ausgeführte febr bewegliche Motiven soweit jurudgefest , bag fie noch eine Beitlang, bamit fie feben , was vor Mittel gur Unterhaltung ber Armaba gefchaffen werben möchten, bei uns zu verbleiben und ohne unfer ausbrudliches Vorwiffen und Willen von und und ber Armada fich nicht gu begeben gnabig fich resolviret, als thun wir auch entgegen uns famptlich und ein jeglicher insonderheit fraftigfter beftandigfter Korm Rechtens und anftatt eines corperlicen Epbs verpflichten, bei bochgebachter Ibr. Fürftl. On. Dieffalls ebrbar und getreu au balten, auf feinerlei Beife uns fepariren gu laffen, befonbern alles baffelbe, fo ju 3bro und ber Armada Confervation gereichet, neben 3hr. Fürftl. On. bochter Möglichfeit ju beforbern und bei, neben und fur dieselbe alles bas unfer bis auf ben legten Blutstropfen ungespart aufzusegen, wie wir bann auch, im Fall einer ober ber ander unfere Mittels biefem zuwider handlen und fich absondern wollte, famptlich und ein jeder insonderheit den oder dieselbe wie treulose ehrvergeffene Leute an verfolgen, auch an beffen bab und Gutern, Leib und leben uns ju rachen foulbig und verbunden feyn follen und wollen." Um einen biefe Berbundnig betreffenden bodwichtigen Umftand, ben man vielfältig in Abrede ftellt, wird Mobr von Bald uns belebren.

Der Raiser erhielt die erste Nachricht von dem Ereignist in Pilsen durch Altringer, dem Piccolomini, einer der Unterseichner der Ergebenheitsadresse, das Borgesallene meldete. Der Erklärung der Obriften septe Ferdinand II sene vom 24./14. Januar entgegen: "Wir Ferdinand ic. entbieten R. und R., allen unsern General-Beselchshabern, wie auch allen Obristen, Obrist-Leutnanten, Obrist-Wachtmeistern, Rittmeistern, Hauptsleuten und allen nachgesesten hohen und niedern Beselchshabern zu Roß und zu Fuß, unsere Kapserliche Gnad und alles Guts, und geben euch sampt und sonderlich zu vernehmen, demnach wir aus hochwichtigen und dringenden Ursachen mit unserm General-Obristen-Feldhauptmann eine Aenderung vorzunehmen bewegt worden. Was massen wir eine sonderbare Nothdurst

gu fenn erachtet, foldes unferer Rapferlichen Armaba und allen berofelben boben und niedern Officirern und Befeldehabern, auch Solbaten inegemein zu notificiren und öffentlich zu verfundigen. Entlaffen auch diefelbe biemit aus Rapferlicher Dacht aller Obligation, mit welcher biefelbe erftgebachtem General verbunden gemefen. Ordnen und fegen bingegen, daß fie unferm General-Reldleutenant, bem Boblgebornen unferm lieben getreuen Grafen Matthia Gallas entzwischen und fo lang, bis wir erfte gedachtes Generalat wiederum beftellen, welches bann forberlich folle gefcheben, allen geburenben Refpect, Folge und Beborfam leiften follen, nicht weniger ale ihr einem von une bestellten Rriege-General ober General-Leutenant ju leiften foulbig und verbunden fevd, obne einige Beigerung ober Berbinderung, ale lieb einem febweben unter euch ift unfere fcmere Ungnab und babei in Rechten ausgesette Straf und Bon zu entflieben. Db wir auch zwar vernommen, daß etliche unfere Rriege-Dbriften und Officirer bei mro ben 11. Januar bieg Jahre ju Pilfen angeftellter Berfamblung etwas weit gegangen, und mehr, als von Rechtswegen geburt, fich eingelaffen, wir aber babei fo viel befinden, daß ihnen ein anders eingebildet und vortbeilhaftiger Beis vorgehalten, ale es billig bei ber mit Epd und Bflichten uns fo bod verbundenen Solbatesca gefdeben follen : ale thun wir uns, bamit beswegen niemand zu unverantwortlichen veraweifelten Consiliis fic verleiten laffe, hiemit allergnabigft erflaren, alles, mas bieffalls vorgangen, nachzuseben und gang zu vergeffen, außerhalb bag wir aus foldem Pardon neben bem General amo andere Versonen wollen ausgeschloffen baben, als welche, wie wir berichtet fennt, fo fich ju biefem Wert als Rabeleführer vor anbern gebrauchen laffen. Es fennd auch unfere bobe und niedere Befeldshaber und andere Soldaten verfichert, wie wir bisbero unfere Rapferliche Gnab und Dankbarkeit gegen alle biejenige, fo uns treulich gedienet, ber gangen Belt befannt gemacht, wir auch instunftig, fo viel und immer moglich und erschwinglich seyn wirb, an und nicht werben ermangten laffen. Bie wir auch ohne bas babin befliffen fenn, bag an nothwenbigem Proviant und Unterhaltung unfere getreuen Rriegeheeres nichts ermanglen, fondern mit aller Nothwendigkeit versehen werden follen, benen wir auch fonften zu Kapferlichen hulben und Gnaden allzeit mol geneiget verbleiben."

In der Ungewisheit um die eigentliche Stimmung der Armee, auf die Sicherheit der getreuen Generale, eines Gallas, Picco-lomini, Altringer, Sups bedacht, konnte der Kaiser nur mit der äußersten Borsicht einschreiten. Während Gallas aufgesordert, Wallensteins und seiner Adhärenten todt oder lebendig sich zu versichern, mußte er das Patent noch geheim halten, und Ferdinand II seste die zum 13. Febr. den vertraulichen Briefwechsel mit dem Geächteten fort, bevollmächtigte ihn sogar für die Friedenschandlung, welche zu Leutmeris mit Sachsen und Brandenburg wieder angeknüpst-werden sollte, lediglich in der Absicht, den Berzog in der Unthätigkeit zu erhalten, ihn von der Vereinigung mit dem Feind zu verhindern, die bahin alle Gegenmaasregeln getroffen sein würden.

Des Bergoge icharfen Bliden bas Bebeimnig bes Bofe auf bie Lange zu verbergen, ergab fich indeffen als eine Unmöglich. feit ; bereits in bem erften Drittel bes Rebr. icheint er von ben Anschlägen feiner Feinde unterrichtet, jumal Diodati, Altringer, Gallas fortwährend febe Annaberung ju feiner Berfon mieden. "Um bem Berberben ju entgeben," foreibt Barthold in feinede wegs nach Berdienft anerfannter Superiorität, "und alle bisber verschobenen Mittel zu feiner Behauptung unverzüglich in Bewegung au fegen, ichidie baber, ohne Zweifel auf ausbrudliches Bebeif bes Bergogs, aber ohne beffen foriftliche Bollmacht, Pinel's einen getreuen Ebelmann, um Dreuftjerna und Reuguieres anfaufuchen und die Gulfe Schwedens und Rranfreiche angurufen. Rener Ebelmann, bie foftbare Beit mit bin- und Berreifen verlierend, traf erft am 1. Marg in Frantfurt beim frangofischen Befandten ein. Renquières, endlich mit Bollmacht von Richelien für die verfängliche Angelegenheit verfeben, war eben im Begriff, ben la Boberie, einen bochft gewandten und entichloffenen Ebelmann feines Gefolges, nach Leipzig zu fenben, um porfichtig mit bem ungebuldigen Rinety unmittelbar anzufnäpfen, als der Bote des Grafen unter Beglaubigungsichreiben ihm briefe

lich melbete: ungebulbig barre Friedland auf Nachricht jum Abs folug ber Unterhandlung, feft bes Billens, fogleich fich gu ere flaren." Der Brieffdreiber, Bahres und galiches vermifchend, befdmur ben Befandten, nicht an ber Gewißbeit zu zweifeln und auch ben Rangler für bas Unternehmen ju gewinnen: "Ballenftein babe im vergangenen Jahre gezaudert, weil er bamale noch nicht aller Officiere ficher gewesen ware ; jest fei jeber Ameifel geboben, ba er (Ringty) felbft bei ber eiblichen Bers pflichtung der Obriften, auch bes Gallas, bes Burgen fur Altringer, augegen gewesen; ein heer von bundert Rabntein Reutern und ebenfo viel Compagnien Rugvolf fei im Ramen Friede lande geworben, und wenngleich einige Officiere, bem Raifet anhangig, bie Rrone von Bohmen nach Bien entführt hatten, fo fei bod bamit nichts verloren, indem Ballenftein fich vermeffe; Bold und Edelfteine genng ju befigen, um eine neue anfertigen au laffen : sobald ber unterzeichnete Bertrag angelangt fei, wolle fich Ballenftein zum Ronig von Bobmen ausrufen laffen und bem Raifer felbft bie Runde bringen , den er , in wuthendem Saffe, nicht allein aus feinen Staaten zu vertreiben, fondern bis in die Solle zu verfolgen bei bobem Eide gelobe."

"Eine fo unzweideutige Aufforderung bestimmte Fenquières, ben la Boberie ungefaumt nach Bobmen an ichiden mit Bollmacht, ben Bertrag, gemäß einer weitlauftigen Inftrnction; an vollzieben. Golde baft ichien nothig, weil er fürchtete, ber Rangler, gleichfalls um ichleunigen Abichluft angegangen. tonne jum Rachtheil feines herrn ber Unterhandlung fic bemache tigen. Go ritt benn noch am 1. Mary ber fede Frangofe aus Franffurt mit Beglaubigungsbriefen bes Ronigs fur ben Uebera bringer, feboch fo ausgestellt, bag Ariedland biefelben nicht migbrauchen kounte, indem fie nur wie Antworten bes Ronigs auf andererfeits gemachte Eroffnungen lauteten. Bu größerer Sicherbeit waren die Briefe noch nicht mit ber Aufschrift perfeben. Ein Schreiben von Zeuquieres in feinem Stul für Friedland mar hinzugefügt , worin ber Gefandte fein Ausbleiben wegen bes naben Frankfurter Bunbestags entidulbigte; um ben Bergog enblich ju vermögen, etwas Schriftliches berauszugeben, follte.

ber Zwischenbanbler la Boberie ibn verfichern, daß Renquières bie Bersammlung zu Krankfurt babin bringen werde, ibren Bertrag in allen Studen gut ju beigen. Für welche Bunfte la Boberie Erfüllung versprechen burfte und wie weit feine fo bochft vorsichtigen Regociationen jest geführt werden follten, bleibt urfundlich ungewiß bet ber Undeutlichfeit, mit welcher Feuquières im Bericht an ben Staatsfecretair fic ausbrudt, und bei bem Mangel aller bezüglichen Papiere. Feuquières feboch in ben Briefen an ben Pater Joseph zu verfteben gibt, er befürchte, Ballenftein werbe, falls Kranfreich ihm nicht die bobmische Rrone verburge, barin eine erfaftete Gefinnung erbliden und mit ber ichwebifch-beutiden Bartei abzuschließen eilen, welche an foldem Schritt feinen Anftog nehme, fo ift es mahrscheinlich, bag la Boberie, traf er ben Bergog noch in icheinbar imponirenber Saltung, aber ben Befis bes Ronigreichs zu Sanden Ballenfteins einen Bertrag abgefotoffen haben murbe, sowie fich nicht zweifeln läßt, daß Ballenftein , geachtet und verlaffen , nach biefem truglichen Rotbanter ber Rettung gegriffen batte. Aber auch fein gutiges Befold erfparte ibm , wie feinem Begner Buftan Abolf , bie Schmach ganglicher Enthullung feiner Plane.

"Enblich sandte Feuquières, um dem Kanzler nicht Ursache zu Rlagen über bundesbrüchige heimlichkeit zu geben, obenein, da der Franzose wußte, daß Kinsty auch zu Drenftserna geschickt habe, gleichfalls am 1. März seinen Secretair Dufresne nach Halberstadt, ""um mit scheinbar ehrlicher Offenheit zu melden: einen Monat habe der Gesapte auf dessen Rückehr gewartet, um nicht einseitig in die Sache sich einzulassen, deren Runde er einem Brief nicht anzuvertrauen gewagt; jest, zusolge der bringenden Aufforderung des Grafen Kinsty, habe er einen der Seinen an den Friedländer abgeordnet, um zuerst in mündlichem Gespräch auszusorschen, ob man bessen Versechungen trauen dürse, und dann, wenn sener eine schristliche Zusicherung gäbe, eine dagegen zu ertheilen, die ihm nicht allein die Behauptung aller seiner Erwerbungen verbürze, sondern auch von Seiten des Königs die Einwilligung des Bundes verheiße, sonst aber in

keine andern Unterhandlungen, mit Berufung auf Mangel an Bollmacht, einzugehen." Bir würden glauben, in diesen so arglos klingenden Mittheilungen an den Kanzler den Inhalt der Bollmacht des la Boderie zu besigen, wüßten wir nicht, daß dem französischen Gesandten alles darauf ankam, bei Friedland dem Schweden den Rang abzulausen, und er daher klüglich sowohl die wahren Borschläge als die Ermächtigung de la Bosteries zum Abschluß verschwieg. Wo man auch diese Sache ans packen mag, stößt man immer auf Betrug, hinterlist und lauernde Rünste! Indessen waren alle diese diplomatischen Kniffe und, Bersuchungen umsonst."

Mittlerweile zeigt fich auch Ballenftein fur bie Sicherbeit feiner Person bedacht: ben Regimentern murbe verboten, irgend Befehlen, außer ben von ihm felbft, von 3low ober Abam Trezfa ausgehenden zu gehorchen ; bann, wiewohl feine Boten, an Reuguieres und Drenftferna langft unterwege, ließ er nochmals die Obriften in Vilfen jusammentreten und burd fie bie folgende Protestation unterzeichnen : "Demnach unlängft unterm Dato 12. January zwischen uns zu End beschriebenen ber Rom. Raif. Daf. respect. Generaliffimo und andern Generals-Officiren, auch Dbriften und ber Regimenter Commenbanten ein gewiffer unwiderruflicher Schluß folgender Bestalt beständigft aufgerichtet und getroffen, als bag, bieweil wir, bie sammentliche booft gedachter Ihrer Raif. Daf. General-Officiere 2c. bamals gewiffe Nachrichtung erlangt, was Magen ber Durchlauchtige Sochgeborne gurft und herr, herr Albrecht Bergog ju Medlenburg, Friedland, Sagan und Groß-Glogau aus allerhand in obberührtem getroffenen Schlug angeführten Motiven die Woffen ju quittiren und fich ju retiriren entschloffen, wir aber in bochfe nothwendiger pflichtschuldigfter Erwägung, mas burch fotbane ungeitige bochftgebachte 3bre Fürfil. Gnaben vorhabende Resignation Ihrer Raif. Daf. Dienft, bem allgemeinen Befen und ber Armada vor unersetliches praejudicium, bas consequenter Ihrer Maj. Erbfonigreich und ganben für unwiederbringlichem Schaben und und allen fammt und fonbers fur Gefahr, ja ganglich Ruin als abgefetten unfehlbar, ja nothwendig erfolgen

muffen, Bochgebachter Ihro gurftl. Gnaden burch gewiffe aus unfrer Mitte hierzu Deputirte fold unfer Anliegen unterthanig und gehorfamlich ju Gemuth geführt und geffebentlich fo weit erbeten, bag biefelbe folche Ihre, ju befagter Resignation babenbe bewegliche, sowohl unfern Devutirten eröffnete, ale bernachmals in praesenz unfer aller wiederholte Motiven gurudgefest, wie bann auch wir sammetlich und ein Jeber insonderheit bei mehrbochgebachter Ihro Fürftl. Gnaden treu, ehrbar und tedlich bis auf ben legten Blutetropfen tapfer ju halten und von berfelben auf teinerlei Weis zu fevariren, noch fevariren zu laffen, uns bingegen verbindlich gemacht, geftalt foldes obbefagter Soluf mit mehreren ausweiset. Db nun man gwar feineswegs vermeinet, daß fothaner Schluß weber von einem noch von anberm Theil, weder in universali noch in particulari ungleich follte aufgenommen, oder in anderm Berftand, als er gemeinet, torquirt werben, fo vernimmt man bennoch, daß egliche hiervon abel reben und fogar, ob foldes wiber Ihre Raif. Daf. und Dero Sobeit und die Religion angefeben, falfdlich ausgeben und baburch allerhand Diffibengen anzuspuren ihnen unterfteben wollen ; mann es aber mit fothanem Schluß eine folche Deinung auf feinerlei Beife bat, unfer Reinem auch niemals in Sinn, Berg ober Gedanfen gestiegen, wider Ihre Raif. Dag. ober unfere mehrentbelle eigene Religion bas geringfte gu gebenfen, weniger einige Dadination anzuftellen, ale ift begwegen allen benjenigen, fo bergleichen falfche Auflagen wider und fammtlich ober einen feben infonderheit auszugeben ibnen unterfteben, biermit per expressum ju contradiciren und an beiben Theilen biegegen ju protestiren por nothwendig befunden. Und thun guvorderft wir Albrecht Bergog zu Dedlenburg, Diefenfalls in optima forma binwider bedingen und hiermit alle 3hr. Raif. Daf. unterschries bene General-Officiere , Obrifte und der Regimenter Commenbanten nochmale verfichern, bag und niemals in Ginn getommen, bas Geringfte, fo Ihrer Raiferl. Maj., Dero Sobeit, noch ber Religion jumider ju geftatten, noch weniger felbft ju practiciren, fondern daß wir einzig und allein auf unnachläßliches Bitten ber Officiere Ihro Maj. Dienft und ber Armada gum Beften

bis dato verblieben, jeboch wegen ber vielfattig gegen uns angestellten Dadinationen uns in guter Sicherheit ju erhalten in folden Solug gewilligt und thun foldem nach biermit unfer poriges, ber Armada getbane Beriprechen ermidern, benebens auch im Kall fie, bag wir bas geringfte wiber 3hro Raif. Daf. und Dero Sobeit oder die Religion ju attendiren uns unterfteben vermerten, werben fie berfenigen Obligation, womit fie uns vor biefem als anjego fich verbindlich gemacht, fammtlich und ein jeber insonberbeit fraft biefes von uns losgesprochen, fonften aber aus versebend, daß die herren General-Officiere, Dbrifte und andere mitunterfdriebene ebenmäßig besienigen, fo fie unferet Sicherheit halber uns versprochen, wirflich adimpliren werben. Bie bann gleichergeftalt wir, bie fammtlichen Generale-Officiere, Dbriften und ber Regimenter Commendanten ebenmäßig, bag unfer feiner bas geringfte wiber 3bre Raif. Daf. und mehrentheils unfere eigene Religion gedacht, noch weniger zu machiniren und unterftanden, biermit protestiren, fonften aber alles baffelbe, fo wie mehrgebachter Ihro Rurfil. Gnaben, ale welcher auf unfer unnachläßliches Bitten fo weit fich herausgelaffen und bei uns 3hr. Rais. Dag. Dienst und ber Armada consequenter und cingig jum Beften zu bleiben gnabig versprocen, ihrer Sicherbeit halber schrifts und mundlich uns verobligirt, anhero widerholen und wie wir noch beinebene far Ibro Rurftl. Onaben bis auf ben legten Blutstropfen unausseslich ju halten und allen bem, fo verbin verichtieben, obne einige Gefährbe, mit Darftredung Beib, Ehre, Guter und Blutes wirflich ohn einige Biberrebe und Befehl nachzufommen. Urfundlich baben wir Albrecht Bergog ju Medlenburg und Rriedland, fomobl bie fammtliche General-Officire, Obrife und ber Regimenter Commendanten biefes mit unfern eigenhandigen Unterfdriften befraftiget. Geben zu Diffen. ben 20. Februar 1634." Diese Urfunde wurde von dem Bergog querft und bann von 29 Generalen, Dbriften und Regimentes Commendanten in biefer Ordnung unterzeichnet : A. S. 3. 8., Julius Beinrich Bergog ju Sachsen, Abam Tregta, Bilbelm Treata, Palland von Marini, Dr. Ballis, Peter Lofy, Seb. Giodia, Conjaga, Marcus Corpus, L. Tornete, Spart, Joh.

Wangler, Wiltberg, G. von Isow, Abl. heim, h. von Wilsdenfels, Ew. Sparr, Cor. Balbiano, h. Wezuscheß, J. Ch. von Morzin, Bernh. hämerle, Ric. Milidrasty, Ch. Schärfenberg, F. M. von Lamboy, Paul Berifo, G. von Breuner, Joh. Bed, Stephan Gutnif, Torrent de la Folle.

Die Urfunde follten Mobr von Bald und Breuner (21. und 22. Febr.) nad Wien tragen, zugleich Alles unterzeichnen, was man von ihnen begehren murbe, und in bes Bergogs Ramen erflaren, "bag er bereit fei, bas Commando nieberzulegen und zur Berantwortung fich ju ftellen, wohin es ber Raifer befehlen wurde." Beboch murbe, diesen pflichtgemäßen Worten und Demonftrationen unbeschadet, noch an bemfelben Tage, 21. Rebr., and Dilfen Bergog Frang Albrecht von Lauenburg nach Regensburg abgefenbet, um bem Bergog Bernbard von Sachsen-Beimar mitzutheilen, "bag ber Bergog, vom hof gum außerften bisguftirt, nicht langer zu bleiben vermoge, sondern gedrungen fei, fich lofzureiffen." Bernehmend, bag ju Prag bas faiferliche Aechtungspatent vom 18. Febr. n. St. angeschlagen fei, unruhige Bewegungen unter ben Truppen fich ergaben, daß Diobati und Viccolomini mit Bolt im Unjug gen Pilfen begriffen, fand ber Bergog bie Berlangerung feines bafigen Aufenthaltes bebenflich. Bis babin batte fein Abfeben auf Prag gestanden; dabin follten ibn fünf Compagnien von bes Bergogs von Lauenburg Regiment, bie amei Stunden von Pilfen, nach Mauth gu, einquartiert, escortiren; jest, in ber Nacht vom 21., wurde Tregta abgeordnet, fie nach Pilfen gurudguführen : ber Bergog mißtraute nämlich feiner Leibgarbe, insonderheit dem Obriften Torrent.

Noch in der Nacht erreichten die Compagnien die Stadt Pilsen, welche zu verlassen, der herzog sofort sich anschiete. Der Ausbruch erfolgte den 20. Febr.; die 5 Compagnien von Lauenburg und 5 Compagnien von Erczsa machten die Escorte aus. Die Nacht wurde in Mies zugebracht, welche Stadt ihren bei der Rebellion genommenen Antheil mit dem Berlust ihrer Immunität zu büßen gehabt, worauf Ilow sie in der Taxe von 48,922 School 54 Gr. 5 D. von der hoftammer übernahm. Bon dannen schiefte Ilow reitende Boten nach Regensburg an

Bergog Bernbard, und ben im Land ob ber Enns flebenden Dbrift Ublfeld fucte er burch bie Mittheilung ju bethoren, "bag man fic allbereit mit bem Bergog von Weimar fo weit verglichen babe, daß er ihm ben Pag an ber Donau verftatten murbe." Den 24./14. Dec. brach ber Bergog von Dies auf, nachdem er in derfelben Stunde "feinen geheimen Rath und Canglern Jobann Eberharden Sohn zur Ely nach Culmbach an Margarafen Chriftian von Brandenburg abgefertiget. Belder bei gebabter Audiens im Ramen feines Principalen folgendes angebracht: Rachdeme feines herrn Generalissimi (wie man bann bis dato nicht anders wurde erfahren baben) Jutention ftatige gemefen, einig und allein babin ju trachten und feine Consilia ju führen, wie er boch die Ehre bavon baben und mit fich in die Grube bringen fonnte, daß ber fo lang gewünschte edle Frieden noch bei feinen Lebzeiten zuwege gebracht und bem verberbten und blutigen Priegemefen im Romifden Reich gesteuret werden mochte. auch baburd feine unterschiedlich habenbe Praetensiones und proprium commodum bintangesest. Allein mufte er ausego mit Bebmuth erfahren, daß diefe feine treugeleifteten Dienfte in ichlechte Confideration wollen gezogen werben, und am Rayfer, licen Sof burch feine Bibermartige und Diggunftige allbereits babin und fo weit gebracht, bag feiner Solbatesca inhibirt und geboten, ihme (Generalissimo) nicht mehr zu pariren, über bas ber Rapfer ben Feldmaricalten Gallas an feiner fatt jum Genergin erflaret, ber bann neben andern icon Patenta zu werben unter ihrem Ramen ausgeben lieffe und Rapferlichen Befeld batte, ebift Rendezvous ju halten, bas Bolf jusammenguführen, ibnen foworen ju laffen und ihne, Friedland, beim Ropf gu nehmen und forderlicht nacher Wien zu liefern. Ungeachtet nun beffen mare er, Generalissimus, nicht bedacht, von feiner guten Intention, ben Frieden gu ftiften, auszusegen, und weil er federzeit verfpuret, daß auch bieffeite friedliebende Consilia geführet und obhanden maren: als laffe 3. Fürfil. Gn. den Brn. Maragrafen er, herr Generalissimus, erfuden, ihme gur vertrauliden Confereng Beit und Ort gu benennen, ba er fich ficher, mit wenigem Comitat hinbegeben tonnte, für eins; fürs ander, ba

3. Fürfil. Gn. zu ihme, herrn Generalissimo, nacher Eger einen gewissen Abgesandten absertigen wollte, ware er erbietig, weilem anch der Chursachsische herr General-Leutenant von Arnheim dahin kommen wurde, und man herrn Generalen herzog Bern-hards von Sachsen zc. Fürfil. Gn. zu dero des herzogen Franz Albrechts zu Sachsen Fürfil. Gn. verreiset, ebenmässig gegen-wärtig, was vorzehen wurde, und dieser Sachen weitere Umftande zu communiciren und gegen den Abgesandten zu expectoriren; zum dritten, da, wie obgedacht, herr Generalissimus bei 3. Fürfil. Gn. gewesen, ware er bedacht, sich folgends zu dem Schwedischen hrn. Ambassadoren zu erheben und sich mit ihnen dieser Sachen halber zu besprechen."

Bu Plan, nicht völlig balbwege Dies und Eger, erwartete bes Bergogs der Obriftwachtmeifter Balter Leslie (Abtb. IV Bb. 1 S. 466-528), von bem Commandanten in Eger, bem Dbriftlieutenant Johann Gorbon entfendet, um bes Bergogs Befehle ju vernehmen. Eingelaben, in beffen Bagen ober Sanfte Plag zu nehmen, vernahm ber Genbbote, was ber Reife 3med. Untbunlich ergab fich jeglicher Ginfpruch und tonnte fogar Leslie ben ju Pilfen gefaßten Befcluffen außerlich beigetreten fein. Dit wenigem Gefolge, "in vier ichlechten Sanften von zwei Pferben getragen, von zwei Compagnien Reuter begleitet, mit etlichen Rutiden und Bagagymagen" traf ber Bergog ben 24. Februar Abende 4 Ubr ju Eger ein. Bis Plan hatte Bergog Julius von Lauenburg ibn burch fein Regiment escortiren laffen. Bon bort aus blieben nur mehr, ber Bagage gur Dedung, zwei Compagnien Lauenburger und 200 Dragoner, von Richard Balter Butler pon Clonebouch (Abth. III Bb. 4 G. 70 - 75) geführt. bes Bergoge Umgebung befanden fich Tregta, 3low, ber Rittmeifter Riemann, Rinety, ber ale furfachficher Bevollmachtigter nach Pilfen gefommen war. Wallenftein nahm Quartier in bes Bürgermeiftere Pachelbel Saufe am Marti; Tregta und Rinsfp mit ihren Krauen bezogen ben Sinterbau. Offenbergig, wie mit Leslie, fprach ber Bergog auch ju Gordon, bem er unlangft bas in Bittau ftebenbe Regiment bes Dhriften Behaim, gegeben

batte. Bei ihm auszuhalten, verfprachen beibe, falls er fie ber Gibe, wodurch fie bem Raifer verpflichtet, entbinden murbe. Ballas wollte ihnen auch lein rechtes Bertrauen fchenfen. Schreibt er boch an ben Raifer, d. d. Vilfen, 27. Rebr.: "In Gger liegt bes Regiment Tregta ju gug, bei bem bes Gordon Dbriftlieutenant Leslie Dbriftmachtmeifter ift; babe mich barauf verlaffen und ganglich bafur gehaften, fie werben fich ihrer geleifteten Pflicht und Schuldigfejt gegen Ew. Raiferl. Maf. erinnern und meiner gegebenen Orbinang nachkommen; fo baben fie boch ibre Ehre vergeffen und einer folden nicht parirt." Bleidergeftalten meldet auch ber Marchese von Grana bem Raifer , 27. Febr. : "Der calvinische Beift bat ben Obriften Gordon ju einem Schelm gemacht, ber ben Ballenftein eingelaffen in Eger," fest aber in ber Rachschrift bingut: "Aus ber Beilage werben Em. Daf. allergnadigft erfeben, mas ber Gr. Dbrift Butler verfprechen thut. 3d balte viel auf Diesen Cavalero, verhoffe auch, Gott ber berr biefe Sachen nach unferm eignen Bunich bisvoniren werbe." Ballas ebenfalls berichtet an ben Raifer : "Dbrift Butler bat mir entbieten laffen, er wolle bei Em. Daf. treu verbleiben, fein Beftes thun und feiner Pflicht gegen Derofelben nachsommen, welches baju nicht wenig helfen wird, ben Berratbern ibre Intention ju verhindern." Schon auf bem Bege von Vilfen nach Eger hatte Butler burch feinen Feldcaplan Carve an Diccolomini Radricht geben laffen von Ballenfteins Borbaben fich in jene Kestung zu werfen, und war er in ber Antwort bedeutet worden , Piccolomini "habe nie an Butlers Treue gezweifelt; bamit aber auch andere überzeugt murben, folle er ben Bergog von Friedland todt ober lebendig gurudbringen." biernach wird es bochft mahricheinlich , bag Butler ber beiden Schotten Unschluffigfeit besiegte. Alle brei verpflichteten fic burch einen forperlichen auf ihre Degen gefprochenen Gib, ebenber Leib und Leben in Diefer außerften Gefahr fur bes Raifers Dienft einzusegen, ale von bem Borhaben, der Perfon Ballenfteins fic au versichern , abzugeben. In ber Racht fam ein Courier aus Prag, in deffen Papieren Ballenftein die feinetwegen erlaffenen faiferlichen Patente fand. Er zeigte fie-bem Leslie, beschwerte

sich nach seinem Brauch über des Rassers Undant, setze dem hinzu: "Run ersordere die Rothwendigkeit, ausländisches Bolt, absonderlich Schweden unter dem Pfalzgrafen von Birkenseld an sich zu ziehen, und denen die Grenzorte, hauptsächlich Eger und Ellnbogen einzuräumen. Er musse auch trachten, Kronach und Korcheim in seine Gewalt zu bringen. Schaffgotsch habe in Schlesien 6000 Mann zu seinen Diensten." In derselben Racht lief ein Schreiben ein von Berzog Franz Albrecht von Lauenburg, des Inhalts: "Gerzog Bernhard habe in alles gewilligt; er werde aber noch selbst mit Wallenstein wegen der Bereinigung ihrer Wassen sich unterreden." Der beiden Correspondenzen Inhalt hat der Berzog an Leslie mitgetheilt, der nicht verfehlte, solchen den andern Morgen dem Butler und Gordon zu berichten.

Da biernach bie Befahr bringenber, ale fie anfänglich erachtet worden, einigten fich bie brei, ben Bergog und feine Bertrauten niederzumachen. Fur biefe Abficht mar die Mitmirfung einer Angabl Officiere unerläglich. Sie waren balb gefunden und gewonnen, junachft Daniel Macdonald, Chmund de Burgh, bes großen Saufes, Brown, Irlander insgesamt, ferner zwei Sauptleute pon Butlers Regiment, ber hauptmann Deftalus, von Erczfa, ber für die Nacht die Bache im Schloß haben follte, und ber Rittmeifter Devereur, nicht Deverour, wie boch überall geschrieben febt. Devereux geborte an einer in Brednodfbire, Bales, beguterten Linie bes großen Gefchlechtes Devereur, welchem u. a. ber Ronigin Elifabeth letter ungludlicher Liebhaber, Graf Robert von Effer, auch ein zweiter Graf Robert von Effer, ber berufene Parlameutegeneral, entsproffen. Alle fieben murben eidlich verpflichtet. Bulett, eine Stunde zuvor als die Gefellichaft fic auf bem Schloffe einfand, ließ fich auch Robert Figgerald (Geraldino), Butlers Dbriftmachtmeifter, fur ben Unschlag gewinnen. Diefer Riggerald mar der rechtmäßige Graf von Desmond, Dberhaupt feines gemaltigen, weit durch Gudirland verbreiteten Stammes; Die Ronigin Elifabeth batte in 30 herrschaften 574,628 Acres ibm entzogen, baf er genothigt, vom Sattel und Stegreif ju leben.

Butler, Gordon, Leslie speifeten bei bem Grafen Rinsty ju Mittag, und über bem Rachtifc haben fich bei Gordon Rinsty,

Ercifa, Blow, Riemann für ben Abend als Gafte gemelbet. An Ballenftein erging eine Ginladung; allein feine podagrifchen Umftanbe und die Erwartung wichtiger Develden von Seiten bes bergogs von Beimar hielten ibn zu Saus. Ohnebin pflegte er nie bei einem Gaftmabl zu ericheinen. 3low, Trexfa, Rinofy, Riemann fubren in einer Rutiche gegen 6 Uhr Abende nach ber Bura, wo alle Borbereitungen für bie Abendtafel getroffen. Die Gefellichaft war ungemein beiter, eifrig, vielfaltig murbe bei vollen Glafern bas im Beginnen begriffene Unternehmen befprocen. Der Dienerschaft ber Bafte marb bas Effen in einem untern Bemach gereicht; Borforge batte man getroffen, bag niemand von bannen weber beraus, noch binauf tommen fonnte. 216 ber Confect aufgetragen, gab Leslie bas Beichen, worauf bie Rugbrude aufgezogen wurde; er nahm die Thorschluffel ind. gefamt ju fich und ließ burch einen Anaben bem Dajor Riggeralb fagen, bag er weiter feine Beit verlieren burfe. Der Botichaft erwartete im Rebengimmer Figgerald mit ben ibm beigegebenen feche Dragonern; in bem gegenüber gelegenen Seitengemach batte Balter Devereur feine 24 Dragoner aufgeftellt: fo bag bie beiben Thuren ber Tafelftube, links und rechts. befest maren. Die Mannichaft führte lediglich Bartifane und Ballaich : bes Reuergewehrs wollte man fic nicht bedienen, bamit bie Schlofmache nicht burch voreiliges Schiefen alarmirt, ber Bergog in feiner Bohnung auf dem Martt avifirt werde.

Mit dem Ruf: Viva la casa d'Austria, die Partisane in ber Hand, öffnete Figgerald die eine Thur, während Devereux die entgegengesette aufriß, vor die Tasel trat und fragte: Wer ist hier gut kaiserlich? Augenblicklich, unter dem Ruf: Vivat Ferdinandus! Vivat Ferdinandus! erhoben sich Gordon, Leslie und Butler; ein seder ersaste das vor ihm stehende Licht und hielt es in die Höhe. Dann traten sie auf die Seite und commandirten, während die Tische durch die Dragoner umgestürzt wurden. Kinsty, "ein starker, tapferer und resoluter Cavalier," der hinter dem Tische sas, wurde der erste niedergemacht. Iow lief nach seinem der Wand angehängten Degen und wollte ihn eben abnehmen, als er drei Stichwunden in den Rücken empsing,

baß er augenblidlich bes Lobes. Tregfa erfafte feinen Degen und vertheibigte fic, von einer Ede aus, unerfdrodenen Duthe. Den Gorbon ichalt er einen treulofen icanblicen Rerl, eine feige Demme, ber mit Bein, Lift und Betrug feine Gafte gu überwältigen fuche, forberte ibn und ben Leslie jum Bweifampf, focht mit Riggerald und Devereux, bem er ben Degen entzweis folug, erlegte zwei Soldaten und permundete tobtlich ben Spanier, Capitain Lerba. Blut flog in Stromen, überfcmemmte ben Confect. Endlich mußte boch Tregta erliegen, er fiel, mit brei Doldficen im Geficht, und ba man ibm wegen feines Rollers von Glendebaut lange nichts anhaben fonnte und boch nicht fcbiefen wollte, bob ber junachft ihn Bedrangende ben Schof bes Rollers auf, daß er ebenfalls von binten erftochen wurde. Rittmeifter Riemann, Ballenfteins Geheimschreiber, entfam im Tumult, bart verwundet; über ben Borfaal die Treppe binunter und erreichte die Ruche ober Speifefammer. Dafelbft pofirte Dragoner forberten Die Parole und auf feinen Ruf Sanct Jacob wurde er augenblidlich niebergemacht. Es war die von Ballenftein für ben Tag gegebene Parole. Deftreich war ber Raiferliden Lofung.

Die eingesperrten Diener borten ber fterbenden Bebieter Stimmen. Einige , bas genfter im Borfaal erfteigend , fucten biefen Bulfe zu bringen, mußten aber ebenfalle fterben, bis auf ben einen von bem unten Rebe fein wird. Die Erecution fand Statt ben 25. Rebr. a. Style 1634, am Saftnachtfamftag, Abende 8 Uhr. Gorbon verschloß ben Speifesaal, von wegen ber barin vermabrten Leichen; Leelie aber verlieg bie Burg, um auf bem Ring ju borden, ob bas blutige Ereignig befannt geworben und wie man baffelbe beurtheile. Beil er nun befunden, bag bie Bache burch zwei gegen ibn felbft gerichtete Dustetenfouffe, fo ber Poften am Burgthor ibm nachschickte, glarmirt worben, hat er ber Mannichaft ben Berlauf in ber Burg, auch was noch mit bes Friedlanders Perfon vorzunehmen, mitgetheilt und begehrt, bag fie nochmals Gr. Raiferlichen Daf. fomore, gelobe, in biefer Sache mit ibm und ben Gleichgefinnten gu halten, gu leben und zu fterben, wozu bie Mannschaft alebald willig, worauf Leslie die Stadtthore öffnete und hundert Butlerische Dragoner commandirte, die Straßen zu durchreiten, damit der Erschlagenen Abhärenten und Diener nichts wider die Soldatesca attentiren möchten, mährend er selbst nach der Burg zurücklehrte, zu rapportiren, daß alles in guter Ordnung und keine Meuterei zu befürchten sei. Sierauf verließen Butler und sein Obristwachtsmeister Figgerald die Burg und besetzten das vordere Thor, so dem Ring bei des Herzogs Quartier zugekehrt, während sie an dem hintern Thor 15 Oragoner ausstellten. Nochmals wurde berathschlagt, oh man den Friedländer gesangennehmen oder tödten solle. Für den Tod wurde entschieden, nachdem diese leste Berathung saft eine Stunde gedauert hatte.

Bordon bielt indeffen Bache auf ber Burg, Leslie befette ben Ring, und Butler und Rittmeifter Devereur famt 30 Mann eilten bem Saufe bes Burgermeiftere von Bunfiebel, Alexander Pachelbel ju ; ba, auf bem großen Ring, batte Ballenftein fic niedergelaffen. Eben, fo beift es, entließ er feinen Aftrologen Benno (Seni); ber batte bem Bergog angefündigt, nach ber Beftirne Ausspruch fei bie Befahr noch nicht vorüber. Sie ift es, entgegnete ber Bergog, vielleicht eine bange Abnung übertaubend; aber bag Du mit nachftem in ben Rerfer wandern wirft , bas lefe ich in ben Sternen. Benno batte faum bas Borgimmer verlaffen, ale Devereur, fatt bee gesprungenen Pallaich mit ber Dite bewaffnet, fo er im Schloß einem Solbaten abgenommen, famt feinen feche Bellebarbirern bas Baus betrat. Die Bache ließ ibn bie jur linfen Sand angebrachte Treppe paffiren, nachbem es nichts Seltenes, bag auch zu fpater Stunde Rapport abgestattet wurde. 3m Sinauffteigen traf er einen Pagen, ber in einer goldenen Taffe Bier brachte. Der Page wollte garm machen, murbe aber augenblidlich erftochen. Ginem Solbaten ging bie Mustete los; Ballenftein, ber eben einschlafen wollen, murbe burch ben Rnall aufgeschreckt und ging jum Gitterfenfter, bie Bache ju fragen, mas es gebe. Er vernahm die Wehklage und bas Beulen ber Frauen Tregfa und Rinsty an ben genftern bes hinterhauses. Denen war die Runde von ihrer herren Tob burch einen Diener augetragen worden, als welcher,

indem Leslie, Figgerald und Devereux samt den 30 Dragonern die Burg verließen, um sich in der Stadt auszubreiten, ente, wischte. Es wurden ihm zwei Schuffe nachgeschickt; aber er ente kam und brachte den Frauen die Trauerpost. Die zwei Schuffe sesten, den von Leslie gegebenen Befehlen zuwider, die städtische Hauptwache in Bewegung. Leslie fürchtete Alarm, lief zur Stelle und fand die Wache unter dem Gewehr, welches abzulegen und in die Wachtsube zuruckzugehen er ihr befahl.

Inzwischen naberte fich Devereur mit feiner Mannschaft bem Borgimmer, wo ber Rammerbiener, ber bereits ben Schlaffel abgezogen batte, mit bem Ringer auf bem Munde zu verfteben gab, bağ febes Beraufd zu meiben, indem ber Bergog ichlafe. "Freund, fest ift es Beit gu larmen," entgegnete ber Officier, jugleich ber Thur gewaltfam anpodend. Die hatte ingwischen ber Bergog von innen verriegelt, und bag er ben Soluffel nicht babe, verficherte ber Rammerdiener. Devereux und ber nachfte Dragoner versuchten bie Thur einzutreten, mas inbeffen nur mit bem fünften Anlauf gelang. Der Bergog, nachdem er zweimal vom genfter binab gerufen : "ift benn niemand mein Freund ? will mir niemand beifteben ?" fant bem Tifc angelebnt, im blogen Bemb, wie er bem Bett entsprungen war. "Bift Du," also bat Devereur ibn angeschrien, "bift Du ber Schelm, ber bas faiferliche Bolf au bem Reind überführen und Ihrer Rapferl. Dajefigt bie Rrone von bem Saupt berunterreißen wollen ? Derewegen mußt Du anfeto fterben." Unbeweglich, fcmeigend blieb Ballenftein bei bem vergitterten genfter fteben. "Du mußt fterben," wiederholte Devereur nach einigem Baubern. Darauf bewegte ber Bergog bie Lippen, breitete bie Arme aus, um feine Bruft gu entblogen, und wollte vielleicht etwas fagen, als Devereur mit ber Partifane ihm ben tobtlichen Streich in bie Bruft verfeste. Sogleich fiel er zwischen ben beiben Renftern zur Erbe; nicht bas leisefte Aechzen bat man vernommen. Die Blutfpuren an ber Mauer blieben bis jum 3. 1757, ba fie übertuncht wurden, fichtbar. Gine Beile ftanben bie Thater, 30 Dann, Butlerifde Dragoner und Irlander alle, bis auf zwei Schotten und einen Spanier, regungslos in der Betrachtung ibres blutigen Berfes,

dann erfaßte Riel Carf, der Dragoner, den Leichnam und wollte ihn, nach der Böhmen Sitte, jum Fenster hinabstürzen, was indessen Devereux untersagte.

Alsbald vericoloffen Butler und Leslie Die Ranglei, beren Soluffel fie an fic nahmen; ben Leichnam Ballenfteins aber ließen fie bem rothen Rufteppic, ber vor bem Bette fag, einwideln und in Leslies Rutiche nach ber Burg fabren. Da lag er ben gangen folgenden Tag im bof, in ber Ralte bermaßen erftarrt, bag man, bem in ber Gile aus Brettern gufammengeschlagenen Garg ibn einzuzwängen , genothigt , bie Beine gu biegen. Die Mobilien, und was nicht vorher auf bie Seite geschafft worden, brachte man nach ber Burg in Sicherheit, eine feineswege überfluffige Borfict, beun wie Minetti Baron Soonowely in feinen bandidriftlichen Radricten von Eger ergablt, "vertroch fich theils bei ber Daffocre Ballenfteins bas Sausgefinde, theils fprang es von oben berab in ben hof und perlette fich febr, theile nahm es auf andere Beife ben Reifaus, wobei mander bes Raubs nicht vergeffen, in die benachbarten Marftftod Daublein viel Gilbergefdirr und andere Sachen gebracht und allba (weil bie großen Baufer mit Solbaten und Reutern belegt waren) vertauschte, welches einige nicht, andere aber in ber Stille gern augenommen baben."

Die Leichname von Wallenstein, Erczfa, Kinsty, 3low, Riemann wurden in einem Bauernwagen nach Mies gebracht, in dem Franziscanerkloster niedergestellt, und aus Mies, 27. Febr. schreibt Piccolomini an Grana: "Die Leichname der Missethäter werde ich sogleich nach Prag senden, wo sie an den schimpf-lichten Orien ausgesest werden sollen," wogegen der Raiser am 6. März versügt: "Die todten Körper belangend, haben Wir des gewesenen von Friedland Freundschaft wegen denselben, wo sie wollen, in der Stille begraben zu lassen, gnädigst bewilligt; die andern aber, welche katholisch gewesen, können zu Eger an geweihten Orten, die Unfatholischen aber in der Vorstadt auf dem Kirchhos daselbst bestattet und der Niemann seiner ungehaltenen Junge halber unter das daselbst vorhandene Halsgericht der Uebelthäter einbegraben werden." Hatte doch Niemann an

jenem ichredlichen Abend bei ber Beder Rlang geangert : "Beil bod der Raifer die deutsche Freiheit fo febr unterdruden au laffen begebre, boffe er fur feinen Theil folde Revange ju haben, baß er nachstens feine Sande in der herren von Defterreich Blut waschen wolle." Dem empfangenen Befehl gemäß berichtet Ballas aus Pilfen , 10. Marg: "Borauf nunmehr bie Sepultur berfelben angestellt, bes Friedlanders wegen aber erwartet wird, bis fic beffelben Freundschaft um Die erlaubte Beifenung beffelben angemelbet." Irrig behaupten bemnach von Murr und Andere. bie Leichname, die Brafin Tregta und die Rindfy feien von Dies nach Pilfen, bann nach ber (Bienerifden) Reuftadt abgeführt Dabin wurden nur die beiden Damen, deren gefamte Sabe unangetaftet blieb, gufamt bem Bergog Frang Albrecht von Sadfen-Lauenburg gebracht. Die Tregta, von der befannt, bag fie allen Entwürfen ihres herren fremt geblieben, mochte in bas elterliche Saus gurudfebren; Die Rindfy, fortwährend in ihrer Reindschaft gegen Deftreich thatig, wendete fich nach Schlefien. Sie nahm den zweiten Dann, den Grafen Ferdinand Maximilian von Trautmannsborf. Auf der gahrt nach der Reuftadt mar ber beiden Krauen Begleiter Bergog Krang Albrecht von Sachfen Lauenburg. Der, Trager von bes Bergogs von Beimar Briefen, wollte von Regensburg nach Eger eilen, als eine halbe Deile binter Tirichenreut ber Lieutenant Meldior Abam Mofer am 26. Rebr. n. St. mit Lift ibn auffing und nach ber Reftung brachte. Des Kriedlanders hofmeifter, Gotthard von Scharfenberg, und feine zwei Rammerberren, Ronrab von Starbemberg und Ehrenreich Teufel erhielten Convoi, um ficher nach ihren Butern reifen zu fonnen , indem Butler Gewißbeit batte , baß fie bei ihres Bebieters Borbaben unbetbeiligt.

Wallensteins Leiche ftand bis jum 3. 1636 in Mies, bann, im Jun., wurde der verwittweten herzogin erlaubt, sie nach der Karthause Waldig bringen zu lassen. Der aus roben Brettern zusammengeschlagene Sarg, einem Ruftwagen aufgesett, wurde unter Bededung von acht Musketieren nach dem Klofter geschafft. Daß bei der Beerdigung sede Ehrenbezeigung unterbleibe, hatte die Statthalterschaft besohlen. Daher magte es die Kloster-

gemeinbe, obgleich von Dantbarteit für ihren Stifter erfüllt, erft im 3. 1744, beffen Bebeine in einen ginnernen Sarg ju verfoliegen. Dag Baner im 3. 1649 ben Garg babe öffnen laffen. um bas Saupt und ben rechten Arm berauszunehmen und als Trophaen nach Schweben ju fchiden, erflart br. Sommer für ein Marchen. Rach Carve, Lyra sive Anacophalaeosis Hibernica, batte Baner bei biefer Belegenheit gegen feine Begleiter geaußert: »Hic Valensteinius fuit principalis belli Germanici causa, ex ejus enim instinctu rex noster invasit Imperium.« Am 13. Januar 1782 wurde die Rarthaufe Balbig aufgehoben; indem biernach bie Entweihung ber Rirche vorzuseben, vereinigten fich famtliche Grafen von Baldftein ju ber Bitte um bie Auslieferung ber Reliquien 'bes berühmteften ihrer Stammgenoffen. Sie wurde bem Senior ber Sauptlinie in Munchengras, bem Grafen Binceng bewilligt. Demaufolge beißt es in ber Prager Oberpoftamtszeitung vom 5. Marg 1785: "Bon Gitichin berichtet man und in einem Schreiben vom 1. Marg: Beftern Abends, ale den 28. Febr. langten zwey Grafen Ernft und Emanuel von Baldftein von Dundengrag bier an, um die in der ehemaligen Baldiger Rarthäuserfirche aufbewahrten Rorper bes in Eger entleibten Albert Eufebins Balbftein , Bergog von Friedland , und beffen Frau Bemablin gu erbeben, Diefelbe auf ihre Berricaft Munchengras überfahren und in bie bortige Kamiliengruft ber St. Unnafirche beifegen zu laffen. Diefe Sh. Grafen verfügten fich beute ben 1. Marg frub um 8 Uhr in die ehemalige Rarthaufe Balbig, bie ber Bergog von Friedland geftiftet batte, begaben fic, von bem hiefigen B. Dechant Georg Gelb begleitet, in bie bortige Gruft und liegen die allba rubenden Gebeine bes Berzogs und feiner Gemablin, Die in ginnernen Gargen bereits burch 151 Jahre allda aufbewahret waren, erheben, von bem b. Dechant formlich einsegnen, auf Schlitten nach Mundengras abführen und begleiteten felbe felbft wieder babin." Da beift es ferner unterm 15. Marg 1785 : "Der S. Dechant ju Munchengras, Frang Bagner, erwartete bie Leiche vor bem Thore und führte felbe unter Begleitung einer Menge Bolts in Die Stadtfirche, wo fie ben andern Tag auf einem prächtigen Trauergerufte aus-

gefest blieb. Den 3. Mary murben bie Rorver unter Bofaunens und abwechselndem Tranertrompetenschall auf einem mit 6 Pferden besvannten, mit fcwarzem Tuche bebangenen Schliften in bie Schloficapelle St. Anna geführt. Die Garnison paradirte neben Die PP. Capuziner, eine große Angahl Beltbem Schlitten. geiftliche in firchlichen Trauerfleibern gingen vor. Die ansehnliche graff. Balbfteinische Kamilie und vieler Abel aus ber Rache baricaft begleiteten Die Leiche. - Eine zahlreiche Menge Bolfe, bas auch aus entfernten Dertern zu fommen bie große Ralte nicht abhalten fonnte, beschloß ben Bug. In ber Capelle wurden Dom S. Decant die Exequien unter Trauermufif gebalten und bann bie Garge in ein eigenes bagu verfertigtes Grab gefett, worüber Se. Erc. ber Graf ein Mausolaeum fegen laffen wird. Richts murbe gespart, um biefem außerorbentlichen Begrabniffe all bas Unsehen und alle bie Feperlichfeit ju geben, bie biefer großmutbige Belb verbiente. Die Armen wurden daber nicht vergeffen, und bie Frau Grafin Exc. theilte reichliche Almofen aus, fo bag jeder Bedürftige Unterftugung erhielt. Die Gebeine bes Bergogs liegen in einem ginnernen fcon gearbeiteten Brachtfarge, auf beffen Dedel bas Chronograph ftebt: WaLDICensIVM reLigiosa pletas, et grata posteritas eXtrVI IVsalt. Auf ber Seite: Quaeris Viator, quis hic jacet? Albertus Eusebius Waldstein, Dux Fridlandiae, qui anno 1634 die 25. Febr. Egrae fatis cessit aegre. Fulgebat olim splendore Martis, dum pro Dec. pro Ecclesia, pro Caesare, pro Patria fortiter pugnavit et triumphavit. Eum postquam legitime certavit, Deus ad se vocavit, coelestique corona praemiavit, cujus jam bello fessa hic in pace requiescunt ossa. Der Sarg ber Bergogin, von Bolg und mit Binn überzogen, bat oben eine Deffnung, bie gewalttbatig gemacht zu fepn fceint (bie Trabition fagt: fdwedifde Soldaten hatten es gethan). Man fand barin noch Stude von tarmelitfarbenem Taffet, ber gang ben Glang ber Reuheit bemabrte. Bu beiben Seiten ift folgende bobmifche Inforift: Leta Panie 1614. 23 Brzezna, w'Nediely kwietnau, rano okolo Hodiny sedme, slowutna Panj Panj Lukreczye z Waldsteinu rozena Nekyssowa z Landeku Pani na Wssetinie.

Lukowie, Rymniczy, a Miloticy, w Wssetinie Zamku w Kristu Panu zywot swu'g dokonala, w tomto Mystie slawneho, z mrtwych Wskrzissenj oczekawa. Gegyzto dussy Pan Buch mylostiw rac'z bytj. (Im Jahre bes herrn 1614 ben 23. März, am Palmsonntage früh gegen sieben Uhr, hat die hohe Frau, Frau Lucretia von Waldkein, geborne Nifess von Landet, Frau zu Wssetin, Lutow, Rymnis und Mylotis auf dem Schlosse zu Wssetin, in Christo dem herrn ihr Leben beschlossen. An diesem Orte erwartet sie eine herrliche Auserwedung von den Todten. Ihrer Seele sey Gott der herr gnädig!)"

Die außerordentlichen von Ballenftein gesammelten Reichthumer, gleich fenen seiner Schidsalegenoffen, unterlagen ber Confiscation. Außer bem berrlichen, von ber norblichften Grie bes Riefengebirgs bis jur Mundung ber 3fer in ununterbrochener Kolge reichenden Guterftod hatte Wallenftein viele Capitalien in auswärtigen Banten , befondere ju Benedig angelegt , baß bie fabrlichen Binfen bavon bis 500,000 Bulden betragen baben follen. Bon bem Urfprung, von bem endlichen Schidfal biefer Capitalien wird nichts berichtet. Bon ben Gutern erhielt Gallas am 8. Mug. 1634 bie beiben Berrichaften Rriedland und Reichenberg, bamale ju 300,000 Gulben angeschlagen, bann bie große Berricaft Smirzis . horzeniowes famt Sadowa im Roniggrager Rreis, endlich Rinstys Saus und Barten ju Prag. Bobmifch-Micha murbe ben 5. Jul. 1636 bem Grafen 3folani, Siricbera und Berftein bem unlängft gegraften Balter Butler verlieben. Aus des Treifa Gutern murbe Opotiona ben Gebrübern Rudolf und hieronymus Colloredo (um bas Pradicat Balfee bege ich fcwere Bedenflichkeiten), bas nicht minder unermegliche Rachod an Ottavio Diccolomini, Reuftadt an der Mettau an Balter Leslie verlieben. Altringer erhielt (4. Dai 1634) bas unvergleichliche Teplit, weiland Rindfys Gigenthum. Der vermittweten Bergogin murbe fur ihre Unfpruche an ben Rachlag Ballenfteins weftlichftes Eigentbum, Die ftattliche Berricaft Reufchloß, Leutmeriger Rreifes, ju Gigenthum überlaffen, und ift biefelbe mit ber band ibrer Tochter Maria Elifabeth an ben Freiberen Rubolf von Raunis gefommen. Branna und Starfen-

bad, bann Comnit hatte Ballenftein feinem Schwager, bem Grafen Dito Friedrich von Sarrad erblich verschrieben, und wurde biefe Donation von bem Raifer respectirt. Graf Marimilian von Baldftein, ben wie es icheint ber Bergog von Kriedland zu ber Erbicaft bes von ibm begrundeten Ribeicommiffes berufen wollte, murbe fur feine Anfpruche mit Munchengras, Smigan, Grafenstein abgefunden. Benn aber Br. Forfter berichtet, Graf Trautmanneborf habe für feinen Theil fich Giticin gewählt, fo berubet bie Angabe lediglich auf bem überall fich wiederholenden Beftreben, ben Raifer und feinen treuen Diener gu fomaben. Gitfdin ober die Berricaft Rumburg murbe im Jahr 1635 von ber Softammer für bie Summe von 200,000 Gulben an Rudolf von Teuffenbach vertauft. "Bu Ende bes gleichgemelbten Jahrhunderte hielten bie Grafen bon Sternberg biefe Berrichaft im Belite, ale Inbaber bee von Rudolf von Teuffenbach auf Rumburg und Durnholy in Mabren verficherten Ribeis commiffes, und nach Abfterben bes Grafen Bengel Albert von Sternberg, 1708, ift Rumburg an die Trautmanneborf gelangt." Uebrigens ift bas faiferliche Merarium feineswegs ber Mechter Universalerbe geworden; "ber Rurfurft von Sachsen ließ ju Pirna bie Bohnung bes ermordeten Grafen von Rinsty burdfuchen. Man fand in berfelben 30,000 Stud Ducaten Ballenfteinischen Gepräges und 8000, bie noch nicht geprägt waren. Der Bergog von Friedland hatte biefe Gumme erft vor furgem aus Bobmen nad Dirna gefdidt. Der Rurfurft gog fie ein. Es muffen faft alle biefe Ducaten eingefdmelget worden fepn, weil die Ballenfteinischen Ducaten fo felten find, bag ich lange Reit feinen babe befommen tonnen. Beffer hat es mir aber mit feinen Thalern gegludt." (Die Ermordung Albrechts, Bergogs von Friedland. Berausgegeben von C. G. von Murr. Dit einer Urfunde und amen Rupfertafeln. Salle, 1806. G. 96.)

Ballensteins Personsichseit beschreibt Gualdo Priorato am genauesten. »Era di statura grande, ben complesso di corpo, e gagliardo; di pelo corvino; mà nell'ultimo quasi imbiancato. La faccia di color verso il palido, più tosto chiaro, ch'oscuro; di ciglio severo, e rabussato sopra il naso. Occhio negro, guardatura torva, e chi fissa intimoriva; alta la fronte, e maestosa, segnata più tosto di linee, che di rughe; le guancie, non polpute, ne depresse; mà nell' ultimo, invecchiando, parevano assai smagrite. Bocca mediocre, e con le labra rossegianti alquanto: non porto mai capigliera, alcuni pochi capelli ribuffati all' indietro; picciola parimente, e ristretta la barba, spessa però, e folta, esposta un poco fuori del mento, con mostacchi, mediocremente rilevati.

»Vestiva in campo un coletto di Dante, maniche bianche, calze di scarlato, mantello del medesimo; il colare sopra una renchiglia alla Spagnuola; il capello guernito di penna rossa, e sempre instivallato; così che tutte le foggie de vestiti, ò pure tutte le nazioni d'Europa nella persona sola di lui, pompeggiando le lor divise, sembrava un Camaleonte di più apparenze, un Proteo di varie figure, un' abbozzatura d'un confuso Arabesco. Onde col farsi vedere parte all' uso Tedesco. parte allo Spagnuolo, parte all' Italiano, ò volle sodisfar à tutti, come Alessandro, che gionto in Persia, vestì alla Persiana, ò non parteggiare-ad una sola nazione nella guisa, che Cesare, ò veramente dal capriccio d'ogn'uno estraer una quinta esenza d'un capriccio, il più capriccioso di tutti. Nel vivere sempre parco, e tanto contrario alle delicatezze, che soleva chiamar questi delicati di bocca, deboli di cuore; di temperamento igneo, che lo rendeva in tutte le sue azzioni di genio ferace, volubile, impatiente, e capriccioso in tutto. Dormiva poco, non parlava molto, assai pensava, applicavasi vehemente, non mai otioso, sempre in atto, e curioso sopra modo, ricercando, e interrogando d'ogn'hora le novità, e facende del Mondo.

\*Ambi l'esser temuto, si compiacque de rigori, castigando senza riguardo ogni mancamento. Nemico di cerimonie, amava verò la pompa, il fasto, e'l grido. Profondeva più tosto, che dispensar l'oro, prodigo, generoso in tutto. Non mai si vidde, che disperasse d'incontro alcuno in occasione di battaglia, ne che meno insuperbisce per ottenuta vittoria. Da nessun altro fù meglio servito l'Imperatore; d'alcuno giàmai oblighi simili ottenne

à quelli, che adossossi ne maggiori travagli del suo Signore. Eresse fabriche sontuosissime, trà queste un Palazzo in Praga, che spirava da ogni parte maestosa magnificenza. Ampliò la città di Gitschine, fondando una Certosa, et altri edificii non con altro oggetto, che delle proprie grandezze. Fù insomma Alberto Valstain, Duca di Fridland, de maggiori Capitani, de più generosi Principi, e di più prodi Ministri degli andati, e presenti secoli.

Alfo der Italiener, der sonder Zweifel aus eigener Erfahrung bes Bergogs Freigebigfeit fannte. Unbefangener bat Ricael Ignag Schmidt ibn beurtheilt : "Auf diese Art fiel ein fo außerorbentlicher Mann, ber icon in feinem Leben ber Gegenftanb ber verschiedenften und meiftens gerade entgegengefesten Urtheile gewesen und durch seinen Tod es noch mehr ward. Manche batten geglaubt, an ibm nicht so viel Großes, andere nicht Schlimmes und Gehäffiges genug finden ju fonnen. verhielt es fich jum Theil auch fest. Benn viele feinen Tob einem Bunder ber Borficht zuschrieben, wodurch ber Raifer und fein Saus von bem argften Reind , ben fie je gehabt , befreit worden, fo gab es auch andere, die bafur hielten, der Raifer babe fich felbft burch feinen linfen Urm ben rechten abgebauen. fich feines einzigen Generals und ber hauptflute feines Unfebens beraubt. Selbst am hof waren wenige, bei benen die Tobesart eines Mannes von folden Berbienften und Talenten nicht Mitleid erreget, und die eben diefes Mitleid nicht erfinderifc gemacht batte, viel von bem, ober gar bas Deifte, was er gethan, ju entschuldigen. Undere zweifelten wenigstens, ob binreichende Grunde vorhanden gewesen, ibn ber Berratherei zu beschuldigen, und ob nicht eben biefer bereits fo febr eingewurzelte Berbacht, ber nicht mehr zu beben gewesen, ibn erft zur Berratberei per-Besonders zeichneten fich febr viele der protestantischen Partei in Deutschland aus, benen er zuvor ein Ungeheuer geichienen, fo lange er gut faiferlich gefinnt mar, und bie jest feine eifrigften Bertheibiger wurden, nachdem man glaubte entbedt gu baben, bag er ben Raifer felbft fturgen wollen. Sonderbar mar es jedoch, daß weder Guftav noch Orenstjern und felbft nicht

einmal herzog Bernhard zu vermögen gewesen, ein wahres Berstrauen auf ihn zu sehen. Drenksern erklärte, er habe nie auf den Grund seiner Anschläge kommen können, welches leicht zu begreisen ift. Wallenstein haßte die Schweden und wünschte nichts ernklicher, als sie von dem deutschen Boden zu vertreiben, um allein den Meister in Ansehung seines eigenen herrn und des ganzen deutschen Reichs zu spielen. Er konnte ihnen seine wahren Gesinnungen nur in so weit mittheilen, als er sie glaubte zu seinen Absichten nöthig zu haben. Auch gestattete die heftigskeit seiner Leidenschaften nicht, daß die Abneigung, die sich mal seiner Seele bemeistert, nicht durchblickte, und sein Stolz ließ es noch weniger zu, sich die auf den demüthigen Ton herabzulassen, an den Oxenstsern selbst durch deutsche Fürsten war gewöhnt worden."

"Ballenfteins entfoloffenfte Freunde wußten für basfenige, was theils als er noch lebte, theils nach bem Tob von feinen Berbindungen mit Guftav Abolf, mit Drenftjern und Arnbeim. ia felbit mit Richelieu befannt wurde, feine andere Enticulbigung ju finden, als bag alles in bloger Berftellung jum Beften bes Raifers bestanden. Allein wie fonnte er beffen Rugen por Angen haben, ju einer Beit, ba er gar noch nicht vorfeben fonnte, bag er auf bas Reue an bie Spige einer Armee werbe geset werben, und nachbem es gescheben, wie fonnte er feine so außerft bedenkliche Unterhandlungen anfangen und fortsegen, wie die babei aufgestellten Grundfage gegen ben Willen und Dant feiner Kreunde sowohl ale Reinde fo ungefcheut an ben Tag legen, wenn nicht ein tief gefühlter und fest beschloffener Plan in feinem Innerften bamit übereinftimmte ? Es iceint faft; als wenn er geffiffentlich gegen fich batte Berbacht erregen, feinem Berrn von Beit au Beit Stoff ju Diftrauen, Furcht und Sag geben und ibn au extremen Schritten babe verleiten wollen, um mit einigem Schein von Wohlftand und gleichsam als beleidigter Theil vor ber Belt auftreten zu tonnen. Alles tommt nur zu fehr mit feinem Character überein, von welchem unftreitig ein Ehrgeis obne Maas und Schranfen bie Sauptgrundlage war, ein Ehrgeig, ber burch jede neue Burbe und Belohnung anftatt befriebiget zu werden, nur noch mehr gereizt warb, und zulett nichts mehr für unmöglich hielt, weil ihm so vieles gelungen, welches nur zu wünschen, sedem andern Traum und Thorheit würde geschienen haben. Wenn die daher entsprungenen Thaten auch seinen Verwunderung absockten, so ward dagegen alles durch seinen unerhörten Prunk aufzebracht. Reiner der deutschen Fürsten konnte es mit Wallenstein aufnehmen, und man weiß nicht, wollte er ihnen oder dem bereits herrschenden allgemeinen Elend, woran er selbst so viel Theil hatte, Trop bieten.

"Db und in wie weit er flug und vorfichtig war, lagt fic um so weniger bestimmen, ba, wenn einmal eine fo außerordentliche Urfache, wie bie bamals ziemlich allgemeine, aber Riemand fo unbeschränft als Ballenftein beberrichende Modetborbeit bet Aftrologie in bas Gedankenfpftem eines Menfchen einwirtt, nothwendig ein großer Theil der Entschließungen beffelben widerfinnig und gang excentrifc werben muß, in bie fich fein Dritter finden fann. Go viel bleibt aber boch unftreitig, daß ein Beift von gemeinem Schlag es unmöglich fo weit bringen fann, als es Ballenftein gebracht bat, und wenn ihm vielleicht manche feiner Unternehmungen ohne Sternbeutung nicht einmal in ben Ropf gefommen maren, fo feste es allemal boben Sinu und Muth und einen unwiderfteblichen Thatendrang voraus, Dinge, wie die Stellung und Organistrung einer Armee mit fo wenigen Ditteln auf fich ju nehmen und, mas noch mehr ift, ju vollführen." Dag er bie Rriegefunft nicht eben burd eigene Erfindungen gefordert habe, wird ibm nachgefagt, babei aber überfeben, bag er ein Gebeimniß befag, ungleich wichtiger, benn alle taftifden Runfteleien, bie beute eingeführt, nach fürzerer ober langerer Beit aufgegeben werben muffen, bas fruchtbare Bebeimnig, in ber Bruft bes Gingelnen fenes Gelbftvertrauen zu ermeden, meldes namentlich bei Lugen alle Ungleichbeit ber Rabl ausglich. Rie bat ein beutsches beer tapferer gestritten, wie an biefem Tage. Wie bei Lugen, fo erlag auch bei gurt ber Taufendfünftler Guftav Abolf ber einfachen Praxis bes einzigen feiner wurdigen Begners.

"Sonft stimmen alle Nachrichten überein," so schließt Schmidt, "daß Wallenstein im Feld überaus wachsam, nüchtern, vorsichtig,

enticoloffen und unerfdroden in ben Gefahren, aufgelegt und begierig, jebe Gelegenheit ju benupen, gemefen. Dan bat von ibm eine Menge Anefdoten gesammelt, wie es in ber aften und neuen Welt in Ansebung folder Manner, Die fich fo febr über bas Bewöhnliche erhoben, ber Brauch mar; aber die meiften eben fo ungewiß, schief und halb mahr, und burch bas viele Nachergablen fo febr entftellt, wie es in bergleichen Rallen faft allemal geschieht. Zwei Dinge verdienen eine Bemerfung. Das erfte, bag fein einziger, fowohl Officier, als Gemeiner, die er als Bebedung nach Eger mit fich genommen, und felbft nicht einmal einer von feines Schwagers Tregfy Regiment, auf bas er ein befonderes Bertrauen feste, nur bas Geringfte gethan, um ibn ju vertheidigen ober ju rachen , daß alle mit ber größten Bereitwilligfeit ihre Pflichten erneuert und bas Vivat Ferdinandus! mit angestimmt. Das andere, bag ihn ber Tob faft mitten unter feinen aftrologischen Berechnungen überraschte."

"So behaupten wir benn," fummirt fich Barthold, "Baldfein mußte fallen in Folge feiner grundfalfden Stellung gu feinem Gebieter, und in Folge feiner grundfalfchen Diplomatie; ex fiel mit Recht, wenn auch fast unerflärlich ohne Anflager, wegen feiner eingegangenen verratberifden Berbindung mit Frankreich." Die etwan vorhandenen Beweise feiner Schuld zu befeis tigen, bat die gegen feine überlebenden Freunde eingeleitete Unterfudung in ihrem feltsamen Bang ihnen binreidende Beit vergonnet. Uebrigens ift er feineswegs gefallen obne Urtbeil; bas Urtheil murbe gesprochen von feiner eigenen Schöpfung, von bet Armee, von bes landes mabrhaften Bertretern, weil beffen Bere tbeibiger. Gie baben fich bem Abtrunnigen abgewendet , fobald fie feines ftrafbaren Borhabens innegeworben. Denn 40,000 Manner, beren Sinn burd bas Schlachtfelb gefcarft, feben genauer, als ein noch fo gut befetter Berichtshof. "Dag über folder Procedur nicht follten manderlei Urtheile ergangen fenn, bas ift weder glaublich noch zu verwundern, ba einer fo, ber ander andere barvon gerebt und gehalten, fonberlich aber hat fic einer belieben laffen, ihme Generalissimo Friedland ein Epitaphium ober Grabidrifft zu ftellen, Diefelbe lautet alfo:

hier liegt und fault mit Haut und Bein Der große Kriegs Fürst Wallenstein. Der groß Kriegsmacht zusammenbracht, Doch nie gesieffert recht ein Schlacht. Groß Gut that er gar vielen schenden, Dargeg'n auch viel unschulbig henden. Durch Sternguden und lang tractiren That er viel Land und Leut verlieren. Gar zart war ihm sein Böhmisch Hirren. Hahn, Hennen, Hund er bandisirt Aller Orten, wo er lostert. Doch muß er gehn des Todes Straffen, D'Hahn frahn, und d'Hund bellen lassen.

Minder feindselig, benn ber Dichter Balbe, erzeigt fic bem Andenken Ballenfteins ein zweiter Jesuit, wie P. Johann Schmiedel in Historia Societatis Jesu in Bohemia, parte IV. libro I, n. 68, pag. 105-106 berichtet. "Rachmalen wurde bas Saus, in welchem Wallenstein umfam, ben Jesuiten zur Bobnung angewiesen. Beilaufig im vierten Jahr nach bes Bergogs Tod fam ber Provincial, P. Martin Stredonius, ein im Ruf ber Beiligfeit ftebenber Mann, nach Eger, die Unfrigen, wie es feines Amtes Pflicht, ju visitiren. Es murbe ibm von bem D. Rector die Stube, worin Ballenstein litt, eingeraumt : baß es barin nicht geheuer, wußte man nicht. Eben fo wenig weiß man, was bem frommen Dann in ber Racht augeftoffen ift. Bon bem nachtlichen Lager erftanden, und nachdem er gegen balb fünf Uhr bas b. Degopfer bargebracht, labte er fich beim Frubftud in ber Bruber Gesellschaft; bann erhob er brobend ben Ringer gegen ben P. Rector, baju fprechend : "Runftig wollet Ihr boch feinen Baft, ohne ihn vorher ju warnen, in einem von Gespenftern bewohnten Local unterbringen. Es wird awar fortan nichts vorkommen. Ich unterfage aber zugleich allen und jebem, von Ballenftein übles ju reden. Er mare traun, dem Thron von Bobmen anftrebend, ein Thor gewesen, ba er nach bem Lauf ber Ratur bochftens noch zwei Jahre zu leben batte; er litt an einem Rrebsichaden an ben Fügen, beffen Fortgang au bemmen, man taglich einige Pfund Rindfleifch auflege nmußte."" D. Martin Strebonius, geb. 1598 ju Gleiwig in Schleffen, bem

Orben eingetreten 1616, ward 1623 ber erste Professor ber Rhetorik zu Gitschin, sodann Rector zu Klattau. Die letzten neun Jahre leitete er das Deconomiewesen auf der dem Clesmentinischen Collegium in Prag zuständigen Herrschaft Ausche, wo er den 9. Aug. 1651 gestorben ist. Das Pachelbelsche haus wurde 1637 von den Jesuiten bezogen und bis 1706, als dem Datum des vollendeten Baues ihres neuen Collegiums, auf der Stelle des vormaligen Deutschhauses, bewohnt. Wallensteins Schlafstube war sene des Rectors geworden.

Bartholomaus von Balbftein, der Salbbruder jenes Bilbelm, in dem wir des Bergogs von Friedland Bater fennen, wurde ber Bater Sannibals, ber 1598-1602 als Befiger ber herricaft Arnau und bes Gute hermannseifen vortommt, und bes Johann Chriftoph , + 1655. Diefes Sohn Octavian Lubwig auf Dietenicz binterließ einzig zwei Tochter, mabrend fein Bruder, Graf Leopold Wilbelm auf Rozdialowis, + 5. Kebr. 1691, in der Che mit Maria Elifabeth Grafin Rhuen von Belafi die Sohne Franz Rarl, Ferdinand Rudolf, Leopold Wilbelm. Johann Anton und Wengel Ernft gewann. Des Wengel Ernft Bittme, geborne Grafin Palffy, vertaufte Rozdialowis um ben Preis von 250,000 fl. an bie Grafin Alopfia von Clam. Sie mar eine Mutter von acht Rindern geworben. 3hr alterer Sohn, Frang Joseph auf Rozbialowis und heimburg, bes Colnischen St. Michaelordens Großfreug, geb. 20. Febr. 1719, "batte eine Gemablin (Maximiliana Chanowsty von Langendorf) in Bobs men verlaffen, die noch lebt, obicon bie mit ihr erzeugten Rinder verftorben find." Er felbft trat, Dec. 1752, in ruffifche Dienfte. nabm 19. Mai 1754 bie griechische Religion an , heurathete in bemselben Jahr eine Tochter bes Grafen Alexius Romanzow und farb 1758. Seine Tochter, 1764 im Frauleinftift au Petersburg, wurde im 3. 1780 bem Grafen Iwan Apraxin angetraut. Johann Anton wurde in der Che mit der Grafin Johanna Ratharina von Baldftein Bater von neun Rinbern. Tochter, Eleonora Monica, geb. 12. April 1709, beurathete im 3. 1726 ben Groffangler von Lithauen, Rarft Friedrich Dichaet Cartorpeti. Der altefte Sohn, Johann Rarl, DeutschorbensComtbur zu Luremburg, bes Raurzimer Rreifes Sanptmann, farb 4. April 1774. Der zweite, Johann Anton Albrecht, fand als Obrift bei Stampad, Curaffier, quittirte als Relbmaricall. Lieutenant und farb 1781. Der britte, Emanuel Ernft, wird 1787 von Schaller in folgenben Worten befprochen. "Emanuel Ernft , Reichsgraf von Balbftein , Gr. f. f. apoftol. Majeftat wirfl. geheimer Rath, ber Gottesgelahrtheit und ber geiftlichen Rechten auf ber romischen Universität Doctor, ebebem an ber Prager Domfirche bei St. Beit Domberr, Beibbifchof, infulirter Decant bei ber Collegiatfirche ju St. Rosmas und Damianus in Altbunglau, wie auch bes Prager Erzbischofe in Spiritualibus Vicarius Generalis et Officialis, fam jur Welt ben 17. Jul. 1716, und ward ben 12. Jul. 1760 jum Bifchof von Leutmerig erflart. Die unermubeten Sorgen biefes erhabenen Rirchenpralaten, Die er in einer rubmlichen Berwaltung feines Sirtenamts obne Unterlag bliden läßt, find allzuviel befannt, ale bag fie bier nach Bebur angerübmt werben fonnten. Bon feinen erhabenen Renniniffen, mit benen er nicht nur felbft bis gur Bermunberung ausgerüftet ift, fonbern auch ben Fortgang nuplicher Wiffenfchaften auf alle mögliche Art ju befördern trachtet, legen fowobl feine überaus icone und mit vielen Manuscripten verfebene Bucherfammlung, wie auch ein zahlreiches und bauptfachlich im bobmifden Rache febr vollftandiges Mangcabinet ein binlangliches Beugnif ab. Der Bifchof farb 7. Dec. 1780. Sein fungerer Bruder, Dito Bengel, f. f. Rammerer und Dafor, farb zu Bien, 20. Jun. 1790. Bater von feche Rinbern in ber Ebe mit ber Grafin Josepha von Cfafi. Deffen altefter Gobn, Johann Repom. Bengel, geb. 1763, quittirte ale Lieutenant bei Bueff, Infanterie, und wurde Beltpriefter, leglich Dompropft zu Szathmar: ein anderer, Joseph Friedrich, geb. 1775, war Rittmeifter bei Raifer Curaffier, feit 1799 mit einer Tomasoni verheurathet; ein britter, Graf Anton, Dbrift bei Raifer Sufaren, geb. 1761, ift allem Anfeben nach als ber lette Mann von ber Arnauer Linie gestorben. Wittwer von ber Grafin Terefa Rollowrat-Krafowelly 18. Nov. 1832, batte er im 3. 1831 von bem Rurften von Lonar bie Berrichaft Brandeis am Abler im Preis von 213,500 fl. Conventionsmunge erfauft.

Des Grasen Leopold Wilhelm ältester Sohn, Franz Rarl, geb. 5. Febr. 1669, gest. 16. Mai 1707, gewann nur Töchter in seiner She mit der Gräsin Ludmilla von Rollowrat-Liebzseinosty. Ferdinand Rudolf, geboren 19. Sept. 1675, lebte in kinderloser She mit Karoline von Zierotin und starb 3. Januar 1757. Leopold endlich, geb. 19. Jul. 1677, war f. f. wirklicher Geheimrath und Kämmerer, der Altstadt Prag Hauptmann, Gesandter in Dresden und zugleich der Kurprinzessin, der Erzzberzogin Maria Josepha Dbristhosmeister, und starb als Landeszhauptmann der Grasschaft Glag den 30. Nov. 1748, aus zwei Schen, mit einer von Kaiserstein und einer Gräsin von Lichtenstein, verwittwete Gräsin von Herberstein, sünf Kinder hinterlassen. Der einzige Sohn Ernst, geb. 5. Januar 1720, that Proses in dem Benedictinerorden, unter dem Ramen Bictorinus, den 11. Oct. 1745.

Bilbelm von Balbftein auf Comnig, bes Begrunders ber Linie in Arnau alterer Bruber, farb 1557, aus ber Che mit Apol-Ionia von Raczow die Sohne 3dento, Beinrich auf Daubrawig, Bengel in Comnig, Johann ber Jungere und Friedrich in Aus libin binterlaffend. Johann ber Jungere, Dbrift-Lanbesrichter in Bobmen, erfaufte von benen von Schellenberg und Roft um 19,000 Schod Gr. bobm. Die bebeutende Berrichaft Rammerburg, Romorny Gradet, wurde 1570 Dbrift-Landesfammerer, erbte um biefelbe Beit bie Berrichaften Loboks und Chmatierub. erbielt am 16. Det. 1575 von R. Maximilian II in Betracht feiner treuen Dienfte eine Schuldverschreibung auf 3000 Sch. bobm. und farb 15. Jun. 1576. Wittwer im Jahr 1565 von Elifabeth von Rragiry, batte er fich Montag nach Martini n. 3. Die aweite Frau, Magbalena von Bartenberg beigelegt. Gelegentlich biefer zweiten Che murbe eine Debaille geprägt mit Johanns Bruftbild und ber Umschrift: Jan z Waldsteina a na Hradku; im Revers heißt es: Nad Sazawau neywyssy Komornik Kralowstwi czeskeho, 1565. Johanne Tochter Ratharing murbe 1612 bes Smil Dfowefv von Daubramin andere Bemablin. Da er feines alten herrengeschlechtes legter Mann, nahm er die junge Frau in die Bemeinschaft seiner Berrschaft Trebitich auf, erklarte fie auch, nur 10,000 fl. mabrifd fic vorbebaltend, jur Erbin des Gangen. Er ftarb ben 16. Febr. 1613, und Frau Ratbarina nabm ben zweiten Mann, ben berühmten Rarf ben Aeltern von Zierotin; es blieb aber auch biefe Che finberlos. Da Ratharina Utraquiftin, wie ihre Eltern und Befdwifter, und nach ber Ueberwältigung bes Aufruhre feineswegs jur fatholifden Rirde übertreten wollte, fand fie fich veranlagt, ihren Aufenthalt in Breslau zu mablen, baber fie am 15. Mai 1628 bie Berrichaft Trebitich gegen eine fabrliche Rente von 6000 fl. ibrem Bruber, bem Dbrift-Burggrafen Grafen Abam von Balbftein überließ. Deffen Berwendung verdanfte fie vermutblich die am 30. Sept. 1628 ertheilte faiferliche Erlaubnig gur Rudfebr nach Mabren, wo fie ihr Eigenthum wieder übernahm. legten Billen , 6. Febr. 1637, ernannte fie ihren Bruber, ben Grafen Abam jum Saupterben, welchem fie feinen Sobn Rubolf und beffen mannliche Rachfommen, biefen aber, im gall bes Aussterbens, bie fungern Sobne Abams und berfelben mannliche Nachtommenschaft bergeftalt fubstituirte, bag ber jeweilig Meltefte von ihnen bie Berrichaft Trebitich als ein Seniorat befigen und genießen folle. Daneben bestimmte fie fur die Roften ihres Begrabniffes bie Summe von 1000 Dufaten ; bem Grafen Abam, als bem Saupterben, legirte fie ferner 30,000, feinem Cobn Rubolf 25,000 fl. rhein. und beffen Gobn Frang Abam eine goldene Rette im Werth von 1000 Dufaten. Der Tochter Rubolfs von Balbftein, Ratharina Polirena, vermachte fie ein neues großes Salsband mit einer Diamantspange, bann 7 biamantnen, 7 Rubinen - und 14 Perlengliedern (diefe ju 4 Perlen febes); bem Berthold Bohobud Freiherrn von Lippa 25,000 fl. rhein. nebft bem Mehrtheil bes Silbergeraths, jedem feiner brei Sohne, Abam, Rarl und Czenef Howora von Lippa, 25,000 fl., welche Summen fie von ber bobmifden Derricaft Brandeis ju bezieben batte; ihrem Better Friedrich von Raunis 25,000 fl. rhein. nebft 24 filbernen Schalen ; bem Better Erbmann von Lobfowis 25.000 fl. rhein. und eine fleine Trube mit Gilber gefüllt; ben Schwestern und Frauen Friedrichs von Raunig und Rudolfs von Balbftein, Eusebia von Raunis und Boiflama geborne Seguma von

Aufti, ben gangen Ueberreft bes Erbtheils, welches bie Teftatorin nach ihrem herren Rarl von Zierotin in Breslau erhalten batte; der Tochter Friedrichs von Kaunis, Maria, eine neue Perlhaube mit demantnen Bergierungen; ber füngern Ratharina Bebuffida von Balbftein 1000 Dufaten und bie größern runden Berlen, welche fünfmal um ben Sals geschlungen werden fonnten, und 7 Loth fcwer; feber von ihren brei Bofen eine golbene Rette von 100 Dufaten im Berth, bann 1500 fl. mabr.; ber übrigen weiblichen Dienerschaft zusammen 400 Dufaten; bem Sofmeifter Martin Sternfeld 1000 Dufaten; ber mannlichen Dienerschaft von Abel und burgerlichen Standes gegen 3000 fl. mabr.; auch die geringern Dienftleute, wie 2 Rutider, 2 Borreiter, 2 Ganftentrager u. f. w. wurden nicht vergeffen. Die ungemein foftbaren Rleidungeftude, Bett-, Tifch- und fonftige Leinwand follten unter bie obgedachten Erbinen vertheilt werden; ber lleberreft von jeglicher noch nicht vertheilter Sabe war ber Krau Maria von Lippa geborne Baruba von Sufterjow jugebacht. Roch beschenfte Krau Ratharing in bem Cobicill vom 28. Dec. n. 3. ben Sobn Abams von Balbftein, Marimilian, mit 25,000, ben Bartholomaus von Rierotin mit 5000 fl. (als Anbenten nach Rarl von Bierotin), ben nachgelaffenen Sobn bes Laurentius von Zierotin, Rarl, mit 5000 fl.; endlich legirte fie ber Stadt Trebitsch jum Anbenfen bie auf Grundftuden berfelben Berrichaft haftenden 2992 fl. rhein, und auf bas bortige Bospital jene 546 fl., welche fie von ben amei ftabtifden Dublen ju erheben hatte.

Adam von Waldstein auf Dimofur, Branna, Geiersberg, Rammerburg, Lobosis, auch durch seiner Schwester Testament Senioratsberr zu Trebitsch, bekleidete von 1608—1611 bas Amt eines Obrist-Landrichters, von 1611—1618 die Würde eines Obrist-Landhosmeisters und von 1627 die eines Obristburggrasen, erfauste am 13. Oct. 1616 um 400,000 fl. die mächtige Herrschaft Selowis in Mähren, wurde 1619 samt dem ganzen Geschlecht in den Grasenstand erhoben und starb 24. Aug. 1638. Nach dem 1614 auf Rammerburg erfolgten hintritt seiner ersten Gemahlin, Elisabeth von Waldstein aus dem hause Pirnis, war er 1615 die zweite Ebe eingegangen mit Johanna Emilie von

Rierotin, welche ibm einen Antheil von ben Bierotinischen Gutern Selowig und Milloticg, nebft einem Saufe in ber Celtnergaffe au Brag gubrachte. Seiner Gobne maren vier . Maximilian. Rudolf, Berthold , Johann Bictorin. Berthold , als ein Beld ftreitend, fand bei Lugen ben Tob. Johann Bictorin, Diefer allein ber zweiten Che angehorend, wurde mit Rammerburg abgefunden, ale in beffen Befig ibm fein Sohn Johann Rarl folgte. Johann Rarls, bes Rreichauptmanns zu Raurzim, geft. 18. Sept. 1708, altefter Sobn, Johann Bengel, Domberr gu Offmug und Propft ju Alt-Bunglan, überließ 1713 Rammerburg famt andern Befigungen gegen eine Leibrente von 11,000 ff. fabrlich feinem Better, bem Grafen Frang Joseph von Balb-Rein. Des Grafen Abam zweiter Cobn, Rudolf, Bert auf Trebitsch, f. t. Obrift-hofmarschall, mit Zbislama von Sezyma-Aufti verheurathet, farb 1644, den minderjährigen Sohn Krang Abam . unter Bormundicaft ber Mutter binterlaffend. Frang Moam trat 1655 bie Berrichaft Trebitich an, ftarb jedoch obne mannliche Rachfommenfcaft im 3. 1666.

Maximilian, bes Grafen Abam altefter Sohn, genog in allen bauslichen Angelegenheiten bes Bergogs von Friedland bochtes Bertrauen, wie man benn glaubt, bag ber Bergog ibm Die Rachfolge in bem Ribeicommig zugebacht babe. In ber Sachfen Ginfall 1634 bat ibm ber Dbriftlieutenant Donner an ber Spige einer Partei von 400 Mann 300 icone Pferbe, obne 3meifel bas Bitidiner Beftut, fo ber Graf zu retten bebacht, abgejagt, "und einen Ballenfteinifchen Rentmeifter famt zwei Capitainen von ben Gutern aufgehoben." Da Maximilian bem Betreibe in des Bergogs hauptquartier burdaus fremb, fo fand fic ber Raifer bewogen , ihn für bie verlornen hoffnungen abaufinben, indem er bie Berrichaften Munchengras, Grafenftein, Swiggn, Groß. Stal, Grafenstein ju Eigenthum bem Grafen überließ. Bei Raifer Ferdinand III ftand berfelbe in besonbern Gnaben, ale beffen Rammerberr und hernach Dbrift-Stallmeifter und Dbrift . Rammerer , wie auch Geheimrath , und ward er megen seiner Reichs - Immebietat ad Sessionem und Votum abmittiret. Bu beffen Beiten haben die famtlichen Unterthanen

ibre pormaligen Irribamer abgeschworen und ber fatholischen Maximilian ftarb 20. Febr. 1655. Et Lebre beigepflichtet. hatte brei Frauen gehabt , Ratharina Grafin von Sarrad, bes Bergogs von Friedland Schwägerin, Maria Polyrena pon Talmberg und Maximiliana Grafin von Salm-Reuburg. Der erften Che geboren an Ferdinand, Frang Auguftin, Rarl Rerdinand, in ber zweiten Che wurde geboren, neben brei Tochtern, ber einzige Sobn Jobann Kriedrich, welcher ben geiftlichen Stand fich ermablte, ben 4. Marg 1674 ale Bifchof von Roniggras confecrirt, im 3. 1676 jum Erzbifcof von Prag ernannt murbe. Daneben Dbrifter Meifter bes Rreugordens mit dem rothen Stern durch Bohmen, Mahren, Schlefien und Polen, der Universität Prag Rangler, bat er bie bedeutende Berrichaft Dur und Ober-Leitensborf angefauft und barauf 1680 ein Fibeicommiß gegrundet, welches vermoge feines festen Billens auf einen Reffen, ben Grafen Johann Jofeph von Baldftein fich vererbte. Der Ergbifchof, "ein gelehrter und qualificirter Pralat," farb 4. Jun. 1694.

Sein Balbbruber, Graf Rarl Ferbinand, geb. 1634, auf Daubrawis, Benfen, Swigan, bebutirte ale Reichehofrath, wurde ber verwittmeten Raiferin Dbrift-hofmarfdall und 1676 bes Blieforbens Ritter, verrichtete wichtige Gefandtichaften in Polen, England, Bolland, Preugen, und farb 9. April 1702. Der Sohn feiner Che mit ber Grafin Daria Elifabeth von Barrad, Rarl Ernft, gebeimer Conferengrath und Gefandter in Portugal und Kranfreich, geb. 13. Dai 1661, bat auch ale Gefangener Franfreich feben muffen. »Le comte de Walstein ambassadeur de l'empereur à Lisbonne, fut pris (22. juin 1703) sur un vaisseau de guerre hollandais avec un envoyé de l'électeur de Mayence, qui s'en retournaient en Allemagne. Walstein fut amené à Vincennes, et quelque temps après envoyé à Bourges, où il demeura assez longtemps avec Saint-Olon, gentilhomme ordinaire, chargé de prendre garde à sa conduite.« Im folgenden Jahr wurde er boch in Freiheit gefest. Er ftarb ale Dbrift-Rammerer, 7. Januar 1713, aus ber Che mit ber Grafin Maria Terefa von Lofenftein brei Tochter binterlaffend. Frang Anguftin, Groß-Baillif ju Malta, ber Arcierengarbe Capitain, endlich Raifer Leopolds Obrift-Hofmarschall, Seniorateherr auf Trebitsch, farb 11. Aug. 1684.

Kerbinand, bes Ronigreichs Bobmen Dbrift = Rammerer, farb 15. Mai 1655; nachdem er in ber Che mit ber Grafin Eleonora von Rottal ben Grafen Ernft Joseph, Stifter 1699 bes Capuzinerfloftere ju Manchengrag, + 28. Jun. 1709, ge-Diefer, mit ber Grafin Marianne von Roforgowa, verwittwete Grafin von Fürftenberg, vermablt, erfaufte am 22. Januar 1680 Sirfcberg für 360,000 fl. und 1000 Dufaten Schluffelgelb, bann 1685 von ber Soffammer bas Rrongut, bie große Berrichaft Burglit famt Krufcowit und Rifchburg. Ratoniger Areises, um bie Summe von 400,000 fl., wobei jedoch bie Soffammer fich bie Bieberlofe und bas Recht, Baubolg, Roblen und Erg fur ben Bebarf ber Gifenhammer auf ber Berricaft Ronigsbof um einen billigen Breis zu bezieben, bedingte. Johann Joseph ftarb im 3. 1731, nachdem er in lettwilliger Anordnung feiner Tochter Maria Anna die Berrichaften Burglig, Kruschowig und Rischburg zugesichert hatte. Maria Anna, geb. 21. Febr. 1707, mar feit 6. Jun. 1722 mit bem Furften Joseph Bilbelm Erneft von Fürftenberg vermählt. 3br gu Bute bat R. Rarl VI im Jahr 1734 bem Recht ber Bieberlose verzichtet gegen ein Aequivalent von 200,000 fl. und bie bohmifden Berrichaften als freies Allobium anerfannt. biesem Berkauf wurde als Preis fur bas an die Sammerwerte ber herricaft Ronigehof abzuliefernde bolg, ad 2500 Rlafter, die jur Beit ber Errichtung bes Contractes geltenbe Tare angenommen, für bas Baubolg aber bie Bestimmung bes frubern Bertrags beibebalten. Die Fürftin Maria Unna ftarb 12. Nov. 1786; burch Teftament vom 30. Aug. 1756 batte fie eine neue Subsidiallinie in dem Sause Fürstenberg gegrundet, indem fle ihrem zweiten Sohn ihre famtlichen Befigungen in Bohmen, Bürglis, Rruschowis, Nischburg, Lauczim, Daubrawis als ewiges Fibeicommiß juficherte, auch fur baffelbe eine eigene Primogeniturordnung fefiftellte.

Des Ernft Joseph jungerer Sohn, Johann Joseph, geb. 26. Jun. 1664, Dbrift-Landmarfchall in Bohmen und t. t. Gebeim=

rath, permablte fic 31. Januar 1706 mit Eleonora, bes Grafen Rarl von Balbftein altefter Tochter. 3hm hat der Erabischof von Brag bie Berricaft Dux jugewendet; er führte auch, gemeinschaftlich mit feinem Bruber, gegen die brei Tochter bes 1713 verftorbenen Grafen Rarl Ernft von Balbftein, als bes letten Befigers von Trebitich, einen Rechtsfreit um die Rachfolge in biesem Seniorat, ber seboch am 12. Dec. 1713 babin verglichen wurde, daß Selowig ben brei Schweftern verblieb, Robann Joseph aber, vermuthlich in Kolge Bergleiche mit feinem Braber, Trebitich übernabm. Um 1. Januar 1716 bat er bem von bem Erzbischof von Prag gestifteten berricaftlichen Bosvital in Dur eine wefentlich veranderte Beftalt gegeben, fo bag barin 12 Manner, 12 Beiber, 12 elternlofe Anaben und 6 Dabden gu versorgen. Auch erbaute er bie noch jest bestehenben Bospitalsgebaube nebft ber baju gehörigen Rirche jum beil. Rreug und fundirte außerdem gur Unterftugung armer Rranten in dem Berricaftegebiet einen eigenen Arat, eine Avothefe mit einem Provifor und einem Beiftlichen, welche famtlich freie Bobnung im Bospital erhielten. Bur Unterhaltung bes Bangen verficherte ber Stifter auf bem Allobialgut Maltheuer ein Capital von 27,780 fl. und widmete außerbem noch ber Anftalt bedeutenbe Raturallieferungen an Rorn, Butter, Salg und Brennmaterial.

Franz Joseph, des Grafen Ernst Joseph älterer Sohn, geb. 25. Oct. 1680, f. f. Geheimrath und von 1714—1719 Obrist-Lehenrichter in Böhmen, dann Landeshauptmaun in Mähren, hat im J. 1713 von seinem Better Johann Wenzel gegen eine Leibrente von 11,000 fl. die herrschaft Rammerburg übernommen z er starb 24. Febr. 1722. Aus seiner She mit der Gräfin Maria Margaretha von Czernin kamen die Söhne Franz Joseph Ernst, geb. 25. Oct. 1680, und Johann Joseph, geb. 20. Jun. 1684. Franz Joseph Ernst, Senioratsherr in Trebitsch, verstauste Rammerburg in dem Preis von 240,000 fl. an den Grasen von Metsch. Es blieben ihm Münchengräß, hirschberg, Großs Skal, Swigan. Der jüngere seiner Söhne, Franz Joseph Georg auf Dux, geb. 24. April 1709, k. f. Geheimrath und des kurseölnischen St. Michaelordens Großtreuz, trat am 1. April 1760

in ben Capuzinerorben, that Brofest unter bem Ramen Johannes Baptifig ben 2. Det. n. 3. und farb 2. Rebr. 1771. In feiner Che mit ber Grafin Maria Josepha von Trautmannsborf batte er neben brei. Tochtern die Sobne Emanuel Philibert und Georg Chriftian. Diefer, geb. 14. April 1743, erbte in dem Recte feiner Mutter bie unermegliche Berrichaft Leutomifchel, Chrudimer Rreifes, murbe in ber Che mit Glifabeth, ber fungften Tochter von Anton Corfig legtem Grafen von Ulefeld, Bater von neun Rindern und farb 6. Det. 1791. Es folgte in bem Befig von Leutomifchel ber altefte Sohn, Johann Georg Joseph, f. f. Rams merer und Generalmajor, geft. 1824, nachdem er in ber Che mit ber Grafin Franzisca von Sobenfeld Bater bes einzigen Sobne Anton Georg Chriftian geworden. Diefer, f. f. Rammerer und Major in der Armee, geft. 13. Mars 1848, wurde in ber Ebe mit ber Grafin Cafetana von Runftirchen Bater von Georg, bem Begrunder bes neuen Saufes Dur, und von Anton in Leutomischel. Georg, geft. zu Dur 6. Jul. 1854, hat aus ber Che mit Antonie Bauba bie Sohne Bladiflam und Georg. dann die Tochter Christiane binterlaffen.

Emanuel Philibert, bes Grafen Johann Joseph Georg, bes Capuginere alterer Gobn, geb. 2. Rebr. 1731, Befiger ber Berrfcaften Brof.-Stal und Dur, erbte auch bas Seniorat Trebitic und hat als der Linie in Dux Senior bas Erbvorschneideramt in Bobmen ausgeubt. R. R. Rammerer und Reichsbofrath, ftarb er 22. Mai 1775, nachdem er noch bas Jahr zuvor die Biederaufnahme bes baufes ju Sig und Stimme in bem fomabifden Grafencollegium burdgefest batte. Berm. 21. Dai 1757 mit Marianne, des Fürften Emanuel von Liechtenftein Tochter. war er Bater von gehn Rindern geworben. Der zweite Sobn. Johann Kriedrich, geb. 21. Mug. 1756, wurde als Dombechant ju Salzburg und Domberr ju Augeburg im 3. 1802 jum Kurftbischof in Sedau ernannt. "Ein Mann voll imposanten feierlichen Auftandes und Burbe, welcher burch feinen majeftatifchen Rorverbau febr erhobt wurde. Seine vielfeitige Bildung, feine fluge besonnene Beiftesrube, fein Reuer fur die Sache der Menfchbeit, bes Rechtes und bes Baterlandes maren erfictlich ju allen

...

ï

'n

ĭ

ı

į

Beiten, porguglich aber gur Beit ber Feindesgefahren 1805 und 1809, wo ber übermuthige Feind unfern Bifchof felbft als Beifet auf ben Schlogberg nabm. Seine feften Grundfage, feine rubige Sonderung ber Babrbeit und bes Truges baben großen Ginflug auf feinen Clerus gehabt. Roch ift manches furze aber inhalte fcwere Bort, mit bem er mandes entschied und augenblidlic abthat, in ben Ohren berjenigen, benen es galt, und berjenigen, Die über biefe mobithatige Rurge froblodten. Auch biefes Bifcofs Tod war fonell und unerwartet, er farb ben 12. April 1812. Seither fiebt bas Bisthum obne Dberbirten, icon langer, als es in 600 Jahren feines Dafeins je geftanben bat. Feierlich, mardevoll, bleibt unvergeglich Bifchof Johann VII Graf von Baldftein-Bartenberg." Alfo Rarl Schmus, 1812. Frang be Paula wird unten vortommen. Ferdinand Eruft Joseph Gabriel, ber Befiger bes Ritterfiges in Gobesberg , geb. 24. Marg 1762, ift wiederholt besprochen worden. Sier moge eine Stelle aus des Gebeimraths A. G. Begeler trefflicher Schrift: Biographifde Rotigen über Lubmig van Beethoven, genugen : "Der erfte und in feber Binficht ber wichtigfte Dacen Beethoven's war Graf Balbftein, Deutsch : Drbens Ritter und, mas bier Sauptsache, Liebling und beständiger Gefährte bes jungen Rurfürsten, nachber Deutsch - Orbens Commandeur au Birnsberg und Rammerer bes Raifers von Defterreich. mar nicht nur Renner, fondern felbft Praftifer ber Dufit. Diefer mar es, welcher unfern Beethoven, beffen Unlagen er querft richtig murbigte, auf febe Urt unterftugte. Durch ibn entwidelte fich in bem jungen Runftler bas Talent, ein Thema aus bem Stegreife zu variiren und auszuführen. ibm erhielt er, mit ber größten Schonung feiner Reigbarfeit, mande Geldunterftugung, Die meiftens ale eine fleine Gratification vom Rurfurften betrachtet murbe. Die Ernennung Beethoven's jum Organiften, feine Senbung nach Bien burch ben Rurfurften ic. war bes Grafen Bert. Benn Beethoven ibm später bie große, gewichtige Songte in C dur opus 53 bedicirte, so war dieses ein Beweis ber Dantbarfeit, die ungefowacht bei bem reifern Manne fortbauerte. Diefem Grafen

von Balbftein verbantte Beetboven, bag er in ber erften Entwidelung feines Genius nicht niebergebrudt murbe : besbalb finb auch wir biefem Macen fur Beetboven's nachberigen Rubm verpflichtet." Der Graf ftarb 26. Dai 1823, aus ber Che mit ber Grafin Isabella Rzewusta bie einzige Tochter Ludmilla, geb. 23. Rov. 1806, binterlaffend. Gine feiner Schweftern, Marianne, beurathete ben Don Jaseph be Silva Marques von Santa Cruz Graf von Montesanto. Der altefte Bruber, bet Majoratsberr Graf Joseph Rarl Emanuel, geb. 16. Febr. 1755, f. f. Rammerer und Generalmajor, erbte auf Absterben bes Grafen Binceng bas Seniorat Trebitich und farb unvereblicht 17. Marg 1814. In Dux und auch in Trebitfc, wo er boch erft am 28. Dec. 1821 eingeführt wurde, folgte ibm fein Bruder Frang be Paula Abam, Malteser-Ritter, f. f. Dbriftlieutenant und feit 1804 ber Societat ber Wiffenschaften ju Göttingen auswärtiges Mitglied. Er hat die Allodialherrichaft Groß. Stal , 81 Ortschaften, 13,468 Einwohner, an Joseph Anton Lera, Swigan, 94 Ortschaften, an ben Prinzen von Roban verfauft, und ift in ibm bie Linie ju Dur im Jahr 1823 erloschen. 3bm überlebt bas fostbare, in Gemeinschaft mit D. Ritaibel ausgearbeitete Werf: Plantae rariores Hungariae indigenae descriptae et iconibus illustratae, decas 1-26, fol. maj. Bien, 1800-1810, à 11, überhaupt 286 Riblr. Der Graf bat auch auf Solog Swigan die Bibliothet, 3-400 oconomifche Berte gesammelt.

Des Grasen Franz Joseph und der Czernin alterer Sohn Franz Ernst, geb. 25. Jul. 1707, f. f. Geheimrath und Kamsmerer, übernahm in der im J. 1727 vorgenommenen Bruderstheilung die zu 591,582 fl. abgeschätte Gerrschaft Münchengrätz. Er starb 12. Oct. 1748, aus der Ehe mit der Gräsin Maria Elisabeth von Fürstenberg den einzigen Sohn Bincenz hinterslassend. Dieser, mit der Gräsin Sophie von Sternberg versmählt, war seit 22. Mai 1775 Inhaber der Senioratsherrschaft Treditsch, starb auch daselbst 10. April 1797. Seiner Sohne waren drei, Ernst Philipp, Emanuel Franz, Obristlieutenant in dem 6. Husarenzegiment, + zu Lugos 12. Jul. 1803, mit Hinterlassung von drei Sohnen, und Joseph Bincenz, Maltesexs

Ritter und Dauptmann bei Alvingi, ber am 20. Jun. 1799 bei Aleffandrig vor bem Reind geblieben ift. Ernft Bbilipp. ber Majorateberr auf Mundengrag, Birfcberg, Beigmaffer, mit ber Grafin Antonie Des Foure verehlicht, bat, die Regierung antretend, 1797, ben ungehenern Thiergarten, ber die Berricaften Dundengrag, Sirfcberg und Beifmaffer beinabe gang einschloß, aufgehoben, auch 1810 bie Berrichaft Reu-Berftein für 475,000 fl. Bancozettel angefauft. Die pereinigte Berricaft Stiablau-Rebilau, Pilonet Rreifes, fiel ibm gu burch feines Dheims, bes Grafen Abalbert von Czernin, + 2. Jun. 1816, lestwillige Berordnung, boch ohne bas feit 1764 mit Rebilau vereinigte But Rogenig, über welches ber Erblaffer anderweitig verfügt hatte. Geb. 26. Oct. 1764, ift er ben 13. Aug. 1832 verftorben. Gein altefter Sohn, Graf Chriftian Binceng Ernft, geb. 2. Januar 1794, befigt die Berrfcaften Dundengras, Beigwaffer, Sirfdberg, Reu-Perftein, Stiablau und Rebilan, auch feit 28. Dec. 1830 bie Seniorate. berricaft Trebitich, fowie bie herricaft Boros-Sebes, Monasza und bie Guter Szeleszan und Ravna in Ungern.

3m Jahr 1855 befag bie Linie ju Munchengrag 1) bie Allodialberrichaft Munchengrat, im 3. 1798 ju 1,436,885 fl. 3% fr. abgeschätt, 41 Deile, 15,601 Einwohner. 2) Die Allobialberrschaft Beigwaffer , 31 [Meile. 3) Die Allobialberricaft Sirfdberg, 3% | Meile. 4) Die Allobialberricaft Reu-Verftein, 14 | Meile. 5) Die Allodialberricaft Stiablau-Rebilau; 24 Meile. 6) Die Senioratsberricaft Trebitich, 4727 DReile, 36 Ortichaften mit einer Bevolferung von 11.934 Ropfen. 7) In ber Araber Gefpannicaft von Ungern bie Berrichaften Boros. Sebes, 5 Meilen, und Monyasta, 1 Deile, die Guter Ravna, 1 Deile, und Szeleszan. 1 Deile. Der Linie in Dur ftanden ju: 1) Die Ribeicommigherricaft Dur und Dber-Leitensborf famt bem Allobialaut Maltheuer, 2,44 | Meile, 33 Ortichaften, 10,349 Ginwohner. 2) Die herricaft Leutomifdel, 12 Meilen, 94 Ortfcaften , 37,462 Einwohner , ohne die Municipalftadt Leutomifchel und ihre Dorfer. 3) Die Allodialherricaft Branbeis,

Königgraßer Kreises, 100 [Meile, 25 Ortschaften, 4924 Einswohner. 4) In ber Romorner Gespanuschaft in Ungern bie herrschaft Ragy Megyer.

Ale bee Bergoge von Friedland Mitfoulbige murben verschiedene Individuen in Untersuchung gezogen und theilweise bestraft; von zweien will ich boch handeln, von bem Grafen Band Ulrich Schaffgotich, ber einem ber größten Baufer Dentich. lands entfproffen, burch feine Thaten und fein tragifches Enbe merfwürdig, und von meinem landsmann, von bem Mofellaner Krang Wilhelm Mohr von Wald. Schon in ber erften Balfte bes 13. Jahrhunderte blubten Schaffe, wie die Schaffe gotich urfprünglich biegen , in Unsehen und Reichthum (nobilis familiae olim urfundlich) in ben ichlefischen gurftenthumern Schweidnis, Jauer und Munfterberg. Borgugeweife genannt wird Sibodo Schaaff, ber ale ein treuer und tapferer Rede bie weltbiftorifche Schlacht bei Liegnit (1240) gegen bie Europa mit Berdbung bebrobenben Schwärme ber Tataren an ber Seite bes gottbegeifterten Bergoge Beinrich bes Frommen von Liegnis mitgefochten baben mag. Des bier gefallenen Bergogs Sobn , Boleslaw ber Rable , lobnte ibm bie treuen und nutlichen Berbienfte um feinen Bater, befouders bei Erbauung bes Soloffes Remnis, mit ber erbeigenthumlichen Ueberlaffung besfelben famt allen feinen Rugungen und Bugebor, worauf er bisber als Caftellan gefeffen; nur follte er foulbig fein, fabrlic 6 Mart reinen Silbers in die fürftliche Rammer zu liefern und in Reiten ber Roth bem Bergog mit einem Bogenfchusen nach Bolen augugieben (1243). Seine Rachtommen im 13. und 14. Sahrhundert lebten in Ansehen und Burben an ben Gofen ber folefifden Bergoge und im Lande ale Caftellane, Sofmarfcalle n. bal., erlangten bie Burben bes hofrichtere ju Schweibnis und bes Lebens- und Canbestanglers ber Fürftenthumer Jauer und Schweibnig erblich, von benen fene im 17. Jahrhundert eingezogen, aber in ber Mitte beffelben bem Saufe wieber gurudgeftellt, diese aber nach dem Tobe bes Freiherrn Abam Schaffgotich auf Trachenberg (farb im Jahr 1601) für die Landichaft angefauft murbe.

Gotthard Schaaff, Ulrichs des Castellans zu Kinsberg, oder aber Gotthards Sohn, befand sich in Raiser Rarls IV Gesolge, als dieser den blutigen Streit um das Erzbisthum Mainz beislegen wollte (1377), aber nach der langwierigen Belagerung von Erfurt unverrichteter Dinge abziehen mußte. In einem Aussall der tapfern Besagung hielt er sich gar ritterlich und legte hohe Ehre ein. Der Kaiser berief ihn vor sich, belobte seine That und bot ihm die kaiserliche Hand. Roch triefend vom Blut der erschlagenen Feinde streiste Gotsch die manubare Rechte an der blanken Rüstung ab und zog vier rothe Streisen auf selber. Erfreut über dieses rühmliche Zeugniß ritterlichen Berhaltens, schlug ihn der Kaiser zum Ritter und gab ihm diese vier rothen Streise in sein Schild. So sang denn ein späterer Dichter (Ovis) von ihm:

Schau hier ben eblen Schildt als je ber Tag geschienen. Bas zeigt ber frische Baum? Die Tugend muß stets grünen. Und was das Schaass? Ein Mensch soll gut und gütig seyn. Das Blut? Wo Gott nicht hilfst, schlag mit ber Faust darein.

Gotthard gewann die Zuneigung des Schweidniger Bergogs Bolto bes Legten (geft. 1368), beffen Baffentrager er war, in foldem Grade, daß er bas fefte, burch einen ber gefeierteften Sanger Schlesiens verherrlichte Bergichlog Kynaft mit Bugebor und bas foone Berg. und Birggut Somiebeberg mit feinem unericopflicen Gifenerg, mit ber goldführenben 3fer und dem frauter- und mineralreichen Riefenberge ju Gefdent erhielt. Dagu aab ihm R. Rarl IV bas Schlog Greifenftein mit bem Stabtchen Greifenberg und Friedeberg. Ueber bas Schloß hirschberg mar er Burgaraf. Ale ein achter Ritter, tapfer und Berg und Sinn an Gott gewendet, legte er bebeutenbe Gaben auf ben Aftar bes beren. In feiner lettwilligen Anordnung fliftete er bie Propftei Barmbrunn für Ciftergienfer aus Gruffau und bedachte fie mit bem Dorf biefes Ramens und feinem Bugebor (1403). Dier mabite er wie gar viele feiner Entel Die Rubeftatte; Warmbrunn barg und birgt noch bie Erbgruft bes erlauchten Baufes. Doch ftarb er erft nach ungefahr 17 Jahren; fein Bedachtnig bleibt aber ewig frifd. Bis auf biefe Stunde nennt fic bas gange Geschlecht nach ibm, ba feine Rachfommen, ibn

und fic an ebren, ibrem urfprunglichen Ramen (Schaaff) ben · feinen bingufügten. Der von feinem vermeintlichen Bruder Reinbarb (in alten Briefen Reibnis, Reinich, Reinticho, Reinczto genannt) entftammende Zweig forieb fic auf Reubaus, Bilbicous und Bergogswalbau. Dit bem toniglich polnischen Dbriften von Schaffgotich ftarb er im Jahr 1550 aus. Gottidens brei Sobne von feiner Gemablin Unna herrin von Berta, Gotfd, Bans und Benge (Beinrich) grundeten eben fo viele Linien, auf Greifenftein , Rynaft und Remnig. Doch icon Sans Shaffgotich beichlog erftere im 3. 1385 und vererbte fein Eigen auf die amei andern, von benen aber auch die Remnitifche furs barauf (1503) mit Peter ausstarb und ihre Besitzungen an Die Fischbachische Linie brachte. Sans Schaffgotich, ber Stifter bes Rynaftifchen Aftes, war Landeshauptmann ber Fürftenthumer Schweibnis und Jauer und erlangte bas Erbhofmeifter-, Erbbofrichter- und Rangleramt berfelben (1445). In der verderblichen Rebbe, burd welche bie Gobne Bermanns von Ezettrig ben Tob ibres Batere an ber Liegniger Burgericaft rachten, murbe er von der verwittweten Bergogin und von gand und Stadten jum Dbmann erwählt (1455). Go iprach er benn am Donnerftag por Laurentien in ber Stadt Jauer, bag die Befangenen 106 und ledig, alle Korderungen gegenseitig abgetban, aller Streit und Saber vergeffen feyn follen fürbag und auf emig. Seine ameite Gemablin Bedwig von Bedlig gebar ibm feche Sobne, Die fich in bas reiche vaterliche Befigthum theilten und es burch Erbichaft und Rauf bedeutend vermehrten. Chriftoph, von dem "bofen Sanne" von Rimtich ericoffen , Ernft , ber Rangler gu Schweidnig, und hieronymus ber Blodfinnige farben finderlos. bie andern batten reichliche, fich mehr und mehr in Schlefien, Böhmen, ber Laufig und andern Canbern ausbreitende Rachfom= menicaft. Anton murbe ber Stammvater ber bobmifchen, Raspar ber ichlesischen, Ulrich ber Boberfteinischen Linie.

Der bohmische Zweig trieb die Linien in Ruhrlach, Seiffersborf und Reußendorf, der schlesische jene in Schwarzbach, Fischbach und Langenau, die doch insgesamt zeitig erloschen find, auf daß besto herrlicher die beiden Hauptzweige sich erheben konnten. Sehr ausgebehnt mar bereits bas Befigthum, Rynaft, Greifenftein, Remnig, Trachenberg, Boberftein, Ruhrlach, Seiffereborf, Schirlau, Reugendorf, Rreppelbof, Großbartau, Schwarzbach, Somiebeberg , Kifcbach , hermsborf , Pfaffenborf , Langenau, Lebnbaus, Aich, Bolfenbain, Leippa u. f. w. Als Bergog bans ju Sagan fein Rurftentbum, fonurftrads wider bas Belebnungeinftrument bes Ronigs Matthias, an feine Gibame, Die Bergoge von Dunfterberg und Dels bringen, feine Stande jum Somur notbigen, alles Abmahnen und Einwenden von Seite bes oberften Sauptmanns von Schlesien, Bergog Friedriche von Liegnis, auf einem Surftentag nicht frommen wollte, vielmehr Bergog Georg von Munfterberg mit 1500 Bobmen auf Soonau fam, ba fielen fie ber Ober-Sauptmann und Ulrich Shaffgotfc, ber Stammpater ber Boberfteinischen Linie, fo berge baft und beftig an, daß fie fich ergeben und jufagen mußten, wieder nach Saufe au geben. 3m alten Beugbaus au Greifenftein wurde noch im vorigen Jahrhundert ein Sowert gezeigt. welchem bie Borte eingeast waren : "Anno 1488 hat Berr Ulrich Schaffgotiche mit biefem Schwerd die Ritterschafft gewonnen auf ber Bonglischen Septe."" Er wurde gandeshauptmann zu Schweidnig und Jauer und farb 1543, neunzigfabrig. Seinen Sohn Bolfgang batte er mit Anna von Tichirnbaus. ba beibe noch unmunbig waren, verlobt. Ronig Blabistam aber entfraftete biefen Met und forberte bas Fraulein an feinen Sof. Gleichwohl tam fpater die Bermahlung ju Stande; bas beuratbequt beftand in ben herricaften Aich in Bobmen, Bolfenbain, Leippa u. f. w.

Der Sohn, Ulrich, fürstlich Liegnissischer Rath, brachte nach bem großen Brande, ber bas Städtchen Friedeberg ganz in Asche legte (1553), das Gut Boberstein fäuslich an sich und verlegte seinen Sit dahin. Bon seinen sechs Sohnen, aus benen Ulrich, ein gelehrter herr und Dichter, im Bober seinen Tob saud (1597), pflanzte bloß Daniel auf Polzenstein, Janowis u. s. w. diesen Zweig fort. Doch schon seine Sohn Wolfgang Ulrich schloß ihn 1661, als er in einem Zweikampf mit Bernsbard von Schindel siel.

Anton Schaffgotich, Reppel ober ber ichmarge Gotich genannt, Abnberr ber bobmifden Linie (geft. 1508), erhielt in ber brüberlichen Theilung Boberftein, Schildau, Rubrlach, Reufemnit und einen Theil von Schmiebeberg. Aus feinen fechs Sobnen ichmachtete Anton Jahrelang in ungladfeliger Gefangenfcaft im Morgenland und theilte bie jammervollen Qualen seiner Leibenegenoffen, unter benen bie geringere, bag er am Pfluge ziehen mußte. Johann, Rangler gu Schweibnig, faifert. Rath und Rammerer in Ober- und Nieberschleften , herr auf Rreppelhof und Großbartau (geft. 1565), wurde Grunder ber Reuffenborfifden Linie, beren Sproffen fich ju Ullereborf und andermarts in ber Graficaft Glag und im Bergogibum Jagerndorf niederließen, überaus gablreich murben, gleichwohl aber famtlich ohne mannliche Nachfommen icon in ber Mitte bes 17. Jahrbunderte erloschen. Ein britter Sohn, Bernhard (geft. 1553), ftiftete burch zwei feiner Gobne bie Rubrlachifche und Seiffers borfifche Linie, von benen bie zweite 1632 einging, als gleiches Loos die erfte icon am 17. Dec. 1615 getroffen hatte. Diefe endete mit einem berrlichen, in ber fraftigften gulle ftebenben Jungling, bem ein befferes Gefchid hatte fallen follen. Es war Bernhard ber Jungere auf Ruhrlach , Gobn Bernhards bes Aeltern , bet in Ungarn burch brei Jahre gegen ben Erbfeind ber Chriftenbeit mit Ruhm gefochten und bann ben Bug bes Ergbergogs Maximilian nach Polen, jur Erlangung ber Ronigefrone, mitgemacht batte. Er und fein Gefchlechtevetter, ber fpater berühmte Sans Ulrich, widmeten fich nach ber Sitte bes bamaligen boben Abels ben Wiffenschaften auf ben hoben Schulen gu Tubingen, Altborf und Leipzig und burchreifeten bei biefer Gelegenheit Deutschland. Beimgefehrt, verweilten fe bier nur eben fo lange, als bie jur bevorftebenden großen Reife nothwendigen Anftalten es erheischten. Reifen burd bie weftliche Salfte Europas, wenigftens nach Italien und Frankreich, erschienen bamals als ber Schluffein aller Bilbung bes jungern Abels, um ber "frembben Lande und Rationes Sprachen, Ordnung, Regiment, Sitten und Gemuther ju erfundigen". Ber bie großen Roften nicht erschwingen fonnte, folog fic einem Reichern an und

balf ben Glang biefer burch gablreiches und prachtiges Gefolge gemobnlich ausgezeichneten Reisenden erhöben. Bernbard und Sans Ulrich brachen alfo in Gefellichaft Beinrichs Scultetus von Krankenftein, Bans Chriftophe von ber Dabm und Jeremigs Gottmalbe von Kriedeberg am Queis im Marg 1611 von Leipzig auf und tamen burch Bayern und Tyrol im April zu Benedig an. "Beil aber bas groffe Reft bafelbit, ba fich jabrlich ber Bernog mit bem Meer vermablet, erft in vierzeben Tagen auf himmelfabrt follte gebalten werben, bat er unterbeg bie beruffene, weits berühmte Benetianische Beftung Palma, fo bamale mit 3000 Soldaten befeget mar, besichtiget und besehen. Und damit man ber welfden Luft auff ber Frontir etwas gewohnete, ift man gu Daboua ein balb Jahr geblieben, ba er fich in ber Sprache, im Reiten, Rechten, Boltigiren bie Beit über geubet. Und nachdem es auf bie unerträgliche bise auf ben October begundte fubl au werden, machte fich bie Gefellichafft burch Kerrara, Bononien. Loreto, Foligno, Verugia auff Rom, von bannen auff Napoli, und also durd Rom jenseit bes Apennini in Toscana, ba er nich benn vom December bis auff ben Martium ju Florens wegen ber auten Sprache und bes berühmten Reiters auffgehalten. Bon Liuorno, bem Toscanischen Porto, ift er mit gnabigem Confens des Großbergoges mit beffen Galeren auff die Infel und bas Ronigreich Siciliam jugefahren und ben 21. April in bie Sauviftadt Meffina angelanget. Bon bannen ift er auff Malta in einer Fregatte zugefahren und zwölff Tage mit zuaebracht. Ru Malta ift eben bamals das Capitulum generale. fo in eilff ober zwölff Jahren unterlaffen gemefen, gehalten worden, und bafelbft eilff Tage verzogen und ben Rudweg auff Trapani, Palermo auff ber Africanischen Seiten gegen Tunis augenommen, ba er wegen ber Türdifden und Algerifden Krepbeuter und Geerauber in aufferfter Befahr nicht einmal gefanden. Ift bernach in Calabria und Magna Græcia immer bergefahren, bis man gurude zu Rapoli angelendet ift. Bon Napoli aus bem Tirrhenischen in bas Liguftische Deer bis auff Liuorno und Difa, von bannen ju Cande wieder auff Riorens, ba man fich wieder von Johanne Baptifta an bis auff ben

Detober auffgehalten bat. Bon bannen auff Pratolino, Biftofa, Lucea , Vifa , Maffa , Leriee , Porto Benere , Seftri , Benua, Mailand, Parma, Mantua, und fo wieder auff Padua und Benedig, ba man unter andern befannten und guten Freunden ben Boblgebornen herrn Paul Palffi von Erdody antroffen, welcher die Compagnia mit ihme in hispanien ju reifen angetrieben, fintemal er auch zupor ihr Reisegesell von Rom auff Napoli und wieder jurud gewesen, und ift foldes wol in Bebacht gezogen worden : weil Berr Balffi aber gegen bie Compagnia fich treulich verbunden, bat man endlich brein gewilliget. Sind alfo in Gottes Ramen 6 Verfonen mit einander zu Vadua ben 1. Januarii Anno 1613 auffgewesen und haben ihren Beg auff Berona, Bergamo, Mailand, burch Piemont und Savopa über ben Berg Cenis jugenommen und in Franfreich im Delphinat ju Grenoble angelanget. Bon bannen burch bie Provence auf Balence, Aix, St. Maximin, Marfilien, Arelat und in Langueboe ju Nimes (ba ber junge herr bie Sould ben Blattern gablen muffen), burd Montpellier, Beziers, in Catalonia gu Perpignan, ba ein ziemlich Citabell, ben 2. Martii angelanget, von bannen mit groffer Gefahr ber Einwohner und Turden auff Barceffona, bie Sauptftabt beffelben Ronigreiche, haben bod guvor bie in ber gangen Chriftenheit-weitberühmte Ginfiebel-Ballfabrt Monferrat gefeben, bernach auff Martorel, Tortofa, Tarragona, Saguntum (anigo Murviedo genannt), Baleneia im Ronigreich Balencia, durch la venta nueva, la venta de Passagio, Campillo de Altobuey et sito, Villa rubea, Argante au Mabrid in Cafilia ben 26. Martif anfommen, ba man im Roniglichen Sofflager bei brei Monat verblieben und Quartier vom Rapferlichen Dratore, bem Marques be Rocca gloriofa erlanget, baben bafelbft bas groffe Beltwunderwert, bas toffliche Rlofter Escurigl, ba bas halbe Rlofter ben Monchen Sieronymitaner Orbens beputiret, im andern balben Theil aber fonnen brei Ronigliche Sofflager gebalten werben, mit Rleif verluftriret ! bernach bat fich die Gesellschaft auf Tolebo, Araniuez und andre Orte gewendet, und weil die groffe Sige allbereit war angegangen, bağ es ohne ein parasole ober quita sole auf Spanisch, ober

himmel unmöglich war zu reifen, bat man ben Weg auff Alcala, Siguenza, Fuencaliente, Arcos, Calatapub, Munia, la Mola, burd bas Ronigreich Aragonia jurude genommen, ju Saragoffa, ber Sauptftadt, bafelbft über ben berühmten Ebro gezogen und endlich über die Ppreneos bei Jacca und Lanfranca au Oleron in Bearnia antommen, von bannen ift man burch Tarbes, Pont be Rieux, Toloja, Rocelle, Poitiers, Saumur, Angere', Tours, Blois, Bourges, Orleans ben 10. Julii au Paris durch Göttliche Borfebung angelanget. Allba man fic wieder wegen bes Roniglichen Sofflagers und etlicher Exercitiorum bis auff ben 23. September auffgehalten, von bannen auff Pontoife, Rouen und Dieppe in Groß-Britannien ober England, ba man ju Condon, Ronfuch, Renfington, Samptoncourt, Richmond, Bindfor, Oxford, Cambridge, Attelind, Bischoffs-Satfield und in andern Orten bis auff ben letten Oct. verwartet. Alsbenn ift man zum brittenmal in Kranfreich zu Calgis in bie Dicardie fommen und am Strande bes Deeani ober groffen Deers burd Dunfirden, Remport, Oftenbe, Brugge, Gluis, Gent au Bruffel angelanget. Rachdem man nun alfo bas meifte und vornebmfte in Flandern und Brabant gefehen, ift man von Lowen, Medeln, Antorff, Bergen-op-Boom, Breda, Gertrudenberg ju Dortrecht auff ber Maag ben 18. Rovember in Bolland antommen und ju Rotterbam, Delfft, Saag, Leiden, Saarlem und Amfterdam burchgereifet. Bon bannen eilete man burd bie Seeftabte mit Berlangen ju Saufe und joge burch Utrecht, 3woll, Delmenborft, Tag und Racht in groffer Ralte auff Bremen und famen burd Berben, Barburg, Samburg, Lubed, Travemunde, Lauenburg, Luneburg, Magbeburg auff Leipzig, von bannen ift ber junge herr neben feinem Bettern. Berrn Berndten feligen, und feinen Bugeordneten ben 14. Januarii Anno 1614 neben ber Gottlichen Gnadenhulff jum Greiffenftein mit guter Gefundheit gurude fommen und ber nunmehro in Gott rubenbe Berr Bernd feliger ju feiner viel aeliebten Frau Mutter und Geschwifter ben 18. Januarii. alfo in frembden ganden auffen gewesen funf Sabr weniger brei Monden."

Aller Augen waren auf Bernhard ben vielgereiften und boffnungevollen Jungling gerichtet, beffen Ruf fich fonell im Canbe ausgebreitet batte, ben Dichter befangen und Redner befprachen. Da traf ibn ber morberifche Stahl feines eigenen Dieners auf bem Schloffe Remnig, 17. Dec. 1615, und mit ber Leiche bes noch nicht einundzwanzigiabrigen Junglings trug man alle Boffnungen ju Grabe. Die Rubrlachifche Linie fab in ibm ben frub gereiften und frub gerknidten legten Sproffen. So pflangte benn nur einer aus Antons gabireichen Rachtommen bas bobmifche Saus fort und brachte es auf unsere Tage. Es war bies sein Sobn Eruft auf Neu-Remuit, Erbberr auf Benig-Janowis (geft. 1540). Mus feinen Enteln, von benen Bolfgang im breißigjahrigen Rrieg fiel, Johann Chriftoph, Dbrift, fic im Salberftatifden und Gotthard ju Girlesborf im Reichenbachiichen niederließ und die ohne mannliche Erben ftarben, brachte Ernft bas But Baufelwig in Bohmen an fich und nahm bort feinen Sig. Sein Sobn Johann Ernft Schaffgotich, Freiberr auf Trzemeichna und Sabowa, erheurathete mit zwei reichen Bittmen, Ratharina Grafin von Strafa, geborene Dobrzenefa pon Dobrzenit, und Maria Salomena von Mazaf, geborene pon Butowety (bie britte Gemahlin war Johanna Magbalena Grafin Lazansty), große Guter in Bohmen. Doch icon feine Sobne ftarben finderlos. Bon feinem Bruder Johann Bilbelm auf Bornichen und beffen Gemahlin Eva Maria von Bedlis ftammen alle Schaffgotich in Bohmen ab. Deffen Gobn Cbriftorb Bilbelm Schaffgotich Graf von Rynaft und Greifenftein , bere auf Dber - und Rieder-Rornit, Beiffenleippa und Golsborf. f. f. wirflicher Geheimrath , Rammerer und bes Rurftenthums Liegnis Landesbauptmann, farb auf dem Schloffe bafelbft, obne Erben, 9. Dai 1710.

Berühmtheit erlangte sein Bruder Johann Ernst Anton Schaffgotsch, erster Graf des heiligen römischen Reichs, von Apnast und Greisenstein, herr auf Kuntschie, Sadowa, Beiße Trzemeschna, Swilow, Trnawa, Sobietusch, Trzesowię, Dohalię, Mzan und Mokrowaus, Güter, die er zum Theil nach dem finderlosen Tode seines Geschwistersindes Julius Adalbert ererbte.

Beboren wurde er ju Bornichen in Schleffen ben 24. Dec. 1675. Dit Gifer widmete er fich bem Staatebienft. fallirt ale Appellationerath ju Prag 28. Rov. 1701, flieg er von Stufe ju Stufe jur Burbe eines Appellationsprafidenten (1712), wirflichen Geheimrathes und Dberftlandrichters (1717), Oberftlandestämmerers (1721), bis zu dem Poften eines Oberfiburggrafen bes Ronigreichs Bobmen (1734) und Ritter bes goldenen Blieges. Er farb ben 9. Jul. 1747. Sein Sohn Ernft Bilbelm , f. t. Rammerer , Geheimrath und Dbriftboflebenrichter bes Ronigreichs Bobmen, übernabm nach dem Tobe feines Brubers und Reffen bas Majorat, beftebend in ben Berrichaften Sabowa, Runtichig und Beig-Trzemefcna, 1764, mabrend fein Bruber Joseph Billibald, f. f. Rammerer, Appellationerath ju Prag und herr ber herrschaften Bielobrad, Maridendorf und Altenbuch einen eignen Zweig grunbete, ber 1807 in mannlichen Rachfommen erlofd. Des Grafen Ernft Bilbelm Erfigeborner, Johann Ernft, geft. 1825, pffangte Die bobmifche Linie fort, mußte jeboch bie verschulbete Berrichaft Sadowa vertaufen und ließ fich in Brunn nieder. Sein Sohn, Graf Johann Frang be Paula, General ber Cavalerie, 2ter Inhaber bes Euraffierregiments Raifer Ricolaus, wird 1859 als commandirender General in Dabren und Schleffen genannt. Er bat mehre Rinber, auch Bruber. Die bobmifche Linie bes erlauchten Baufes ber Schaffgotiche, von welcher nur noch ein mannlicher Sproffe obne mannliche Erben in Bobmen lebt, ift bemnach auf mabrifde Erbe verpflangt, wo fie bie Laubftandicaft und Grund und Boden erhielt. Des Grafen Johann Ernft Bruder, Johann Brocop. erwarb fich als Priefter, Rirdenfürft und besonderer Beforberer bes Soulwesens wefentliche Berdienfte. Domberr zu Dimug und Roniggras, wurde er den 18. April 1785 jum Bifchof bes neugegrundeten Bisthums Budweis ernannt, ben britten Sonntag im Advent, 11. Dec. 1785 confecrirt und ben 26. Rebr. 1786 mit ausnehmendem Domy ju Babweis eingeführt. Rach einem ber reinften Religiositat geweihten Leben ftarb er, beweint von feiner gangen Didcefe, ben 8. Mai 1813. Auch im Tobe verließ ben erhabenen Seelenhirten ber Beift ber vaterlichen Liebe und Sorgfalt für den ihm untergeordneten Clerus nicht, die er demsfelben sein ganzes hirtenamt hindurch gewidmet hatte. Das schönfte Denkmal berselben ift des Berklärten Teftament. Dem ächt priesterlichen Geist zusolge sette er zu einzigen Erben seines zurückgebliebenen Bermögens die Budweiser Doms und Pfarrkirche, die Lehrs und Armenanstalt ein. Der Lehranstalt, deren philosophische und theologische Abtheilung vorzüglich durch seine Bemühung entstanden ist, bestimmte er insbesondere das tostdare Bermächtnis seiner aus mehren tausend Bänden besstehenden Bibliothek.

Der schlefischen Linie Stifter warb, wie gefagt, Raspar, bem in ber brüberlichen Theilung Sifcbach, Bernsborf, Schwarzbad, Raufte, Rungenborf, Dichelsborf, Stronsborf, Sartmannsborf und ein Theil von Schmiebeberg zufielen. Landeshauptmann ber Fürftenthumer Soweibnit und Jauer, farb er 1534. Aus feinen fünf Gobnen grundete Wenzel, auf Somarabad und Schmiedeberg, die Schwarzbachische Linie, die mit feinem Enfel Wenzel 1590 ausftarb; Raspar, Berr auf Remnis und Fifchad, bie Fischbachifde, bie fcon mit feinem Sohn Abam erlofd, und Balthafar, Berr auf Langenau und Lebnbaus (get. 1567), die Langenauische ober sogenannte schlesische, die noch blubet. Abam, Rangler ber gurftenthumer Schweibnig und Jauer, brachte bie Berrichaften Rriedland und Bielis und um 1592 bie freie Standesberricaft Tracenberg und Praugnis, biefe von Beinrich Freiberrn von Rurzbach, um 195,000 Thaler fauflich an fic. Bielig toftete ibn 80,000 Rthlr. ichlefifd. Wegen bes mit Trachenberg erlangten Rechtes, neben ben Fürften und Standen einen eigenen Stand in Schlesien vorzustellen, bann wegen bet "mit Darfegung Bres Leibs, Guts und Bluts au Rriegs- und Friebens-Zeitten, auch in tragenden Ambtern und Sochwichtigen unfern und gemaines landes Sachen und Sandlungen, fowohl bey andern Potentaten, Rhunigen, Chur- und Rurften gang ebrlich, redlich, ruemblich, geschicklich und vleiftig geleifteten" Dienfte ber Schaffgotiche erneuerte Raifer Rubolf d. d. Prag 5. Jul. 1592 biefem Abam und feinen Bettern Baltbafar, Chriftoph, Raspar und Wenzel aus bem Saufe Langenau, Sohnen

bes Stifters Balthasar, und Benzel aus bem Sause Schwarzbach, ben alten herrenstand und ben Titel Wohlgeboren, ben bieses "vralte Rittermeßige, ansehnliche und vornembe Abeliche Geschlecht ber Schaff-Gotschen genant vor vielen alten Jaren und Zeitten gebraucht, berselbe Inen auch gegeben worden, hernach aber etlicher maßen in Abgang somben ist."

Aus ben genannten Sobnen Balthafars lebte Raspar, Berr auf Pladwig und Domfen (geftorben 1616), an ben Sofen bes Marfgrafen von Brandenburg und bes Landgrafen von Seffen-Caffel, zeichnete fich in ben Rieberlanden gegen bie Spanier und in Ungern gegen bie Turfen aus. Mit Magbalena von Talfenberg erheurathete er Pladwig und grundete eine Linie, bie fic bavon nannte, beren letter Sproffe aber im britten Jahrzehnt bes vorigen Jahrhunderts in einem Zweifampf endete. Sein Bruder Chriftoph Schaffgotich, Freiherr ju Trachenberg, Berr auf Rynaft, Greifeuftein , Remnig, Biersborf, Schmiebebera u. f. w., ber Rurftentbumer Soweibnig und Sauer Rangler und Erblandbofmeifter (geb. 1552, geft. 1601), hielt fic, als bes Rurfürften August von Sachsen Ebelfnabe, in ber Belagerung von Gotba 1545 febr mannhaft, ging bann auf Reifen, . persuchte fic auch in verschiedenen, namentlich ben polnischen Relbzügen. Befannt mar er als ein großer und machtiger Biberfacher bes in Schlefien immer mehr um fich greifenden Calvis nismus, aber auch als Freund einer guten und wurdig gebandhabten Juftig. Ueberaus gludlich war er in Erwerbung großer Buter. Durch feine Gemablin Magbalena von Schaffgotich aus ber Boberfleinischen Linie erlangte er nach ihres Brubers 30bann Ulriche Tob (1589) bie Berrichaften Kynaft und Greifenftein, burd Bertrag bie Guter bes letten Schaffgotich-Schmargbad, burd Erbicaft nach bem letten Schaffgotid-Rifcbad bie bedeutenden Befigungen Trachenberg, Praugnig und Remnig. Er ftarb 9. Jun. 1601. Seine zweite Gemablin, bes gelehrten und berühmten Seifried von Promnig Tochter Eleonora, batte ibm fieben Rinder gefchenft, bavon boch nur bans Ulrich und Magdalena, Diese ben 1. Dec. 1626 an Seifried von Rittlig vereblicht, ju Jahren famen. Ihre Mutter ging ben 29. Mai 1606 bie zweite Che ein mit bem Grafen Johann Georg von Sobenzollern-Siegmaringen auf Rinsberg und ftarb 19. Dec. 1611.

Johann Ulrich von Schaffgotsch, Freiherr zu Trachenberg, Erbherr ber herrschaften Trachenberg, Kynast, Greisenstein, Remnis, Schmiedeberg, Prausnis, Giersborf, hertwigswalde und Rauschke, ben 28. Aug. 1595 auf Greifenstein geboren, "ließ schon in der ersten Jugendbluthe ein heroisches Gemüth von sich bliden und erweckte durch seine angenehme Person, welche eine vortreffliche Klugheit und Conduite begleitete, bei Jedermann die größten hoffnungen."

Bu benjenigen Mannern, welche fich um feine Bilbung besonders verdient machten, gebort ber bamals berühmte Jurift George Schonborner, geburtig aus hartmanusborf im Freis ftabtifden Rreife. Diefer bereitete ibn mit aller Sorgfalt gu ben academischen Studien vor und wurde auch fpaterbin biefer feiner Berbienfte megen Rangfer ber Berricaften Greifenftein und Kynaft. 3m 3. 1609 begab fich Sans Ulrich, in Begleitung feines Betters Bernhard Schaffgotich auf Ruhrlach und Seifereborf, nach Tubingen, um bort feine Studien fortgufegen; allein taum baselbft angefommen, mußte er ber Beft megen fic wieder entfernen. Er ging nach Altborf und bann nach Leipzig, wo er mit vielem fleiß den Wiffenschaften oblag. Damaliger Sitte gemäß mußte ein junger Ebelmann fich in ber Belt umgefeben baben, wenn er etwas gelten wollte. Daber begab fic unfer Jobann Ulrich im Marg bes 3. 1611 von Leipzig aus auf Reifen. Deren Gefchichte ift G. 519 gegeben. 30bann Ulrich tam nach funfjahriger Abwesenheit am 14. Januar 1614 wieber in Greifenberg an, wo ihn bie gefamte Burgerschaft mit Freude und Frohloden empfing und bis nach ber Burg Greifenftein begleitete. Er erfannte biefe mobiwoffenben Befinnungen feiner Untergebenen und bezeigte ibnen, bie bas Jahr juvor burd bie Deft viel Ungemach erlitten batten, feine innige Theilnahme durch Wort und That. Silber, fein hofprediger, rubmt bei biefer Belegenheit, ger babe feinen armen, betrübten Unterthanen trofflich jugefprochen und bewilliget, die zwei Malter Rorn, so in der Sterbensgefahr

gemeiner Stadt vom hofe vorgestredt worden, der Stadt zum Besten gratis zu verehren." Er übernahm nämlich gleich nach seiner heimfehr die Regierung der weitläuftigen herrschaften, die wenige Bochen nach des Vaters Tod durch das von dem kinderlosen Adam von Schaffgotsch hinterlassene Trachenberg bedeutenden Zuwachs erhalten hatten. Am 23. Jun. 1614, Montags vor Johannis, wurde ihm von den Unterthanen gehuldiget und in den Kirchen der sernere Segen des himmels für ihn ersteht.

Im Jahr 1617, ben 11. April, stellte Johann Ulrich unter dem Greifenstein ein Turnier und Ringelrennen an, wobei viele herren von Adel, z. B. Melchior von Schellendorf, Riclas von Burghaus, Friedrich von Gellhorn, Friedrich von Salza, Franz von Uechtrig u. a. sich eingesunden hatten. Einige Wochen darauf traf der Blis auf das Greisensteiner Schloß, jedoch ohne sonderlichen Schaden zu thun. In diesem Jahr 1617 wurde die Theuerung in hiesiger Gegend so groß, daß um Pfingsten zu Greisenberg der Schessel Rorn, Greisenbergisch Maas, über fünf Thaler verkauft wurde. Dabei litten die Armen große Roth. Da nahm sich Johann Ulrich seiner bes drängten Unterthanen liebreich an und ließ wöchentlich zweimal auf dem Schlosse Greisenstein an viele hundert arme Personen Brod austheisen. Die Dankbarkeit rühmte dieses Verfahren in solgenden Reimen:

herr hans Ulrich, Schafgotich genannt, Bon und auf Kynast, Greisenstein, Welcher sich nicht erbarmet allein Seiner hungrigen Unterthan, Sondern auch sonsten Jedermann, Der nur ein Almos' that begehren, Den that er seiner Bitt' gewähren. Ließ wöchentlich zwieer theilen aus, Auf Greisenstein dem berühmten haus, Etlich hunderten, Groß und Klein, Einem jeden zwei Brödtelein, Gott bezahl's Ihren Gnaden werth Im himmel und auch hie auf Erd'.

Als im 3. 1620 am 23. Febr. der vermeinte König Friedrich von Bohmen in Breslau von ben Schlefichen Fürften und

Stanben bie Suldigung einnahm, fo batte fic auch Johann Ulrich mit feiner Ritterfcaft bafelbft eingefunden. Georg Reuter. welcher ben Gingug bes Ronige Ariebrich in Brestau vollftanbig beschrieben bat, erzählt, daß Johann Ulrich von Schaffgotich folgende Begleitung bei fich gehabt habe: zwei Ebelfnaben auf Rofatifch getleidet, mit Rangebogen und Tartarifden Pflitfcpfeilen, neun Glieber ju brei Personen vom Abel mit rothen Binben, vier Glieder reifige Knechte zu brei in einem Gliebe, in Summa 43 Rog. 3m Berbft biefes Jahres, am 18. Dct., vermählte er fich mit Barbara Agnes, Joachim Friedrichs, gemesenen Bergogs von Liegnig und Brieg, und Anna Maria geb. Fürftin ju Anhalt binterlaffenen Tochter. "Als ibm feine Durchlauchtigen herrn Schwager ben Brautichas, fo in breifig Taufend ichlefischen Thalern guten, unverschlagenen Gelbes befanden, übergeben wollten, bat er bavon nur die Salbiceib gcceptiret. Den 25. Det., Sonntag nach Trinit. 19., ward bie Beimführung auf bem Schloffe Remnig gehalten, welches ber herr Schaffgotiche nach bem Brande (1616) wiederum prachtig erbauen und um ein Befchog vergrößern laffen." Die Ebe murbe burch funf Sobne und eine Tochter erfreut, von benen weiter unten bie Rebe fein wirb. Um biefe Beit fcheint Johann Ufrich Shaffgotich feine militairische Laufbahn angetreten zu baben. Befimmtes läßt fic barüber nicht angeben, wie benn felbft Sommersberg nur in allgemeinen Ausbruden ber Sache gebenft: "Bei bereinbrechender Unrube bes breißigfabrigen Rrieges murbe er von Kurften und Standen bes herzogthums Schleffen nach allgemeinem Bertrauen ju ihrem Defensore ermablt. Endlich erhoben ibn die Raiserliche Majeftat ju Dero Obriften, und als bie Feinde in Schlefien eingefallen , auch unterfchiedene fefte Plate erobert, erwies fich biefer große General por feinem Raifer fo treu und fandhaftig, daß er nicht allein mit ber ihm anvertrauten Schlesischen Milig ben fernern Lauf berer feinblichen Baffen mit unfterblichem Rachruhm gebemmt, fondern auch auf eigene Unfoften zwei Regimenter geworben, auch ben Feind an vielen Orten vertrieben und fo berghaft angegriffen, bag unter ibm jum brittenmal bas Pferb erschoffen worben." In Aner-

fennung bes Berbienftes, fo biermit Sans Ulrich fich erworben, befennt R. Ferbinand II, 4. Dec. 1627: "Dag ben rubmlichen Aufftapfen feiner Borfahrer ber Boblgeborne Unfer Cammerer Dbrifter und Lieber getreuer Sanng Ulrich Schaffgotich, Frepberr auf Drachenberg ju feinem unfterblichen Breif und Unferm anedigften Boblgefallen nicht weniger nachgefest, und fowohl boch ermelten Unferen Borfahren, als auch uns felbften, fürnehmblichen bey ber jungft in Unfern Erblanden entftandenen Unruhe und Rebellion, gegen Une ftandhafftig erzeigt, auch nachbem verschieden Jahr Unsere Bheindt und Biderwertigen in Unfer Bertogthumb Schlefien eingefallen und barinnen unterfciedliche Derter occupirt, ernenntem Sannf Ulrich Schaff. gotiden aber bas Commando über bas folefifde Bold anvertraut, er fich alfo bapfer und Ritterlich, mit Darftredung Leib, Gut und Bluts gegen ben Bheindt ermiffen, bemfelben nicht wenigen Abbruch gethan, auch endtlichen, nachdem ber Bheindt ber Ortten wieder abgetrieben, gleichfalls auf fein gigen Uncoften mit und unter Unfer Rapferlichen Armada benfelben profequirt, und alfo neben feiner Schulbigfeit feinen funderbaren Balor und gegen Une tragenden Gehorsamb und Treu in mehr weg propalirt und im Werd bargethan, wie benn bey Attaquirung und Profecution bes Bheindts jum britten mabl bie Pferdt unter Ihme erschoffen worden." Deghalb that ibm ber Raifer bie Buabe, bag er ihm und allen feinen Rachfommen bie Titel "boch- und Boblgeboren" und "bes beiligen romifchen Reiches Semperfrei", und bamit alle Rechte, beren fic bie Rurften in Schleffen fest und in der Rolge zu erfrenen batten. ertheilte (d. d. Prag, 4. Dec. 1627). Ferner ernannte er ibn jum Beneral ber Cavalerie und trug ibm bas Commando über alle feine Rriegevolfer in Schleffen auf. Rach ber Schlacht bei Lugen 1632, wo ber Schwedenkonig Guftav Abolf fiel, überschwemmten bie vereinigten Sachsen und Schweden Schlefien, nahmen einen Ort nach bem anbern, fo bag bie Raiferlichen nur einen Theil von Dberfchleffen noch befest hielten ; bas land litt furchtbar.

Befonders im Februar 1633 wurden die Schweden von Strehlen aus der Umgebung laftig. Diefem Unbeil abzuhelfen,

griff ber Freiherr von Schaffgotich die Stadt mit 600 Mann an und bemächtigte fic bes Orts burd eine Rriegelift. Darauf ließ er fich's angelegen fenn, feinen Schwager, ben Bergog 30bann Chriftian ju Brieg ju bewegen, in die Stadt Brieg faiferliche Garnison einzunehmen; allein biefer Plan fceiterte. 3m Sommer gebachten Jahres fand er eine Zeitlang vor Schweidnig, bei ber Sauptarmee bed Bergoge von Friedland. Als biefer von bier abzog und fich nach Sachfen mandte, um ben fachfifchen General von Arnim aus Schleffen ju loden , blieb Schaffgoifc jurud und lagerte fich bei Luben. Unerwartet fonell fam Ballenstein wieder nach Schlesien und vereinigte fich mit Schaffgotich, um bie Schweben aus Schlessen zu treiben. Es ftand nämlich ber befannte Graf Beinrich Mathes von Thurn bei Steinau an ber Dder mit 2030 Schweden und 900 Mann Sachsen, meift Reiterei. Ballenstein fiellte fich am 1. Oct., an einem fürmifchen und regnerischen Tage, mit seiner Armee Dieffeits ber Dder und ber General Schaffgotich an ber anbern Seite bes Strome, welcher eben fo feicht, bag man fast überall mit beladenen Bagen burchfabren fonnte. Schaffgotich griff fogleich bie Somebifden Truppen fo berghaft an, bag bie Compagnie bes Dbrift Stogel icon bie Flucht ergriff, noch ebe ber Graf Thurn, welcher fein Sauvignartier in Biefdus batte, erfuhr, bag ber Bergog von Friedland mit feiner gangen Armee ibm gegenüber ftebe. Befanntlich übergab ber Graf von Thurn seine Armee, und Ballenftein ging auf Brandenburg ju, nachdem er bem General Schaffgotich aufgetragen batte, Die Schweben vollends aus ben feften Plagen Schlefiens zu vertreiben."

Nach bem Sieg bei Steinau hat Wallenstein sich gegen bie Mark Brandenburg gewendet, in Schlesien aber den Obristen Schaffgotsch zuruckgelassen. "Derselbige lag mit seinem Bolt, etlich tausend Mann, um Wieschütz. Dlau hat er sich durch Accord bemächtiget und Herrn Commendanten Bonizen, weil er sich tapser gehalten hatte, freien Abzug mit Gewehr und Pagagy versprochen, aber nit gehalten, dann er Commendant gefänglich angenommen und die Soldaten untergesteckt worden. Der Dom und Sand zu Breslau, wie auch Brieg, Oppeln 2c. waren noch

mit Somebifden und beiben Churfürflichen Guarnisonen besett; in Brieg lag Dbrift Dabn und Dbriftleutenant Bobig, Die hatten 500 Centner Pulver und folden Borrath, daß fie fic durth Bottes Gnad nicht allein wider herrn Schaffgotich, fonbern auch wider herrn Generalissimum felbft ben gangen Winter über gu balten getrauet, bann fie auch 3000 bewehrter Mann bei fic batten. In Dypeln ftand herr Dbrift Schneiber und auf bem Dom und Sand bei Bredlau herr Dbriftleutenant Tranborff. fo ebenmäßig mit Bolf und Nothdurft wol verfeben maren und mit Ausfallen ben Rapferifden nicht wenig zu thun machten, wie dann herr Obrifter Schneider von Oppeln aus auf Rlein-Glogau gefallen, baffelbige geplündert, die Brude bei Coglau ruinirt und zwo Rapferifche Compagnien, fo Stud von ber Deig abbolen wollen, geschlagen und einen Obriftleutenant und Rittmeifter gefangen. Er zwar Berr Dbrifter Schaffgotich bat fic an Brieg reiben wollen und felbige Stadt aufgefordert, Die ibm aber gar ichlechte Autwort geben, auch mol mit ihrem Bolf im Keld gegen ibm prafentirt, daß er fic wieber gurudbegeben muffen. Das bat er nit geringlich empfunden und begwegen in einer Dis fich fur Breslau begeben, mit Begebren, ihme den Dom einzuräumen, fo ibm awar gang nicht abgefchlagen, allein auvor Berficherung ber Religion begehrt, bas er aber gang nicht thun wollen, soudern fie mit foldem ihrem petito, als welches nicht bei ibme, fondern bei Ihrer Rapferlichen Daj, und Berrn Generalissimo ftunde, an felbige remittirt und angewiesen, und nichtsbeftoweniger auf Die Einraumung ernftlich gedrungen; bieweil er aber gefeben, bag man über bas befchebene Erbieten nicht ferner fich beraus laffen noch accommodiren wollen. bat er ber Breslauer Abgeordneten über bie maffen bart angefabren, fdwere Bedrohungen ausgeftoffen, und zwar alfo: daß, wo man fich nicht andere refolviren wollte ober murbe. er aledann feiner habenden Ordinang und gemeffenem Befelch nachgeben, diefelbige ins Bert fegen, der Stadt Bebiet mit Reuer und Schwert verbergen, bes Rinds im Mutterleib nicht verschonen und über bas alles ihnen alle Bufuhr fperren mollte."

hierauf tam es zu Unterhandlungen, und bat ber Rath von Breslau "fich endlich einmal vor allemal resolvirt und erflart, bag fie zwar obne gefarbten Schein allerdings gewollt und entichloffen, von ber Evangelischen Seiten gang abzutreten und in Rapferl. Devotion getreu und beständig zu verbleiben, auch ber Rapferl. Solbatesca alle mogliche Sulf und Borfdub gu thun, allein man fie bingegen in ihrer Religions- und Bewiffens-Freiheit unperturbirt laffen und mit Ginlagerung ber Guarnifon verschonen wollte: bat aber feine erspriefliche Resolution barauf erfolgen wollen; bermegen bie Schwedische auf bem Dom, bie fich bann unter herrn Obriftleutenant Tranborff fart verfcangt und das anlaufende Baffer ju ihrem Bortheil batten, eine rothe gabn ausgestedt und fich wider herrn Schaffgotiden aufs beste au wehren refolvirt, auch von der Stadt fie au fecundiren begehrt, begwegen zwar ber Rath fich nicht vergleichen fonnen, bie Burgericaft aber, um daß ibnen bas freie Religions-Exercitium fo beharrlich bisputirt und nicht wollen gewiß versprochen ober gehalten werden, Leib und leben bei ihnen aufzusegen versprochen."

Es bat auch ber ichwedische General Duval burd neue Berbungen fich geftarft und einige Bortheile errungen. "llab obwol amifchen ber Stadt Breslau und herrn Dbriften Schaffgotiden Tractaten vorgangen, fie in ber Stadt auch fo weit fich erflaret und verwilliget, bag, wofern fie bei ihrer Religion und Bewiffenefreibeit unverturbirt mochten gelaffen werben, baf fie auch feine Guarnifon einzunehmen gemuffiget murben , fie fich gang von den Evangelischen abthun und in Rapferl. Devotion getreu und beständig verbleiben wollten; weil aber jedoch herr Dbrift Schaffgotich feinem lettgetbanen Berfprechen nach feine Schreiben oder Confirmation weder von Rauf. Daf. noch von Berru Generalissimo Friedland aufgeigte noch erlangen fonnte, und es dabero das Anfeben batte, es murde die Stadt auf Onad und Ungnad marten und ihrer Privilegien Berluft gemartig fenn muffen: als hat ein E. E. Rath begwegen ihre Burgericaft aufammenberufen und ihnen foldes vorgebalten, mit Begebren, fich zu erklaren, mas fie bigfalls zu thun gefinnet, weil fonderlich herr Reiche Cangler Drenftjern fowol auch Chur - Sachfen

und Brandenburg gute Vertröftungs-Schreiben geschickt, daß mit ehistem der Evangelische Succurs in Schlessen ankommen sollte. Darauf haben sie sich, der Rath und Burgerschaft mit einander verglichen, daß sie nunmehr bei dem Evangelischen Besen fiand-haftig verharren, den Dom mit ihrem Geschütz und sonsten nach äußerstem Vermögen desendiren, auch sich härter als vor niemals mit den Evangelischen verbinden wollen. Auf welches der Rath etliche aus ihrem Mittel zum herrn Obristen Trandorss auf den Dom geordnet und geschickt, mit ihme von nothdürftigem Unterhalt zu tractiren, auch wie ein Theil dem andern im Fall der Roth succurriren und sonsten in allem gute Vorsorge die zu Ankunst des Succurses gepflogen werden möchte, sich zu verzgleichen."

Als im Januar bes folgenden Jahrs 1634 ber Bergog Ballens Rein bie vornehmften Anführer feiner Armee nach Pilfen fommen ließ, um fich ihrer Treue zu versichern und fie in feine verberblichen Plane ju zieben, erhielt auch Schaffgotich bergleichen Befehl, bem er ale Untergebener bes Bergogs fogleich zu genügen fuchte, ohne im mindeften zu abnen, bag biefer Beborfam ibm bas leben foften wurde. Es war am 11. Januar 1634, bag bie Busammenfunft in Bilfen ftattfanb." Den 25. Febr. 1634 a. St. wurde Ballenftein ermordet. Da er, felbft nach dem Abfall feiner vornehmften Benerale, noch immer auf die Anhanglichteit bes Dbriften Schaffgotich rechnete, "ba er am 19. Rebr. noch einen Brief an benfelben abgeschickt batte, beffen Ueberbringer Antonius Schlief aber in Prag angehalten worden war, fo ift es leicht begreiflich. bağ auch Johann Ulrich von Schaffgotich verhaftet murbe." Das bewerfftelligte zu Oblau, auf bes Relbmaricalls Rudolf Collorebo Befehl, ber Sauptmann b'Espagne, und wurde Schaffgotich nach Blas gebracht, fpaterbin nach Budweis, nach Bien, jum Berbor, endlich nach Regensburg. "Nachdem nun herr Schaffgvifchens Dbrifter-Leutenant, fo in 1800 Mann ftarf zu Eroppau gelegen, ben Berlauf sonderlich mit feinem Generaln vernommen, bat er fein Bolt aufe Reue Ballenfteinisch fcworen laffen, auch bie Bargericaft allba, ob fie bei ibm balten wollten, ernftlich abgefragt, und nachdem felbige fich rund erflart, bag fie bei bem

Evangelischen Bund Leib und Leben, Gut und Blut jugufegen willig waren, bat er barauf etliche Rapferliche Commiffarien dafelbft in Arreft genommen und bernach mit theils Bolt auf Leubschut gangen und es bafelbft wie auch nachmalen ju Jagernborf allerbings alfo gemacht: und als die Burger gleich ben porigen consentiret, barauf alebald bie Rapserische Commiffarien bafelbft, wie auch andere Grafen und herren, bamit er alfo feinen Beneraln wieber losmachen fonnte, gefangen genommen und mit ihnen ju verfahren gebrobet, wie mit herrn Schaffgotiden geideben murbe. Es waren aber gedachte Befangene ber Lantesbauptmann ber Aurftentbumer Oppeln und Ratibor, Graf Mettich mit allen ben Seinigen, ber Berr von Oppersborff, ein herr von Dietrichftein, ein herr von Dong, Freibert Beeft, Graf Solid, herr von Gberftein, herr Seger von Bredlau , Rapferlicher Rath und Biergefall-Ginnehmer , und noch andere mehr."

Das Ereigniß war nicht geeignet, eine für Schaffgotich aunftige Stimmung bervorzurufen. Der Dbrift = Relbyrofof und capitano di giustizia, Niclas Staffier, ftellte eine Particularflage an contra Beren Sans Ulricen Schaffgotio, bes b. R. R. Semperfrei, als General von ber Cavalerie und bestellten Obtiften ju Roff, von welcher bie wefentlichften Bunfte famt ber Bertheidigung bes Beflagten folgen. "1) Anfanglichen ba Er (Schaffgotich) ju beme nacher Milfen ausgeschriebenen unverantwortlichen Convent im Januar bes verwichenen 1634. Jahred zeitlich angelanget." - Bertheibigung. Diefen erften Punft betreffend, fo hat der Friedland, als bamaln mein vorgesetter General, einen Courier geschickt und mich ju ihm erforbert, bag in Sachen 3hro Raiferlichen Maj. Dienft er mit mir zu reben, wie benn bas Schreiben in Originali in meiner Canglei gefunden fenn wird. Und weil ich bamale mit benen von Breslau in Tractation gestanden und gewiß verhofft, in 3bro Rais. Dag. Devotion fie ganglich gu bringen, wie ich bann bem Friedland beshalb gefdrieben, babe ich mir ganglich eingebildet, es werbe barum gu thun fepn. Stelle alfo allen chrliebenben Cavalieren und Soldaten und

sonderlich denen, welchen des Friedländers Procedere und habende Rais. Plenipotenz zumalen in Kriegswesen bekannt, zu bedenken anheim, ob ich schuldig gewesen, seinem Befehl nachzusommen oder nicht, und warum, weil mir nichts Boses oder die Ursach, warum er mich zu ihm gesordert, wissend gewesen, ich ausbleiben sollen und mit meiner Gefahr ausbleiben können.

"2) Sat er alfobald von dem gewesenen Feldmarfchall Blow, bes Friedlanders und feiner Abharenten Borbaben, bergeftalt: daß nämlich felbiger Convent zu dem Ende angesehen, wasmaßen Friedlander wegen etlichen von dem faiferlichen hofe ibm auges fügte Disgusten sich revangiren, benen kaisers. Resolutionen au wiberfegen, jur Beforderung feiner Opinion vermeigerte Contentirung ber Soldatesca fälschlich vorzubilden und begwegen bie Armada in Berfaffung ju bringen, felbige beifammen ju fteben. in seinen bosen Borfat einzuwilligen, die Contentirung de facto an fuchen und foldes alles bei felbigem Convent ins Werf au feten begebre, alles ausführlich verftanden." — Bertheidigung. Ale ich nach Pilfen Abends tommen und auf den Morgen bei bem Friedlander aufgewartet, hat er mir gefaget: es wurde Now mir andenten, warum er mich forbern laffen, und marbe ich mich etliche Tage gedulben muffen, benn er noch mehr Offie giers befdrieben. Beil bies aber nichts Reues, bag er mich auf einen Tag ju fich verschrieben, aber wohl acht und mehr warten laffen , habe ich aus foldem Bergug nicht was Arges gedacht, aumal, wie alle, bie unter feinem Commando gewesen, wohl wiffen, daß er nicht mit ihm bisputiren ober ihnt vorschreiben laffen. Rachdem ich ju bem Jiow tommen, bat er mir angezeiget. baf 3bro Raif. Daf. bem Friedlander befohlen, Regensburg ju belagern, bann 6000 beutsche Pferd gegen ben Carbinal-Jufant au ichiden, und leglich babe berr von Queftenberg gar eine befcwerliche Infiruction ber Quartier halber für bie Armada mit fic bracht. Beil benn Ihro Raif. Daf., ungeachtet ber Friedland berichtet, bag es unmöglich die Belagerung porgunehmen. annoch befohlen , mit ber Belagerung fortaufahren , er , Frieds lander, aber es unmöglich und Ihro Maj. und ber Armada bocht schadlich befunden, aber auf fich allein nicht nehmen wollte,

į

ļ

weiters Ihro Maj. beshalb ju berichten, batte er bie Commanbanten verschrieben, in Meinung, ibn biefes vorhalten ju laffen, und mas ibr Gutachten fein murbe, Ibro Daf. ju berichten. Und ba er (Ballenftein) bei ber Inftruction, die von Queftenberg gebracht, mit Reputation ber Armada nicht weiter porfichen fonne, wolle er refigniren und auch dief ben Officieren andeuten laffen. Sollten aber bie Officiere und alfo bie Soldatesca, wie leicht zu vermuthen, in ibn ben Kriedland fegen mit Bitten: nicht mehr bat er ju mir gefaget, welches ich mit Gott und meinem guten Bewiffen bezeugen fann, auch fein Renfc in ber Welt feyn wirb, ber was anders gefagt ober von mir geboret. Schaffgotich fagt fobann in feiner weitern Bertbeibigung biefes Punfte, wie er immer ber Meinung gewesen fep, ber Raifer fonne ben Bergog von Ballenftein bei ber Armee nicht aut entbebren. Auch batte er ben Relbmaricall 3low und ben General Piccolomini für treue Diener bes Raifers gehalten. fo bag er um fo meniger etwas Arges befürchtet babe. Dag Wallenstein fich am Raifer rachen wolle, fey ihm von 3low nicht mitgetheilt worden. Satte er eine folche Absicht von 3low erfahren, so murde er viel lieber den Tod erduldet haben, als einen folden Befdlug gutheißen wollen.

"3) Wie nicht weniger, daß er, Friedlander, dieses noch der Intention ware, mit Chursachsen und Brandenburg, wie auch mit den Schwedischen sich zu consungiren, so aber in Gebeim zu halten anbesohlen." — Bertheidigung. Der Friedlander hat stetig und auch damals vorgeben, den Frieden zu schließen und darin zu tractiren, wie er denn deßhalb alle Anstellung gemacht. Und daß gewiß die Tractaten ihren Fortgang erreichen würden, hat mich bestätigt, daß der Obrist Leon, so damals von Wien kommen, mir gesagt, daß Ihro Kais. Mas. den Gerzog Franz Julium von Sachsen zu Chursachsen verschickt in Sachen den Frieden betreffend. Wann dann der Friedlander allezeit darauf gegangen, daß mit der kaiserlichen Armada die Chursürstlichen sich consungiren sollten, auch solches bei Schweidnis im Werf gewesen, — habe bei diesem ich mir das wenigste Verdäcktiges nicht einbilden können, sondern vielmehr gedacht, es

würde badurch der Friedlander Ihro Kais. Mas. viel Dienst und Rugen schaffen wollen, habe auch vor gewiß gehalten, es geschähe Alles mit guten Wissen und Willen Ihro Kais. Mas. Iwar hat der Isow gedacht, nicht viel davon zu melden, weil aber in dergleichen Källen oft zu geschehen pflegt, daß man eines und anderes, die es geschlossen, nicht laut macht, habe ich bei den Tractaten mir auch dergleichen eingebildet. Die Schwedischen betreffend, ist der Consunction halb nichts gedacht worden.

- "4) und 5) Biewohl bei fo beschaffener gefährlicher Dachie nation Beflagter ber Roif. Daf, und confequenter bem allgemeinen Befen angewachsene Gefahr gleichsam vor Augen geseben und um fo viel bestomehr feiner Pflicht und Schulbigfeit gemäß anderweitige erspriegliche sorvitia ju praftiren fich foll bezeigt haben, fo bat er boch bes Raifere Intereffe fich am wenigften angenommen." - Der Berflagte erwiederte bierauf gang furg, bag er von gefährlicher Machination wider die Raif. Daj, nichts von bem Now ober andern verftanden babe; batte er foldes prafumiren tonnen, fo wurde er es allerdings für feine Bflicht gehalten baben, ber Raif. Daj. ersprießliche servitia jur 216wendung folden Borbabens ju leiften. Auf folde Muthmagung ohne allen Beweis einen General von fo großer Bewalt anguflagen, habe ihm unbedachtfam erfcbienen. Er babe nichts verfowiegen, fonbern nur bas nicht angezeigt, mas er nicht gewußt. "7) Auch mit dem Friedlander alles unterredet, mas au bero bofen vorhabenden Anschlag Beflagter in Schleffen und fonften follte verrichten." - Schaffgotich verficherte bierauf, baf ber Bergog ibn gefragt: wie es in Schlesien fiebe ? mas verrichtet worden ? in was für einem Buftanbe bas ibm untergebene Bolf fic befande ? Darauf habe er feine fouldige Ante wort gegeben; eines bofen Anschlage fen nicht gedacht morben.
- "8) Benanntlichen die Stande des Landes auf des Frieds landers Seiten zu disponiren." Bertheibigung. Daran ift nicht gedacht worden. Ich verlange den zu hören, so es darthun kann. Ich aber will wohl darthun und beweisen mit dem Rais. Oberamtsverwalter in Schlesten, herzogen von der Bernstadt, den herzogen von der Dels mit dero Rathen, und vielfältig

andern vom Abel, daß sie, als ich wieder zurud in Schlesien tommen und bei ihnen gewesen, sie nichts anders von mir werben gehört haben, als was ein treuer Diener seines herrn zu Dienste seines Kaisers und herrn reden soll und kann, und daß ich mir mit solchem Eiser angelegen sepn lassen, Ihro Kais. Maj. Dienst zu befördern, als immer einem getreuen Diener möglich sepn können.

- "13) Die Kron Polen mit Offerte eines Theils der Schleften in des Friedländers Liga zu bringen, oder im Fall Ihro Kön. Mas. sich hätten widrigen sollen, die Calvinisten aufrührisch zu machen; damit von den Dertern Friedländer keine Gefahr hätte zu erwarten." Schaffgotsch versichert, daß ihm dergleichen nicht sep besohlen worden, und Riemand seyn werde, der dieß mit Wahrheit behaupten könne. Auch widerlege sich diese Anklage von selbst, indem er sa gar nicht der Mann gewesen sep, der einen Theil Landes an die Krone Polen hätte verwilligen können. Auch habe er in ganz Polen keinen vertrauten Freund, so calvinisch sey. Wer diese Unwahrheit ausgebracht habe, müsse die Krone Volen nicht kennen.
- "15) und 16) Und damit Beflagter in diese ihm anvertrante Commission und sonsten auf des Friedländers Seiten desto emsiger sepn sollte, ist ihm das völlige Commando in Schlessen henebenkt ein oder zwei Fürstenthümer mit anderer Hoheit und Dignitäten versprochen worden." Schaffgotsch erwiedert: Wallenstein habe ihm schon bei Schweidnig wie auch bei Steinau das Commando anvertrauet, also schon vor der Pilsner Zusammentunst. Er habe nicht aus böser Intention das Commando übernommen, sondern nach Kriegesbrauch der Ordre seines vorgesesten Generals gehorchet. Daß ihm Fürstenthümer und Würden versprochen worden wären, sep ihm nicht wissend; auch sep er befannt als ein Mann, der nicht Schlösser in die Lust baue, und der immer uneigennüßig gehandelt habe.
- "21) bis 23) Weil er sich ben unsehlbaren Ausschlag bes Friedlanders bosen Borhabens ganz vor gewiß eingebildet, hat er in ein Memorial etliche Punkte, wie der status Silesiae in eine andere Form zu bringen, verfaßt, und in specie was denen

von Breslau vorzutragen, hiermit gnugfam zu ertennen gebenb, baf biefes Bergogthum auch bem loblicen Baus Defterreich follte entzogen werben." - Der Angeflagte bemerkt bierbei : Ballenftein habe vom Frieden gesprochen und für biesen Fall ihm befohlen, vorläufig ein Demorial aufzusegen, gur Confervirung ber Armada und um bas, mas ber Raiferlichen Rammer burch ben Reind entzogen, wieder in ben alten Stand zu bringen. Dief babe er aus Beborfam gegen feinen vorgefesten General gethan, noch vor bem Pilener Schluß; auch fey es überhaupt feine Gewohnheit gewefen bei Dienftfachen feine Meinung fdriftlich aufzusegen. Es fonne nur ein bes Landes Unfunbiger urtheilen, daß jenes Memorial abgefagt fep, um ben status bes Landes Schleffen in eine andere Form ju bringen, indem bagu gang andere Punfte batten aufgefest werben muffen, und bie folefifden Stande fich eine Menderung nicht fogleich murben haben gefallen laffen. Er gibt nun die einzelnen Puntte an und erflart, warum er feben niebergeschrieben habe.

"29) Auch hat er Troppau mit seinem eigenen Regiment gu Buß und seinem Obriften Lieutenant Freiberger befest behalten, zu was Intento, hat der Schluß gnugfam geoffenbaret." — Bertheidigung. Dag mein Regiment in Troppau logiren follte, haben Ihro Excelleng herr General-Lieutenant (Gallas) mir Orbre geben, ale wir ine Feld gezogen, habe es berhalb auch fo ftetige liegen laffen. Den Freiberger babe ich por einen ehrlichen Mann gehalten, und weil er icon lange unter ber Armada gebienet, auch als er ju mir fommen, fich bamals bei 3bro Excelleng bem Beren General-Lieutenant gefunden , babe ich ibm bas Benigfte Untreues nicht zugetrauet. Er ift noch vorhanden, wird mit Wahrheit nicht fagen fonnen, bag er ein Bort, weder mundlich noch fdriftlich von mir empfangen, fo wider Ihro Raif. Daf. Dienft mare gewefen. Bas ihn zu biefem. fo wider mein Biffen er vorgenommen, bewogen und verurfachet, wird er zu verantworten miffen, und fann ich nicht bavor, bag mein Dbrifter Lieutenant nicht gethan, mas feine Pflicht erforbert.

In hinficht eines Briefes, welchen Schaffgotich am Tage por feiner Berhaftung an Erczfa geschrieben und ber im

Befentlichen in bem ausführlichen Bericht ber vorgeweften Rriedlandifden und feiner Abharenten abscheulichen Prodition (Bien 1634) abgebrucht fiebt, antwortet er ziemlich ausführlich und wie es icheint ziemlich genügend. Er babe, fo verfichert er, fcreiben muffen aus foulbigem Beborfam gegen feinen General, bem ber Raifer fo große Gewalt gegeben; auch fen basjenige, was er geschrieben , nicht jum Schaben Gr. Daj. , sondern gu Dero Dienft geschen. Der Raifer moge bebenfen, bag er Sab und But, foine Rinder und fein Baterland, in dem er fo geliebt gemefen, verlaffen, und blos babin getracht babe, 3bro Daf. Dienft treulich ju beforbern, ohne irgend einen Rugen ju fuchen, fondern blos um einen guten Ramen zu erlangen und bem Raifer in der That seine Treue zu erweisen. Mit der beil. Dreifaltigfeit und mit ben b. funf Bunben Jefu Chrifti, feines Erlofers, toune er atteftiren und bezeugen, daß er um des Friedlanders porgehabte beimliche Conspiration feine Biffenschaft gehabt babe, baf in Ewigfeit ibm nicht werbe bargetban werben fonnen, bag er etwas gegen feinen Raifer gethan, vielmehr fonne er barthun, bag er oft mit Freuden für feinen Raifer gu fterben gewunfct babe, baber er von bem angeschulbigten Berbrechen ber beleibigten Majeftat frei zu fprechen fep. Sollte er burch feine Unterfdrift bes Pilener Schluffes gefehlt haben, fo burfe er hoffen, daß ibm , wie ben andern Officiers , bie auch fenen Schlug unterforieben, fraft bes Raif. Generalparbons die Raif. Gnade wieber au Theil werde, - Gilfmal wurde er im peinlichen Berbor vom Scharfrichter gezogen, aber ftandhaft behauptete er feine Unfdulb. Dennoch murbe er bes ertheilten Raiferl. Parbons nicht fabig erflart, sondern ale ein Berrather und Beleidiger der Raiferl. Maf. jum Tobe verurtheilt.

Des Obriften lette Augenblide hat sein Rammerdiener Conftantin Wegrer beschrieben in Wahrhaftige Geschichte von dem Ende des herrn Schaffgotschen, Obrifter; ba heißt es: "Jum Bericht sei, daß es nach ergangener Tortur, barinnen man dem herrn Schaffgotschen nicht ein Wörtlein abbringen können, ohne was er gutlichen ausgesaget, mit der Resolution von Ihr. Mas. schnell und unversehens fortgegangen.

Den 19. Julii lauffenden Jahres (1635) bat ber Bert Schaffgotich einen feiner Trompeter an feine Rinder und Freunde in Solesien verschidet; Die hoffnung, begnabigt zu werden, mocht er wohl zur Beit icon aufgegeben baben : benn es war ibm bewufit, daß Dbrifter Bog und Dbrifter Teuffel aus Schleffen gurude tommen und bem Rapfer jur Strenge gegen ibn rietben. Sind auch alebald folgenden 21. Julii egliche Officiere beim Berrn Schaffgotich auffm Rathhaus in feinem Bimmer, welches febr flattlich , aber babei wohl vermabret gewesen , erschienen. baben ibm berichtet und nach freundlichem Gruß zu ibme gefaget, daß fie ibro Excelleng und Gnaden von 3bro Maj. berglich gern ein ander und frolich munichende Doft und Bebor bringen wollten, als leider Gott ibr Excelleng mit Schmergen anmelben. Darauf ibnen ber br. Schaffgotich in die Rebe gefallen und gang inbrunftig und begierlich angefangen : Lieben Berren, mein Ercelleng und Gnade ift babin und mir mit Gewalt genommen. wiewohl ich Gott und bem Rapfer allzeit tren gewesen : bod will ich lieber unrecht leiben und gebulbig fille halten, als vor Simmel und Belt unrecht thun. Die herren wollen mir nur bie Doft gerade beraus fagen; ich weiß ohnebieß, daß mein Blut bei 3bro Dag. icon langft eingeschenket, wird wohl auch ausgetrunten werden. - Run baben fich bie herren Officiere ihrer Perfon balben burd weitläufftige Reben mit leibtragenbem Bemutbe bochlich entschuldigt und endlichen mit gang traurigen Beberben geschloffen, bag ber Dr. Schaffgotiche auf Rapferlichen Befehl fterben folle.

"Darauf der Gr. Schaffgotsche angefangen gar frohlich zu lachen und gefaget: Ach ihr lieben herren, welch ein angenehme Post bringet ihr mir; denn obwohl so zu sagen das Leben edel ist, so hat mich doch der Rom. Rapser so tractiret und zurichten lassen, daß, wie ich mir zuvor das Leben gewünschet habe, mir sepo den Tod wünsche; ich wollte den herren vor diese angenehme Post wohl was angenehmes thun, weil sie aber mein Unvermögen dieses Ortes sehen, hoffe ich, sie werden nachsichtig mit mir sehn. ""Weil die herren selbst aber so conditioniret, daß sie mir dienen können, bitte ich, sie wollen in zwei Dingen mir

forberlich fenn. Einmal: Dich jammern meine Rinber; belfen Sie mein Ansuchen wegen biefer geltend machen und fortfegen. Andertheils : wiewohl ich mich jum feel. Sterben icon langft bereitet, als ber ich bem Tobe naber als bem Leben gewesen bin, bitte ich nur, bag ich einen Evangelischen Prediger ju mir befommen fann, mich mit ibm zu unterreben, morgen, will's Bott, meinen Gottesbienft zu balten und bann, wenn es Ihnen beliebig, freudig ju fterben. Denn jeso barf ich nicht mehr fagen : mann Gott will; ich weiß, bag er mich in ber Denfchen Sande gegeben bat. Aber wie Gott will, daß ich fterben folle, also fterbe ich gerne. Dieser Glaube ift in meinem Bergen verfiegelt und foll fest barinnen bleiben."" Roch redete ber fr. Shaffgotide gewaltig und fattlich von feiner Unichuld, welches alled zu erzehlen zu lang werden wollte. Als ihn die Gefandten fragten, ob er im Bimmer bier zu fterben muniche ? man murbe ibm biefe Gnad erzeigen, fprach er: "Reine liebe Berren, ich habe alfo gelebet und gethan, daß, ob biefer Schimpf und Spott mir widerfahren, mein Bewiffen boch rein ift. Und was if Dies für Gnade ? 3d will lieber öffentlich unter meines Gottes himmel für aller Welt fterben, als im Binfel bingerichtet werben." Darauf fagte ein Rittmeifter : ""Macht boch ber Berr, bag einer bald mit fterben mocht."" 3bm entgegnete ber Dr. Schaffgotid : "Da fen Gott für. Auf gruner Bepben, ba geboret 3br bin. 3ch bab mir foldes wohl auch gedacht; boch falle ich jest auf diefer grunen Bepben nicht : ich bente allentbalben wohl zu fterben."" Die Gefandten gefegneten ibn und befablen, dem Pfarrherren, fo er murde rufen laffen, unverbindert feinen Eintritt ins Bimmer ju verftatten. Etliche weineten; ber fr. Schaffgotich aber lachelte, und fabe man gang feine Traurigkeit an ihm. Er ließ ben frn. Mgr. Samuel Lengen , Superintendenten , ju fich erfodern , und nachdem berfelbe etwan 3/4 Stunden bei ihm gewesen, tamen bie Jesuiter, ba benn ber Gr. Leng abtreten muffen. Er bat fie fura und ftumpf abgefertigt; bemobngeachtet find fie in die 2 Stunben bei ibm blieben, bis er bei Grn. Mar. Leng eine Bibel polen laffen. Bom 21. Abends an bat er bis an fein feel.

Ende teinen Biffen mehr geffen, noch keinen einzigen Eropfen getrunken.

"Sonntage ben 22. Julii waren die Evangelische Prediger, beibe Magister gur bl. Dreifaltigfeit, bei ihme, ba benn ber Dr. Schaffgotich beichtete und communicirte. Es wurde unter ber Communion bie Stubenthur offen gehalten und uns allen vergonnet, ben Proces gu feben. Befcabe nicht obn Bergiegung vieler Thranen; habe auch mein Lebenlang feinen Menfchen in bergleichen Anbacht, Ehrerbietigfeit und höflichen Sitten gum Tifc des herrn geben feben. Rad vollbrachtem Berte machte man die Thuren wieder ju, und waren die Berren Beiftlichen noch eine ziemliche Beile bei ibm, worauf er fie mit ftattlichen Berehrungen wieder von fich gelaffen. Schrieb noch auf benfelbigen Tag etliche Valet-Brieffein an die Seinen mit eigner Dand, theilte feine noch bei fich habenbe Sachen unter feine treue Diener aus und ließ fich feinen Sarg und fein Grab brreiten. Folgende Racht bat er fich gar nicht ichlafen gelegt, fonbern mit Beten und Andacht bie Racht gubracht. Morgens, als Montage ben 23. Julii, bat er fic jum feel. Sterben bereitet und die herren Beiftlichen eine Stunde ju fich fordern laffen. Als ein Officier mit einer Caroffe antommen, diefelben frei abgebankt und gesegnet und nach Saufe zu geben gebeten. "Er batte nun folden Eroft gefaffet und biefen in feinem bergen fo vermabret, daß er, Gottlob, feines fernern mehr bedurfe."". Es bat ber Gr. Mgr. Bens fich nicht gemig verwundern fonnen, was Beift und Gaben in bem herrn gewesen. Als nun bie Beiftlichen vom brn. Schaffgotich gingen, fagte er: ",, Mun bas walt mein lieber Gott; ben Beg, bin ich vor Euch gegangen,"" Darauf fing er alfogleich mit bem Officier andere Gaden gu reden an, ale wenn ibm nichts Rummerliches im Bergen mare. Nachdem ward er auf ben Ring, jur grunen bebben genannt, bingebracht und in einem babei gelegenen Bafthaus furz Standrecht über ihn gehalten. Auf der Caroffen ward er bis zur breiten Bubne geführet, und als er babin fam, flieg er ab und trat mit großer Freudigfeit auf die Bubne, tniete auf bas Tuch, fo er fich felber ausbreiten laffen, und betete. Darauf ftund er

auf, fegnete feine Rinder und entfernten Freunde, feine Unterthanen und feine anwesende Dienerschaft, fonberlich Beremiam (Gottmald) mit turgen aber beweglichen Worten und tehrte fic fodann jum Obriften Auditor und ben Beifigern beffelben, fragte laut und mit großer Rube : "Dieweil er fa fterben follte und mußte, wolle man ibm boch hier, für Gott und aller Belt fagen, mas benn bie Urfache feines Tobes fep, bamit nicht femanb meinen möcht, er fturbe als ein Dieb und Uebelthater !"" Die Richter haben geantwortet : "Bir thun, was ber Romifche Rapfer uns befiehlet."" Als er hierauf jum zweiten- und jum brittenmale gefraget, haben fie die Trommeln rubren laffen, bag man nicht boren fonnen, was gerebet worben. Enblich bat ibm fein Rammerbiener, Conftantinus (Begerer) genannt, feinen Ueberschlag abnehmen muffen und die haare mit einem weißen Tuchlein hinaufbinden. Sobann ber Berr Schaffgotich fein fdwarz Butlein wieder aufgefest hat und gefaget : ""Run fo will ich mich mit Leib und Seel gu eigen übergeben meinem lieben Gott und hierher fegen und feinen Billen mit Gebulb erwarten."" Sich auch auf ben zubereiteten Stuhl gefeget, ba ibm bald Augenblick ber Freimann ben Ropf abgeschlagen. Der Rorper ift auf bem Stuhl figen blieben; bis ibn ber Rammerbiener heruntergezogen. Es find nun bie übrigen Diener tommen, bei ihm niedergefunten und gebetet, bann ben Rorper famt bem Tuche in einen Sarg geleget und in sein Zimmer getragen, ba er von viel taufend Menfchen gefeben worden. 3ft bernach Mittwoch obne Ceremonien auf ben Rirchbof gur beiligen Dreifaltigfeit in ein gewolbtes Grab versett worden, wobei viele, viele Berfonen augegen gewesen seyn und ben lieben herrn beweinet baben. Der Berr Schaffgotich ift nicht abgewaschen worben, benn er hat es nicht haben wollen, fondern gefaget, fie follten ibn nicht abwaschen, sondern ibn laffen, wie er zugerichtet wurde, also wollte er bem Romifden Rayfer für bem Richterftubl Chrifti erscheinen. - Dies Alles ich bier ergablet, wie ich es felbft glanbmurbig gesehen und gehoret. Regenspurg, ben 29. Julii 1635."

"Sobald Schaffgotich verhaftet worden war, erflärte man feine famtlichen bedeutenden Berrichaften in Schleffen fur Raifer-

۱

ı

ı

!

ı

ş

1

3

ľ

1

ø

£

İ

1

lice Rammerguter. Schon ben 11. Marg 1634, alfo lange guvor, ebe ein Urtheil über ben Arretirten ausgefprochen mar, ericien ber Landeshauptmann ber Fürftenthumer Schweibnig und Zauer, Georg Ludwig Graf von Starbemberg, und nabm im Ramen des Raifere Die Bulbigung von ben bieber von bem Freiheren Johann Ulrich Schaffgotfc beseffenen Städten und Dorficaften an. Er übergab die Dberaufficht über famtlice confiscirte Guter bem Johann Bus von Ablerthurn unb ernannte einen gewiffen Jacob Georg Ryb von Portua jum Sauptmann ber Berrichaft Greifenftein. Beibe julest ermabnte Manner gaben fich vor allen Dingen Dibe, die evangelischen Prebiger ju vertreiben und bie evangelifden Rirchen in bie Banbe ber Raiboliten ju bringen. In Greifenberg verfiegelten fie die evangelische Stadtfirche den 14. Sept. 1637, wie dies Bachfein in feinen Radrichten von ben Rird. und Schulanftalten au Riederwiefe umftanblicher befchreibt. Sobald Johann Ulrich Schaffgotich verhaftet worben , nahm fich feine Salbichmefter Unna Urfula, Gemablin Johann Bernhards von Dalgan, Freiberen ju Reufchlog und Wirfclowig, ber verlaffenen Rinder ihres ungludlichen Brubers an. Der Schwedische General Baner traf Anftalten, diefe Rinder in feine Bande zu befommen, und foidte baber 500 Reuter von Greifenberg aus nach Remnig. Allein ber Freiherr von Malzan nebft feiner Gemablin willigten nicht in biefes Begehren. Die Schweben fuchten Gewalt anguwenden; boch die Befagung bes Schloffes gab geuer auf biefelben, fo bag brei Dann todt blieben. Darauf zogen bie Soweben wieber ab und ftedten bas icone Jagerhaus, bem Schloß gegenüber, in Brand. Einige Bochen barauf, im Auguft 1634, tamen zwei Raiferliche Commiffarien, Raspar Friedrich von Scherz und Friedrich von Anobeleborf, nach Remnig mit bem Raiferl. Befehl, die famtlichen Rinder Schaffgotich abaubolen und nach Ollmug zu bringen. Rur brei Tage wurden perftattet, um die notbigen Borbereitungen gur Reise zu treffen. Unbefdreiblich mar bas Beinen und Bebflagen im berefchaftlichen Schloffe ju Remnig. Auch ber ungludliche Bater vergog Thranen, ale er biefe Rachricht in feinem Gefangniß vernahm.

"Der Freiherr von Maljan, ber fic bieber ber Berfaffenen so treulich angenommen batte, ging nun mit seiner Tochter Marie Eleonore wieder nach Birfchfowig gurud; feine Frau Bemablin aber tonnte fic von ben verlaffenen Rindern ibres geliebten Brubere nicht trennen, fonbern begleitete fie nach Dumun. Als fie bafelbft angetommen waren, wurden fie in bas neuerbaute Schlog bes Carbinals Surft von Dietrichftein gewiesen und etliche Tage bafelbft bewirtbet. Rachber murben ibnen ju ihrer eigenen Bewirthung vom General-Rriege-Commiffar Dberft Minati wochentlich 200 fl. gereichet. Bon Dumas aus wollte die Freifran von Malzan, auf Anrathen bes Carbinale von Dietrichkein, mit Fraulein Schaffgotich nach Bien reisen, um ben Raifer fußfällig um Gnade anzufleben for ibren ungludlichen Bruder: allein biefer, bavon benachrichtigt. munichte eine folde Ruriprade nicht; baber unterblieb fie. Die Freifrau von Malgan bielt daber blos fdriftlich beim Raifer um die Erlaubniff an, die ihr bisber anvertrauten Rinder ihres Bruders ferner erziehen zu durfen. 3hr Brief lautet alfo: ""Aus gehorsamftet Buverficht zu Dero weitberühmten Erzbergoglich angebornen Defterreichischen Milbe und Gnade babe ich nicht unterlaffen fonnen, Em. Maf. alleruntertbanigft anzufieben, auch um Gottes Willen ju bitten, fich gnabigft über bie armen und permaifeten Rinder meines lieben Brubers bans Ulrich Schafaotidens zu erbarmen und nicht allein benfelben Ihre von Em. Raif. Maf. confiscirte Guter und Mobilien aus Gnaben wieber restituiren laffen, fondern auch, wie ich biefelben vormale gehabt, meiner Bucht und Aufergiebung ferner vertrauen und allergnabigft erlauben, daß fie mir aus ber Frembe wiederum gefolgt werben mochten; trage feinen Zweifel, der barmbergige Bott werbe 3bro Raif. Maj. Berg babin bewegen, bag Sie fich fo mitleidig erweisen und auf mein unterthanigft Bitten gnabige und mir bochft erfreuliche Resolution ertheilen werden, solches wird berfelbe als ein gerechter Bater ber Baifen bier zeitlich und in bem andern feligen Leben ewiglich und reichlich vergelten. 3ch aber will foldes mit ftetig berglichem Seufzen in Demuth ju erhitten jederzeit befliffen feyn, Dero ich mich beinebenft zur Raif. Gnabe

ufleruntertbanigft empfeble."" Diefe beratiche Bitte blieb fruchtlos; benn bie Refuiten batten unabanderlich beschloffen, Die verlaffenen Schaffgetfchifden Rinder in ben Schoos ber alleinfeligmachenben Rirche gurudguführen. Daß biefe Rinder bas Unannenehme ihres bamaigen Buftanbes ichmerglich gefühlt baben, nebt aus einem Briefe bervor, ben fie von Dumun aus an ben Raifer richteten, worin es wortlich beifit : ""zu was betrübten und fomerglichen Buftanbe, auch Bergens Rummer wir arme binterlaffene und faft vor aller Belt wenig geachtete Sthaffgotichifde Baifen burd ben erbarmlichen gall unferes unglud. feligen Batere gefest worden, bas haben Em. Daj. bei fich allergnäbigft leicht zu erachten."" Diefer Brief ift vom 18. Nov. Sie bitten unter andern auch barin ben Raifer', bem 1635. Riscal Anobelsborf zu befehlen , baf berfelbe ibre Rleiber , bie fie noch von ihrem Bater gefdentt erhalten, nicht veralieniren mochte. Sie waren barüber in Beforgniß gerathen, indem ber Riscal Anobeleborf biefe Sachen unter bem Bormanbe größerer Siderbeit vom Arnaft abgebolt und nad Glas geschafft batte.4

Der Umftand, bag ber ichläfrige Bang ber Untersuchung es möglich machte in diefem, gleichwie in Ballenfteins Proces alle eigentlichen Beweisftude ju befeitigen, gibt benjenigen, welche in Schaffgotich bas Dufer religiofer Kanatiter erfennen wollen, gewonnenes Spiel. "Bwei Thatfachen," foreibt einer feiner Apologeten, "zwei Thatfachen, Die Gingiebung feiner fammtlichen Buter in Schlefien gur faiferliden Rammer und die Erziehung feiner evangelischen Rinder burd Jesuiten in ber romisch-tathes lifden Confession auf faiferlichen Befehl, fprechen burchaus dafür, daß Reid und besonders Religionshaß die Saupturfachen feines traurigen Endes geworben find. Es ift befannt, welchen Einfing bie Jesuiten bamale am faiferlichen Gofe behaupteten; wie fic der bigotte Raifer Ferdinand II befonders feinem Beichts vater Lamormain bingegeben batte, welcher fich unaufborlich Mube gab, Protestanten in ben Schoos ber romifchen Rirche gurudguführen oder gleich Berbrechern von ber Erbe unbarmbergig ju vertilgen." Bie vollftanbig bie Bertilgung burchgeführe worden, zeigen Ballenfteins Felbzuge in Schlesten. Sagt boch

auch, ein Jahrhundert fpater, R. Friedrich II von Preuffen : "In einem Dorf giebe ich Radricht über bie Stellung bes Reinbes ein, die Bauern find evangelisch, ich fann mich auf fie verlaffen." Bie bei Ballenftein, fo bat auch auf Schaffastfc bie Aftrologie gewirft. "Richt gar lange vor feinem fcredlichen Tode, einmal ale bie Ropfe von Bein erglubt maren, fellte ibm der fanatische Magister Johann Andreas Thieme, der die breimalige Bertreibung von seiner Pfarrei Dber - Giereborf prognofticirt haben foll, die Rativitat. Bei feiner Beburt feven Saturnus und Mars in bem vierten Saufe ber Sonne eingefahren und batten Opposition gehalten : bas beute auf einen gewaltsamen Tob burd faltes Gifen. Anfangs babe er fic barüber luftig gemacht, als aber ber Ufrolog feine Runft auch an einem Lamme exprobt batte, babe es ihn wunderbar ergriffen, und von biefer Stunde fen er mit bem Bedanten bes Tobes ichwanger gegangen."

Johann Ulrich von Schaffgotich hinterließ bei feinem Tobe eine Tochter und vier Gobne. Gin Sobn; Beorg Rudolf, war 1630 in bem Alter von vier Jahren geftorben. Das altefte Rind war die Tochter Anna Glifabeth. Den 11. Rebr. 1622 geboren, wurde fie 16. Mars su Remnis getauft. Rach ber Berhaftung ihres Baters murbe fie mit ihren Brübern angleich nach Dilmut gebracht. Dort bot ihr ber General-Keldmarfcall Lambon feine Sand an und verfprach ihr nicht nur große Schage, fondern auch für ihren Bater Bergeibung auszuwirten : allein ber Bater williate nicht ein, fondern fdrieb an feine Schwefter von Bubweis aus, fie moge wegen Berheurathung feiner Tochter mit Lambon nichts ju ichaffen haben. 3m Mary bes 3. 1636 murbe bas Fraulein Schaffgotich nach Bien gebracht. In beffen Begleitung befand fich eine Rammerjungfer vom Abel, ein Sofmeifter, ein Sprachlehrer, ihres Baters Rammerbiener, ber icon ermabnte Conftantin Wegrer, besgleichen einer ihres Baters Trompeter, mit Namen Dichael Knapp, und ihre treue Pflegemutter von Malzan. Seche Tage nach ihrer Ankunft in Wien erhielt fie Audiens bei Raifer Ferdinand II. "Beil nun," ergablt Confantin Wegrer, "das Fräulein in Trauer verschleiert, daß man ihr

Angesicht bei Abend nicht wohl sehen können, haben J. Mas. und ber Erzherzog Leopold seder ein Licht von der Tasel in die Hand genommen, nahe bei sie getreten, belenchtet und wohl beschauet und vor diesesmal mit erbotenen Raiserl. und Königl. Gnaden abtreten lassen." Einige Tage darauf nahm der Kriegs-rathspräsident von Schlif das Fräulein in seine Wohnung und behielt es so lange bei sich, bis es als Hospame ausgenommen wurde. Ihre sämtliche bisherige Umgebung miethete sich einstweilen im goldenen Drachen auf dem alten Fleischmarkt auf drei Monate ein und entsernte sich dann aus der Residenzstadt nach Wirschlowis in Schlessen.

In Bien machte bes Rrauleins ausgezeichnete Schonbeit viel Auffeben, baber fie nicht felten ju ben bochften Stanbesperfonen eingeladen murbe, blos um fie recht betrachten ju fonnen. Der Graf von Slawata batte fogar einmal insgebeim einen Maler beftellt , ber bas Fraulein mabrend ber Dabigeit malen mußte. Conftantin Begrer bemertt bierbei, daß ber Ruf von folder Schonbeit ben Reib ber anbern Sofbamen erwedt babe. Sie batten in Gesellicaft geaußert, bas Fraulein fei zwar von Geftalt foon, aber wenn fie ihre folefifde Sprace boren liege, mare alle Schönheit babin. Angesebene und reiche Manner warben in Wien um ihre Sand. Sie gab ben Borgug bem polnischen Dbriften Jacob von Beiber, Boiwobe von Marienburg, ben fe früher von guten Seiten batte fennen gelernt; er fand namlich als Rittmeifter bei ber Ballenfteinischen Armee, und batte ber General Schaffgotich, nachbem er im 3. 1633 feine Rinber, aroferer Siderheit wegen, nach Breslau geschidt, fie aber, als bort bie Beft ju graffiren anfing, wieber ju fich in fein Sauptquartier nach Peterswalbau tommen laffen, von bier ans ihnen ben Rittmeifter mit einigen Reitern gur Bebedung bis nach Remnit gegeben. Ale biefer ju Ling bas Jawort erhalten batte, begab er fich ju feinem Better, bem Boiwoben Meldior Beiber au Schlochau in Pomerellen , um bie notbigen Anftalten gur Sochzeit zu treffen. Dit einem außerft glanzenden Gefolge, wobei fogar ein geborner Turte, ber ein Rameel führte, trat er seine Brautfahrt an. Zuerft ging er nach Birfchvertheidigen wollte. Den 28. Febr. 1656 vermählte er fich mit Frau Agnes, Sigismund Sigfrieds Grafen von Promnig Wittwe, geborne von Radenis, die ihm feche Sohne und funf Tochter geboren hat.

Bedeutendes Berbienft follte er um den Staat fic erwerben, baber auch R. Leopold ibm unbeschränftes Bertrauen ichenfte und bie garteften Staateverhandlungen in feine banbe gab. Biermal ging er nach bem in Folge bes bestehenden Babirechis burd innere Parteiungen gerrutteten, von ben benachbarten Bolfern angefallenen und verwüfteten Bolen. Das erftemal. um bem Leichenbegangnif ber Ronigin Marie Louise geborne Prinzeffin Bongaga beiguwohnen, 1667. Ber ben Buftanb bes Ronigreichs um biefe Beit nur oberflächlich erfannt bat und berücklichtigt, daß es ber febnlichfte Bunfc bee faiferlichen Bofs, bie mit Polen grenzenden gander, vorall die gefährliche Türfei burd einen bem oftreichischen Intereffe nicht abbolben Ronig beffelben in Schach ju halten ober boch ju beschäftigen, ber wird leicht einsehen, daß es um mehr fich bandelte, als eine verftorbene Ronigin jur Grabftatte ju geleiten. Ale furz barauf 30bann Rasimir die Rroue niederlegte und die schwere und so ftreitige Ronigswahl vor fich ging, 1669, ward bas ganze Werf mit fo trefflicher Umficht, besonders gegen bie Dadinationen bes frangofifden Cabinete, von Schaffgotich, ale faiferlichem Befandten, geführt, baß es, wie duntel und gefährlich auch alles ausfab, bennoch jum völligen Bergnugen bes faiferlichen bofe ausschling. Dit bem neuen Konig Dichael Biesniowidi wurde nicht allein alle nachbarliche Freundschaft, sondern noch eine engere Berbinbung burch bie Bermablung ber Somefter bes Raifers, Eleonore, gestiftet, bie als die Stupe bes ,quf Gis und Sand gebauten" Thrones angesehen wurde. Das brittemal Abgesandter, führte Schaffgotich die fonigliche Braut in die Arme ihres gefronten Berren. Rur furg mabrte beffen Berrlichkeit, und Schaffgotich ging nach feinem Tob bas viertemal jur neuen Ronigsmabl 1674, die noch weit getheilter, langwieriger und fürmischer mar, bis endlich ber Schlaue Johann Sobiesti ben Preis über bie fremden Bewerber bavon trug. Biele ber polnifchen Großen

2

1

t

1

follen Schaffaotiden, als einem Sprögling foniglich Bigftiden Blutes, die Rrone angeboten, er aber biefes wenngleich glangenbe und rabmliche Bumuthen mit Indignation von fich gewiesen und gebrobt baben, fiehenden guges von Barichan aufzubrechen. wenn man beffen ferner ermabnen warde. Das, wie feine gange Beife, erwarb ibm bei ben Großen und bem Ronig ungemeffene Sochachtung und Bewunderung, war auch Urfache, bag gerabe er auserwählt murbe, ben beigerfebnien, jum Entfag ber burd ben Salbmond bochbedrobten Raiserftadt 1683 berangiebenden Polentonig ju empfangen. Er, beffen baupt icon Silberhaar bedte, fegte fic allen Gefahren Diefer fturmifchen Beit aus, geleitete ben Ronig bis vor Bien und wich nicht von feiner Seite, felbft im Toben ber Schlacht. Bang vorzüglich beachtete er auch bas faiferliche Intereffe, als er 1686 und 1691 bie Brandenburgifden Sulfevolfer übernahm, die nach Ungern gegen Die Turfen gogen. Gilfmal mar er Brincipal-, fechemal Ditcommiffair bei ben ichlefischen gurftentagen , wo er eine feltene Umficht und Ringheit entwidelte, bem Raifer und bem lande angenehm. Gleich ausgezeichnet ale Staatsmann und unermublicher, fcarf= und freifinniger Arbeiter, war er Renner und Schager ber Biffenichaften in bobem Grabe, versammelte alles. was fic burd bobe Geburt, Geift und Gelehrfamfeit auszeichnete, um fic, war bescheiben, milbe, wohltbatig und mabrhaft fromm. Er war es, ber ben Aberglauben von ber wolfenragenden Soncefoppe, "die bas Bolf als Bobnung unreiner Beifter nicht obne Entfegen anfchaute," hinmegbannte und burd eine hinaufgebaute Capelle jum Gige bes Allerhochken weibte. Bereits 1641 war ibm bie vaterliche Berrichaft Greifenftein gurudgegeben worben, 1650 erhielt er auch ben Rynaft wieber. fo daß nur das an haufelb verliebene Trachenberg, Schmiebes berg, fo an ben Grafen Czernin verfauft worben, und Remnig verloren blieben. 3m 3. 1674 wurde Chriftoph Leopold in ben erblandifden Grafenftand erhaben. Er ftarb, über 80 Jahre alt, den 30. Jun. 1705. Sein Bruder Johann Ulrich, auf Bilbicon im Farftenthum Reife, polnifder Dbrift und als folder ben Turfen und Rofaten gleich fürchterlich, farb 1660

au Beiberefreibeit, obne Rachfommenfcaft aus feiner Che mit ber Grafin Cacilie Eleonore von Beiber ju binterlaffen. Der andere Bruber, Gotthard Frang, geb. 7. Jul. 1629, finbirte gu Thorn bei ben Jesuiten, bann im Collegium germanicum zu 3m Juhr 1647 befam er von Bifcof Rarl Kerdinand beim boben Stift St. Johann in Breslau ein Canonicat, wurde fpaterbin Dompropft , hofrichter bes Bistbums Brestan. Archibiaconus ju Liegnis, Scholafticus ju Glogau und Dombert beim h. Rreug in Breslau. "Da ibm als Rind fcon bie Grundfane ber Jesuiten waren eingeprägt worden, fo vermochte er es auch, bei ber faiferlichen Commiffion gegenwärtig gu fein, Die am 25. Rebr. 1654 ben Greifenbergern ihr evangelifches Botteshaus ungerechter Beife wegnahm, in welchem bie irbifden Ueberrefte feiner evangelifden Mutter rubeten." Karb am 3. Mai 1668 ju Breslau und binterließ eine Menge genealogischer Manuscripte, barunter eine Abhandlung, woris Die Bermandtichaft ber Schaffgotich mit bem Raiferhaufe, allen toniglichen, fur- und fürftlichen Banfern ber Chriftenbeit in bunbert Tafeln nachgewiefen.

Bon Cbriftoph Leopolds eilf Rindern gelangten lediglich ein Sobn und zwei Tochter zu Jahren. Der Sohn, Johann Anton, geb. 19. April 1675, versuchte fich im Boffeben und im Rrieg. Er biente am taiferlichen bof und im Felb gegen die Frangofen. Uebergetreten jur Staateverwaltung, wurde er erfter Dberamesrath in Schlefien (1703) und Landestangler ber Rürftenthumer Soweidnig und Jauer, welches Amt über hunbert Jahre bei bem Baufe Schaffgotich gewesen, bann aber in andere Banbe gebieben mar, 1704 Landeshauptmann berfelben und Bebeimrath. Der abenteuerliche Ronig Rarl XII von Schweben batte bie Absetzung seines Feindes Konigs August II von Polen bewirft, die Sachsen bei Franfadt geschlagen (1706) und den furfachfischen Staat überschwemmt. Schon hatte er bas faiferliche Territorium aberfdritten, und ein Theil feines flegreichen beere mar in Rieberschlessen fteben geblieben ; fest brobte er, fich mit ben an fich machtigen innern und außern geinden bes Raifers ju verbinden und in feinen wehrlofen Landern eine gefahrliche

ļ

ţ

Diverfion gu machen, mabrent bie faiferlichen Deere in Frantreich tampfien. Es war wohl ein Glad, bag er fich mit bem Augeftanbnig einer freien Religionsubung für bie Proteftanten in Schlesten begnugte, in der fogenannten Convention ju Altranu-Rabt (1707). Un bie Spige ber Executions. Commiffion trat Schaffaotic 1708 und 1709. Es wurden ben evangelischen Confessioneverwandten 128 Rirden gurudgestellt, 6 neue gu banen und ihre Rinder auf fremde Soulen ju foiden erlaubt, fowis ibre Ausschließung von Aemtern aufgeboben. Raifer Joseph war mit biefen und ben fraber pon ibm und feinen Borfahren geleifteten Dienften fo mohl aufrieben, bag er ihm und affen feinen techtmäßigen Rachfommen nebft bem Titel God- und Boble geboren ben Grafenftand bes beiligen romifchen Reiche ertbeitte, ber icon feinem Bater furg por feinem Lob bewilligt gewefen Bugleich vermehrte er bas Wappen, por allem mit bem über bie Bruft geftreiften Abler, bem Babrgeichen bes Bergogthums Schleffen und ber piaftifden Bergoge, aus beren Blut Diefe Linie bes Saufes entsproffen, d. d. Wien, 15. April 1708. Ale ber bieberige Oberlandeshauptmann, jest Rurfurft von Trier ebging, wurde Schaffgotich jum Prafes bei ben Aurftentagen subfituirt, 1719, und einige Tage barauf Oberamtebirector won Schlefien. Als folder erhielt er ben Orben bes golbenen Blieges 1731. Bei ber erften Occupation von Breslau burch bie Preuffen, 5. Januar 1741, wurde er famt dem ihm untergebenen Oberamtepersonal entluffen, mit bem Befehl, binnen 24 Stunden Die Stadt ju verlaffen. Er ftarb 19. Marg 1742. Den 10. Aug. 1707 Bittwer von ber Grafin Maria Frangisca von Gereny, von welcher ber einzige Gobn Rarl Gattharb, nahm er bie zweite Frau, Anna Terefa von Kollowrat-Rowohradely, die, eine Mutter von 14 Rinbern, am 29. Aug. 1759 bie Belt perlieg.

Bon ben Sohnen ber zweiten Che ftarb ber ältefte, Franz be Paula, geb. 23. April 1711, ben 3. März 1738 zu Prag als Obriftieutrnant bei Ballis. "Er sollte nächftens Obrifter werden, weil er fic als Grenabierhauptmann in bem letten italtenischen Kriege gar sehr hervorgethan hatte." Johann Reauch, ein Jahrhundert später, R. Friedrich II von Preuffen: "In einem Dorf giebe ich Radricht über bie Stellung bes Reinbes ein, bie Bauern find evangelisch, ich fann mich auf fie verlaffen." Bie bei Ballenftein, fo bat auch auf Schaffgotich bie Aftrologie gewirft. "Richt gar lange vor feinem foredlichen Tode, einmal als die Ropfe von Bein erglubt maren, ftellte ibm ber fanatische Magister Johann Andreas Thieme, der die breimalige Bertreibung von feiner Pfarrei Dber - Giersborf prognofticirt baben foll, die Rativität. Bei feiner Geburt fepen Saturnus und Mars in dem vierten Sause ber Sonne eingefahren und batten Opposition gehalten : bas beute auf einen gewaltsamen Tob burch faltes Gifen. Anfangs habe er fich barüber luftig gemacht, als aber ber Afrolog feine Runft auch an einem Lamme exprobt batte, babe es ibn wunderbar ergriffen, und pon biefer Stunde fen er mit bem Gebanten bes Tobes fcmanger gegangen."

Johann Ulrich von Schaffgotich binterlieg bei feinem Tebe eine Tochter und vier Gobne. Gin Sobn, Beorg Rudolf, war · 1630 in dem Alter von vier Jahren geftorben. Das altefe Rind war die Tochter Anna Elisabeth. Den 11. Kebr. 1622 geboren, murbe fie 16. Mary ju Remnit getauft. Rach ber Berbaftung ibres Baters wurde fie mit ibren Brübern zugleich nach Dumus gebracht. Dort bot ibr ber Beneral-Kelbmaricall Lambon feine Sand an und verfprach ihr nicht nur große Schage, sonbern auch für ihren Bater Bergeibung auszuwirfen : allein ber Bater willigte nicht ein, fondern ichrieb an feine Schwefter von Bubmeis aus, fie moge wegen Berbeurathung feiner Tochter mit Lambon nichts ju fcaffen haben. 3m Mary bes 3. 1636 murbe bas Kraulein Schaffgotich nach Bien gebracht. In beffen Begleitung befand fic eine Rammerjungfer vom Abel, ein Sofmeifter, ein Sprachlehrer , ihres Batere Rammerbiener , ber icon ermabnte Confantin Begrer, besgleichen einer ihres Baters Trompeter, mit Ramen Dichael Rnapp, und ihre trene Vflegemutter von Malgan. Seche Tage nach ihrer Ankunft in Wien erhielt fie Audienz bei Raifer Ferdinand II. "Beil nun," ergablt Conftantin Wegrer, "bas Fraulein in Trauer verschleiert, bag man ibr Angesicht bei Abend nicht wohl sehen können, haben J. Mas. und der Erzherzog Leopold seder ein Licht von der Tasel in die Hand genommen, nahe bei sie getreten, belenchtet und wohl beschauet und vor diesesmal mit erbotenen Raiserl. und Königk. Gnaden abtreten lassen." Einige Tage darauf nahm der Kriegs-rathspräsident von Schlif das Fräulein in seine Wohnung und behielt es so lange bei sich, bis es als Hospame ausgenommen wurde. Ihre sämtliche bisherige Umgebung miethete sich einstwellen im goldenen Drachen auf dem alten Fleischmarkt auf drei Monate ein und entsernte sich dann aus der Residenzstadt nach Wirschlowis in Schlesien.

In Bien machte bes Frauleins ausgezeichnete Schonbeit viel Auffeben, baber fie nicht felten zu ben bochten Stanbesversonen eingeladen wurde, blos um fie recht betrachten ju fonnen. Der Graf von Slawata batte fogar einmal insgebeim einen Maler beftellt, ber bas Rraulein mabrend ber Dablzeit malen mußte. Conftantin Begrer bemerft bierbei, bag ber Ruf von folder Sconbeit ben Reib ber anbern Sofbamen erwedt babe. Sie batten in Gesellschaft geangert, bas Fraulein fei zwar von Geftalt foon, aber wenn fie ibre folefifche Sprache boren liefe, mare alle Sconbeit babin. Angesebene und reiche Manner marben in Bien um ihre Sand. Sie gab ben Borgug bem polnischen Dbriften Jacob von Beiber, Boiwobe von Marienburg, ben ne früber von guten Seiten hatte fennen gelernt; er fand namlich als Rittmeifter bei ber Ballenfteinischen Armee, und batte ber General Schaffgotich, nachbem er im 3. 1633 feine Rinder, größerer Sicherheit wegen, nach Breslau geschickt, fie aber, als bort bie Deft zu graffiren anfing, wieder zu fich in fein Sauptquartier nach Beteremalbau fommen laffen, von bier ans ibnen ben Rittmeifter mit einigen Reitern gur Bebedung bis nach Remnit gegeben. Ale biefer ju Ling bas Jawort erhalten batte, begab er fich gu feinem Better, bem Boiwoben Melchior Beiber au Schlochau in Pomerellen , um bie notbigen Anftalten gur Sochzeit ju treffen. Dit einem außerft glanzenben Gefolge, wobei fogar ein geborner Turte, ber ein Rameel führte, trat er feine Brautfahrt an. Zuerft ging er nach Birfchvertheidigen wollte. Den 28. Febr. 1656 vermählte er fich mit Frau Agnes, Sigismund Sigfrieds Grafen von Promnis Bittwe, geborne von Racenis, die ihm sechs Sohne und fünf Töchter geboren hat.

Bedeutendes Berdienft follte er um den Staat fic erwerben, baber auch R. Leopold ibm unbeschränftes Bertrauen ichenfte und bie garteften Staateverhandlungen in feine banbe gab. Biermal ging er nach dem in Folge des bestehenden Bablrechts burd innere Parteiungen gerrutteten, von ben benachbarten Bolfern angefallenen und vermufteten Bolen. Das erftemal, um bem Leichenbegangnig ber Ronigin Marie Louise geborne Prinzeffin Gonzaga beizuwohnen, 1667. Wer ben Zuftanb bes Ronigreichs um biefe Beit nur oberflächlich erfannt bat und berudfichtigt, daß es ber febnlichfte Bunfc bes faiferlichen Bofs, bie mit Polen grenzenden gander, vorall bie gefährliche Turfei burd einen bem oftreichischen Intereffe nicht abbolben Ronig beffelben in Schach ju balten ober boch ju befchaftigen, ber wird leicht einsehen, daß es um mehr fich handelte, ale eine verflorbene Ronigin jur Grabftatte ju geleiten. Ale furz barauf 300 bann Rasimir die Kroue niederlegte und die schwere und so freitige Ronigswahl vor fich ging, 1669, ward bas gange Werf mit fo trefflicher Umficht, besonders gegen bie Dachinationen bes frangofffden Cabinets, von Schaffgotich, ale faiferlichem Gefandten, geführt, daß es, wie dunkel und gefährlich auch alles ausfab, bennoch jum völligen Bergnugen bes faiferlichen bofs ausschlug. Dit dem neuen Ronig Dichael Biesniowidi wurde nicht allein alle nachbarliche Freundschaft, sondern noch eine engere Berbinbung burd bie Bermablung ber Somefter bes Raifers, Gleonore, gestiftet, die als die Stupe bes "auf Eis und Sand gebauten" Thrones angeseben murbe. Das brittemal Abgesandter, führte Schaffgotich die fonigliche Braut in die Arme ibres gefronten Berren. Rur furg mabrte beffen Berrlichfeit, und Schaffgotich ging nach feinem Tob bas viertemal jur neuen Ronigsmahl 1674, die noch weit getheilter, langwieriger und fturmifder mar, bis endlich ber Schlaue Johann Sobiesti ben Preis über bie fremden Bewerber bavon trug. Biele ber polnifchen Großen

Ì

!

follen Schaffgotiden, als einem Sprögling foniglich Biafticen Blutes, Die Rrone angeboten, er aber biefes wenngleich glangenbe und rabmliche Bumuthen mit Indignation von fich gewiesen und gebrobt haben, fiebenden guges von Baridan aufzubrechen. wenn man beffen ferner ermabnen marbe. Das, wie feine gange Beife, erwarb ibm bei ben Großen und bem Ronig ungemeffene Sociacitung und Bewunderung, war auch Urfache, bag gerabe er ausermablt murbe, ben beißersehnten, jum Entfag ber burch ben Salbmond bochbebrobten Raiserftadt 1683 beranziehenden Polenfonig zu empfangen. Er, beffen baupt icon Silberbaar bedte, feste fic allen Gefahren Diefer fturmifchen Beit aus, geleitete ben Ronig bis vor Bien und wich nicht von feiner Seite, felbft im Toben ber Schlacht. Bang vorzüglich beachtete er auch bas faiferliche Intereffe, als er 1686 und 1691 bie Brandenburgifden Sulfevolfer übernahm, die nach Ungern gegen bie Turfen jogen. Gilfmal war er Principal-, fechemal Ditcommiffair bei ben ichlefischen Kurftentagen, wo er eine feltene Umficht und Rlugbeit entwidelte, bem Raifer und bem lanbeangenehm. Gleich ausgezeichnet als Staatsmann und unermudlicher, fcharf- und freisinniger Arbeiter, mar er Renner und Schager ber Biffenschaften in bobem Grabe, versammelte alles, mas fic burd bobe Geburt, Geift und Gelehrsamfeit auszeich. nete, um fich, war bescheiden, milde, wohlthatig und mabrhaft Er war es, der den Aberglauben von der wolfenragenden Schneefoppe, "die bas Bolf ale Bohnung unreiner Beifter nicht ohne Entfegen anschaute," hinwegbanute und burch eine binaufgebaute Capelle jum Gige bes Allerhochften weibte. Bereits 1641 mar ibm bie vaterliche Berrichaft Greifenftein gurudgegeben worben, 1650 erhielt er auch ben Rynaft wieber, fo bag nur bas an hapfelb verliebene Trachenberg, Schmiebeberg, fo an ben Grafen Czernin verfauft worden, und Remnig verloren blieben. 3m 3. 1674 wurde Chriftoph Leopold in ben erblandifden Grafenftand erhoben. Er farb, über 80 3abre alt, den 30. Jan. 1705. Sein Bruber Johann Ulrich, auf Bilbicons im Farftenthum Reife, polnifder Dbrift und als folder den Turfen und Rofaten gleich fürchterlich, farb 1660

gu Beiberefreiheit, ohne Nachkommenfchaft aus feiner Che mit ber Grafin Cacilie Eleonore von Beibet ju binterlaffen. Der andere Bruder, Gotihard Frang, geb. 7. Jul. 1629, flubirte zu Thorn bei ben Jesuiten, bann im Collogium germanicum an Rom. 3m 3abr 1647 befam er von Bifchof Rarl Rerbinand beim boben Stift St. Johann in Breelau ein Canonicat, wurde fpaterbin Dompropft , hofrichter bes Bisthums Breslau. Archibiaconus ju Liegnin, Scholafticus ju Glogau und Dombert beim b. Rreug in Breslau. "Da ibm als Rind fcon bie Grundfage ber Jefuiten maren eingeprägt worben, fo vermochte er as auch, bei ber faiferlichen Commiffion gegenwärtig zu fein, Die am 25. Rebr. 1654 den Greifenbergern ibr engugetifches Gottesbaus ungerechter Beife wegnahm, in welchem bie irbifchen Ueberrefte feiner evangelifden Dutter rubeten." Karb am 3. Mai 1668 ju Breslau und hinterließ eine Menge geneglogischer Manuscripte, barunter eine Abhandlung, woris Die Bermanbtichaft ber Schaffgotich mit bem Raiferbaufe, allen toniglichen, tur- und fürftlichen Baufern ber Chriftenbeit in bunbert Tafeln nachgewiefen.

Bon Christoph Leopolds eilf Rindern gelangten lebiglich ein Sobn und zwei Tochter zu Jahren. Der Gobn, Johann Anton, geb. 19. April 1675, versuchte fich im hoffeben und im Rrieg. Er biente am taiferlichen Sof und im Relb gegen die Krangofen. Hebergetreten jut Staatsverwaltung, murbe er erfter Dberamesrath in Schlefien (1703) und Landestangler ber Rurftenthamer Schweidnig und Jauer, welches Amt über hunbert Jahre bei bem Baufe Schaffgotich gewesen, bann aber in andere Sanbe gebieben mar, 1704 Landeshauptmann berfelben und Gebeimrath. Der abenteuerliche Ronig Rarl XII von Schweben batte bie Absetzung feines Feindes Ronigs August II von Polen bewirft, Die Sachsen bei Kranftadt gefdlagen (1706) und ben furfachfischen Staat überschwemmt. Schon hatte er bas faiferliche Territorium Aberfdritten, und ein Theil feines siegreichen beere mar in Rieberschlessen fteben geblieben; fest brobte er, fich mit ben an fich machtigen innern und außern geinden bes Raifers zu verbinden und in feinen wehulofen gandern eine gefabrliche Diversion zu machen, mabrend bie faiserlichen heere in Frantreich fampften. Es war wohl ein Glad, bag er fich mit bem Bugeftanbnig einer freien Religionsubung für die Proteftanten in Schlessen begnügte, in der fogenannten Convention ju Altranu-Rabt (1707). An die Spige ber Executions-Commiffion trat Schaffnotich 1708 und 1709. Es wurden ben evangelifchen Confessioneverwandten 128 Rirchen gurudgeftellt, 6 neue gu bauen und ihre Rinder auf frembe Soulen ju foiden erlaubt, fomie ibre Ausschließung von Aemtern aufgehoben. Raifer Joseph mar mit biefen und ben fruber von ihm und feinen Borfahren geleifteten Dienften fo mohl aufrieden, daß er ibm und allen feinen techtmäßigen Rachfommen nebft dem Titel Doch- und Boblgeboren ben Grafenftand bes beiligen romifchen Reiche ertheilte, ber icon seinem Bater furg vor seinem Tod bewilligt gewesen Bugleich vermehrte er bas Wappen, por allem mit bem aber bie Bruft geftreiften Abler, bem Babrzeichen bes Bergogthums Schleffen und ber piaftifden Bergoge, aus beren Blut Diefe Linie Des Saufes entsproffen, d. d. Wien, 15. April 1708. Als der bisherige Oberlandeshauptmann, jest Rurfürft von Trier abging, wurde Schaffgotich jum Prafes bei ben gurftentagen substituirt, 1719, und einige Tage barauf Oberamtebirector won Schlefien. 216 folder erhielt er ben Orben bes golbenen Bliefes 1731. Bei ber erften Occupation von Breslau burch bie Preuffen, 5. Januar 1741, wurde er famt bem ihm untergebenen Oberamteperfonal entlaffen, mit bem Befehl, binnen 24 Stunden bie Stadt ju verlaffen. Er ftart 19. Marg 1742. Den 10. Aug. 1707 Bittwer von ber Grafin Maria Rrangisca von Gereny, von welcher ber einzige Sobn Rarl Gattharb, nahm er die zweite Krau, Anna Terefa von Kollowrat-Romos hradely, die, eine Mutter von 14 Rinbern, am 29. Aug. 1759 bie Beit perlief.

Bon ben Sohnen der zweiten Che ftarb ber altefte, Franz be. Paula, geb. 23. April 1711, den 3. März 1738 zu Prag als Obriftlieutenant bei Ballis. "Er sotte nächftens Obrifter werden, weil er sich als Grenabserhauptmann in dem letten italsenischen Kriege gar sehr hervorgethan hatte." Johann Re-

ļ

ı

pomuf Gottbarb, geb. 15. Mai 1713, Maltefer-Ritter, Baillif und Commandeur ju Grobnig und Striegau, fonigl. preufifcher wirklicher gebeimer Staats- und Rriegsminifter, auch Dberfallmeifter, ift ben 18. Mai 1774 gestorben. In preuffifche Dienfte ging er 1743, und ward bem Oberftallmeifter von Schwerin abfungirt. 1744 warb er wirflicher geheimer Staatsminifter und Oberftallmeifter. 1746 befam er bie Comthurei Grobnig. Leopold Gotthard, geb. 19. Mai 1714, Dbriftwachtmeifter in preuffifden Dienften, befag als zweiter Dajoratsberr bas lebengut Bildidug; + 16. Rebr. 1767. Wengel Gottharb, geb. 1715, erhielt, bas beilige Bahrzeichen feines Regiments lowenfahn vertheidigend, zweiunddreißig Bunden in ber blutigen Schlacht bei Rolin, 1757, und ließ erft ab, nachdem alle Rrafte geschwunden. Solde belden-berrliche That auch am Reind ehrend, fandte ibm Ronig Friedrich feinen eignen Argt und entließ ihn ohne Rangion alebald feiner Saft. Einige Jahre barauf farb er an ben Kolgen ber rühmlichen Bunben als Obrifter bei Darical Dragoner.

Philipp Gotthard, geb. 3. Jul. 1716, hatte fich ben geife lichen Stand ermählt. Dompropft zu Breslau, wurde er wa R. Friedrich II jum Coadjutor bes Cardinalbischofs von Breslan, Grafen von Singenborf, 1744 ernannt, und nach beffen Tob aum Bifchof felbft, 1747. 3m folgenden 3abr erhielt er bie vävftliche Beftatigung, und ber Ronig, beffen Buneigung er fic burch fein aufgeraumtes und geiftreiches Befen gewann, verlieb ibm 1749 ben schwarzen Ablerorben. 3m Frubjahr 1757 erfreute er fich noch ber vollen Gunft bes Ronigs, bem aufzuwarten, er fich nach Dresben begeben batte. Er verweilte bafelbft einige Bochen, befah alles, mas biefe Stadt an Sebenswurdigfeiten bietet, und war bierauf, ba ber Ronig am 2. Febr. bie Rudreife nach Berlin antrat, beffen Begleiter. Aber gleich nach ber Capitulation von Breslau, 24. Nov., murbe ber Rurfibischof in Daune Lager gefordert und ihm aufgegeben, in allen Rirchen bas Te Deum fingen ju laffen. Das that er um fo williger, ba er fic bereits im Sommer, mabrend ber Deftreicher Fortidritte faum ben Anhangern Preuffens eine hoffnung übrig ť

Ì

1

tießen, daß der König Schleften wurde behaupten tonnen, verdächtig gemacht hatte, wie der Monarch in dem Sandschreiben
vom 22. Sept. ihm zu erkennen gab. Im Bertrauen auf die
Stärfe der öftreichischen Armee äußerte der Fürstbischof immer
deutlicher seine Gesinnung, wie er denn bei Gelegenheit eines
frohen Gelags den preuffischen Orden ablegte. Das mußte ihm
des Königs höchste Ungnade zuziehen, und sie sprach sich drohend
genug aus, als nach dem gewaltigen Sieg bei Leuthen am
20. Dec. Breslan den Preussen übergeben werden mußte. Der
Fürstbischof, genöthigt zu flüchten, glaubte auf der Kaiserin Schutz
zählen zu dürsen. Die vertraute aber nicht der Aufrichtigseit
seiner Gesunungen, und der verlassene Mann, dessen Eigenthum
Kriedrich II sequestriren lassen, richtete an den König das solgende
demutbige Schreiben:

"Sire! Die ehrfurchtevolle Ergebenheit und unverbrüchliche Ereue, welche ich feberzeit gegen Em. Ronigliche Daf. beobachtet, fo lange ich bas Blude gehabt, unter Dero glorreichen Regierung ju fteben, ließ mir bie Bepbebaltung biefes gnabigen Soupes bis an mein Lebens-Enbe hoffen, ohne bag jemals eine Art von Argwohn entfteben fonnte, wovor, Sire, ich von Dero Seite mich um fo mehr gefichert bielte, als meine Aufführung. Rets behutfam und berfenigen Dantbarteit vollfommen gemäß gewesen, welche Ew. Ronigl. Daj. Gnade, die ich in meinem gangen leben nie vergeffen werbe, verdienet. Dem obngeachtet, Sire, habe ich mit außerftem Schmerz aus bem Schreiben, womit bodftbieselben mich unterm 22. Sept. 1757 aus Raumburg in Sachsen beebret, erfeben muffen, bag ich biefem traurigen Schidfale nicht entgeben tonnen ; und nach ber Beit haben Em. Ronigi. Daj. folde Mertmale gegen mich geaußert, welche mir alle Soffnung ju Biedererlangung Dero Gnade berauben. Diefe Bewegungen brachten meinen lebhaften Somera aufe Sochfte und fo weit , daß ich ben Entfchluß faßte , mich nach Rom ju begeben und baselbft bas Ende biefes Rriegs abzumarten, um mich von aller bergleichen Lage ju entfernen, welche mir bisber fomobl von Seiten Ew. Ronigl. Daf. als auch bes Raiferl. Bofs fo viel Unglud und Berbrug jugezogen. Deun wenig

Tage nach ber Uebergabe von Bredlan an bie Defterreichficht Armee erhielt ich von 3bro Raiferl. Maj, burth Deto Commisfarium, ben Grafen von Rolowrat, ben Befehl, nach Johannisberg ju geben und bis zu Ende bes Ariege bafelbft ju verbleiben. Bie ich aber nachbero fabe, bag bie Unruben fich auch bis babin ausbreiteten, faßte ich ben Entichlug, weiter nach Rom ju geben, als die einzige Partey, welche mir in meiner Berlegenheit ubrig bleibt. Jeboch weil meine Gefundheit, die Strenge ber Bitterung und bie Unordnungen meiner bauslichen Angelegenheiten mir nicht erlaubten, biefe Reife in einem Strich gurudaulegen, fo bin ich vor der Band bier zu Ritolsburg im Capuciner-Rlofter geblieben, allwo meine Eingezogenheit mitten unter diefen Orbens-Leuten, welche wegen ihrer Entfernung von allen weltlichen Befcafften in gutem Rufe fteben , mich hoffentlich außer allen Berdacht ben Em. Ronigl. Daj, fegen wird. Da ich aber gegenwartig mich im Stande befinde, meine Reife fortzusegen, fo ermangele nicht, Em. Rönigs. Majeftat biervon gehorfamft ju benachrichtigen, woben untertbanigft bitte, überzeugt zu fenn, baf lediglich bas Unglud Dero auf mich geworfenen Ungnabe mich au diefem Schritt genothiget bat. Go weit ich auch von En. Ronigl. Mujeftat bochften Person entfernt fenn werbe, fo wird bennoch meine Treue und foulbigfte Dantbarfeit fo unveranderlich fenn, als die ehrerbietigfte Untermarfigfeit , womit ich bie Ebre babe, mich zu nennen Em. Ronigl. Majeftat unterthanigfts treugeborfamften Kurft - Bifcoff von Breslau. Rifoleburg, ben 30. Januar 1758.".

Die Antwort bes Königs auf biefes Schreiben lautete also t "Monsieur le Prince Eveque de Breslau ! Ich habe Ihr Schreiben vom 30. Januar a. c. erhalten, bessen Inhalt mich befremden würde, wenn ich nicht wegen der Undankbarkeit Ihres vorigen Betragens solche vermuthet hatte. Es ist selbiges mit viel zu offenbaren Beweisen begleitet gewesen, als daß Sie solche gegen sich selbst verhehlen könnten. Eben da ich mit meiner Armee im Anmarsche bin, um denen Progressen des Feindes Einhalt zu thun und Schlessen zu befrepen, nehmen Sie den Entschliß, eine Provinz zu verlassen, welche Sie an meine Wohltharen hatte erinnern follen. Ja, ben Angenblid felbft, ba ich mich Brestan nabere, ba ber himmel meine gerechten. Baffen mit bem betrilichften Kortgange fegnet, geben Gie von bort meg. Aus Angft eines bofen Bewiffens und weil Sie fich foulbig fublen, begeben Sie fich unter ben Sous einer Dacht, welche mit mir im offene baren Rriege begriffen ; und iso unterfteben Gie fich nach, mir den gefaßten Entichlug felbft zu melben, ibn mit ben unerheblichften Bormanden ju beschönigen und die falfchen Berlicherungen einer Treu binguguftgen, welche Sie boch in ben wesentlichften Studen gebrochen. Rein, Diefes Berfabren ift ju arg und zu fcanblid. 3ch tann Sie nicht anders als meinen Berrather anseben, der auf die Seite meiner Reinde getreten und von frepen Studen einen Doften perlaffen, ben Sie in Betrachtung ber Pflichten Ihres Standes niemals batten verlaffen follen. Mir bleibt alfo an meinem Theile nichts mehr übrig, als biejenigen Maabregeln zu nehmen, welche mir am bienlichften icheinen werden. Sie aber will ich 3brem eigenen Schicfale aberlaffen. 3ch weiß gewiß, bag eine fo impardonnable Aufs führung, wie bie Ibrige, obnfebibar bie gebührenbe Strafe nach fich gieben wird, Beber ber gottlichen Rache, noch ber Berachtung der Menichen werben Gie entgeben tonnen. Denn fo verberbt, wie biefe auch immer fenn mogen, fo find fie es boch nicht in foldem Grade, bag fie nicht por Berrathern und Undanfbaren einen Abichen baben follten. Brestau, ben 15. Rebr. 1758. Kriedrich."

Schon vorher, den 6. Febr. 1758 war der Fürstbischof zu Wien eingetroffen, wo aber seines Bleibens nicht; den 15. März langte er zu Rom an, und wie zu Risolsburg mählte er auch bier ein Rloster zu seiner Residenz. Benedict XIV hat sehr gütig ihn empfangen. Währenddem wurde im März 1758 Graf Eugen von Schwerin, welcher ehedem als königl. Kriegs- und Domainenrath bei der Rammer in Glogan gestanden, mit königl. Erlaudniß aber in des Fürstbischofs Dienst getreten und in solchem als Landeshauptmann des herzogthums Grotsau und Kürstenthums Reiße, Chef der Regierung, Ober-Kammeradministrator und hofrichter daselbst, auch Ameshauptmann zu Ottmachan

bestellt gewesen, ungeachtet ber von ihm gegen Ausgang Rov. 1757 geschehenen Resignation auf alle biese Bebienungen, nicht nur in allen wieder bestellt, sondern auch für die Dauer der Sequestration des Bisthums zum General-Berwalter der Temporalien, doch mit Juziehung eines Pralaten vom Domcapitel, exnaunt.

Aus Italien gurudgefehrt, ware ber Furfbifchof beinabe Berners Sufaren auf ihrem Streifzug burch bas Fürftenthum Teiden, Det. 1759, in bie Sanbe gefallen. Gie fuchten ibu an Rarmin , bei bem Prafibenten Grafen von Larifc , wo er noch Abends gupor gewefen. Db er aber gleich fur feine Berfon ben Freibentern entwischte, so wurde boch feine Barberobe und sonftiges Eigenthum in Tefchen ihnen jur Beute. Theilweife lebte bierauf Philipp Gotthard ju Rremfier am hofe bes Bifchofs von Dumus, Grafen Leopold Friedrich von Egt, beffen fterbliche Ueberrefte er auch aur Rube brachte, Dec. 1760. Belegentlich bes huberteburger Friedens erließ &. Friedrich II eine Amnefie für alle im laufe bes Rriegs in feine Ungnabe gefallenen und flüchtig gewordenen Unterthanen, mit alleiniger Ausnahme bes Barons von Bartotich; bem Fürstbifchof bingegen follten alle feine Guter gurudgegeben werben, jedoch unter ber Bedingung, bag er weber jemals nach Brestau tomme, noch in bes Konigs Begenwart fich bliden laffe, vielmehr feinen bleibenden Aufentbalt ju Ditmachau nehme. Dafelbft lebte er auch, fortwährend unter genauer Aufficht, bis ibm burch feine Reinde Die faliche Radricht binterbracht wurde, er folle nach Spandau auf bie Feftung gefest werden. Das bestimmte ibn , April 1766 , jur Rlucht, auf welcher er feinen Rangler von Gameberg jum Begleiter batte. Er lebte Anfange jum Theil in Freiwaldau, julept aber ganglich auf Schloß Johannisberg (1768-1795). Das babei liegende Städtchen bauft ihm gang porguglich fein Auffommen. Babrend ihm nun ber Ronig fabrlich nur 4600 Gulben bewifligte, ba fic bie Einfunfte bes Bistbums preuffifchen Untbeils bod auf 80,000 beliefen, murben auch feine oftreichifden Ginfünfte burch eine Zeit abminiftrirt, um feine Glaubiger zu befriedigen. Er ftarb ben 5. Januar 1795 und fand in ber Kamiliengruft zu Barmbrunn eine Rube, die ihm hier nicht zu Theil geworden war.

•

3

5

1

Į.

¢

ſ

İ

t

1

ı

:

ŕ

ķ

ſ

í

Der füngfte Bruber, Anton Gottbarb, geb. 16. April 1721, folgte, als zweiter Dajoratsberr, auf Deutsch-Rramarn, beffen Einwohner gwar gufällig polnifd reben , Rauthen und Bebfau, Leobschützer Rreifes, bann auf Bilbichut (famt Boiteborf, Rieder-Baltereborf, Pilgberg und Reuborfel) und Rrautenwalbe, ebenfalls im Fürftenthum Reife. Dit Rrautenwalde mar er auf Abfterben berer von Maltis von feinem Bruber, bem Fürftbifchof belehnt worben, 12. Dec. 1791. Rach vollendeten Studien an ber Sochfcule ju Gottingen murbe Anton Gotthard ale bienftthuenber Rammerberr bei bem jungen Erzbergog Jofeph angeftellt, in welcher Eigenschaft er bis zu beffen Bermablung blieb. 3m 3. 1768 murbe er ale faiferlicher Commiffair gur Begleitung und Uebergabe ber an Kerdinand von Reapel verlobten Ergbergogin Maria Raroline auserfeben und abgefandt; zwei Sahre fpater begleitete er bie ungludliche Erzberzogin Maria Antoinette gur Bermablung mit Ludwig XVI nach Paris. Der Raifer ernannte ibn jum Dbrifthofmeifter feiner zweiten Gemablin, Terefa, und nach dem Tode bes Grafen Gugen von Wrbna, mit Beibehaltung jener erften Stelle, jum Dbrifthofmarfcall. Ale folder ftarb er, geziert mit bem goldenen Bließ und ben Groffreugen bes Leopold- und bes frangofifden Legionsorbens, ale Erbberr auf Deutsch-Rramarn und zweiter Dajorateberr, im 90. Lebensjabr. ben 28. Januar 1811 ju Bien, nachdem er burch 63 3abre bem Raiferbaufe mit ausgezeichneter Treue und Anbanglichfeit gebient batte. Bwei feiner Sohne find auf bem Solachtfelb gefallen , Frang Botthard , Rittmeifter bei Raraczay Chevaurs legers, im Treffen bei Beglar , Jun. 1796 , Rarl , Lieutenant bei Rinsty Chevauxlegere, bei Arlan, 9. Jun. 1793. Der altefte Sobn, Joseph Gotthard, Majorateberr auf Bilbicous, Rrautenmalbe, Deutsch-Rramarn, Erbherr auf Jabrzech, ift ben 17. Dai 1844 geftorben. Sein Sohn, ber Rachfolger im Majorat, Graf Brang, bat eine zahlreiche Familie, auch Befdwifter. Emanuel Gotthard , des Grafen Sans Anton Gotthard fungfter Cobn,. geb. 2. Jun. 1763, ftarb ale Major bei bem preuffifchen Regis

ment Bunfch, in Ariegsgefangenschaft, 15. Januar 1763, Bater von Philipp Gotthard, Erbherr ber herrschaft Nieder-Pomedorf, auf Glambach, Reuhaus, Rattersborf bei Patschau, geft. 15. Nov. 1809, Großvater von Friedrich Gotthard, † 14. Rai 1854, ber aus seiner Ehe mit der Gräfin Josepha Schaffgetscheinzig zwei Töchter hinterlassen hat.

Des Grafen Sans Anton Gotthard altefter Sobn, aus ber erften Che und bemnach bes erften Dajorats Berr, geb. 26. Jun. 1706, farb ale Obrift-Landhofmeifter in Bobmen und Prafident des Rammerrechtes ju Prag, 18. Dec. 1780. Er batte fic 13. Jun. 1731 mit ber Graffn Unna von Satfelbt vermablt und wurde Bater von feche Rindern. Der fungern Sobne einer, Rarl Bengel Gotthard, Malteferordens Ritter, Comthur gu Grobnig und Rlein - Delfe, quittirte 1789 ale der Ronigin von Preuffen Sofmaricall. Cafetan Gotthard mar Domberr ju Minden, Praelatus Cancellarius infulatus am Dom zu Breslau und Scholafticus bes Stiftes jum beil. Rreug bafelbft. Der altefte Sobn, Johann Repomut Gottbarb, bes b. R. R. Graf und Semperfrei von und auf Rynaft, Freiherr ju Trachenberg, Erbberr auf Rynaft, Greifenftein, Gieredorf und Boberrobroborf, Erbhofrichter ber Fürftenthumer Schweidnig und Jauer, erwarb für fein Geschlecht bie Erblandhofmeisterwurde mit bem Brabicat Ercelleng, 1. Dec. 1786, erhiett auch den rothen und ben schwarzen Ablerorden (1794 und 1802). Als er nach bem Tobe bes Batere bie Regierung ber großen Berrichaften Annaft . Greifenftein , Giereborf und Boberrobreborf übernommen batte, begann ein reges Leben auf felben. viele, ber Landesinduftrie und bem allgemeinen Bobl gutragliche Anftalten und große Bauten veremigte er feinen Ramen. fei bier nur erwähnt, daß er in den Jahren 1784-1796 bas prachtige Solog ju Barmbrunn aufführte, bag er bas aus ber Rabe und Ferne viel besuchte (1500 Babefamilien im Jahr 1820) und viel gepriefene Bab bafelbft erweiterte, eine anfebnliche Bilbergallerie und Bibliothet begrundete oder boch febr vermehrte, nicht zu gedenten ber wichtigen wirthichen Bauten, Ginrichtungen und Berbefferungen. Für feinen Sobn kaufte er im Jahr 1790 bas Gut Maiwaldau. Als 1794 ber lette, noch unmändige Fürst von Hatfeldt starb, gerieth er wegen der seinem Ahnherrn Johann Ulrich entzogenen Herrschaft Trachenberg in einen langwierigen Rechtsstreit, der gleichwohl nicht zum gewünschten Ziel sührte. Er hat aber keineswegs Trachenberg als eine Stammherrschaft beansprucht, sondern nur das Recht seiner Mutter geltend zu machen gesucht. Diese und ihre Schwester Maria Raroline Auguste Gräsin von der Lepen, geb. Gräsin von Hatseldt, waren nach dem kaisert. Schenkungsdiplom für den Fetdmarschall von Hatseldt, so viel Trachenberg detrifft, die rechtmäßigen Erbinen ihres Nessen, des 1794 verzierenen Fürsten von Hatseldt.

"Im 3. 1800 beglüdten R. Friedrich Bilbelm III mit feinem Bruder Beinrich und die holde und buldreiche Ronigin Louise ben Grafen und feine durch Natur und Runft fconen Befigungen mit einem Befuch. Es ift bier nicht ber Drt, von den Reftlichfeiten gu reden und von ber Reiferonte, welche bie boben Bafte auf ben Ronaft mit feiner berrlichen Ausficht und munderbarem Eco führte, jum Rocelfall und feiner prächtigen Umgegend, auf die Riefentoppe, von ber fie, begruft von den benachbarten bobmis fchen Bergeshoben mit ben Fahnen und bem Donner bes Befouges von ben Bergleuten der Grafen Schaffgotich, bobmifder Linie, und Morgin, und umgeben von einer ungahlbaren Boltes menge, ben unermeglichen Borigont bewunderten, dann ben erleuchteten Sucofollen in ben Steinkohlengruben bei Beigenftein befuhren und die ritterlichen Rampffpiele auf der graffic Sochbergifden Befte Borftenburg unweit dem Fürftenftein mit ihrer Begenwart verherrlichten. Der hochgeehrte Graf ftarb ben 30. Ranuar 1808, 76 Jahre alt."

Der einzige Sohn feiner Che mit ber Grafin Anna von Stubenberg, Leopold Gotthard, geb. 2. Rov. 1764, folgte in dem Majorat, machte nach Aufhebung der Abiei Gruffau in dem Anfauf der von seinen Ahnen gestisteten Propstei zu Warmbrunn eine fehr wichtige Erwerbung, vermählte fich 20. Jul. 1791 mit der Grafin Johanna Repomuceua von Wurmbrand und starb den 24. Januar 1834, mit hinterlassung von fünf Sohnen. Der

ältefte, Leopold Chriftian Gottbard Graf Schaffgotich von und ju Rynaft und Greifenftein, Freiherr ju Trachenberg, freier Standesberr auf Aynaft, Erbherr ber Fibeicommigherricaft Greifenftein und ber Allobial = Ritterguter Biereborf , Raiferswaldau, Mergdorf, Leydorf, Boberrohredorf, Boigtedorf und Propftei Barmbrunn, Erblandhofmeifter im Berzogthum Schlefien, Erbhofrichter ber Surftenthumer Schweidnig und Jauer, ift ben 19. Oct. 1864 ju Rochlig in Bobmen (vermuthlich bas große, jur herrschaft Starfenbach und Branna geborige Dorf im bichteften Riefengebirg) geftorben. Da feine Che mit ber Grafin -Josephine von Zieten, verm. 23. Det. 1799, finderlos, folgt in dem Majorat fein Bruder Graf Rarl, ber in feiner erften Che mit einer Grafin von Sarbouval-Chamare lediglich eine Tochter gemann. Beraume Beit galt baber bes britten Brubers, Graf Emanuels altefter Sobn, Sans Ulrich Gotthard, geb. 16. Det. 1831, als fünftiger Majoraterbe. Die hoffnung fdwand jeboch, nachbem bes Grafen Rarl zweite Gemablin, Die Grafin Fredine (es ift wohl der Rame der Stifterin des Rlofters Berdice in Bef phalen, ber feligen Frederung gemeint) von Ledebur - Bideln ibm brei Gobnlein geschenft. Darob nedte einft Graf Emanuel ben bepoffebirten Anwarter: "Du haft Dir wohl eingebildet, bereinft Daforateberr auf Rynaft ju merben. Damit ift es porbei. Du bift ein Bettelbub und wirft bas Beitlebens bleiben, wenn Dir nicht eine fette Beutath auf Die Beine bilft." Paul Louis Courier vernahm einftens aus des Baters Dund die Prophezeiung: » Tu ne seras jamais rien. Jusqu'à présent je doutais (comme il y a toujours quelque chose d'obscur dans les oracles), je pensais qu'il pouvait avoir dit: Tu ne feras jamais rien; ce qui m'accomodait assez, et me semblait même d'un bon augure pour mon avancement dans le monde; car en ne faisant rien, je pouvais parvenir à tout, et singulièrement à être de l'Académie; je m'abusais. Le bonhomme sans doute avait dit, et rarement il se trompa: Tu ne seras jamais rien, c'est à dire, tu ne seras ni gendarme, ni rat-decave, ni espion, ni duc, ni laquais, ni académicien. Tu seras Paul-Louis pour tout potage, id est, rien. Terrible mot!«

ı

ı

ļ

ı

÷

Ė

Minder gefaßt benn Paul Louis bat ber fleine Schaffgotich Die väterliche Prophezeiung aufgenommen, er weinte bitterlich; aber treu icheint er bie ichredlichen Borte in feiner Bruft bewahrt ju baben : mußte er boch eine Braut ju finden, wie fie reicher faum ju denfen. Fraulein Johanna Gryczif erbte von ihrem Aboptivvater, bem gludlichen und emfigen Fundgrubner Bubulla, ein Bermogen von fieben Millionen Rthlr., und find noch zwei ober brei Millionen unter ber Bormundichaft erspart worben. alltäglich ift die Beife, in welcher Gudulla ju ber Tochter fam. 36m, bem Sageftolgen, maren die Rinder jum außerften verhaßt; webe bemienigen, bas fich in feinem Garten batte bliden laffen. Dan fielle fich fein Entfegen, feinen Born vor, ale er, unverhofft nach Saufe fommend, in biefem Garten eines ber gehaßten Befen traf , bas mit Pfluden von Blumen und Erbbeeren befcaftigt. Blind von Born rannte er auf die Gunderin gu, die aber, augenblidlich erfennend, mas ihr jugebacht, auf bie Rnie fant und in ben fläglichften Tonen feine Barmbergigfeit anrief, unter taufend Thranen gelobte, nie mehr ben verponten Ort gu betreten. Das foll nicht fein , entgegnet ber burch ben Unblid bes weinenden Rindes urplöglich Erweichte, Du fannft morgen wiederkommen, Du fannft , Du follft alle Tage wiederfommen, Blumen und Erdbeeren pfluden fo viel Du willft. Das bat nicht zweimal die fleine Schelmin fich fagen laffen, fie tam tagtäglich wieder, murbe bem reichen Mann unentbebrlich, murbe feine Erbin.

Die freie Standesherrschaft Kynaft, durch Erhebung vom 15. April 1825, enthält neben der Ruine Kynaft die Ortsschaften Agnetendorf, Baberhäuser, Erommen, Jung-Seiffershau, Forstlangwasser, Gebirgsbauden oder Brüdenberg, Giersdorf, Hartenberg, Sayn, Herischorf, Hermsdorf, Huttftadt, Jammersoder Marienthal, Kaiserswaldau, Rarlsthal oder die Strickershäuser, Riesewald, Rühnmühlhäuser, Ludwigsdorf, Märzdorf, Petersdorf, Puschvorwerf, Ramberg, Ressen, Boberrohrsdorf, Rothengrund, Saalberg, Schreibershau, Seiffershau, Seydorf, Siebenhäuser, Warmbrunn, Weißbach, Wernersdorf. Einen unerschöpslichen Schaft bestift die herrschaft in den Waldungen,

welche, bis auf der Stadt Schmiedeberg Eigenthum, die ganze schlessische Seite des Riesengebirgs einnehmen. Diese Waldungen, eine Strede von sechs Meilen, betragen, ohne Felsen und Wege, 110,000 Morgen, wovon 90,000 Morgen tragbarer Forst. Davon gehört der kleinere Theil in die mit Kynast rainende herrschaft Greisenstein. Derselben sind einverleibt neben den Städten Greisenberg und Friedeberg am Dueis, die Ortschaften Antonienwald, Birkicht, Blumendorf, die Steinhäuser, Gott-hardsberg, Egelsdorf, Flinsberg mit dem Brunnen, welcher vordem von dem grässichen Rentamt für 550 Athlr. verpachtet, Giehren, Greisenstein, Greisenthal, herrnsdorf, Arebsdorf, Kunzendorf, Mühlseisen, Neundorf, Duerbach, Rabischau, Rabischauer hepne, Regensberg oder Ressel, Röhrsdorf, Steine, Ullersdorf mit Hainvorwerf.

Die Mobr von Balb entlebnen ibr Pradicat bem auf bem hunderuden unweit Bell gelegenen, julest ber Metternichifden Berrichaft Beilftein unterworfenen Dorf St. Peteremalb , ober genauer, bem befagtem Dorf anliegenden Lebnwalb. Stammgenoffen von ihnen find bie vom Balb und bie vom Balb genannt Brand. hermann Mohr von Balb wird 1391 und 1401 genannt. Wilhelm Mobr von Bald und Grete, Ebeleute, vertaufen 11. Nov, 1443 an U. E. Frauen Rirche ju Bolf ben Biefengulden zu Enfirch, fabrlich 4 Gulben ertragend, und verforeiben für 100 fowere Gulben jur Sicherheit ber Leiftung ber Rente ibre Beingarten und Biefen in ber Rarfung von Enfirch. Johann, Bilbelm, hermann und Jasper werben 1465 genannt. Ale Bermanne Sausfrau ericheint 1485 Margaretha Breder von Sobenftein. Bilbelm Dobr von Balb wird ben Sonntag Reminiscere 1469 von Graf Johann von Naffan und Bianden belehnt mit bem Undelgut und mit dem Gut und Recht in bem hof, ben man nennet ber Gaal ju Enfird. Bilbelm Mohr von Bald und Dina pon Daun, Cheleute, bann Bilbeims Bruber hermann und beffen bausfrau Margaretha Breber erfaufen am Donnerftag nach St. Matthias 1482 von Decant und Cavitel ju Pfalzel Guter ju Enfird, welche Johann Schilling von Labuftein an befagtes Capitel vertauft bat. Den Rauf-

preis, 110 fcwere rheinifche Gulben, wollen fie bis jur Abtragung bes Capitale mit 4 Gulden 10 Beifpfennig fabrlich verginfen. Diebrich, Beinrich, Raspar und Balthafar Mohr von Balb, Bebrüder, eines Theile, und weiland Bilbelm humbrechte von Schonberg minderjähriger Sohn Dtto humbrecht, unter Bormundschaft bes Ergbifchofe Jacob von Trier flebend, rechteten um den Behnten ju logbeuren , Rleinich , Binderath , Enpenhaufen und Ulgbach. Der von Schonberg betrachtete ibn als fein Eigenthum, die Mohr hielten mahr, daß er von ihren Boreltern verpfandet morden und fortmabrend ablosbar fei, ber Bebnie ju Logbeuren mit 130, an ben übrigen Drien gusammen mit 70 Gulden Mainzer Babrung. Es fam, Montag nach St. Margarethen 1509, jum Bergleich, wodurch die Behnten alle gegen Bezahlung von 600 Gulden rhein, ben Dobr geblieben Beinrich Mobr und feine Bausfrau 3ba von Dobbelftein, bann Trine Buchel, nachgelaffene Bittwe von Diebrich Mobr von Bald, vertaufen Montag nach Johanni 1515 ihr Antheil Bebnten zu lögbeuren, Ober-Rleinich, Binberath, Eppenhaufen, Bulabach an ibren lieben Schwager, Sugo von Biltberg, ju bem Preis von 650 rheinischen Goldgulden. Diedrich Mohr von Bald wurde in der zweiten Che mit Elisabeth von Lellich. verm. 1540, Bater jenes Bilbelm, ber 1576 mit Ratbarina von Lellich verheurathet, Bittwer 1580, im 3. 1583 bie zweite Frau nahm, Urfula von (nicht von ber) Legen, Philipps Tochter, und aus beiben Gben Rachtommenschaft binterließ. Der erften gebort an Paul Diebrich, in ber zweiten wurden geboren Johann Bernhard und Frang Bilbelm. Johann Bernhard, furfürftlich Trierifder Stallmeifter, fobann Maridalf, Rath, enblich 1633 Umimann zu Coblenz, geft. 1636, mar bes Rurfürften Bbilipp Christoph Bertrauter und der Mittler feiner Berbindungen mit Ballenftein. In ber Ehe mit Anna Maria von Enfdringen ift er Bater von zwei Sohnen geworben. Der jungere, Philipp Reinbard, Domicellar ju Maing, geb. 21, Aug. 1623, farb 28. Sept. 1632; ber altere, Lothar Friedrich, murbe in ber Ebe mit Sabina Aques von ber Borft Bater bes einzigen Sohns Rarl Raspar, von dem feine Rachfommenschaft.

ı

١

5

ţ

1

1

þ

•

1

Des Johann Bernbard vollburtiger Bruber , Frang Bilbelm, batte bereits 1614 bem Baffenwert fich jugewendet und ftand 1621 ale Sauptmann bei bes Grafen von Raffau Regiment an ber ungrifden Grenze, wo er im Binter bes genannten Jahre von Bethlen Gabore Bolf gefangen, nach Rafcau abgeführt, bann an einen Turfen verfauft murbe. Retten und Banden, bei Baffer und Brod mußte er neun Monate im Berließ fcmachten, bis er fic mit 4000 Rtblr. lofete. Seit 1613 batte er fich um die Aufnahme in ben beutschen Drben beworben, er murde auch am 3. Jun. 1624 bei ber Ballei Aranten eingefleidet und icon im f. 3. jum Deutschmeifterifchen hofmarfchall in Mergentheim ernannt. Er erhielt baneben bie Comthurei Munerftadt, und der Deutschmeifter Johann Raspar von Stadion ernaunte ibn 1628 ju feinem Rath. Das Jahr barauf nabm er Beftallung in ber Armee ber Liga, und berichtet er im Mug. 1630 aus bem Relblager bei Barg an ben Deifter: "Negft meinem gestern an Ew. bochfürftl. Gnaden geborfambft gethanen Schreiben ift nichts fonders vorgeloffen, als dag vergangenen 31. Juli ein Dbriftleutnambt vom Beint zu uns gefallen, welcher ein guben Theil des Schwedischen Anschlag entbedt, barauf ber br. Generalwachtmeifter Freib. von Cortenbach ben 2. Augusti por Tage Beit mit 4 Compagnien Crobaten, 12 bundert Curaffen und etlich bundert Tragonern por Stettin gerudt, in ber Meinung, ibre, bes Beints, Reutter beraus ju loden : als fie aber nit traut und vor der Ambuscheada fich geforcht, baben wir im Abjug bie negft an ber Stadt Stettin gelegene Dörffer, beren 7 ober 8 gewesen, in Brand geftedt. welches bann unfere Crobaten meifterlich zu verrichten wiffen. Borgeftern ben 5. Augusti ift der Gr. Generalwachtmeifter als Obrifter über bas Morandische Regiment ju Sug porgeftellt worden, ift ein Regiment von 10 gendel und noch über 2000 Mann effective ftard. Regften Abende ift ber Gr. Dbrift Gos mit 300 Curaffen, 4 Compagnien Crobaten und 400 Tragonern por Stettin uff ein Auschlag geschickt worben, von benen tombt ist Bericht ein, bag unfere Crobaten, fo bie Avangardia gehabt, Des Beinte Reuttermacht aus bem Schlaf ermedt alfo, bag pom

Beint über 30 uffem Blas blieben und die unferigen eine Cornet pom Beint neben 5 gefangnen Schweden bavon bracht baben. Die faif. Armada ftardt fic noch tagliche, wird auch wohl noch ein Beitlang an Diefem Drt und Pag verbleiben, es fev bann, baf ber Sowed fic anderft bewegen mocht. Die Sowebifche Reutter, fo man beut gefangen bracht, fennb armfelige, ichlechte Tropffen und nur uff Baurenmebren beritten, allein giemlich wohl mit Bruft, Sinderftud und guden Piftolen bewaffnet. 36 bin ber Meinung, sobald wir einander ein wenig werben fennen lernen, fie unter unfer Contribution fommen werden. Die beutfchen Reutter, fo noch meiftentheils in Preuffen fenn follen, werben por gut gebalten. Em. bochfürftl. Bn. wollen fich anabigft gefallen laffen, mich mit einem Wort data occasione bei bem frn. General Bergogen ju Medlenburg gnabigft ju recommendiren. Dieselben bamit in Soug bes Allerhochften empfeblend." In einem fpatern Schreiben vom 5. Dct. meldet er bem Meifter feine Beforderung jum Obriften: "Auch, gnedigfter Berr und Dbrifter, bat gestern ber Gr. Beltmarfchalf, 3hr bochfürftl. On. Torquato Conti, durch ben frn. Graffen und Obriften gu Bug von Ballenftein, weil er felbft vom Bett noch nit fommen fann, dem Cortenbacifden Regiment ale Dbrifter mich porftellen laffen, woran bann, fo viel ale manniglich fpuren fonnen, Die Officiri und Soldaten, ohne Ruhm zu melben, ein Belieben und Boblgefallen gehabt; Gott verleib uns feine Gnad und Segen weiters. Den Bernier will ich auch morgen oder übermorgen por meinen Oberftleutnambt vorftellen; ber von Eng bleibt bei feinem Bebrauch, geht bem Sauffen nach wie ein Igel ben Birnen , reift mit bem Brn. Graffen von Ballenftein nach Prag, bei welchem er fich nach Ableiben bes orn. Generals wachtmeifters S. ohne mein Biffen infinuirt und fich erft nach ber Pragifchen Reis in 3 ober 4 Bochen einftellen will , auch mich bericht bei Em. bochfürftl. On. umb gnabigfte Liceus vor gemelte Reis ichreiben und anhalten wolle; gebachter br. Graff ift fonften gar ein verftanbig und biecreter Berr, borffte ihme wohl eine Compagnie geben, baferne Em. bochfürftl. ihnen bei ibme laffen und gnadigft recommandiren wollten." Um 22. Rov.

bestand Mohr in ber Rabe von Rolberg ein morberisches aber rubmliches Gefecht, wie er am 23. Nov. aus bem Dorf Simmanig bei Schiefelbein an ben Meister berichtet.

Bis jum 5. Januar 1631 (26. Dec. 1630) fand Dobr mit seinem Regiment im Reldlager bei Barg, und berichtet er am 9. Januar an ben Deifter über ben Berluft biefes wichtigen Poftene bas Folgende: "Demnach ber Dr. Beneral von Schauenburg die Regimenter vertheilt und 2 ju gug nach Pprig, 2 nach Ronigsberg und bas meine mit bem Bofifchen nach Angermund verlegt; ift vergangenen Freitag ben 3. big ber Ronig aus Schweden mit feiner gangen Armada (fo uff 10.000 au Ruft und 8000 Pferd mit 18 groben Studen gefcatt wirb) gegen Abend vor Greiffenhagen antommen und des andern Morgens gleich Tag genannte Stadt Greiffenhagen alfo ju Baffer und au Land beschoffen, daß ber Br. Dbrift Don Rerant be Capua (fo bas Commando über 1000 ju Buß und 4 Compagnien Pferd brinnen gehabt) fich nit langer erhalten, noch bas Drt, fo obne bas überaus ichlecht gebaut und überhocht gewesen, befenbiren mogen, fondern es bat der Beint gegen Abend alfo fard mit fturmender Sand angefest, bag er endlich burch bie Breiche, fo giemlich groß gewesen, wie auch überall und am Baffer gum Brudenthor binein gebrungen ift, uff welches Thor und Bruden ber Beint gar ftard vom Baffer bat ichieffen, berenthalben bet Dr. Dbrift Don Rerant aber fich nit mehr retiriren tonnen, fondern feund mit ihme ein Obriftwachtmeifter vom Ballenfteinis ichen Regiment und 2 hauptleut fampt etlichen Goldaten brinnen befommen und gefangen worden, und werben mit benen, fo gefangen und geblieben, faft ein 500 gemißt; vom Beint feren auch, wie man fagt, viel und Bornehme geblieben und verwundt worden. Dowohl ber Br. von Schauenburg mit all unfer Capalerie und 500 Musquetiren aus Gart felbft bei ber Bruden gehalten, fo ift boch biefes nit zu wehren gewesen, man batte benn au Bars über uff die andere Seit au bem Beint gieben und mit ihme fich ju ichlagen resolviren wollen, welches aber nit por rathfam bat gehalten mogen werden, biemeil unfer 3nfanterie noch nit wieder anfommen und bie Cavalerie giemlich ١

matt und fowach, auch wir bei weitem nit fo ftard als ber Beint waren. Des anbern Tags ift ber Beint fort gegen Bars an bie Schang vor ber Bruden gerudt, babero bann ber fr. Dbrift Eras mit ben 2 Regimentern ju guß und etlichen Erobaten nit ju uns ftoffen, fondern baben ibme Cras mit groffer Dub ein Ordinaus zubringen tonnen, bag er Pprig verlaffen und fic nach Landsberg gegen ber Silefi ju retiriren foll, welches auch obne Gefahr beideben. Dit ber übrigen Armada aber marichiert ber Br. von Schauenburg auch uff Frantfurt an ber Dder und gegen ber Silest ju, bann man gewiffe Radricht bat, bag ber Beint ben Ropf borthin nach ber Silest wende; por unferm Abjug aber haben wir die Bruden ju Greiffenhagen und Bary also verbrennt und gerhauen, daß fie fobald nit mehr gu gebrauchen fepnd. Beftern ift ber Courier fr. Sanptmann Munich vom bru. General Tilly wieder jurud mit ber Refolution fommen, daß ber fr. von Tilly, bes frn. von Schauenburge Begebren nach, 3 Regiment zu Rug und ein Paar taufend Pferd ichiden, und uff den Rothfall und weiters Begehren mit mehrerem Bold felbft tommen wolle, welches bann ist wohl wird vonnothen und fort ber ju marichiren thun, verhoff alfo, es möchte auch balb an uns tommen, bag wir ben Schweben einmal guß machen werden; ber Ronig in Soweben begehrt vor ben Don Ferant be Capua Bergog Frang Carl von Sachfen ledig, oder man foll ibm nichts bavon fagen. Em. bochfürfil. Gu. thue ich baneben in Sout bes Allerhochften und mich in bero anddigft Guld und gratia geborfambft empfehlen. Datum Angermund den 8. Januari Ao. 1631. P. S. Der fr. von Eng bat fich vor wenig Tagen bei mir eingeftellt, bat vom Grn. Graffen von Ballenftein noch fein Avancement befommen, noch teines gewärtig ; ich wollt ibm wohl eine Compagnie geben, wann er nit fo beillos und verfoffen war, Ratur gebt balt por Die Lehr; was mir aber Em. bochfürftl. Gn. gnabigft ichuffen, werde ich gern gehorfamft verrichten. Der fr. von Schauenburg bat mich neulich ein Schreiben geweift, fo Em. hochfürftl. On. wegen meiner an ben Brn. von Queftenberg gethan, worauf auch ber fr. von Schauenburg von Sof aus befelcht worben.

daß von den 2 Collatischen Compagnien, so in Greiffenhagen gelegen, die eine unter mein Regiment gestoffen werden soll, worvor Ew. hochfürstl. In. ich unterthänigst gehorsambsten Dank sag. Es geschehe mir sonsten eine große Inad, wann Ew. hochfürstl. In. mir wollen ein 5 oder 600 Thaler vorstrecken lassen, damit ich mein Regiment und mich wieder ein wenig uffbringen und desto besser meinteniren könne, welche hohe Inad von Ew. hochfürstl. In. ich wo möglich unterthänigst und gesporsambst verdienen, auch das Gelb zu unterthänigsten Dank erstatten wollt."

Nach bem Fall von Gary bezog Mohr Winterquartiere in Angermunde, woselbft ihm eine Compagnie von Collalto, die aus Greiffenhagen gefommen, zugetheilt wurde. Seines Bleibens war aber bort nicht; einer ber Bertheibiger von Franffurt a. b. Dber gerieth er am 13./3. April in ichwedische Gefangenicaft. Bludlicher ale feine Rampfgenoffen, Die Rroaten, welche Guffay Abolf mehrentheils nach Schweben fdidte, um fie in ben Rupferbergwerten arbeiten ju laffen, murbe er nach Bolgaft, bann nach Greifewalde geführt, und bis jum Marg 1632, wo er gegen ben Obriften Rniphausen ausgewechselt wurde, hatte er in ber Gefangenschaft auszuhalten. Dem Bergog von Friedland feine Befreiung verdankend, beeilte er fich, bemfelben in 3naim feine Aufwartung ju machen. Bald darauf beschäftigte er fich ju Bien mit bem Profect, ben Deifter Johann Raspar von Stadion jum Armeebefehl ju befordern. Er focht bei lugen und empfing, ale Deutschorbens-Ritter, nach abgehaltenem Strafgericht über Die Ausreißer, gemeinschaftlich mit bem Ordensbruder, Obriften von Thun, ben fcmerglichen Auftrag, bem von Sagen bas Ordensfreug abgureißen.

Beunruhigt, gleich so vielen andern Officieren, durch die Gerüchte von Wallensteins bevorstehender Abdankung, macht Mohr seinen Besorgnissen Luft in dem Schreiben an den Meister, d. d. Prag, 4. Januar 1634: "Ew. hochfürstl. Gn. gnädigst Schreiben vom 26. passato ist mir vergangnen Sonntag zurecht behändigt worden. Dis Orts erfährt man wenig, so würdig und gewiß zu schreiben ware; ber Hr. Graff von Mansfeld ist von

1

Í

ı

Ė

ť

ŧ

Ī

ı

İ

bem Brn. Generalissimo, feine Abfertigung ju Bien am faif. Sof zu bolen, gewiesen worben. Der Gr. General ber Cavalerie Schaffgotich ift auch aus ber Schlefi geftern bieburch auf Dilfen poffirt, berfelbe will megen feiner Actionen in Schlefien nit von Bebermann gelobt werden; wie er nun zu Pilfen befteben und empfangen wird, gibt die Beit, und biemeil ber Gr. Generalissimus, wie man fagt, etwas von Sof aus besgouftirt ift worben, gebt alles, Bott beffer ed, folecht und folafrig baber, und wird pon feinen Mitteln geredt, wie die Armee gegen fo viel und machtige Beint manutenirt und geftardt werben mocht. 9, big fennb alle Dhriften und Commandanten ine Sauptquartier nach Pilfen befdrieben; was man und allba Gutes vorbalten wird, fieht zu erwarten ; alle Beranberungen, und fonberlich in Rriegefachen, fennd gefährlich. Gott belff, bag alles unferfeits wohl ablaufe, und ba je eine Beranderung behaupt werden foll, bedunft mich, es fev ju fpat ober noch viel ju frub, und babe Sorg, ich möchte auch einen anbern herrn fuchen muffen. 3br fürftl. On. Gr. Generalissimus baben mich icon vorlängft vertroften laffen, die Charge eines Beneralmachtmeifters zu geben, bleibt es nun auffen, fo muß ich gute Racht fagen und nach Saus gieben; allein mare mire leid, bag ich bafelbft ben grangofen bienen mußte, bieweil ich fonften nit ju leben batte ober mich anderemo aufzuenthalten mufte. Bedoch will ich in biefem mie in allem Em. bodfürfil. On. gnadigft Rath gern folgen und geborfambft nachkommen, Diefelben bamit in Sous bes Allerbochften und in bero beharrliche gnadigft Gnaden mich unterthanigft empfohlen. P. S. Der Gr. General-Leutenant Graff Ballas wird nunmehr die Uffficht in Schlefien und ben fechs Statten baben. Die Quartier in Mabren und Bobmen verandern fich noch tagliche; wie es aber mit benen fieht, fo nach Paffaw und Ling geschickt worden, bab ich feine Radricht; Frang Albrecht von Sachsen foll ju Pilfen erwartet merben."

Der Gedanken an französischen Dienft follte fehr balb der gegen Mohr erhobenen Anklage zur Begrundung dienen. Denn ein besonderes Statut untersagte den Ordensrittern den Ariegsbienft bei fremden Mächten, gleichwie das Antreten oder Quit-

tiren einer militairifden gaufbahn nach ben vom Socmeifter Maximilian von Deftreich erneuerten Statuten vom Jahr 1606 lediglich von bem Billen bes Ordensoberhauptes abbing. Darum fpricht bes Deifters Untwortschreiben vom 9. Januar in bedentlicher Beije fich aus: "Guer Schreiben vom 4. Diefes macht mir viel Rachbentens. Bas mit bem herrn General von Bien aus tractirt wird, weiß ich zwar nit, geschiebt aber 3meifelsfrei mit bober Consideration. Bir, vermög unfere Orbens Pflichten, haben allein mit Darfegung Gute und Blute auf 3. Rapf. Maj. Berordnung und Befelch zu feben, bann wir von Riemand anders tein Troft ober Bulff ju hoffen, welches 3br in Acht zu nehmen werbet haben." Rachbenklicher noch behandelt ber Meifter die Sache in bem Schreiben an ben Orbensftatthalter ju Freudenthal, Georg Bilbelm Rluppel von Elfershaufen, 12. Januar : "Ihr werbet obne Zweifel anderwarts bereits vernommen haben , bag wegen ber nachftabgewichenen Sommer in Soleffen und ohnlangft mit Regenspurg, auch anderwarts vorgangenen Rriegsactionen Die Rom. Rapf. Daf. etwas bisguftir und babero bewogen fepen worben, bero Generalen, bes fru. Bergogen ju Medlenburg Friedlands Libden, bewegliche Erinnes . rungen gutommen ju laffen. Wann bann bochgebachten brn. Generals Libden, wie insgemein verlauten will, barüber ebenmäffig nit wenig disgusto empfangen baben follen, wir auch von Wien aus bericht werden, bag unfere Orbens Mitglied, fr. Frang Wilhelm Mohr vom Bald, 3hro R. D. Dbrifter und Commenthur ju Danerftadt ic., fich folder Sach fo weit aunehm, daß die Unterlaffung beffen viel beffer mare, in Ermagung es bei vielen allerlei Nachreden verurfache und er fich angedeuter Berbandlung nit anzunehmen batte: ale baben wir nit unterlaffen, ermelten herrn Dbriften uff fein an uns unterm Dato Prag ben 4. huius abgelaffenes und zu Eurer beffern Radricotung hiemit sub lit. A copeilich jufommendes Schreiben (als welches uns vielerlei Bedanfen machet) ju antworten, wie 3hr aus ber Covie sub lit. B ju feben, jumal auch aus ber Beplag C zu vernehmen, mas wir (ba es anders von unferm Confibeuten an bem Rays. Soff vor rathig erachtet wurde, als mit

benen wir es communiciren laffen) Ihme noch ferners ju und allbero beschrieben, aus Urfach, weilen je langer je mehrere ju Mien pon mehrbefagtem Grn. Obriften gerebt murbe, und wir por notbig gehalten baben, benfelben zu feiner Allbertunft babin au ermabnen, bamit er fich nit weiters vertiefe, bes Befens entbalte und nit Urfach gebe, bag bei allerhochfign. Ravf. auch ber au Sungern und Bobeimb Ronigl. Daf., wie nit weniger bem gangen bochlobt. Erzhaus Defterreich und in andern viel wegen unfer gange Ritterorden beffen gu entgelten haben mochte. Beldes alles wir Euch in Gnaden vertraulich communiciren wollen, mit ebenmäßigem Begehren, ba fr. Graff Ulrich von Bolfenftein fic etwa bei Euch einfinden möchte, ihme hiervon auch parte au geben und und Guerer beeben Bebanten eheft foriftlich gutommen ju laffen. Sollte aber gebachter fr. von Boltenftein nit au Euch fommen, wollen wir neben Guerer Meinung jugleich bei eigenen (falls ihr anders fonften teine forberfame Belegenheit bett) erwarten, mas 3hr von feiner Reiß vor Rachrichtung baben möget."

An demfelben Tage wurde ju Vilfen von den einberufenen Dbriften bas erfte Berbandnig unterzeichnet. 3low führte babei bas Bort; Mobr, als altefter Obrift, banfte in Aller Ramen und übernabm eine Abichrift bes Reverfes, um fie bem Meifter au übericiden, was er jebod, vielleicht im Drang ber Beicafte. unterließ, eine Unterlaffung, die man fpater ibm bochtich verarate. Hebrigens mar er ju Bien bergeftalten verbächtig geworben, bag man icon am 13. Januar Billens, ibn zu citiren, theils um pon ibm au erfahren, mas feit bem 9. Januar ju Pilfen vorgebe, vielleicht auch, um ibn von einer gefährlich werdenden Babn abzu-Lenten. "Und wiffe er," außert an bemfelben Tage ber hoffriegeratheprafident, Graf Schlit, "von ihm herrn Dbriften zwar feine fonderliche Specialia, allein daß neben 3low und Erczfa er ber principalen einer fei, fo bem Friedland anbangen, feine actiones approbirten, und wann fie gewollt, viel Ungleiches verbindern batten gefonnt." Minder fcarf brudte Graf Trautmannsborf nich aus : "Es fei zwar nit ohne, bag neben Beren gelbmarichalten (3low vermutblich) er herr von Bald zu ihme ins

Losament kommen, und etwas ernftliches herausgerebt, und wann ber herr Generalissimus nit ware, er nit mehr dienen wollte, er und seine Besehlshaber bekommen nit so viel, daß sie ein gut Paar hosen könnten machen lassen. Worüber aber der herr Graf ihm kein Antwort geben, und habe darauf herr Feldmarsschaft angesangen: der hr. Graf solle ihme, Obristen von Wald, nichts vor ungut halten, er meine es nit bos, dabei es verblieben, und müsse er hr. Graf bekennen, daß solcher Discurs nit der Importanz, daß man ihme, Obristen von Wald, etwas ungleiches imputiren solle, sondern er sep ein tapferer Cavalier und Soldat, der in guten estimo und das seinige wohl verstehe."

Die Citation unterblieb, und ben 18. Januar theilt Balb bem Meifter ben wesentlichen Juhalt der Pilfener Besprechung famt ben getroffenen militairifden Anftalten mit, brudt auch feine Freude aus über ben von Bergog Frang Albrecht von Lauenburg zu permittelnden Frieden. Kunf Tage fpater, 23. Banuar, zeigt er an, bag er nach Milfen befdrieben und jum Relbmaricall - Lieutenant erflart worden. "Wie ich nun, Gott weiß, jum geringften nit hierum follicitirt, alfo bab ich auch Bebentens gehabt, folche bobe Charge anzunehmen, bieweil ich aber Se. fürftl. On. Brn. Beneraliffimi nit vor ben Ropf ftoken, ober foldes abichlagen und mich beffen verweigern burfen, in Bedenfen ich fonften jest nirgende an oder binaus gemußt, babe ich in Gottes Ramen gedachte Charge bereits wirklich au bebienen angefangen." Auch in biefer Beforberung wollte man ju Wien einen neuen Beweis bes ftraffichen Ginverftandniffes mit Ballenftein finden, mahrend Dohr fich fortwahrend in ber Babn bes Rechts mahnte. Aus Pilfen fcreibt er, 10. Febr., nach Freudenthal an ben Statthalter : "Infondere bochgeehrter Berr und Ordensbruber. Sein aus Freudenthal vom 27. passato an mid getbanes vertreuliches Brieflein bab ich gurecht empfangen. Bollte Bott, es ware mein unterthaniges an meinen gnabigften herrn vom 4. passato gethanes Schreiben alfo uffgenommen und ausgelegt worden, als es von mir vermeint gemefen! baf ich brinnen gemelbt, mann ich burch einige unverhoffte disgratia follt von der Armee geben muffen, daß ich mich nirgende aufľ

ľ

8

ľ

ļ

1.

;

¢

5

ŕ.

5

3

Í

zuenthalten wüßte, sondern gezwungen ware, nach Saus und in Französischen Dienst mich zu begeben, ist nit darum beschehen, daß ich begehre, an meinem gnädigsten Kapser und Ihr. hochfürstl. Gn. meineydig zu werden, oder ihren Feinden dienen wollt, sondern daß von meinem gnädigsten herrn ich einen Trost und gnädigst guten Rath, was auf solchen Fall zu thun wäre, zu bekommen verhofft, und seynd I. hochfürstl. Gn. versichert, daß ich eher die ganze Welt quittiren, als an meinem Gehorsam manquiren wollte. Es kommt mir schmerzlich vor und ist mir herzlich leid, daß I. hochfürstl. Gn. mir solches zum ärgsten auslegen; ich muß es Gott besehlen und ein andermal grossen herren so vertreulich nit mehr schreiben und meine Feder besser im Zaum halten."

Dag Mohr Ballenfteine Bertrauensmann, ergibt fic befondere aus dem Antheil, den er bei dem Berbundnif der Dbriften genommen bat. "Bugefehrlicher Inhalt berjenigen Proposition (idreibt er), melde ber Bergog von Medelburg und Fridlandt ac. benen ju Bilfen anwesenden herrn Obriften und mir endte benandten (Dohr) in ber Perfon uff bem Beth ligenbt, am negft verschiedenen Sontag ben 19. Februari angemelbet bat. Ao. 1634." Den andern Tag, Montag 20. Febr., verfammelten fich bie Dbriften, barunter Mobr und Viccolomini, nach Ballenfteins Bunfc bei Blow und entwarfen bort ben zweiten Viloner Schluf. In biefen Tagen erhielt Dobr von Ballenftein den Auftrag, nicht nur ein Driginal Diefes zweiten Piloner Schluffes, fondern auch ein Schreiben bes Beneraliffimus an ben Raifer nach Bien au tragen, jugleich mit ber Berficherung, bag Ballenftein nie im Sinne gehabt, wider die faiferliche Majeftat zu tentiren, weniger mit Rath und That ju practiciren; ja er fei, falls es bem Raifer genehm, entichloffen, fein Carico ju refigniren und es gerne einem andern zu cediren. Dobr foll fich auch beim Fürften von Eggenberg erfundigen, wann und mo fich biefer mit Ballenftein biefer Beranderung wegen besprechen wolle und fonne. Beitlich frub ben 21. Febr., an einem Dienftag, verließ Dobr mit Ballenfteins Pferben und Bagen in Begleitung bes Grafen Rittberg Pilfen, um über Boragbiowig, Budweis und Ling fo fonell als möglich nach Wien zu gelangen. Erebitive hatte er bei fich an ben Raifer, an Gallas und Altringer und mag er froh gewesen sein, Pitsen verlaffen zu dürfen, wo bereits in manuichfaltigen Reben Ballensteins zweiselhafte Stellung besprochen wurde.

Bu horazdiowit vernahm Mohr im Gefprach mit Vicco-Iomini, was mit Ballenftein vorgebe. Bon bem Gefprach theilt er Rolgendes mit: "Demnach ich Anno 1634 ben 21. Februari von bem Kriedland mit Erebitiven an bie Rom, Rapf. Mai. an den orn. Gallas und den orn. Altringer vericidt worden und neben dem Grafen von Rittberg aus Pilfen verreift, bin ich benfelben Abend zu horazdiowis zu hrn. Feldmarfcalf Viccolomini fommen. Da ich nun ibme alsobalb meine Commiffion entbedt, haben fie vermelt, es ware ju fpat mit biefer Commiffion und nur ein Betrug dabinter, und mir ergabit, wie ber Kriedland auf den nachften Sonntag (26. gebr.) bernach fic bab wollen jum Bobmifden Ronig aufwerfen und die Armee miber 3b. Ravi. Daj. wenben und brauchen; allein es werbe ibme fehlen. Dan fep ihme auch fcon vortommen : ber Sups fey icon mit Patenten, bag man bem Friedlander nit mehr pbebiren foll, nach Prag geschickt worden. Es fepen auch icon faft alle Regimenter gewarnet, und ziehe ber Berr General-Leutenant bereits mit ber Armee gufammen; haben auch bieg permelbt, es werbe nunmehr gube confiscirte Buter geben, auch wolle er der Armee 3 Monat Gold versichern, und werde int Spanien viel Gelb berichießen; fonften mich gefragt, wen ber Rriedlauder bei fich bebalten und mas vor Befagung zu Billen fen. Ale ich nun barauf ermahnet, bas fep ein groß verratberifc Stud, ich glaube nit, bag femand von den alten Soldaten will. geschweigen von ben Officirern, ihme beifallen werbe. Und meines Theile, wie ich allzeit 3h. Rapf. Dag. treu und redlich gedient, also gebenke ich bis in Tod zu continuiren. Darauf baben 3h. Excelleng geantwort, man babe nie an meiner Treu gezweifelt. ich fev auch auf ihrer lifte geftanben; er war aber ber Deinung, ich follt ein Beg ale ben anbern auf Bien und meine Commiffion referiren; jedoch follt ich mich zupor bei bem Grn. General-Leutengnt (Gallas), fo ich zu Frauenberg finden werbe,

anmelben; haben mir bes Friedlanders Rutschen und Pferd, so mich babin geführt, verehrt und mich also mit einer Convoy und ihrem Pag fortgeschickt."

ľ

ľ

C

Ľ

Í

ŀ

٢

\$

ß

Ċ

•

ķ

ŕ

J

3

Ermuntert burd Piccolomini, reifte Dobr mit ber Poft nach Frauenberg, um bort, wie er boffte, ben General-Lieutenant Gallas anzutreffen. In Budweis machte er Salt und gab bem Bodmeifter Radricht von feiner Diffion und von einem Schreis ben bes Statthalters Rluppel, bas ibn wegen bes am 4. Januar an ibn, ben Socmeifter, abgeschidten Schreibens beunrubigte. Er ersucht um eine freundlichere Deutung feiner Borte. 23. Febr. verließ Mohr Budweis und traf etwa vier Meilen weit auf der Strafe gegen Ling, bei Raplig, den General-Lieutenant Sallas. In Raplig fam er auch mit bem Marchefe von Grang aufammen. Ballas ließ ibn trot ber übergebenen Briefe und Ereditive alfogleich nach Budweis jurudführen und bort am 24. in Arreft Mohr meldet d. d. Budweis 24. Febr. Diefen Borfall feinem Sochmeifter und bittet um Berwendung. Dergleichen batte er mobl auch bei Ballenftein fuchen mogen; benn wie Dbrift Bed an Gallas ichreibt , 27. gebr. , bat gegen ihn ber Bergog geaußert : "Der Mohrwaldt bat mich betrogen." Die Runde von dem Unfall, welcher über Dohr gefommen, gelangte geitlich an den Ordensmeifter. Es fcreibt biefer , 27. gebr. , an den Statthalter Rluppel: "Auch lieber Gr. Statthalter werden mir nach Berfertigung bes Schreibens avifirt, daß der Dbrifte Krang Bilhelm Mohr von Bald von dem Friedland mit Credentialen an bes brn. gurften von Eggenberge Libden , Brn. Grafen Gallas und Aldringen (beffen Anbringen boch noch unbewufit) uf allbero geschickt, von bem Grn. General=Leutenant Gallas aber, als er Bald nacher Budweis fommen und ben Comman. danten daselbften ftark angeredt, warum er ber Friedlandischen Ordinang nit nachfomme und ihn dabin vermögen wollen, bie Gnarnison daselbften in der Friedlandischen Devotion zu erhalten und alfo hierdurch feine Sach über voriges noch mehrers ju beterioriren und verdachtig ju machen, ju bemelbtem Budweis in Arreft genommen worden fepe. Diemeilen bann nun alle biejenige, welche nach 36. Rapf. Maj. beschehener allergnabigften Abmahnung bem Friedland fich ferners beipflichtig und feiner crubelischen Intentionen anhängig gemacht, crimen laesae majestatis begeben und babero in die bochfte Rauf. Ungnad gefallen Runmaffen foldes von ibme, Bald, ba er andere feine actiones nie juftificiren wird fonnen, nunmehr wieder beschehen ift, also tragen wir wohl die Sorg, es werde sowohl mit ibme ale allen andern in Diesem verdammten Werf Intereffirten einen üblen Ausgang gewinnen und unferm Orben baburch ein nit geringer Spott angethan werben, deffen wir uns bann um willen bas eröffnete Tradiment wider ber Rom. Rapf. Daf. Berfon. bero Sobeit und gange bochlobl. Erzbaus angefeben gemefen, von Ordens megen nichts anzunehmen, fondern 36. Maj. allein au bitten werden haben, wie wir boch nit hoffen, fondern ein befferes wünschen wollen, ba man de rigore mit ihme wurde verfahren wollen, ihme juvor bes Ordens und Creuzes privieren ju laffen, wie benn unfere allhier anwesende Orbensmitglieder gleicher Meinung und wir Guers Gutachtens hierüber ebenmäßig gemartig fenn, bann wir andere nit erachten fonuen. ale baß alle biefen Friedlandischen bofen und graufamen intentiones Bugethane, welche fich nit zeitlich wiederum ausgefohnt baben, vermuthlich mit harter Straf werden angeseben werden."

Den in biesem Brief erwähnten Borwurf, daß Mohr den Garnisons - Commandanten in Budweis in Friedländischer Devotion zu erhalten versucht habe, widerlegte er durch das eigene Zeugniß des Commandanten. Er entsendete auch an den Meifter, der in dem ganzen handel ein wahrhaft väterliches Gemüth befundet hat, den Ordensbruder von Partenheim, als Ueberbringer des solgenden Memorials: "Nachdem er mich 3h. hochsfürftl. Gn. wird unterthänigst und gehorsamst besohlen haben, deroselben zu vermelden, ob ich zwar wider meinen Willen etliche suspitiones zu der Friedländischen Verrätheren uff mir habe, so sey mir doch davon von Niemand nichts vertraut, entdeckt oder zugemuthet worden, wie ich mich dann allzeit gegen etlichen Obristen erklärt, als gegen den Obristen Beck, Butler, Wangler und andern mehr, daß ich lieber tausendmal sterben, als wider 3h. Kaps. Mas. etwas thun werde. 1) und erstlich, das an

1

1

ŗ

36. hochfürfil. On. aus Prag vom 4. Janner gethanes Schreiben ift von mir andere nit gemeint gewesen, als daß bei 3h. bochfürftl. On. ich mir gnabigften Rathe erholen wollen, wie ich mich zu verhalten batte, mann ich unverschuldet (wie auch wohl mehrern geschehen) von der Armee verftogen werden follt, maffen ich dann auch schon lang zuvor bavon, als ich frant zu Freudenthal gewefen , nur jur Borforg mit bem Grn. Rluppel gerebt, was ich mich auch auf bes frn. Rluppele Schreiben erflart, ba er mich avifirt, bag 36. bochfürftl. On. über mein Schreiben begouftirt maren, wird er Gr. Rluppel zu erklaren wiffen, und feynd 36. bochfürftl. On. verfichert, bag, ob ich fcon ein halber Trierifcher Landsmann bin (Anspielung auf Rurfürft Philipp Chriftoph), derhalben nit unehrlich handlen, noch an meinem gefdwornen Gehorfam meinepbig werden werbe, habe auch ber Orts weber von meinen Brubern noch fonften icon in 3 Jahren feine Avifen noch Schreiben gehabt. ich bei bem Brn. von Trautmanneborff in Gegenwart bes von Betingen geredt ju Dilfen, nemblichen, daß man aus ben Rayf. Erblandern weder Quartier, Recruten noch Berpflegung zu hoffen babe, werd allen Obriften ein folechtes Berg machen wohl ju bienen, und wenn ich nur ein Ort mußte, wo ich mich bin retis riren fonnt, fo wollt ich ftill figen und ben Sachen gufeben, ift aus feiner andern Meinung gefcheben, ale bag man etwas mehr Affifteng und Mittel befommen mocht, die Regimenter gu ftarfen. 3) Dag mir eben in diesem Troubel ber Friedland bie Relds maricalf-Leutenantoftell geben, bab ich nit weigern tonnen, bab aber barum nit angehalten, ober bei femand ein Wort barum verloren, noch begwegen bas geringfte, fo wiber 36. Rauf. Mai. Dienft ware, jugemuth worden. 4) Dag ich viel mit bem Brn. Row umgangen, bas Wort von bem Friedland alle Abend bolen. und unterweilen mit ihnen reben muffen , hat mein Carico mit nd bracht, ift mir aber, fo mabr ale Gott lebt, nichts bofes vertraut oder zugemuthet worben. 5) Dag ich die Commiffion von bem gewesenen Generaliffimo nach Wien uff mich genommen, welche Creditivichreiben ich brn. Generalleutenant Grafen Gallas übergeben, bab ich berhalben gern gethan, bieweil ich julest

gemerkt, bag etwas bofes muffe verhanbelt (sic) feyn, ba ber Generalleutenant und Sr. Graf Piccolomini nit wieder fommen, mir aber biefes groffe Schelmftud uit einbilden fonnen und gebacht, ich werbe es unterwege und zu Wien wohl erfahren und nach Beschaffenheit ber Sachen mich reguliren ; and julest, wie ich verreisen follen, ale ber Friedland mich ein Schreiben von orn. von Queftenberg, fo er aus Befeld 36. fürftl. On. orn. von Eggenberg gethan , lefen laffen , brin ich vernommen , bag ber gemefene General ermabnt wird, fein andere Parten angunehmen, war ich frob, bag ich mocht balb mit biefer Commiffion jum Thor bingus fommen, und bin bann auch ganglich ber Meinung, bag fie mir nit getraut und berhalben nur biefe Commiffion gefucht, mich binwegzubringen. 6) Bas bas Unterfchreiben betrifft, ift auch aus teiner bofen Deinung von benen, fo um bie Berratheren nit Biffenfchaft gehabt, gefchehen. Dan bat auch feinem nichts ungleiches zugemuth, und ift von une nit alfo unterschrieben worden, wie es bie, fo um bas Schelmftud gemeint baben, auch von feinem mehr ale von mir wiberredt Beldes man une alebann mit fconen Borten ausgeredt und bag es nit bos und wiber 3h. Rapf. Dag. gemeint fen. 7) Bo 3b. bochfürftl. On. mein Schreiben vom 22, und 24. biefes, fo ich aus Budweis gethan, nit gutommen maren, berofelben bas lettere Concept zu lefen geben. Bitt berhalben, 36. hochfürftl. On. wollen fich gnadigft meiner annehmen und vermittlen belfen, daß ich wieder auf freien Rug und aus Diefem greulichen Berdacht gelaffen werben mochte."

Die Sendung mißgludte, um so wichtiger aber ist des Meisters Schreiben an den Statthalter Rluppel vom 7. Marz, nicht sowohl in Beziehung auf Mohr, von dem nur gesagt, daß "dieser Tagen von dem Obristen von Bald zwar der von Partenheim zu uns allhero geschickt worden, ihn Obristen wegen des
uff sich gesadenen bosen Argwohns zu purgiren; wir haben ihn
aber anderker nit beantworten können, als daß wir gern erwarten wollen, wie er sich uff Ih. Raps. Mas. Berordnung
werde entschuldigen und seine actiones suftisciren können," als
von wegen der die Catastrophe zu Eger betreffenden Stelle:

"Thun uns vorberift um Euch ber gehorsamen Avisationen in Gnaden bedanken und hinwiederum nit verhalten, nachdeme der Friedland samt dem Erczka, Ilow und Kinsky bewuster massen von Pilsen mit einer Anzahl Bolds nacher Eger kommen, der Herzog von Weimar auch etlich Bold dorthin commandirt gehabt, in Meinung, des Orts sich zu bemächtigen und mit oberwähnten Personen zu consungiren, daß der Obriste Butler samt dem Commandanten zu Eger, Obristeutenant Gordon, als er vom Friedland Ordinang gehabt, die Weimarische einzustassen, diese Resolution genommen habe, den Friedland samt den andern drey niederzumachen, inmassen solches den 26. Febr. beschehen und also durch die gerechte Urtel Gottes dieser Lente Untreu billig gestraft worden."

1

1

ı

;

3

;

ű

1

ģ.

Bor bas in Wien versammelte Rriegegericht geftellt, batte Mobr eine Reibe von Fragen zu beantworten. Sochft mertwürdig ift feine Erflarung binfictlich bes erften, bas Biloner Berbundnig betreffenden Punfte: "In Erwägung beffen allen mare por gut angeseben, bag man egliche aus ihr Mitteln beputirte. welche ben Bergog von seinem propos abzusteben und bei bet Armada ju verbleiben bitten möchten, welches bann alfo befcheben und ihrer vier, als nemblich : Predau, Logi Beter, Bemerichen und anftatt Bergog Julius Beinrichen, welcher bargu ernennet worden, ber 3low ihne, Brn. Mohrwald, genommen, bargu beputirt, welche bann auch zu bem Ende jum Bergog bingangen: Der Bergog aber fep feiner Meinung geftanden und einen Beg wie ben andern zu quittiren refolvirt. Worauf bann abermaln far aut befunden worden, ben herzog noch einmal beffentwegen gu erbitten. Auf biefes babe er fich erflart, bei ibnen zu perbleiben. aber bingegen murben fie auch bergeftalt bei ihme fich verhalten. bag ihme nicht etwa einiger Schimpff wiberfahren möchte, und founten fie begwegen, wenn fie alfo entichloffen, eine fdriftliche Sandlung auffegen und folde inegefamt unterfdreiben, worüber pon bem Neumann ein Concept verfertigt, und ob awar in bero von bem 3low gethaner Proposition 3hr. Das. febergeit gebacht batte, fo mare bod folgende in beme von bem Reumann aufgesetten Concept, als es öffentlich verlefen worben, auch bes Rom. Kapfers keine Melbung beschehen, worauf bann fr. Feldmarschalf-Leutenant Mohrwald zu ihme Ilow getreten und gefragt,
warum bann die Wort, daß Ih. Raps. Maj. Dienst angesehen,
nit darin bemeldt sep, habe Ilow geantwortet, solches hatte kein
Bedenken, weiln es vorhin schon angezogen, und sich ohne dessen
also verstünde, als wäre nichts daran gelegen." Es ist demnach
erwiesen, daß der Revers, welcher vor Tisch vorgelesen wurde,
ben Borbehalt wegen des Kaisers Dienst allerdings enthalten
habe, daß man aber in senem, der nach Tisch zur Unterschrift
vorgelegt wurde, diese Clausel absichtlich ausließ, um die Obristen
besto unbedingter und sester an Wallenstein zu knüpfen. Dahin
ist also zu berichtigen, was namentlich Mailath will: "Daß sich
biese Anschuldigung Wallensteins durchaus nicht beweisen lasse."

Der Unterzeichnung bes Protofolls über die vorläufige Bernebmung folgte Dobre Abführung nach Bilfen, bann murbe bie Krage erhoben , ob fein und ber übrigen Angeflagten Brocef in Bien oder Budweis ober bei der Armee felbft weiter geführt werden folle. Man entschied fich fur bas Feldlager bei Regensburg, weil bort die Auditoren und die jum Beifig nothigen Officiere am leichteften aufgebracht werden fonnten. Anfange 3ul. 1634 wurde baber in Regensburg bas Kriegsgericht zusammengefest, bestebend aus bem porfigenden General-Anditor Ludwig von Seftich und 13 Beifigern. Diefe entschieden in ihrer Gigung vom 11., 12. und 13. Jul., daß Dobr nicht vor ein Malefiggericht, beffen Strenge fprüchwörtlich geworden, gebracht werden fonne, man muffe ibn im Bege bes General-Rammergerichts untersuchen und aburtheilen, und beißt es in bem Competenzentscheib : "Brn. Dbriften Dobr von Balb anbelangend, obwohlen er wegen geschwinder Promovirung zu ber Feldmarfchalf-Leutenantoftell, extraordinari Gemeinschaft mit dem Friedlander, Tregfa, Rinofy und immermabrende Conversirung mit bem 3low und Schliffen nit in unbilligen Berbacht ift gezogen worden, bestomehr allbieweilen er ber vornehmften einer gewefen, fo bei ber erften Berbundnug bas Bort bei bem Friedlander geführt, auch ihme eine von ben unterschriebenen Exemplarien ift zugestellt; endlich auch in ein fo gefährliche Conjunctur mit verdächtiger und simulirter Commiffion an bie Rapf.

Daf. ift verschickt; berentwegen man fic billig feiner Perfon versichert: fo tann man bannoch aus genugsamer allenthalben angeftellter Rachfrag nichts eigentliches Erweisliches auf ibne befinden, begwegen er fur ein Malefigrecht mochte verflagt merben, außerhalb obangebeutete Berbundnug, welche burch 36. Rapf. Daj. allergnädigft aufgehoben und perdonirt ift worden. er aber obverftandener maffen von bem Friedlander verfchict ift worden, allerhochfigebachte 3b. Ravi. Daf. vermög bes legten Schluffes zu finceriren, ziehet er zu feinem Bortel, bann im Kall ibme um Die Berratheren bewuft gewesen, wollte er fich nicht nach bem Rapf. Sof begeben haben, wie er bann feinem Borgeben nach folde Commiffion befto lieber auf fich genommen, weilen er zwey oder drey Tag zuvor, ebe er von Pilfen verreiset, vermerft, bag Altringer nit binein, Ballas nit gurud tommen, Viccolomini binmeg und bas Deobatifd Regiment obne bes Kriedlanders Orbre marichirt, baburch bat anfangen ju zweifeln, bag es nit recht jugebe, begwegen auch feine Pagagy nit bem Friedlander nach auf Eger, sondern auf Prag fabren laffen."

į

Š

¢

I

į

ļ

ŀ

5

Ś

ŀ

ţ

۶

ß

Mobr blieb in Saft ju Pilfen und bann ju Budmeis, am 16. Marg 1635 aber murbe er gleich feinen Ungludegefährten, Bane Ulrich Schaffgotich, Johann Ernft von Scharfenberg, Ernft Georg von Spart, Peter Loft und Bernhard Sammerle in Regensburg vor bas Rammergericht gestellt , "um als Berratber und ehrvergeffene Meuterer" beftraft ju werben. Rlager tritt auf Niclas Staffier, ber Rom. faiferl. Mafeffat Obrifter-Reld-Profos und Capitan de Justitia. In ber bie Angeflagten inegefamt betreffenben General-Brobationeichrift außert Staffier: "Als feind fie alle indifferenter nit allein den bargu gehörenden Straffen, fondern auch bie Complices und bofe Anfolag umbftanblicher zu entbeden, ber icharffen Frag unterworfen." In ber gegen Dobr allein gerichteten Particularfjage außert er: "1) Anfänglichen ift unwidersprechlich, daß Beflagter icon eiliche Reit vor dem erften Pilenerifden Solug fich fo fdrifft- ale mundlichen bat vernehmen laffen, ale wann er in Rayf. Dienften disgustirt und der Eron Frandreich zu bienen Borhabens mare.

2) Deffentwegen vor ein taugliches Inftrument von bem Friedlander zu feinem bofen Borbaben andern General-Officieren mit Berfprechung bes Feldmarfcalt - Leutenants Stell ift vorgezogen worden. 3) Und in allen, sowohl vor und nach ber erften unverantwortlichen Busammentunfft zu Vilsen gehaltenen Conventiculis mit bem 3low, Tregta, Rinsty und Schlieffen Rundlich bei Tag und Nacht berufen und gebraucht. 4) Belder fich auch . Cobngeacht ibme anugfam bewuft, wobin ber Berratber intento gielen thate) wohlbebacht und vorfählicherweis mit nit wenigem Defpect ber Rom. Rapf. Daf. unfern allergnädigften Reldberrn allerhöchften Derfon, in bie fo bochftrafmaffige meutmacherifde Berbundnuß bat eingelaffen, felbige promoviren und unterfdreiben belfen. Ja sogar bas Wort im Ramen ber anbern bei bem Friedlander hat geführt, deme auch, als ber Bornehmften einer, ein Driginal-Exemplar auf fein Begehren ift jugeftellt worben. 5) Und wiewohlen (vornemblichen ihme als einem geiftlichen herrn und bes lobl. Deutschen Orbens Rittern) batte geburen follen, wegen fo groben begangenen gehl fich an End und Drt ju erpectoriren und fo viel immer möglich geburenbermaffen m entschuldigen: 6) so bat ihme bie gewiffe Einbildung, daß bes Kriedlandere Borhaben gelingen follte, bergeftalt verführt, bag er gegen ben Brn. Benerglieutenant (fo bamglen lange Beit w Villen gewesen) ober andern treuen Rayl. Miniftris feine Verfon im geringften nit bat wollen finceriren. 7) Defiwegen auch feines Ritterlichen Orbens Großmeifter bochfürftl. In. nichts ju wiffen gethan, bamit felbiges an 3h. Rapf. Daf. nit gelangen und burch geburliche Mittel vorgebauet werden mochte. 8) Und ohngeacht er nacher gesehen, bag Gr. Graf Altringer, welcher nit ericienen, Gr. Generalleutenant ihme abzuholen nachgeschicht, Br. Graf Piccolomini gefolgt und feiner wieder tommen, Diobati in Angug, bie Rapf. Artilleria wie auch bes Friedlanders Bagagproß von erft angebeuten aus den Quartieren wegführen laffen, benebens bag ber Tregta von unterwegs Prag eine Rapf. Patenta gebracht, burd welche ber Friedlander und feine 20barenten profcribirt, barauf alle Orbinangen und ber bei Prag angestellte Rendezvous geandert und auf Eger gestellt, Fried-

länder mit feinem wenigen Anhang bes andern Tags, mit hinterlaffung feiner Pagagy und Gilbergefdirr, borthin füchtig worden und fich mit dem Reind zu conjungiren in Sinn gehabt, bat Beflagter fic bannoch freventlich unterftanden (anftatt fic ju feinem Regiment ober andern getreuen Officieren zu verfügen und allen anftebenden Unbeil belfen ju verhuten) fich auf ben Beg gu begeben nach Bien, wider fein Biffen und Bewiffen, auch Pflicht und Soulbigfeit, 3b. Rapf. Daf. mit einer falfchen Sinceration ju verführen und zu weiterm Fortgang des vorgehabten Tradimente burch folde Mittel Anlag ju geben. Aus welchem allem gleichsam ju erfennen, daß Beflagter bes allergnädigft ertheilten Perdons wegen ber fo boch verbotenen Eingeh- und Unterfcreibung des angedeuten meutmacherischen Schluffes nicht fabig. Sondern berobalben und wegen obbesagten seinem begangenen Frevel, wie in meinem Beneral-Claglibell, erftlichen mit ftrenger Arag, andere mehrere boje Thater und Complices ju wiffen, folgends mit Leibs- und Lebensftraf anguseben fepe."

Diese Punfte widerlegte Dobr in feiner Bertheidigungs. fdrift vom 21. Marg und noch umftanblicher in ber von feinem Abvofaten entworfenen Rechtsichrift. Abidriften ber gegen ibn , erhobenen Rlagepuntte theilte er icon am 23. Darg bem Statte balter in Freudentbal mit, und beift es in bem Begleitungs. foreiben : "Dan bat mich nie angebort noch zur Berantwortung tommen laffen, weniger bas geringfte von biefen leichtfertigen Buncten mit Grund der Bahrheit auf mich gebracht und erwiesen werben fann. 3d fann auch mit gutem Gewiffen Em. On. verfichern, bag aller Beweis, fo bie Auditoren vermeintlich weiters bierüber beibringen mogen, nur pur lautere suspitiones und ungleiche Auslegungen meiner Wort und Actionen fenn werben. Dan tann mire in Ewigfeit nit erweisen, bag ich eine bofe Intention bei biefem Befen gehabt, ober mir von ber Berratheren eiwas entbedt ober zugemuthet worben mare, und mann man icon meiner wenigen Person nit batte verschonen wollen, fo batte man boch billig dem ... (Deifter) und bem bochloblichen Orden (fo ja nie feine Untreue erwiesen) folden Defpect, ebe man mich gebort, und vor genugfamem Beweis, nit anthun follen. Db man

nun dieses befügt und bergestalt Ih. Rays. Mas. allergnädigsten Meinung sep, kann ich schwerlich glauben, was auch dieser Proces dem Orden vor eine Reputation bring, und daß man sich meiner in meiner Unschuld nit mehr hat augenommen, und wie es mir ins herz schneidet, laß Ew. Gn. ich selbsten hochvernünstig erwägen. P. S. Jest wollen die Auditoren vorgeben, man hat das Recht selbst begehrt. Ich habs anders nit begehrt, als dieweil man auf mich nichts Boses werd erweisen können, so wolle man mir die Justitia widersahren lassen und mich auf freien Fuß stellen und aussem Arrest ledig lassen."

Um 30. Mary beffelben Jahres bantt Dobr bem Statthalter für bie burch feine Bemübung erfolgte Ausfobnung mit bem Sochmeifter, bem er nach langer Unterbrechung ben 18. April abermals fdriftlich bie Angeige macht, bag feit 11. April fein Proces in suspenso gelaffen werde, es baber für ibn febr erfprieglich mare, wenn Johann Raspar fich fur feine Freiheit verwenden wolle, und daß feit 20. April ber General-Auditor Ludwig Seftich, ber Brafibent Bos und einige Affefforen nach Bien abgereift feven, um bas Refultat ihrer Untersuchungen bem Raifer vorzulegen. Bon ihnen batte er vernommen, bag feine Angelegenheit auf allerhochften Befehl bereits nach Bien abgefoidt fep und fle damit nichts weiter vornehmen fonnten. Borgiglich ftebe ber Soffriegeratheprafibent Graf Schlid feiner balbigen Befrejung entgegen. In febr bringenben Ausbruden ruft bierauf Dobr am 4. Jul. bes Deifters Berwendung an, und bat biefer erlangt, bag ibm ber Befangene, wie es bie Orbensfagungen verlangen, jur weitern Untersuchung und Beftrafung burd ein faiferliches Decret vom 6. Jul. 1635, famt ben in Bien und Regensburg mit ihm aufgenommenen Protocollen ausgeliefert werden follte, mit ber Claufel: "ben Obriften Mobr von Balb fo lange in Regensburg in Arreft ju balten, bis bes Berrn Deutschmeiftere fürftliche Gnaden (bero 3bre Mafeftat ibm gur weitern Berfahrung überlaffen) von bannen abholen und abforbern laffen." Der vor bem Rammergericht geführte Proceg batte biermit fein Ende erreicht. Dohr mar nicht verurtbeilt, aber auch nicht losgesprochen. Der Berfolg bes Processes marb

in bie banbe bes boch - und Deutschmeiftere gelegt, welcher baber ohne Bogern d. d. Beilbronn 26. Jul. (wiederholt am 9. Auguft) feiner Regierung in Mergentheim ben Auftrag ertheilte , ben Befangnen aus Regensburg burch ben Sauptmann auf Reubaus, einer Refte in Mergentheims Nabe, Sans Leonbard Berold, unter Bededung von feche Dragonern nach Mergentheim ju bringen. Aus unbefannten Urfachen gefchab bie Abführung erft am 25. Mug.; am 26. langte Dobr mit einem Caplan, vier Dienern, feche Rutiden- und brei Reifig-Bferden in Mergentheim an, und am 27. ftattete Berold in Mergentbeim feinen Bericht ab, in diefen Borten: "Bodwurdigfter Furft, gnabigfter Berr! Em. bochf. In. fepen meine unterthanigft geborfamfte Dienft aller meiner Schuldigfeit nach jederzeit zuvoran. Em. bochf. Bu. mir ertheilten gnadigften Befelche ju geborfamfter Folg bab ich mich nacher Regenfpurg verfügt, bei brn. Dbriftleutenant Sipfcher, jegigen Commendanten dafelbft, gebubrendft an, und mas ich wegen brn. Dbrift Mohrs von Balb gnabigft befelcht, ju verfteben geben. Worauf er mir bie vom Beneral-Auditorn ihme binterlaffene Acta ju Sanden geftellt und uff Begehren bie Schildwacht von gebachtem Brn. Dbriften Logiament ganglich abfordern laffen. Mehrgedachter Gr. Dbrifter aber hat über meinen gnabigft habenden Befeld gang willig au pariren fich nicht allein ertlart, fonderr boch erfreuet, daß er einift von dort abgeforbert worben, und an ein fold Drt fommen folle, wo er feine Berantwortung langft ermunichtermaffen angebort ju merben verhoffen thue, gestalten ich bann aus allen feinen Discursen fein anbere verspuren fonnen, ale bag er fich perficere, bierdurch allein aus feinem langwierigen Arreft erledigt ju werben, mit bem Bormand, ba er nit getrauet batte, feine Unichuld ju erweifen, er taufend Mittel, aus bem Arreft au fommen, an unterschiedlichen Arten gehabt batte. 3ch bab fonften vor meine wenige Perfon fo viel befunden, daß bie vor feinem logiment gestellte Schildmacht mehrers pro forma als ju Berficherung feiner Verfon angeseben gemesen, in Erwegung nit allein alle Cavaliere und Privatpersonen, fo ihn besuchen wollen, ober bei ihme zu verrichten gehabt, uff jedes Anmelden bei bem

Commendanten ohngehindert zu ihme kommen mögen, sondern er auch vor seine Person ausser dem Haus in Kirchen und sonsten in gleicher gestalt geben oder reiten können, wie dann auch das Haus noch ein ander Thor, als wovor die Schildwacht gestanden, gehabt, wodurch man ohnvermerkt in viel Weg hatte passiren können, wann der Arrest nit hatte wollen gehalten werden; so hat er sich uff der Reis auch ganz unverdächtig erzeigt und mich erinnert, daß ich nur demselben nachkommen solle, wohin 3h. hochs. Gn. gnädigster Beselch mich anweisen thue, nit weniger das mir ertheilte hochs. Decret mit gebührender unterthänisster Reverenz angenommen und vermeldet, daß er zu gehorsamen einen Epd geschworen und demselben aller Möglichseit nachzuskommen bis in sein End sich besteissen wolle."

Da aber ber hochmeifter ben Obriften "zur weitern Erfenntnig und Judicatur" vom Rammergericht übernommen batte, mußte eine Reaffumirung bes gangen Processes burch bie Mergentbeimer Regierung vorgenommen werden. Bu biefem Ende remittirte Johann Raspar d. d. Philippsburg 4. Sept. 1635 bie ibm nachgeschidten, in Regensburg übernommenen Procegacien nach Mergentheim an bie Regierung, welcher bamals ber Orbendtangler Johann Euftach von Soll vorftand, und vertröftete ben Gefangnen auf feine Unfunft in Mergentbeim. Auf Die Unfrage bes Ordenstanglers und des Sauscomiburs Rudolf Wiguleus von Sund, welche, befonders nach Ausfage bes Capland, far Mobre Uniculd fprechen, wie biefer mabrent feiner neuen Befangenicaft gehalten werden folle, verfügte ber Meifter, d. d. Borned, 13. Sept. 1635 : "Wir haben aus Guren des Sauscommentburs wie auch bes Canglers absonderlichen Schreiben gnäbigft vernommen, was 3hr wegen bes Obriften Mobrn vom Bald geborfamlich berichten, und Ihr, ber Sauscommentbur, feines Tractamente balben beideiben zu werben begebren. Run baben Ibr Euch eine theile, fonderlich ber Cangler und Rentmeifter geborfamft zu erinnern, mas wir mit Guch in Gurem Beilbronnischen Unwesen Dieser Sachen halben gerebt, und bag biefelbe wir noch zur Beit also gestalten befunden haben, daß wir nit feben, wie besagter Dbrifter andere ale auf folgende Beis tractirt

Ľ

c

1:

ĭ

werben könne: als nemblich, baß er sich in seinem verordneten Bimmer (außer Besuchung der Rirchen, so ihme nit verwehrt ift) bis auf unsere sernere Berordnung retirato halte und zur Abschneidung überstüffiger Unkoften seine Pserd entweder verkause oder auf die ihm anvertraute Commenden, oder wohin er sousten will, schiede, zumaln die Diener bis auf zween licentizieren thue. Seinen Caplan aber anlangend, kann derselbe so lang bei hof entertenirt werden, bis sich etwa eine Occasion (falls ers anders begehrt) zu seiner anderwärtigen Accommodation prasentiret."

Um 20. Nov. begann die Revidirung bes Processes. Aus ben Acten ergab fich, bag Dobr "über etliche barin begriffene, ibn insonderbeit concernirende Rlag = und Probationeschriften noch nicht gebort fep worben." Der Sochmeifter gab beshalb burd feine Regierung, d. d. Mergentheim 23. Rov., ben Befebl, "ibm, bem Dbriften, folche Schriften ju feiner fernern und endlichen Berantwortung juguftellen, und wird er, ber Dbrifte, feine Rothdurft barauf zu bebenten in Schriften zu verfaffen und fürberlich einzuliefern wiffen." In Folge beffen reichte ber Dbrift, d. d. Mergentheim 22. Dec., zwei verschiedene Bertheibigungeschriften ein, in welchen ber Orben bie vollftanbige Rechtfertigung des Beflagten fand. Es murde bemnach bei bem Raifer angefragt, ob ber Befangne in Freiheit ju fegen, und nachdem am 4. Mara eine auftimmende Antwort erfolgte, "bin ich," fo beift es in ber von Mobr am 17. Marg 1636 ausgestellten Urfebbe, "mit Ihrer Rapf. Daf. allergnabigften Confens von meinem anabiaften berren und Obriften bes Arrefts allerdings relaxirt und wiederum auf frepen Rug geftellt worden." Den 24. Rebr. 1634 war Mobr zu Budweis in Arreft gefommen und batte berfelbe 2 Jahre 21 Tage gewährt, von wegen des Berdachts, bag er mit Ballenftein confpirirt babe. Gine formliche Erflarung feiner Souldlofigfeit ift niemals erfolgt; man fceint fie auch in ber Beimath bezweifelt zu haben, wenigftene befdrantt fic Sumbracht auf die Angabe, bag Mohr als hauptmann in Ungern gefangen und den Turfen verlauft worden 1621. Dan fonnte bemnach annehmen, bag er in ber Sflaverei fein leben geendigt habe. Seines Regiments war er im Jul. 1635 entfest worden. Dagegen erhielt er 1639 bie reiche Comthurei Birnsberg, und ift er ben 20. Jul. 1643 als Rathsgebietiger der Ballei Franken und Inhaber der Comthurei Nürnberg verstorben.

Des Johann Bernhard Mohr von Bald halbbruder, aus des Batere erfter Che, Paul Dietrich, Amtmann gu Echternach, verm. 1608 mit Unna Ratharina Schilling von Labnftein, erhielt von Rurfürft Obilipp Christoph ex nova gratia ben Rornzehnten zu Rettig (1/4), ben bie Schilling als Trierisches Leben gehabt, und farb 1636, nachdem er Bater von 12 Rindern geworden. Seine vollburtige Schwester, Ratharina Liebmuth wird ale Aebtiffin au Machern genannt 1633-1646. Paul Dietriche altefter Sohn, Bilhelm Berend, Capuzinerordens, tommt 1674 vor. Maria Ratharina war Aebtiffin ju Machern, 1670 - 1680. Elisabeth murde ben 24. April 1656 gur Aebtiffin in St. 3rminen au Trier ermablt und ftarb 7. Det. 1665. Sie bat fich um ben Biederaufbau ber von ber Abtei abbangenben Rirchen und bofe febr verdient gemacht. Johann Dewald Mobr von Bald bat fein Monument unter einer Linde im Gingang des Dorfes Biesbaum, Rreis Daun. Es ift ein 10 Fuß bobes, febr funftreich gearbeitetes Steinfreug, oben bas Bild bes gefreuzigten Beilands, in ber Ritt rechts die b. Maria Magdalena und links ein Ritter, bem ber rechte Arm feblt. Darunter ber Mobr von Balb Bappen, ein quet getheilter Soilb, beffen oberer Theil von Somara und Golb geschacht, ber untere Theil Gold, auf bem offenen Belm ein machfender Mohr mit einer rechts fliegenden roth und blauen Binde, gefleidet in Gold, die Bruft in Schwarz und Gold geschacht. Darunter beißt es: Mohr von Wald Schilling von Lahnstein. Unter bem Bappen fieht geschrieben : Oheu! Cecidit hic praenobilis et illustris D. Jões Oswaldus Mohr a Wald Dominus de St. Peterswald et Reichsberg, quem militum manus circumveniens aetate floridum atque infantem violenter prostravit 17. Octobris 1650. Cujus anima in sancta pace requiescat Amen.

Der jungste Sohn endlich, hans Diedrich, verm. 1656 mit Maria Urfula von Elg, weißen Löwens, ftarb 1703. Er war ein Bater von eilf Kindern, darunter vorall zu nennen Johann Friedrich Mohr von Wald, bes Deutschorbens Comthur zu

i

i

Cobleng, auch 1696 bes 1. frantifchen Rreis-Infanterieregiments (blau mit weißen Auffcblagen) Dbriftlieutenant und 1703 auf Refignation bes Markgrafen Bilbelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach beffelben Regimente Dbrift-Inhaber und jugleich Beneralmajor, ber aber bei ber Erfturmung bes Schellenberg, 2. Jul. 1704, tobtlich verwundet, ben 22. beffelben Monats ben Beift aufgab und in ber Ordensfirche ju Donauwerth beerdigt wurde. (Bergl. Abth. II Bb. 3 S. 84.) Bolf Cberhard mar Domberr ju Borme 1712. Anna Apollonia, Aebtiffin ju St. Thomas bei Kylburg, burch Bahl vom 3. 1718, lebte noch 1737. Lothar Rerbinand endlich, auf Begborf und St. Beteres wald, conseiller de courte-robe bei dem Provinzialrath von Luremburg, beuratbete 1701 bie Maria Louise Frangisca von Bareberg und ftarb 13. Januar 1738, feines Altere 77. Seinen eilf Rindern bat Raroline Grafin von Elter (Autel) 1724 ihre Buter im Luremburgifden, wie fie biefelben von bem am 1. Mug. 1716 verftorbenen Grafen Johann Friedrich von Elter, bem Stattbalter und Beneral-Capitain von Luxemburg ererbt, Bogelfang , la Rochette , Merich , heffingen , Bertrange , Tiercelet. vermacht; es wurde auch ber altefte Sobn, Philipp Eberbard Marfilius Anton von R. Rarl VI am 2. Dct. 1725 ermachtigt, bas Bappen von Elter und die vereinigten Ramen Dobr von Bald und Elter ju führen. Der zweite Sohn, Johann Lothar, Dbrift in frangofischen Dienften, ftarb 4. Jun. 1766. Frang Theobor Mohr von Bald genannt Elter, Dombechant ju Borms und bes Ritterftiftes ju Bimpfen, ftarb 30. April 1780 ju Bimpfen. Rarl Friedrich, f. f. Rammerer feit 14. Dec. 1755, auch Dbrift bei Deutschmeifter, blieb in ber Schlacht bei Rolin, 18. Jun. 1757, unverehlicht. Maria Charlotte murbe im Jahr 1738 bem Freiherrn Lothar Frang von Kerpen angetraut und farb in bem Alter von 81 Jahren, 5. Rov. 1789, nachdem fie feit 28. Dec. 1788 Bittme gewesen. Der Stammberr, Philipp Eberbard Marfilius Anton, auf St. Peterswald, Begborf, Merfd, Beffingen und la Rochette, Prevot ju Echternach und Bibburg, »conseiller de courte-robe au Conseil de Luxembourg, et justicier du Siège des nobles de l'ancienne chevalerie de la

mams province, « ftarb 15. Jun. 1767, einen Sohn und eine Tochter hinterlassend. Der Sohn, Joseph Anton Philipp Lothar Joh. Nep. Mohr von Wald, starb 1784, der lette Mann seines Geschlechtes, daher Nassau-Dranien alebald von dem Saalhof zu Entirch, als einem erledigten Leben, Besitz ergriff. Es sollte bas Gleiche mit den Zehentgefällen zu lögbeuren, Ober-Kleinich, Dehlsbach und Wetterath geschehen, wogegen aber die Allodialerbin, des Verstorbenen Schwester, die an den von Reinach zu hirzbach verheurathet, nachbrücklich protestirte. Die schonen Güter in dem herrlichen Merscher Thal, von den Grasen von Elter herrührend, hat nachmalen als der Mutter Erbin Fräulein von Reinach parcellenweise veräußert.

Den Namen Reinach niederschreibend, tann ich mir es nicht verlagen, von einem andern, von einem der ausgezeichneteften Baffenbruder Ballenfteins gu handeln. Die Reinach haben ihr geboppeltes Stammbaus, Alt. Reinach auf bem linten, Reinach auf bem rechten Ufer ber unterhalb Marau in bie Mar gebenden Wimma, alfo in dem Theil von Alemannien, ben bie neuere Beit die Schweig nennt, und Schweiger Sitte gibt fich gleich in ben erften Radrichten von bes Beichlechtes Urfprung zu erfennen. "Rubolphus Petrus Leo Frangipanis, bes Petri Leonis maximi Sobn," beißt es in einer alten Sanbidrift des Reinachifden Archivs, "joge im Jahr 823 mit feineur Bruber Betro megen eines Tumulte aus Rom über bas bobe Alp. Geburg. legte nachgebende bas Schlog Babfpurg, jener aber, bas ift Rubolph, bie Burg Reinach an; beibe in bem 28. Grab ber Aniciorum," und foldem Gingang folgerecht, wird eine lange Reibe pon Reinachen mit Bor- und Bunamen, unter Aufzählung ibret Rriegsthaten u. f. w. in einer Bollftanbigfeit aufgeführt, bie mir faum erlaubt, ben von Bucelin als ben Stammvater bes Gefchlechts bezeichneten Werner I anzuerfennen. Beffo (VII) foll großes lob erlangt haben um eines verzweifelten Zweitampfe willen, ben er im 3. 1130 mit bem Freiberrn von Umfpunnen gelegentlich ber Rirdweihe ju Interlachen flegreich beftanb. Rudolf IL ber Riefe und mit Riefenftarte begabt, fand in biefer Sinfict einzig an bem Grafen Albrecht von habsburg feines Gleichen, baber man bie

beiben pares ju nennen pflegte. In dem Mortilogio bes P. Joh. Bospital von Monden-Buchfee fteht angemerft : » Calendia Augusti anniversarium dominae Benedictae a Reinach, natae ex baronum a Buchsee familia, uxoris Rudolphi gigantis a Reinach, fundatoris nostri, Conradi de Buchsee, militis Hierosolymitani tribus vicibus.« Jacob erbeurathete mit einer von Sallweil bie Burg Gavenftein , mit welcher ibn Graf Albrecht pon Sabeburg 1275 belebnte, gleichwie fein Enfel Beinrich II von Bergog Albrecht von Deftreich bas Schloß Rulnach erhielt. Bei Sempad ftritten 29 Reinach, und mußten alle bas leben auf bem Schlachtfelb laffen, ben einzigen Samann ausgenommen, als welcher noch burch ein wunderbares Schicfal gur fernern Erhaltung und Fortpflanzung biefes abelichen Saufes mußte gerettet werben. Denn ale ihn ber lange Schnabel an feinem Stiefel in bem Gedrang irrte, wollte er benfelben mit feinem Sowert ein wenig flugen, gab fich aber einen fo tiefen Sieb in ben Bug, bag er ferner ju agiren außer Stand gefest, und berowegen, ebe ber Unfall gescheben, mit ber Bagenburg gurud. gewiesen worden. Gottharb, Albrecht, Frang, Frig, Beingmann, Röllmann und Rutschmann wurden tobt ab ber Babiftatt nach Ronigefelben geführet und bafelbft begraben. Diefer lettere mare ber tapferfte Seld, fo bamals unter bem belvetischen Abel lebte, fo daß auch feine Reinde felbften ibme bas Bradicat eines theuren Manns beilegen mußten, wie foldes noch heutzutag in ber Capelle au Sempach an lefen." Reben Samann blieb doch bei Leben ein einziger Better, Rudolf von Reinach zu Beidweiler im Sundgau, ber aber ohne mannliche Erben verftarb, fo bag Samann bet gemeinsame Stammvater aller folgenden Reinach geworden ift. Auf bem Schlachtfelb war er ber Buth ber Sieger von Sempach entgangen, aber ibre unverfobnliche Reindschaft verfolgte ibn, wie Sabsburgs Betreue inegefamt, fein Leben lang. Seine Burgen Soben- und Rieber-Reinach famt den gleichnamigen Dorfern, Die Burg ob Pfeffiton und den Bleden Pfeffiton, Die Schloffer Trogburg , Gavenftein , Dittifon , Sullnach , Bernau mußte er verlaffen, in der Abtei St. Blafien fein Leben befoliegen. Sein Sohn Albrecht wurde Bater von Johann I und Samann IL Jener,

1476 einer der Bertheidiger von Rancy, foll in einem Ansfall der Burgunder 400 erlegt, hierauf der beängstigten Stadt 800 Pferde eingeführt haben. Er starb kinderlos, gleichwie sein Bruder hamann II, dieser 1493, wiewohl doch Ober- und Riedersteinsbrunn samt den herrlichen Rebyütern zu Thann, so er mit Amas dea von Stausen erheurathet, der Kamilie geblieben sind.

Samanne I anderer Sobn, Ulrich III, suchte in ben Zeiten ber Bebrananif Buffucht bei feinem Better Rubolf von Reinach, ber mit Elisabeth von Moreberg Beidweiler im Sundgau erbeuratbet batte, und erhielt 1410 beffen Erbtochter Margaretha gur Ebe. Ulriche Cobn , Beinrich VII, pflanzte die Linie in Beidweiler, mabrend ein anderer Sobn, Band Eberbard I, burch feine Sobne Bernhard, Jacob und Ludwig ber Stammpater ber Linien in Fouffemagne ober Fieffenen, in Oberfteinbrunn und Dunfterol geworden ift. Des 1546 in bem Alter von 93 Jahren verftorbenen Bernhard Sohn Meldior befehligte in Raifer Maximilians Dienk 1000 Pferbe und ein Regiment Laubsfnechte, fand auch bei R. Rarl V boch in Gnaben, als in beffen namen er bie Graffcaft Burgund ichirmte. Der Raifer beschenfte ibn mit einem großen filbervergoldeten Pofal, ber in Schmelz ben ichwargen Reichtadler, bas vereinigte Bappen von Reinach und Saint-Loup und bie Inschrift tragt: Sum munus Caroli V datum Melchiori de Reinach, und bare 600 Goldgulden enthielt, verlieb ibm auch bie Anwartschaft auf die Berrschaft Münfterol und auf Rieberfieinbrunn. Mit Clara von Saint-Loup und Brechte batte Meldior bedeutende Buter in Bochburgund erheurathet. Geine Gobne, feine Entel alle bienten mit Auszeichnung unter Rarle V Rabnen, wie benn im 3. 1552 acht Reinach unter folden gegablt wurden. Einer von Meldiore Eufeln, Sans Theobald murbe Ahnherr ber brei Linien in Fouffemagne, Mungingen und Birgbach. Bene in Mungingen ift 1730 in ber Perfon von Beatus Meldior, Deutschordens Comthur ju Altehausen, erloschen. In der Birgbacher Linie find bie beiden Bruder Johann Ronrad und Johann Baptift gu bemerfen. Johann Ronrad, geb. 1657, ftubirte funf Jahre lang in bem Collegium germanicum ju Rom. Domberr ju Bafel 1678, murbe er 1690 Domicolafter, 1704 Dombechant und ben

11. Jul. 1705 Fürftbifchof ju Bafel. "Ein gelehrt- und frommer Surft, in Regierungegeschaften unverbroffen, und ber in weislicher Oeconomie wenige feines Bleichen bat." Doch begegnete er in seinem Regiment manchen Bibermartigfeiten. »Son regne fut agité par des troubles sérieux, qui s'élevèrent entre lui et ses sujets, au moment où il voulut en exiger l'hommage. S'étant rendu à Moutiers-Grandval, pour le recevoir des prévôtois, le bandelier Visard de Crémines lui déclara qu'il étoit prêt à l'offrir, à la tête et au nom de ces concitoyens, moyennant que, selon l'ancien usage, leurs priviléges, et surtout leur combourgeoisie avec Berne, fussent réservés. Le prince, qui exigeoit un hommage plein et entier, n'accéda point à de pareilles réserves, et pour punir le ton tranchant du bandelier, il le cassa de son emploi, et le condamna à une forte amende. Visard s'adressa à l'état de Berne, qui, ayant fait d'inutiles représentations au prince, prit le parti d'envoyer des troupes sur la frontière pour renouveler la combourgeoisie avec la prévôté, et rétablir le bandelier. Une conférence eut lieu à Nidau entre des députés du prince et de l'état de Berne: on convint que tout seroit remis sur l'ancien pied, et que la combourgeoisie seroit reconnue et réservée à chaque prestation d'hommage, mais que cependant le bandelier, rétabli dans la charge, iroit faire des excuses au prince, et paieroit l'amende à laquelle il avoit été condamné. obtempéra, et l'on remarqua que l'amende fut payée en écus de Berne.

»Le calendrier grégorien fut substitué, dans ce temps-ci, au calendrier julien. Il avoit été adopté dès le commencement du dix-huitième siècle par les réformés, non sans quelques difficultés. Cependant le peuple commençoit à se civiliser, et il devoit cet avantage à une meilleure instruction. Des écoles furent établies dans les communes où il n'y en avoit point encore. Des préjugés barbares continuoient, il est vrai, à occuper les esprits: on croyoit aux sorciers, aux revenans, et les diseurs de bonne aventure trouvoient partout des personnes crédules. A ce titre, les sarrazins, ces bandes vaga-

bondes qui infectoient alors ces pays-ci, étoient reçus avec une espèce de respect religieux. Mais toutes ces erreurs grossières ont insensiblement disparu pour faire place à des idées raisonnables.

»Le mélange des catholiques-romains et des réformés. qui habitoient ensemble la prévôté, en introduisoit dans leurs affaires; ce qui donnoit lieu à de fréquens débats. Une conférence tenue à ce sujet à Arberg pourvut au moyen de les prévenir par la suite. On décida que, comme la partie de la prévôté dite sous les Roches étoit déià peuplée en plus grand nombre de catholiques, ceux qui se trouveroient disséminés dans la partie dite sur les Roches, viendroient s'y établir, et que, vice versa, les réformés occuperoient exclusivement la partie dite sur les Roches. On convint encore que dans le cas où un catholique de dessous les Roches se feroit réformé, ceux de dessus les Roches lui procureroient une bourgeoisie dans l'un de leurs villages, tout comme feroient les catholiques si des réformés retournoient à eux: et. pour rendre cette convention plus imposante, on y ajouta cette clause, que si le prince ou ses successeurs venoient à manquer à un seul des articles de la convention, ils paieroient à l'état de Berne une amende de vingt mille écus blancs, pour sûreté de laquelle la prévôté resteroit hypothéquée à cet état.

Au moyen de ces mesures, la prévôté jouit d'une tranquilité que n'éprouvèrent pas les autres parties de l'évêché. Un conseiller de la Neuveville, déposé et banni par la magistrature, fut le sujet de beaucoup de désordres. Il mourut peu après son bannissement. Ses parens portèrent plainte au prince contre la magistrature: le prince cassa l'arrêt, et condamna le magistrat aux frais, et l'un des maîtres-bourgeois à la mort. Grande rumeur et grand mécontentement contre le prince. Il fallut que les Bernois intervinssent pour ramener la paix.

»Bienne fut à son tour agité pour une cause semblable. Le chancelier, ayant été déposé par la magistrature, porta sa plainte au prince, qui ordonna de revoir et corriger la sentence. Sur le refus des magistrats, il s'éleva un grand tumulte dans la ville. On en vint même à des voies de fait, qui ne furent arrêtées que par la médiation de l'état de Berne. Le prince avoit alors deux principaux ministres d'état, qui se signalèrent par leur zèle pour les intérêts de leur maître. L'un étoit le baron de Ramschwag, de la famille qui avoit déjà produit, au commencement du dixième siècle, le fameux Salomon Ramschwag, évêque de Constance et abbé de S. Gall et de Pfeffers. L'autre étoit le secrétaire Lambscher de Perles. Tous deux engagèrent le prince à rendre une ordennance qui contenoit de nouvelles dispositions pour le gouvernement de ses états. Cette ordonnance, qui restreignoit les franchises et priviléges du peuple, causa un mécontentement général. Le peuple se révolta partout, excepté dans la prévôté, dans la mairie de Bienne et à la Neuveville. Pour apaiser cette révolte, le prince demanda et obtint un commissaire impérial, qui arriva à Porentrui au commencement de 1731. C'étoit le comte Reich de Reichenstein. Loin de soutenir les intérêts du prince, selon le but de sa mission, il prit le parti des insurgés, et, afin d'être plus libre dans ses opérations, il quitta le château du prince pour se loger dans une maison particulière de Porentrui. Le prince envoya à Vienne le baron de Ramschwag, pour informer l'empereur de la conduite de ce commissaire. Aussitôt la commission donnée au comte de Reichenstein fut révoquée, et deux décrets furent rendus pour enjoindre aux insurgés de rentrer dans l'ordre et d'obéir à leur prince, en attendant qu'un arrêt impérial prononçât sur leurs griefs. La conduite de l'abbé de Bellelai, président des états, des maîtres-bourgeois de Porentrui et de Delémont, et celle de quelques chefs de l'insurrection, y étoient vivement blamées.

»Les Biennois, dans le même temps, élevoient aussi des griefs qui donnèrent lieu à une conférence, à Buren, entre les députés du prince et de l'état de Berne. Il s'en suivit le traité de Buren, du 1. Août 1731, où les griefs des Biennois surent redressés d'après le traité fondamental de 1610; et, comme les Erguéliens avoient aussi montré du mécontentement sur divers obiets de leur administration, il fut ajouté à ce traité un appendice qui les concernoit uniquement. et qui portoit entre autres que l'ordonnance de 1726, qui avoit été le sujet de la révolte générale, seroit abrogée et de nul effet pour le pays d'Erguël, dont les habitans seroient maintenus dans leurs franchises, c'est-à-dire, dans leur ancienne constitution. Les églises de l'Erguël manquoient aussi d'un code de disciplina ecclésiastique; elles n'avoient été jusqu'alors gouvernées que par l'usage que l'exemple des églises voisines avoit introduit depuis la réformation, et par l'autorité de leurs pasteurs. On saisit donc encore cette occasion pour rédiger, et faire corroborer par le prince et le haut chapitre un code ecclésiastique qui renfermoit des réglemens sur la police et la discipline de l'église et sur la correction des moeurs. Ce code, qui fixoit les droits de la classe des pasteurs, et qui a été en vigueur jusqu'à la réunion de l'Erguël à la France, étoit un monument honorable de la sagesse et du bon esprit des princes-évêques de Bâle.

»Cependant les troubles continuoient toujours dans les états du prince, à l'exception toutefois de la montagne des Bois, dont les habitans avoient eu le bon esprit de s'arranger avec le souverain. Sans doute ces troubles étoient entretenus par le souvenir de la bienveillance du comte de Reichenstein, et l'espoir qu'il seroit favorable à la cause du peuple dans le conseil aulique de l'Empire. L'insurrection alla toujours en croissant, et fut telle en Erguël, que l'on en vint à des voies de fait. Non contens des dispositions du traité de Buren, les Erguéliens tinrent à Courtelari une assemblée du pays, où les habitans du haut Erguël se rendirent en masse, contre l'usage qui n'admettoit que les maires et un député par commune. Le mécontentement étoit surtout extrême contre le bailli Mestresat et le secrétaire Baillival. deux furent obligés de se soustraire par la fuite aux emportemens d'un peuple qui menaçoit leur vie, et dont la fureur

se tourna, après leur départ, contre les maires de Sonceboz, de Perles et de Tramelan, qui étoient présens à l'assemblée, et qui reçurent des coups graves. Le maire de Péri, l'un des partisans du prince, fut heureux de se trouver absent. Le pasteur de Vausselin fut aussi cruellement outragé par ses auditeurs, qui tombèrent sur lui à la porte de l'église, voulant le faire repentir des exhortations à la paix et à la soumission qu'il leur avoit fait entendre.

»L'arrêt impérial qui devoit prononcer sur les griefs du pays, n'arrivoit point, et le prince Jean-Conrad jugea utile d'appeler à son secours ses alliés, les sept cantons catholiques. Des députés arrivèrent en conséquence, dans l'intention de chercher par des moyens de douceur à pacifier les troubles. Tous leurs efforts furent inutiles; ils s'en retournèrent sans avoir rien fait. L'arrêt impérial arrive enfin. Il formoit un cahier de vingt pages in-folio, et fulminoit la .condamnation de tous les griefs des insurgés. Mais, le prince manquant de force pour le faire respecter, eet arrêt trop violent ne produisit aucun effet. Les insurgés n'en persistèrent pas moins dans leur révolte, et le prince n'eut pas moins de sujets de plainte contre eux. Ces plaintes portoient principalement sur les dévastations que l'on commettoit dans les forêts, sur la vente du bois au dehors, l'empiétement sur les droits de chasse et autres droits régaliens du souverain, le refus que l'on faisoit des prestations d'hommage qui étoient dues, et le mépris que l'on montroit pour les ordres de la cour, se comportant à l'égard de l'autorité souveraine comme si elle etoit insignifiante, et se mettant par violence en possession des propriétés de l'évêché. Ces désordres prolongés n'empêchèrent pas au reste Jean-Conrad de bâtir un fort beau palais à Delémont, où il pensoit pouvoir se fixer avec plus de sûreté qu'à Porentrui. Mais la mort, 19. mai 1736, ne lui permit pus d'exécuter son projet; il étoit dans sa quatre-vingtième année quand il décéda.«

In einer andern Nadricht heißt es von bem Fürstbifchof: "Er war ein Sobn Johann Diepholts, Freyherrus von Reynach,

ζ

und Anne Marie, bie gleichfalls eine geberne von Reynach gemefen. Rachdem er feine Studia absolviret, mart er Canonicus ben ber boben Stiffte-Rirche ju Bafel, allwo bereits por ibm viele von seinem Geschlechte reiche Brabenden genoffen. Rach Abfterben bes Bischoffe Wilhelmi Jacobi, eines gebornen Rinds pon Balbenftein, batte er ben 11. Jul. 1705 bas Glude, an beffen Stelle jum Fürften und Bifcoff ju Bafel erwehlt ju werben, nachbem er bieber Scholasticus ben biefem boben Stiffte gewefen. Er bat mabrent feiner 32jahrigen Regierung theils mit bem Canton Bern, theile ber Stadt Biel, theile auch mit feinen eigenen Unterthanen groffe Streitigfeiten gehabt. bem Canton Bern bat er fowol wegen feiner Angeborigen in bem Münfterthal, benen ber Canton bas bafelbft babenbe Landund Burgerrecht ftreitig machen wollen, als auch wegen Rem fadt viele Zwistigfeiten gehabt, wovon fene fonderlich An. 1706 und 1711 und biefe An. 1717 in ber größten Bewegung gewesen. Mit der Stadt Biel, die im Schweiterischen Bunde fiebet, bat er fich nach vielen gehabten Dighelligfeiten An. 1720 und 1721 verglichen. Bas aber bie Differentien mit feinen Unterthanen anbelangt, fo find folde endlich gar An. 1733 in offenbare Thatlichkeiten ausgebrochen. Die Gelegenheit bierzu gab der Bifchoff felbften. Denn ba er vor nothig befand, fich einiger Berfonen, beren Aufführung ibm verbachtig ichiene, ju verfichern, und begbalben im Martio gedachten Jahrs einige bewaffnete Manufcaft au Abbolung eines Einwohners aus bem Dorfe Courgeran abfcidte, welche an bem Saufe biefes Mannes groffe Bemaltthatigfeiten ausubte, fo gab biefes, weil es bey ber Racht gefcabe, ju einem fo groffen garmen im Dorfe Unlag, bag, ba ber Rufter unter mabrenbem Betummel bie Sturmglode lautete. pon ben benachbarten Dorfern fo viel Bolf berbey eilete . baf ber Bischöffliche Officier mit feiner Mannschaft fich genothiget fabe, die Flucht zu nehmen und fich mit groffer Unordnung nach ber Stadt Porentrup, allwo ber Bifcoff feine ordentliche Residenz bat, jurude ju gieben. Die gange Stadt geriethe hieruber in groffe Unruhe und Schreden, weil niemand die Urfache biefer fonellen Wieberfunft bes ausgeschidten Commando mußte; ber

Bifcoff felbft wurde burd ben garmen, welchen er in feinem Schloffe borte, aus bem Schlafe erwedt und in groffe Unrube gefest, weil er beforgte, man mochte einige Bewalt wider ibn ausüben. Beil nun bas jusammengelaufene Stadtvolf, bas ein gleiches beforgte, baufig nach bem Schloffe gulief, fo marb ber Tumult immer gröffer, bis man endlich mit anbrechendem Tage ben mabren Berlauf ber Sache vernahm und alles wieber rubia wurde. Bedoch ber Bischoff mar bamit nicht zufrieben; er wollte Satisfaction baben und ftellte beghalben eine fcarfe Inquisition wider alle, fo an diefem Aufruhr Theil gehabt, an, worüber bie Sache vor bem Reichshofrathe ju Bien gur Rlage gefommen. Db nun wol der Bescheid zum Bortheil bes Bischoffe ausgefallen, fo find bennoch bie Streitigfeiten por bes Bijchofe Tobe nicht völlig bevgelegt worden. A. 1712 ben 2. Oct. empfing er bie Reichsleben zu Bien, und A. 1722 im Martio ließ er burch einen Gefandten wiederum ben Ober-Rheinischen Rreis-Convent befuchen, nachdem er fich feither von bemfelben getrennet batte. meil er fich ju Abführung berer rudftanbigen Præstandorum nicht verfteben wollen."

Des Fürstbischofs Bruder, Johann Baptift, geb. 1669, war Lieutenant in dem französisch-elsassischen Regiment Rizza, gab aber nach etwelchen Feldzügen den Ariegsbienst auf, wurde 1691 Domberr zu Basel, 1710 Dombechant, 1712 Dompropst und den 2. Sept. 1724 seines Bruders Coadjutor, auch Bischof zu Abdera, starb aber noch vor diesem Bruder im 3. 1731.

Meldiors ältefter Sohn, heinrich VIII wurde 1590 Obervogt zu Altfirch. Sein Bruder, Johann Adam I, diente dem Raiser als Obrift in Deutschland und Ungern, half auch 1589 bei der Einnahme von Bonn, da er in den Schenkel geschossen wurde, gleichwie er 1592 zu dem Entsas von Rouen wirfte. Er war daneben des herzogs und des Cardinals von Lothringen Rath, Amtmann zu Bennfelden und Molsheim. Er starb unverheurathet 1626, nachdem er Amoncourt und Charie in hochburgund, dann Allensope im Mömpelgardischen mit einem Fibeicommis belegt. Melchior III, Theobalds I Sohn, heinrichs VIII Enfel, hat sich in dem großen deutschen Krieg als Obrist eines bayeris

iden Regiments und bemnacht als faiferlider General berühmt gemacht, bis eine Bunbe im Schenfel, bie er in heffen bavontrug, ibm ben Tob brachte. Er liegt an hersfelb begraben. Bon feinen Brudern, Johann, Beinrich IX und Johann Baptift, bat biefer bie Linie ju Mungingen im Breisgan gepflangt, bie jedoch bereits in beffen Enteln erlofchen ift. Bon fothanen Enteln war Johann Krang bes beutschen Ordens Comthur zu Altshaufen, Frang Joseph Comthur ju Beilbronn und Rathegebietiger ber Ballei Franten, Frang Meldior Dbrift-Lieutenaut in einem f. f. Euraffierregiment, + ohne Rinder in feiner Cbe mit Maria Sophie von Bonebeim, Bernhard bes Stiftes Rulda Capitular und Propft ju Blanfenau, Frangisca Josepha endlich heurathete ben Johann Berthold von Freyberg, Dbriftlientenant bei Zaaffe Euraffier. Diefer batte feine 225 Reiter, Die Beerpauden und 6 Standarten ju bem permegenen Unternehmen auf Cremona, 1. Rebr. 1702, ju führen. Bas er in ber beinabe gewonnenen Stadt geleiftet, fein heldentod, ift Abib. II Bb. 12 6. 205 beidrieben.

Johann Seinrich IX von Reinach ift eine ber glanzenbfien Erscheinungen bes 30jabrigen Rriegs. Raiferlicher Dbrift, nahm er wesentlichen Antheil bei Pappenbeime Unternehmen auf Rabe burg, Abth. II Bb. 12 S. 736. Rachbem er lange von Tilles Siegen ber Befährte gemefen, batte er ale Commandant au Stade 1631 mit bem fogenannten Erzbifchof von Bremen ju fecten. "Bu Anfang Rovembris ift etlich Bifcoffice Reuterei in die Stadt Berden tommen und die Pfaffen und Runche allba ausgejaget, die fich auf Rothenburg falvirt und von ba ans ibren Secretarium an ben Bifchof gefdidt, ju vernehmen, mas fie fich ju ihm ju verseben. Deme ift geantwortet worben, ber Bifchof begebrte, es follten fich alle Rapferifche Solbaten und Pfaffen im Stift Bremen aus dem Land machen, ober er wollte fie binaustreiben. hierauf bat fich ber Dbrifte Reinach mit 800 Musquetirern und 200. Pferben aus Stabe gegen ibn aufgemacht, in Billens, bas Bifcoflice Bolf ju überfallen und au schlagen, aber es hat ihm folch fein Borhaben nicht gluden wollen. Denn weil er Bremen vorbeipaffiren und unter ber

Stadt Befout ber mardiren muffen, haben ibn bie Burger gurudgebalten, bag er nichts verrichten tonnen. Borauf er bas Land ju Burften auszuplundern gebrobet; aber weil felbige Inmobner bas Land unter Baffer gefeget, bat es ibm ba auch gefehlet. Doch ift er auf einen anbern Drt im Ergftift gangen, felbigen ganglich ruinirt und die Beute mit nach Stade genommen. Unlängft bernach ift der Graf von Gronsfeld mit etlichem Bolf zu bem Obriften Reinach geftoffen, welche gusammen in ber Graficaft boya 3000 Dann versammelt, barauf mit etlicen Studen bie Alle paffiret und für Berben gerudt. Borauf bie Bischöfliche barin liegende Reuter fich alsbald auf Langwebel falviret; das Zugvolf aber hat fich etwas gewehret, aber endlich, weil fie ju fomach, accordirt und mit Gad und Dad ab-Als fie nun Berben fich alfo bemächtiget, find fie ftrade für Langwedel gerudet und felbiges befcoffen. Bifcoflice Befagung bat fich zwey Tag lang wader gewehret, aber weil ihrer wider eine folde Dacht ju wenig, fie auch eine Belagerung auszuhalten nicht ftaffiret maren, haben fie gleich. falls accordirt und find nach Rriegsgebrauch abgezogen. Rach Diefem haben die Rapferifde etliche Bifcoflice Reuterei überfallen und gerrennet und alfo bes Bischofs Truppen mehrentheils gernichtet, bag ber Reft mit genauer Roth in Bremen einfommen. Bei fo gestalten Sachen baben viele bafur gehalten, ber Bischof batte zu geschwind geeilet und batte wol feiner Sachen beffer mabrnehmen, gemachfamer verfahren und bes Generals Tobten Succurfes erwarten fonnen."

ľ

ı

۶

ŗ

Ĺ

٢

ľ

•

Einige Jahr hindurch hüter des wichtigen Stade, war Reinach Pappenheims Wassengenosse in dem Zug gen Maastricht; an dem Tage von Lügen, gegen Abend mit Pappenheims Infanterie auf dem Schlachtseld eingetrossen, wurde er einzig durch Wallensteins Gebot abgehalten, die übel mitgenommene schwedische Armee in ihrem Rückzug zu vernichten. Einer kurzen Ruhe genoß er hierauf in Böhmen mit feinen hin und her gewürselten Regismentern; dann im Frühling 1633 stieß er zu Altringer in Obersschwaben, als welcher am 29./19. Sept. seine Vereinigung mit dem aus Itglien herangezogenen Herzog von Feria dewerkselligte.

Einer entideibenben Solacht glaubte man entgegenzuseben, Bergog Bernhard von Beimar, gleichwie Feria war bagu entichloffen, aber ber faltere born vertrat bei Bernhard bie Stelle bes bedachtlichen Altringer, und fo verzehrte fich bas beer in mongtlangem vergeblichen Umbergieben. Doch wurde Rheinfelben ben 16./6. Dct. erfturmt. hier im Baterhause, bas er feit bem Danenfrieg nicht gefeben, angefommen, verfehlte Reinach nicht, die baperischen und spanischen Generale, auch eine gute Babl italienischer und beutscher Obriften etwelche Tage lang au bewirtben, gleichwie er bie Belegenbeit benutte, feinen bedrängten Bruder, den Obervogt ju Altfird, burch bes Auguftin von Kritich rafchen Ritt von feinen gelbgierigen, mit Brand und Mord brobenden Gaften ju befreien. Daneben ift nicht ju verfennen, bag vor Allem Reinach auf die großartige Erhebung des getreuen Landvolfe in den Balbftabten und im Sundgan enticheis benden Einfluß geubt bat, wiewohl nicht zu laugnen, daß er damit ichweres Leiden auf die ungludlichen gandichaften gebracht bat.

Die Rirche ju Rirchhofen, bem Stammbaufe bes mannbaften, von hormapr und beffen Abschreibern ichanblich verleumbeten Deutschmeiftere Johann Raspar von Ampringen fo nabe, bewahrt ein jener ichredlichen Beit entftammendes Monu-Der große fteinerne Altartifc bes Sochaltare entbalt folgende Inschrift: "Anno 1633 ben 19. Wintermonat ift Rilde, Solof und Rilfviel verbrannt: und tame bas Land in fomebifde Band; ungefar 300 Baureleut unerharmlicher Beis tobgeschlagen, barunter 89 von Pfaffen - und Dlieweiler maren. Gott woll ihnen und und allen geben ein frohlich Auferfteben. Gott und Maria, feiner lieben Mutter gu Lob, bab ich hans Scherlin und Anna Göpfribin mein ehlich Frau, weil und Gott burd Surbitt Maria munderbarlich durch bas leibig Rriegswefen erhalten, ben Stein anber verehrt." Rirchhofen, einschlieflich ber Rachbarn von Pfaffenweiler und Delinsweiler, ichidte namlich feine bewaffnete Landwehr aus, ber Raiferlichen Drerationen um Breifach ju unterftugen. "Da fie ber übermächtigen ichmebischen Armee weichen mußten, gogen fle fich fampfend nach Rirchbofen jurud, marfen fich in bas fefte Schlog bafelbft und vertheidigten

凯

12

ŀ

C

, i

Ġ

ľ

1

fc mit einem Duth, ber bie Schweben erbitterte. Aber auch bier unterlag die Anftrengung ber Rirchofer. Das Schloß wurde erfturmt, die 300 Mann ftarte Bauernbefagung fant bis auf ben legten Mann unter ben Streitarten und Rolben ber Soweden, und das Solog wurde gertrummert. Als nach ber Rördlinger Schlacht 1634 Breisgan wieder von Feinden befreit war, begruben bie Rirchhofer ihre 300 Spartaner mit aller Theilnahme des Burgerpatriotismus. Ueber ihren Leichen, deren Shabel noch vor zwei Jahren alle Merfmale ber Streitfolbenfpite zeigten, erbauten fie eine Capelle, bem Erzengel Dichael geweiht, welche im Jahr 1812 hemolirt wurde. Die 300 Schabel, die barin in besondern Gruppirungen aufgebaut maren, wurden in die Erde begraben." Affem Ansehen nach hatten die Bauern, an ber Möglichkeit langern Wiberftands verzweifelnb, fic ergeben. Die Cavitulation wurde aber auf ichmedifche Art ausgelegt, bas Bolf entwaffnet, barauf Dann fur Dann gu einem Thurden am Schloffe, welches bie Sage noch bezeichnet, berausgeschleift und ibm mit einem Streitfolben ber Schabel eingeschlagen.

Am 29./19. Dct., bei Gulg, entschied fich Feria für eine Solacht, Die auch horn nicht verweigerte; bereits empfing Altringer für bie fo febnlich begehrte Belegenbeit Reinachs Gludwunide, fant fic aber mit ber trodenen Erffgrung ab, bag er nicht einwilligen burfe, worauf bie Generale in Unmuth fich trennten : ber Spanier, Bujug aus Burgund erwartend, wendete fich nach Thann, von bannen er ben Pag nach bem Luxems burgifden ju erftreiten bachte; Altringer fehrte nach bem Breisgan gurud, und es hatten um fo freieres Spiel fene von der Begenpartei fo mobigefällig ergabiten Scheuglichfeiten. "Den Bauren im Sundgau bat Diefes Befen, nach dem gemeinen Sprichmort: Dulce bellum inexpertis, bem unerfahrnen Mann ftebet ber Rrieg wol an, fo wol gefallen, daß fie auch gegen bie Gomebifde aufgeftanden und gleich in Barnifch gefchloffen, boch ibnen felbften jum größten Schaben und Untergang .: bann fie faft auf 4000 fart, gleich einem Schneeballen gusammengerollet, Die Somebifde Salvaguardia bin und wieder niedergemacht, Pfirbt

eingenommen, ben Obriftlentenant Erlach, beme fie gleichwol bas leben verfprocen, gang jammerlich und barbarifd ermorbet. gerfest und gerftudet, Sande und Rug, Rafe und Ohren abgefonitten, ben Ropf abgehauen, Die Stude im Schaufpiel herumgetragen, folde auch bem ju Altfirch gefangenen Mons. de Chaumare, mit Bedrobung, es ibme nicht beffer ju machen, gezeiget und viel ichrodliche Infolengien verübet an 24 Rheingrafischen Reutern und einer ziemlichen Anzahl ber Dbriften Barff und de Bois Bolt. Wiber folde aber ift Br. General Rheingraf, fo au Strafburg, nachdem ere in Erfahrung bracht, mit Mons. Battigli, Major Sornberger, Strafburgifdem, Schaffalistifdem, Solmfifdem und anderm Bolf, fampt etlichen Relbftudlein und aller Bugebor aufgewefen, auf Ruffach und Thann jugezogen. Ebe er aber mit ben Seinigen anfommen, ift ber Dbrifte Barff, auf beffen Quartier fie auch ein Anschlag gehabt und ibn unversebens überfallen wollen, aber verfundschaftet worden, ihnen entgegen gezogen, beren in taufend niedergemacht, etliche bunbert nacher Lauter gefangen führen laffen, ben übrigen im Dorf Blogbeim jum brittenmal Quartier angeboten, Die es aber alle geit ausgeschlagen, fogar bag, ba ihnen auf gefärbtes falfches Begehren 14 Reuter fampt einem Trommelfclager jum Schein begehrten Accords binein ine Dorf geschickt, fie biefelbe alle niedergemacht, bestwegen ber Gr. Obrifter bas Dorf umringen, baffelbige in Brand fteden und febr viel, auf etlich bundert, barinnen verbrennen laffen, bag alfo in zwey Tagen über 2000 umfommen, auf 1000 gefangen und bie übrigen verftreuet morben : benn wer bas Sowert nimmt , wird burche Sowert umfommen; darbei wol dentwurdig, daß bie Befangene, fo auf bas Schlog Bafingen geführet, folgenden Tage aufe Relb por bafingen gebracht und beren auf 39 als Rabeleführer an Baume aufgebenkt worden, daß, als der Regimente-Scharfrichter fampt feinem Anecht nicht geschwind genug mit ber Execution fortfommen fonnen, fich zween Bauren angeboten, die übrigen, mann man ihnen bas leben ichenten wollte, aufzuhenten, welche auch mit 21 an einem Rugbaum eber fertig worben, als ber rechte Scharfrichter mit seinem Rnecht mit 18. Unter biefen 21 mar ein Bauer, ber bes Bauren-Henkers Gevatter war; zu beme sagte ber Bauren-Henker: Komm her, komm, wann du schon mein Gevatter bist, so must du doch hangen. Die übrigen seynd nach Landser geführet, darunter etlichen Ranzion angeboten, der Rest aber, über 600, im Feld niedergemacht; waren viel, sa ber meiste Theil gestroren und mit der Teufelskunst behaftet, welche man mit Prügeln zu todt schlagen müssen, dann weder Eisen noch Blep an ihnen helsen wollen.

"Gr. General Rheingraf Dtt-Ludwig ift mit feinem beihabenden Bolt nach Befort zu gangen, und obwol an einer Seiten ber Ravferifde General Montecuccoli, an ber anbern bie Bauren gelegen, bat er boch erftlich in bie Bauren gefeget, biefelbige in einem Dorf Dammerfirch, eine Stund von Befort angetroffen, bie fich aber auf den Rirchhof retirirt, bis die finftere Nacht berbei fommen , ba fie bann bie Racht über umringt gebalten worden, bis ber Tag wieber angebrochen, allba fie um Accord und Quartier gebeten, fo ihnen aber rund abgeschlagen worben, theils wegen ihrer in Altfird und Pfirt juvor verübten ichredlichen barbarifden Mordthaten, theils auch, bamit andere ein abscheulich Erempel an ihnen hatten, alfo fie alle mit einander von 15 bis in 1600 niedergehauen und erfchlagen worden. Daran fich gleichwol bie Bauren im Breisgau nicht gefehret noch geftoffen, fondern fich jusammengefchlagen, ben Landvogt von Roteln neben noch andern mehr vornehmen Berfonen jammerlich ermorbet. Deren aber bie Schwebischen balb machtig worden, ein ernftes Exempel an ihnen fatniret und auf einen Zag 40, ben anbern aber 90 aufbenten laffen. Die übrigen fennd nacher Landfer, Blogbeim und andern Orien geführt und jum ichangen gebraucht worben."

In solcher Lage befanden sich die öftreichischen Borlande, als die Regentin von Eprol, Claudia Felicitas von Medici, gegen Ausgang des J. 1634 das Commando zu Breisach und im Breisgau dem bei so vielen Gelegenheiten bewährten Obristen, seit furzem Generalseldzeugmeister Reinach übertrug. Ohne ernstliche Ansechtung hat der die Jahre 1635 und 1636 zugebracht, sogar mußte sich an ihn 1636 die Feste Dochberg, welche seit drei Jahren

blokirt, aus Mangel an Proviant, mit Accord ergeben. "Die Guarnison ist mit Sad und Pad, sliegenden Fahnen, Oberund Untergewehr und zwey Stud Geschüß abgezogen und nacher Benfelden convopirt worden; selbe sepnd aber mehrentheils unter Wegs davon gelaufen und bei den Rayserischen sich untergestellet. In obgemeldter Bestung ist ein guter Borrath von allerhand Wassen und Rüstung, viel Stud Geschüß und 1000 Tonnen Pulvers gefunden worden."

Die Gefahren fur Breifach beginnen im Sommer 1637. Bergog Bernbard von Beimar, bis babin im Elfaß befcaftigt. batte die Absicht, bei Rheinau über ben Rhein zu geben. Um Die Aufmerkfamkeit bes machfamen Commandanten in Breifach bavon abzulenten, foidte er eine Beeresabtheilung unter bu Ballier Rheinaufwärts gegen Bafel. Da nach feinem Bunfde auch Reinach ein Beobachtungscorps babin entsenbet batte, feste Bergog Bernhard auf brei von ber neutralen Stadt Strafburg erhaltenen Schiffen, welche wie zufällig ben Rhein berauf fuhren, je 200 Mann auf bas rechte Rheinufer. Dit biefen 600 Dann jog, Dbrift Schonbed am 6. Mug. 1637 gegen bie vom taiferlichen General Bergog von Savelli nur laffig gefougten zwei feften. Plage Rappel und Altenheim und bemachs tigte fic berfelben. Inzwischen folug ber Bergog von Beimar eine Brude über ben bier burch eine Infel getheilten Rhein, was fein Wert erleichterte, und befestigte fie burch Schangen. Am 7. und 8. Aug. führte er feine Cavalerie über Diefelbe. Babrend das lette Regiment, Raltenbach überfette, ericien unvermuthet Johann von Werth von feinen fühnen Bugen burd Kranfreich am Rhein mit 2000 Reitern und brangte ben Feind über bie Schanggraben gurud. Es folgten die Abth. III Bb. 1 S. 123 - 134 beschriebenen Gefechte, bei benen auch Reinach fic betheiligte. Bernhards Sieg bei Rheinfelben, 3. Marg 1638, war entscheibenb. Die mobibefestigte Stadt Rheinfelben blieb noch in ber Gewalt ber Raiferlichen. Ale ber Bergog Bernbarb fie unter ben ichredlichken Androhungen gur Uebergabe aufforderte, bat beren Commandant ben Feldzeugmeifter von Reinach um Rath und Gulfe. Deffen Antwort mar aber in

Ĭ

Ì

11

•

ş

1

ţ

ļ

i

1

die hande der Feinde gefommen. Diese verfertigten einen andern Brief, worin die Uebergabe der Stadt gegen freien Abzug der Besatung nach Breisach anbesohlen war. Da handsschrift und Siegel von Reinach in demselben treu nachgeahmt waren, nahm ihn der Rheinfelder Commandant ohne allen Berbacht als acht an und vollzog dessen Inhalt, 13. März.

Der Ruf von biefem glanzenden Sieg eilte Bernhard in allen fernern Unternehmungen voran und babnte ibm ben Beg zu neuen. Er zwang nach einander die feften Plage Roteln, Reuenburg gur Uebergabe und erschien am 1. April vor Freiburg. In der Ctabt waren nur 300 Soldaten und zwar neu geworbene: aber Burger und Studenten bewaffneten fich ; fogar Monche fochten muthig. Ein Ausfall ward versucht, doch blutig jurudgeschlagen; die Borftabte wurden erobert, Breichen gefcoffen und wiederholt gefturmt. Um 11. capitulirte ber Commandant Efcher; für die Stadt, für bie Universitat marb Song und Schonung, fur ben Gottesbienft und die alten Rechte Freiheit ausbedungen und bewilligt, den Rriegern ehrenvoller Abaug veriprochen, aber nicht gebalten. Beim Auszug gab es ein Gefecht; Die Raiferlichen, bieg es, batten die Bedingungen nicht innegthalten, Pferde und Beute aus ber Stadt mitgeführt, Weimarifche Ueberlaufer verborgen. Studenten, Bauern und Monche wurden niedergehauen; mit Dube gelang es Bernharde Officieren, Die Ihrigen ju bewältigen. Ein bitteres Schreiben fandte Reinach von Breifach aus und brobte mit Biedervergeltung. Bernhard marf in feiner Antwort alle Schuld auf die Raiferlichen.

Reinach, welchem ber Raifer in rührenden Worten bie Bertheidigung von Breisach "bis auf den letten Mann" ans Berz gelegt, war seit langerer Zeit bedacht und bemühet, die Stadt zu verproviantiren. Allerdings war schon im Berbst des verstoffenen Jahrs eine große Menge Getreibe in Burtemberg für Breisach gesammelt und einstweilen in Billingen und Rothweil niedergelegt worden: aber die daselbst überwinternden zahlreichen Truppen hatten einen Theil davon aufgezehrt; ein anderer Theil war in die Sande der immer auf der Lauer stehenden schwedischen Generale Rosen und Taupadel gefallen; der größte

Theil aber ging burd Beruntrenung und ichlechte Birtbicaft unredlicher Beamten verloren. Daburch fam ber bochbergige Reinach in ben ungegrundeten Ruf, als hatte er felbft Getreide au feinem Bortheil verkauft. Reinach fab fich fcon im Darg 1638 genothigt, ben Breifacher Burgern ihre Getreidevorrathe abzuforbern. Da fich hierdurch Breifachs Bewohner einem naben Mangel an Getreibe ausgesett faben, folich fich einer ihrer Mitburger nach Bafel, wo es ihm gelang, einen bedeutenben Betreibevorrath zu taufen, welcher auf bem Rhein nad Breifac geführt werden follte. Um die Aufmerkfamkeit bes Zeindes abaumenben, wurde ein Scheinangriff auf Reuenburg beschloffen. Der Bergog Bernhard, bavon unterrichtet, ließ bei Reuenburg eine Rette über ben Rhein fpannen und rechts und links bas Rheinufer mit feinen Truppen befegen, wodurch ben Raiferlichen iebe Berbindung amifden Bafel und Breifach abgefonitten murbe. Run suchten die Raiferlichen von unten berauf ber bedrangten Reftung Mundvorrath juguführen. Schon am 16. Rai gelang es bem Markgrafen Bilbelm von Baben, von ber neutralen Stadt Stragburg die Bewilligung ju erhalten, Getreide, welches von Maing fam, frei burch bas Strafburger Gebiet nach Breifach ju führen. Aber ber Feind, bavon unterrichtet, zwang die Strafburger burch barte Drohungen, ihr Bugeftandniß wieber gurudunehmen. Dagegen erzwang fich ber machtigere Marfcall Bog, aller gegrundeten Ginreben bes Stadtrathe ungeachtet, bie Erlaubnig, Getreibe in Strafburg ju faufen und es frei über bie Brude ju führen, und brachte er fo am rechten Rheinufer unter bem Sous ber Rroaten 500 Sade Debl , 500 Stud Schlachtwieh und noch beträchtliche Borrathe von Sped, Butter und Rafe nebft einer Berftartung von 200 Mustetieren nach Breifach , 19. Dai. Darauf fielen bie Rroaten bem Elfag ein, erbeuteten bei Enficheim einen aus 30 Befpannen beftebenben und mit Betreibe belabenen Bagengug und brachten benselben samt Bugvieb in bie Festung, 25. Dai. Auf einem andern Bug nahmen 40 Rroaten bem Bergog Bernhard 40 Pferde mea. Go machten biefe Parteiganger öfter Raubzuge ins Elfaß und brachten faft jedesmal Bieb, Getreibe und beu in Die

Stadt. Dadurch ware biefe auf einige Zeit mit Lebensmitteln versehen gewesen, hatte nicht ein leibiger Unfall sie wieder eines Theils beraubt.

ı

£

ŝ

5

;

1

F

ĭ

3m Jun. 1638 "fennb etliche Solbaten von ber Guarnison, zweifelsohne durch hunger bewogen, ins Magazin ober Provianthaus eingebrochen; indem fie nun barinnen im Rinftern berum gefdlichen, getaftet und an etliche Saffer, barinnen fie Mehl vermutbet, tommen waren und felbiger eine geöffnet, fo aber Pulver gemefen, ift von ben Schwefeltergen, fo fie mit bem Lunten gar leicht anfteden tonnen, unverfebens ein guntlein in die geöffnete Tonne mit Pulver gefahren, welche bas gange Magazin famt 80 Tonnen Pulper und 400 Biertel Rorn in die Luft gefchlagen, nechst welchem groffen Schaben auch in bie 40 Saufer und bei 400 Menfchen beschäbigt und theils todte geschlagen worden. 3wolf von bemelbten Solbaten fepnb mit verbrannt, zwey aber noch lebendig verblieben, welche nachmals ber Commendant Br. Dbrifter Reinach auffnüpfen laffen. Bierauf ift Bergog Bernbard nachfolgenden Dienftag gar nabe unter bie Bestung gerudt, auf welchen zwar etliche Compagnien Crabaten einen Ausfall gethan, so aber mit etwas Berluft wiederum beim gewiesen worden."

Der kaiserliche Feldmarschall Got weilte im Lager bei Drusenheim, wo er eine Schiffbrude über ben Rhein hatte schagen lassen. Auf wiederholten Besehl bes Kaisers und bas bringende Ersuchen bes Feldzeugmeisters Reinach sammelte er eine große Menge Getreibe, Willens, dasselbe zu beiden Seiten bes Rheins unter einer Bededung von 2000 Reitern nach Breisach zu sühren. Zugleich sammelten sich auf seinen Besehl 8000 Mann zu Pferd und eben so viel zu Fuß in der Rähe von Breisach. Er selbst hatte den Plan, an der Spize einer Heeresabtheilung im Riederelsaß die Ankunft des Herzogs Karl von Lothringen abzuwarten, um dann mit vereinter Macht den Feind anzugreisen und Breisach um seden Preis dem Kaiser zu erhalten. Herzog Bernhard von Weimar, davon unterrichtet, zog mit drei Regimentern bis an die Rheinbrude bei Breisach. Mit einer noch größern Truppenzahl kam Taupadel dahin. Doch also gestärkt getraute sich der

Bergog nicht, etwas gegen bie Raiferlichen zu unternehmen, erfuchte vielmehr ben frangofifden bof burd ben Generalmajor von Erlad. einen Schweizer und bes Bergoge Bertrauten, um fonelle Unterftugung mit Gelb und Truppen. Indeffen war nichts unterlaffen, um fic auf einen machtigen Ungriff vorzubereiten. Bergog Bernhard eine unterhalb Breifach gelegene Infel fart verschangen und mit Mannschaft befegen. Dberhalb Breifach baute er eine Schiffbrude über ben Rhein, um feine Truppen schnell nach Erfordernig auf eine ober bie andere Seite bes Stromes zu fegen. Rachbem biefe am 2. Jun. vollendet war, wollte er bie Breifacher Brude gerftoren. Er ichidte gu biefem 3mede von Neuenburg zwei Brander aus. Der größere Brander ftranbete aber auf einer Sandbant; ber fleinere gelangte gwar bis an die Brude, feboch obne fie anzugunden (in der Racht am 11. Jun.). Er gerfprang; einige Branaten und Steine flogen in bie Stadt, beschädigten bas neue Giegbaus; feche Menfchen wurden getobtet, unter ihnen Dr. Gallinger, ber Rammerprocurator.

Nach biefem miggludten Unternehmen befchloß Bernhard, eine für bie Feftung febr gunftig gelegene, burd Graben, Schangen und Ranonen wohl geschuste Rheininfel famt bet Duble, biefe mobl befeftigt, einzunehmen. Schon botte et bas Baffer aus ben Graben abgeleitet und fie auszufullen angefangen, ale er von ber Radricht überrafct wurde, bag Maricall Gog, ftatt ine Rieberelfag ju gieben, fic mit ftarfer Macht Breifach nabere und icon in Rengingen angefommen fei. Bergog Bernhard, ju fcmach, ihm Biderftand ju leiften, eilte, nad. bem er bie Duble auf ber Rheininfel zusammengeschoffen batte, nach Freiburg und entsendete von da ben Obrift Taupabel gegen Renxingen, um bie Starte bes Marichalls zu erproben. Taupadel wurde von Bog überfallen und gefclagen. Seine Truppen febrien febr gelichtet und zerftreut ine Weimarifche Lager zurud und erregten in bemselben allgemeinen Schreden. Bernhard wollte mit bem eingeschüchterten beer nichts gegen Bog unternehmen und jog fich auf Reuenburg gurud. Daburch gelang es bem Marfcall Bos, 400 Sade voll Getreibe unter Bebedung von 1500 Reitern 2

nach Breisach zu bringen, 26. Jun. Die günstigen Umftände zur weitern Berproviantirung der Festung benüßend, schickte Göß eine heerschar über die Breisacher Brüde ins Elsaß, um da die reisen Früchte zu arnten, die nachreisenden aber zu verwüsten, damit sie nicht dem Feind zum Bortheil erwüchsen. Um dieses zu hindern, beorderte der herzog von Beimar 8. Jul. von Reuendurg aus den Obristen Taupadel mit 7 Reiterregimentern gegen die unberusenen Schnitter. Es war für Taupadel ein willsommener Auftrag, weil er seine früher erhaltene Scharte dabei wieder auszuweßen hosste. Er zog daher wohlgemuth bei Reuendurg über den Rhein, traf die zum Schuß der Aerntenden ausgestellten Kroaten bei Benfeld, schlug sie samt den bewassneten Schnittern aus dem Felde und eroberte dabei 13 Reitersahnen, wiel Gepäd und gegen tausend Pserde.

Der Relbmaricall Gos batte inzwischen wieber fein Lager bei Drufenheim bezogen. Bon ba murbe die umliegende Gegend pon ben Rroaten oft und fdwer beimgefucht, befonbere ber Strafburger Bebiet. Der Stadtrath beschwerte fic barüber und bat, fich auf bie Reutralitat ber Stadt berufend, um Abbulfe biefer Bebrudungen. Bog erwiederte, er mare bereit, feine Truppen aus dem Elfag ju ziehen, nur muffe ibm Strafburg Schiffe und Schiffleute bewilligen , bie 10,000 bereitliegenbe Biertel Getreibe nach Breifach führten. barüber angesponnene Unterhandlung unterbrach ber Bergog Bernhard durch einen Berfuch, bas faiferliche Lager ju überfallen. Die Bauern vereitelten aber beffen Plan, indem fie ibm ben Uebergang über bie Breufc verlegten. Dafür befchloß ber Bergog bie am rechten Rheinufer gurudgebliebenen faiferlichen Truppen anzugreifen. Er machte feinen erften Berfuch an Rengingen, 23. Jul., fand aber bier fo tapfetn Biberftand, baf er beffen Erfturmung aufgeben mußte. Run versuchte er fein Blud an Offenburg, und beinahe ware ihm beffen Eroberung burd eine Lift gelungen. Er fchidte namlich eine Schar Dusfetiere mit faiferlichen Feldzeichen verfeben gegen bie Stadt. Da biefe für taiferliches Bolt angeseben murben, welches Proviant nach Breifach gebracht batte, fo maren fie fcon bis jum außern

Schlagbaum gefommen, als ganz athemlos ein Schweinehirt herbeieilte und die Runde brachte, daß eine Beimarische Reitersschar, aus einem Bald hervorgebrochen, der Stadt zuzöge. Damit war die List entdedt und vereitelt. Nun wurde Gewalt versucht; aber auch diese fand eine so ernstliche Gegengewalt, daß Berzog Bernhard sich unverrichteter Dinge nach Freiburg zuruczuziehen für heilsam hielt, 8. Jul. Auf gleiche Art bestanden die Raiserslichen auch mit Reinhold von Rosen und Taupadel manchen bald glüdlichen, bald unglüdlichen Strauß, während berzog Bernhard fernere Anordnungen zur Belagerung von Breisach tras.

Durch bes Raifere Befehle gespornt, für bie Erhaltung von Breifach bas Meußerste zu magen, bewertstelligte Marfcall Gos feine Bereinigung mit Savelli und forberte jugleich Bugug von Rarl von Lothringen, um fo nach bem fruber entworfenen Plan bas Beimarifche Lager von mehren Seiten zugleich anaugreifen und zu vernichten. Bergog Bernbard fab nicht ohne Beforgniß ein fo brobendes Ungewitter fich jufammenzieben. Er forderte baber auf bas Dringenbfte Franfreiche wiederholt gugesagte Gulfe. Diese murbe aber auch jest wie fruber unter allerlei nichtigen Vormanden aufgeschoben. Indeffen erhellten bes Bergoge trube Aussichten von andern Seiten gunftige Erfcheinungen : erftlich war Rarl von Lothringen burch bas Borruden bes frangofischen Beeres in Sochburgund unter bem Bergog von Longueville von feinem Bug ins Elfaß abgehalten; bann bemmte bie Gifersucht amischen ben beiden faiferlichen Relbberren Gos und Savelli fowie eine zwischen bem Wiener und Munchener bof entstandene Spannung jede eruftliche Rriegeunternehmung; bagu fam noch die Ungufriedenheit der faiferlichen Goldaten, benen man eine zweimonatliche Löhnung zurudgehalten hatte, um bafür Lebensmittel für Breifach zu faufen oder Beimarifche Ueberläufer anzuwerben. Doch brachte ein erneuerter ftrenger Befehl bed Raifere endlich Rübrigfeit in die Beere ber beiben Relbberren, und fie zogen vereinigt gegen Schuttern, wo bas Sauptquartier aufgeschlagen murbe.

Dahin führte auch Bergog Bernhard fein Beer, entschloffen, bem Feind hier ein Treffen anzubieten, 29. Jul. Er griff

am folgenden Tage bie kaiferliche Borbut an und warf fie bis Kriefenheim gurud, wobei biefes Dorf in Flammen aufging. Die Raiferlichen batten barauf eine Unbobe oberbalb Ariefenheim befest und begrußten aus biefer vortheilbaften Stellung ben berangiebenben Zeind mit einem morterischen Ranonenfeuer. Bernhard fand es nicht rathlich, biefe mit Keuerichlunden befeste Anbobe ju erfturmen, fondern ftellte feine Armee auf ber Ebene amifchen Schuttern und bem Labrer Berg in Schlachtorbnung und erwartete fo einen Angriff von ben Raiferlichen. Diefe verließen aber ihre vortheilhafte Stellung nicht, wegwegen fic ber Bergog von Weimar auf die Anbobe bei Lahr und ben folgenden Tag nach Malberg gurudzog. Gog, beffen Sauptftreben immer auf bie Berproviantirung von Breifach bingielte, batte fein Beer mit einem Bagenzug voll Lebensmitteln von Souttern gegen biefe Feftung in Bewegung gefest. Bei ber Runde bievon fprang Bergog Bernhard von der Mittagstafel auf, fammelte fonell fein beer, welches mit 1500 Frangofen unter bem Befehl bes Bicomte be Turenne verftarft mar, unb führte es aufwarts an ben Flug Elg. Bei ben Dorfern Rappel und Bittenweier fliegen die beiben Beere auf einander, 8. Aug., und begannen einen Rampf, welcher burch acht Stunden forts bauerte. Beibe Parteien fochten mit gleich rubmlichem Duth. Die Raiferlichen hatten fich ber Weimarifden und die Weimarer ber faiferlichen Artillerie bemächtigt, und fo feuerten fie aufeinander, feber mit bes andern Befdug. Als ben Raiferlichen bas Pulver ausgegangen mar, fehrten fie bie Bewehre um und ichlugen mit ben Rolben in ben Feind; boch blieb gulest ber Siea bem Beimarer, was er theils feiner Lift, theile bem ichwantenden Benehmen bes Bergogs von Savelli gu banten batte. Biel Geschug und Gepad nebft 4000 Biertel Getreibe mar bes Siegers Bewinn.

herzog Bernhard übernachtete auf ber Wahlstatt und zog ben andern Tag vor Renzingen, bas sich ihm burch Bergleich ergab. Die Beste Lichtened ergab sich ihm sofort gleichfalls. Burtheim und bas Schloß Sponed fand er von ben Kaiserlichen verlassen. Er subrte baber seine ganze Armada ungehindert

5

ż

'n

gegen Breifach, legte fie in brei Lager, eines bei Burtheim, bas andere zwischen Thiengen und Ihringen, bas britte bei Baumublen. Er felbft nahm fein Sauptquartier in Rolmar, wo er, ben Breisachern gleichsam jum Sohn, unter bem Donner ber Ranonen und bem Belaute ber Gloden ben Sieg von Bittenweier feierte. Darauf besichtigte er mit feinen Ingenieuren Breifachs Festungewerte, erforfcte beffen Bertheidigungestand und bereitete fich gur ernften Belagerung vor. Aber auch von ber kaiferlichen Seite wurde nochmals Alles aufgeboten, Die Stadt an retten. So brach im Anfang des Sept. ber baverische Dbrift Borft mit feinen neu gefammelten neun Reiterregimentern vom Nedar auf und führte fie, feber Reiter einen Sad mit Getreibe und Pulver binter fich, ber Stadt Breifach ju. Bei St. Veter murbe aber Diefe Reiterfchar von Dbrift Rofen unter Begunftis gung eines bichten Rebels überfallen und ihr Betreibe und Pulver abgenommen, 6. Sept. Gludlicher mar ein abnliches Unternehmen, von einer Schar Rroaten ausgeführt. fühnen Parteiganger, einige bunbert an ber Bahl, festen am 18. Sept. bei Philippsburg über ben Rhein und eilten, jeber ein halbes Biertel Deht hinter fich bem Pferd aufgepadt, unbeachtet im Elfag Rheinaufwarts bis Breifach, luben ba am 20. ibren Proviant ab und ritten am rechten Rheinufer , feben feindlichen Biderftand übermaltigend, in ihr fruberes Standquartier gurud, nachbem fie ben Strafburger Gartnern im Borbeigieben noch eine namhafte Bahl Pferde entführt hatten. Gin anderer Bug Rroaten, 400 Mann ftarf, nahm am 22. Gept. bei Neuenburg den Weimarern 200 Artilleriepferde und eine Berbe Schlachtvieh ab. Ale ihnen bie Schweden biefen gang abjagen wollten, wurden fie von den Rroaten auseinander gefprengt und ber schwedische Generalcommiffair Schaffaligty und ber Dbrift Avlinbardt gefangen. Bingegen batten an bemfelben Tage bie Beimarer ben Raiferlichen bei Offenburg 300 Stud Rindvieb entriffen:

Inzwischen hatte ber Marschall Gog im Rinzigerthal fein beer wieder erganzt und mit 5000 Bapern verftarft. Auf Reinachs wiederholte Schilderung ber gräßlichen Noth in Brei-

fac und auf fein bringendes Ersuchen um einige Abbulfe ließ Gog am Dberrbein von Ronftang bis Bafel Fruchte fammeln und im neutralen Bafel burch beimliche Freunde 400 Sade Betreide einfaufen, wofür ber Raifer unbedingt jede Geldfumme bewilligt batte. Diese bedeutenden Borratbe von Lebensmitteln nach Breifach ju bringen , wurde folgenber Plan entworfen : Savelli follte bie Schangen von Buningen anfallen, Bergog Rarl von Lothringen eine Beeresabtheilung aus Dochburgund ins Elfaß führen und damit bie Brude von Reuenburg erfturmen, mabrend Gos bas feindliche Lager bei Breifach überfallen wollte. Durch diefen breifachen Angriff auf die Beimarer hoffte man, Breifach, wenn auch nicht zu entfegen, boch wenigftens mit Proviant zu verseben. Go gebeim biefer Plan gehalten murbe, erfuhr ibn bod Bernhard von Beimar burch aufgefangne Briefe. Da er aber feit Ende Mug. in Rolmar am Fieber frant lag, übertrug er bie notbigen Borfebrungen gu einem Treffen und Die Befegung der feften Bunfte bem Generalmafor von Erlach, beorberte ben Dbrift von Rosen in Die Schluchten bes Baster Bistbums, um ba bie Berbindung ber Cothringer mit ben Raiferlichen ju bindern, mabrend die Dbriften Schonbed und Rluge mit ber Befestigung und Bertheibigung bes Lagers beauftragt waren. Durch beren Thatigfeit wurben ben Breifachern 50 Stud Schlachtwieh nebft etlichen Pferden weggenommen, mehre fleine Schangen vor Breifach und bie große Schange auf ber Rheininsel erobert. Aber burch die verftarfte Befagung ber eroberten Plane und bei ber Unthatigfeit ber Frangofen fonnte auf bie Befestigung bee Lagere weniger Beit und Rraft verwendet Auf ben Bulferuf an Die frangofifche Regierung erfolgten wie gewöhnlich glatte Borte und Entschuldigungen. Selbft Longueville batte feinen Auftrag, ben Lothringer Bergog in Bochburgund zu beschäftigen, um ihn vom Bug ine Effag abauhalten, nur laffig erfüllt; diefer ericbien unerwartet bei Thann mit 4000 Mann, 5 Ranonen und einem Wagengug voll Lebensmittel. Da Rofen fich ju fdmach fublte, bem lothringer ju widerfteben , bestieg Bergog Bernhard , obicon noch frant, fein Streitrog und ritt nach Beilig-Rreug, wohin er Infanterie und

ŗ.

ŗ

,

9

ŗ

Ι.

ż

Artillerie aus bem Breisacher Lager beorbert hatte. Samt biefen griff er am 14. Oct. ben überraschten Lothringer an, und so entspann sich auf bem Ochsenselb zwischen Thann und Ensisheim ein blutiges Gesecht, worin bem Berzog Bernhard nach langem Schwanken ber Sieg und bamit große Getreibevorrathe, fünf Kanonen, mehre Fahnen und viele Gesangene zu Theil wurden, von welchen 600 Mann in die Dienste Bernhards traten. Biele Feinde bedeckten die Wahlstatt. Kaum war es dem Berzog Karl gelungen, nach Thann zu entsommen.

Indeffen hatte Graf Bog, feinen frühern Plan verfolgend, bei St. Peter Befchut und Truppen gefammelt, biefelben, verftarft burd ben Bugug, ben Lamboy aus ben Rieberlanden brachte, gegen Breisach in Bewegung gesetzt und fich auf ber Anbobe bei Munzingen gelagert. Savelli mar unterhalb Strafe burg über den Rhein gezogen, um fich mit Bergog Rarl von Lothringen , von beffen Dieberlage er nichts wußte , ju vereinigen und mit ihm gemeinschaftlich ben Feind am linten Rheinufer anzugreifen. Als ber Bergog von Weimar bie Reinbe von allen Seiten auf fich zuziehen fab, bezog er fein feftes Lager. Diefes bildete einen Salbfreis gegen die Festung Breifach und mar in ben Monaten August und September durch tiefe Graben, Bruftmehren und Schangen befestigt, wozu bie Bewohner bet umliegenden Dorfer verwendet wurden. Innerhalb diefer Reftungswerfe maren aus ben Mauern und Wehren ber Stadt Rengingen Bobnungen für bie Krieger errichtet, fo bag bas gange Lager einem befestigten Avarenring nicht unahnlich fab. Un beiden Enden bes Lagers ftanben fleine Festungewerfe und feine Subfeite war burd Schiffbruden über ben burd Infeln in brei Sauptarme getheilten Rhein mit bem weniger befeftigten lager auf bem linten Ufer verbunden. Auf die Radricht von ber Nieberlage bes lothringifden Bergoge mar Savelli in Befahr, burch Sprengung ber Rheinbrude vom Marfchall Gog abgeschnitten zu werden, weshalb biefer ibn zu fich aufe rechte Mbeinufer gog. Buvor icon batte Bernbard, um Breifach gang vom linfen Rheinufer abzuschneiben, am 9. Det. bie Brudenfcange burd Dbrift Schonbed erfturmen laffen : Guebriant batte

an bemfelben Tag ein Schanzwert auf einer ber Rheininfeln erfturmt.

Als fo bie taiferlichen heerscharen vereinigt maren, funbigten fie biefes am 9. Oct. ben Belagerten in Breifach burch einige Taufend Feuer an, um fie mit hoffnung zu erfullen und jur Ausbauer ju ermuntern. Den andern Tag fiellte ber Relbmarfchall bas vereinigte heer vor bem feindlichen lager in Solachtordnung und forberte burch 20 Ranonenschuffe ben Reind aum Rampfe auf. Diefer aber blieb ruhig in feinem Lager. Um ibn perwirrt zu machen, eröffnete Marfchall Gog am 14. Abende eine fürchterliche Ranonabe, welche bis jum Morgen bes andern Tages anhielt. Die Beimarer aber blieben in Gegenwart ihres bergogs besonnen und nahmen mabrend ber Ranonabe ben Raiferlichen eine Schanze auf einer Rheininfel meg. Darauf begann ber Rampf. Der Maricall griff mit aller Macht eine por bem Graben ber abgebrannten Muble aufgeworfene Redoute an und eroberte fie. Darauf brang er burch bie feichten Stellen bes Rheins por bis jur Schange, welche bie zweite Beimarifche Rheinbrude beden follte, nabm fie nach fünfmal abgeschlagenem Sturm ein und babei beren Bertbeibiger, ben Dbriften Leslie, gefangen. Bon ba rudte er gegen die britte Brude, welche über ben großen Urm bes Rheins gefchlagen war, und wurde auch ihrer, trop der tapferften Gegenwehr, Meifter. Diefes brachte augenblidlich Schreden in bas Beimarifche Beer; nur Bergog Bernhard verlor bie Faffung nicht, und fein Beifviel und Wort rief fie auch wieder in feine Rrieger jurud. Ein über feinem Saupt fcmebender Abler murbe allgemein als eine Borbedeutung bes Blude begrüßt. Er führte bas burch feine Rede ermuthigte Beer von neuem ine Treffen, vertrieb bie Raiferlichen von ber großen Brude und fprengte viele in ben Rhein. Das frangofifche Sulfscorps unter Turenne unternahm bie Biebereroberung ber Schange vor ber mittlern Brude. Siebenmal fturmte es biefelbe an und fiebenmal wurde es von ben Raiferlichen gurudgefdlagen. Schon verloren bie Kranzofen ben Muth. Da foidte ihnen Bergog Bernhard zwei beutiche Regimenter ju Gulfe. Daburch verftarft und

nicht gludlicher als sein Borganger. Bei seinem erften Zusamsmentreffen mit dem Weimarischen Heer, 26. Rov., wurde er in die Flucht geschlagen und verlor dabei Leute und heergerathe. Nicht gludlicher war früher, 19. Nov., der kaiserliche Generalswachtmeister Johann von horst mit seiner aus 3500 Mann desstehenden Reiterschar, welche der herzog von Lothringen zu sich ins Elsaß gerufen hatte, ohne für Nahrung und Futter gesorgt zu haben, daher ein großer Theil der Pferde zu Grund ging.

Bleichwie burch bie fortgefetten Arbeiten ber Belagerer bie Aussichten auf Die Möglichfeit eines Entfages immer mehr fcwanden, flieg die Roth ber Belagerten immer bober. Gern gab der Bermögende die fostbarften Rleinobien ober Summen Gelbes von 60 bis 80 Rthlr. für wenig Brod ober gefundes Rleifd. Bald aber war auch biefes um feinen Preis mehr gu baben. Man bereitete bie Saute geichlachteter ober gefallener Thiere ju Speifen. Sunde, Ragen, Ratten und Maufe maren feltene Lederbiffen fur Die Reichen. Den Armen waren Mefer und Grafer willfommene Nahrung. Bon ber Qual bes Sungers getrieben, gruben manche bie Leichname aus ben Grabern und agen beren Eingeweibe, ober fratten Ralf von ben Banben und verschlangen ibn. Rinder wurden geraubt, geschlachtet und gegeffen. Die Rirobofe mußten mit Bachen befest merben. bamit bie Leichen nicht ausgegraben und verzehrt wurden. Aber bie Baden halfen oft felbft mit. Lange nachher zeigte man noch bie Stelle, wo eine Frau mit ihren Rindern um die Leiche bes Maunes fag und bavon zehrte. Ueber 2000 Menfchen farben aus Sunger, ober über beffen widernaturlicher Befriedigung.

"Anlangend ben erbarmlichen Zustand und erschröckliche hungerenoth," heißt es im Theatrum Europäum, "so die guten Brysacher in dieser viermonatlichen Belägerung, sonderlich aber die letten acht Wochen ausstehen mussen, ist nicht allein dieselbe mit der Feder kaum zu beschreiben, sondern auch schwer zu glauben. Und ist diese Belägerung ja so memorabel und denkwürdig, als wol eine seyn und aus den alten historien vorsbracht werden kann. Als Titus Bespasianus, der hepdnische Römische Kapser, die Stadt Jerusalem belägerte, daß die Juden

barinnen aus groffem Sunger ihren eignen Roth und fonften allerlei unflätige Sachen zu effen gezwungen wurden, babero auch ein gutes Beib ihr brepfahriges Gobnlein gefclachtet, in Meinung, fich baburch bes hungers ju erwehren und bas leben zu erhalten, aber folde unmenschliche That burch biejenige (welche ben Braten gerochen und bemfelbigen nachgespuret, um ibn zu friegen) öffentlich austam, mufte foldes zu ewiger Bedachtnuß ber Pofteritat aufgezeichnet werben. Da in ber Belagerung ber Stadt Samaria (als im 4. Buch ber Ronige, C. 6, B. 26 bis 31 ju lefen) eine Rachbarin mit ber andern einen Solug gemacht, fie wollten beibe ihre Gobne folachten, und bie eine ben ihren gwar gewurgt, auch bereits mit ber anbern verzehret, und bie zwepte ben ihrigen nicht ichlachten wollen, fondern benfelbigen verbarg, mufte foldes ber Ronig Joram wiffen, welcher fich heftig darüber entfest und begwegen folche abicheuliche That gur Bermunderung aufnotiren ließ.

"Was foll man von bir beut ju Tag fcreiben, bu armes Brpfac, bie bu mit feiner geringen Belagerung von beinen Reinden eingeschloffen und noch wol was anderes und abicheulichers, bann biefe und andere, vorzunehmen bift gezwungen worden ? Ruft bu nicht auch mit bergbrechenden Schmerzen erfahren, bag in einem einigen Tag acht beiner vornehmften Rinder auf einmal verloren und ohne 3weifel mit hungrigen Bahnen gerriffen worben ? Duft bu nicht mit bluttbranenben Augen anseben, bag bie tobten Corper, fo icon etliche Tag in ber Erben vergraben gelegen, wiederum berausgescharret, aufgeschnitten und ihre inwendige Bedarme weggefreffen worden ? Rannft bu es ohne Mitleiben gebenten, bag beine gefangene arme Solbaten im Stodhaus, von bem bittern Sunger gezwungen, mit den Fingern Locher in die Mauren gearbeitet, fich mit bem icoblicen Ralf zu erlaben ? Dber empfunbeft bu es nicht, mann berfelben einer ober mehr, wer es fen, vor hunger verschmachtet und felbiger alfo tobt von feinen beifigenben gleich bungrigen Cameraden mit fnurbelnden Babnen gerriffen und ohngefocht (ale ben 4. Rov. und 2./12. Dec. im Stodhans gefchehen) aufgefreffen wird? 3ft bieg ein geringes, mann beine eigene

eigenes Rind verzehren, als die Festung übergeben. Als aber über biese Billensfestigfeit bie Burger ber Stadt in bittere Rlagen und Bormurfe ausbrachen, die Truppen zu broben anfingen und bie Officiere ibm vorftellten, bag feine bisber lobliche Standbaftigfeit weiterbin gur unfinnigen und graufamen Saleftarrigfeit werde, gab er endlich einer britten brobenden Aufforderung bes Bergogs von Beimar Gebor. Er jog aber die Uebergabe in langen Unterhandlungen absichtlich weit binaus, weil er noch immer auf Entfat hoffte. Bahrend berfelben bauerten bie Reindfeligfeiten fort, und ber Generalmajor von Erlach eroberte noch am 26. Rov. Die große Schange St. Jacob am linfen Rheinufer. Dazu traf bie Stadt noch ein anderes Unglud. Es gerieth nämlich ben 3. Dec. um zwei Ubr nach Mitternacht ber Pulverthurm beim Pofithor mit 20 Tonnen Pulver in Brand. Dadurd murben viele Baufer gerftort, acht Menfchen getobtet, eine Festungsmauer in ben Rhein geworfen und fo eine Breide gemacht. Diefer Unfall forberte ben Bang ber Unterhandlung. Bergog Bernhard wollte ben Rangler der porberoffreichifden Regierung, Isaac Bolmar ausgeschloffen wiffen, weil biefer in einem an den von Weffenberg gerichteten, aber aufgefangenen Brief ibn febr verunglimpft, Barenbauter genannt batte. Die Capitulation fam aber boch am 17./7. Dec. 1638 au Stande.

Um 19. Dec. sollte ber Auszug der Besatung erfolgen. Bereits waren die Posten um die Stadt mit Franzosen besetz, als ein Zwischenfall einen tragischen Ausgang der friedlichen Unterhandlung herbeizuführen drohte. Gefangne Weimaraner saßen im Stockhaus, und hatte Perzog Bernhard, von ihrer Noth hörend, sich erboten, sie loszusausen. Aber Reinach, auf seinem Recht bestehend, verlangte Auswechslung der Gefangnen, Ropf gegen Ropf, was der Perzog verweigerte. So lange die spärlichen Borräthe reichten, hatte Reinach seinen Gefangnen das Nothwendigste mittheilen lassen; als aber seine eignen Soldaten Hungers starben oder zu Menschenfressern wurden, war es ihm eigentlich nicht zuzumuthen, daß er den Seinen den letzten Bissen entziehe, um ihn gefangnen Feinden zuzutheilen. Bon den im Stockhaus eingesperrten Weimaranern waren hierauf 30

aus hunger und Elend gestorben; brei andere hatten im Bahnsinn bes hungers die Leichen ihrer Ungludsgenoffen gefressen
und gleich schredlich geendet. Erst im Moment des Auszugs der Besatung scheint herzog Bernhard das erfahren zu haben, und
in fürchterlichem Jorn wollte er die Ausziehenden niederhauen
lassen. Reinach, in Berzweislung, weigerte sich durch die aufgestellte Gasse der Ueberwinder den Ausmarsch nach dem Rhein
anzutreten. Glücklicher Beise ließ Bernhard durch seine Officiere
sich besänstigen und gelobte bei fürstlichem Bort, keinem solle ein
Leid widersahren.

hiernach ging amifden 8 und 9 Uhr in ber Frube bes 19. Dec. (Sonntag) ber Auszug vor fic. Das Weimarifche Deer batte fich in zwei Linien aufgestellt und bilbete fo eine Baffe vom Rupferthor bis jum Eifenberg. Am Gingang in biefelbe befand fich ber Bergog ju Pferd mit feiner Generalität. Es wurde bas Beichen jur Deffnung bes Thores gegeben : ba trat aus bemfelben ein Obriftlieutenant mit 19 Rabnen, 70 Pferben, 2 Maultbieren, 6 Rutiden und 3 Vadwagen : ibm folgte die Besagung, wovon einige Soldaten unterwegs tobt niederfturgten; an ihrer Spige ritt ber Reftungscommandant, Generalfeldzeugmeifter Freiberr von Reinach. Der mußte unter bem Thor "von Bergog Bernhard ein icharpffes Capitel anhören, welcher ibm vorhielt, wie unverantwortlich und gang crubeler Beife er ihm feine gefangene Solbaten batte verberben und Sungere fterben laffen. Und ob zwar er viel Entschuldigung, warumb er bie Befangene übel tractiret und nicht loß geben wollen, vorgewendet, fagende, bag feine Armut fo groß gewesen. welches ben Gefangenen befannt, und fie es auch von Particularen erfahren, auch fie im bineinführen feine Bachten gefeben. welche ichlecht maren, und im Berausführen biefelbe wieber feben murben, welches ihme nachtheilig gewesen mare, fo batten Die Gefangene fo lang Ropfleifch gehabt, als feine Rnecht, bis endlich die Roth fo groß worben, daß fie einander felbften gefreffen, mare also einer wie ber anber gehalten worden. Berhoffe beromegen, 3bre Surfil. On. wurden ihme verzephen, bag er es auf die Extremitaten batte tommen laffen, maffen ja foldes

auch unferseits por biefem in Augspurg und mehr anbern Orien gefchehen mare. Rechft welchen Excufationen er zugleich bem Bertogen bie Stiefel gefüßt, welcher fic aber nichs beweget, fondern aufrecht ftebend feine Autorität gehalten, da bann ende lich ber von Reinach mit bem Framenzimmer und ben Solbaten au Rug bis an ben Epfenberg gegangen und allba ins Schiff gefeffen. Rit weniger bat auch ber Bryfachifche Cangler, Berr Bolmar, welcher in einem fdwargen Rleyd mit einem Stab in ber Sand daber fam, vor bem Thor 3hr. Fürftl. On. bren Rugfall gethan und mit aufgebobenen banden umb Gottes Barmbergigleit willen umb Onab gebetten, welchen 3br. Rurftl. On. nicht wie herrn Dbriften Efdern freundlich, fondern giemlich bart angeredet, folle fich binfuro-beffer befinnen, von folden herrn zu reben, hatte zwar wol Urfach, ibn anders zu tractiren, aber por bigmal maren fie gesinnet, ibn ju perdoniren, worguf felbige ihrem Bolf Orbre ertheilet, jeglichen mit einem Officirer nach bem Schiff zu begleiten, welches alfobalben gescheben, und fie famptlich nach Strafburg abgefahren, wofelbften fie bann Dienftage ben 21./11. Dec. mit 9 Schiffen antommen, alba ihnen auf etliche Tag Commig und mas fie umbe Gelb begebret binaus gegeben worden."

Mit Entseten vernahm die Welt die Kunde von der Breisacher Leiden, mit ehrerbietigem Erftaunen begrüßte sie den Selden, der gleich groß in der Ausdauer wie auf dem Schlachtselden, der gleich groß in der Ausdauer wie auf dem Schlachtselden, der gleich groß in den Breiherrenstand zu erheben, verlieh ihm auch eine Wappenversdesserung. Dem rothen Löwen im goldnen Felde, der den Reinachern mit den Habsburgern gemeinsam, wurde ein geströnter Herzschild beigegeben, Schwert und Scepter en sautoir enthaltend, darüber das Zeichen der Erlösung, links und rechts die beiden Salmen von Pfirt, als welche Grafschaft den Habsburgern zu erhalten, der Feldzeugmeister das unglaubliche gesleiste hatte. Ein halb Dupend Festungen, ein paar Armeen an den Feind verloren, sollten ihm wohl ungleich reichere Belohnungen verschafft haben. Iohann heinrich von Reinach starb als Gubernator zu Regensburg im Nov. 1645. Schöpflin nennt

ton noch illustrissimus Germaniae heros, ber Neuzeit ift fein Name unbefannt. Wie wurde bas patriotische Deutschland um ibn schwärmen, hatt er für Schwed ober Franzos gesochten.

Bon feiner Rachfommenschaft will ich nicht viel fagen : fie war für une verloren, freilich nostra culpa, nostra maxima culpa. Des helben von Breifach Sohn, Frang Bilbelm, in welchem die Linie in Kouffemagne fortlebte, war Dbriftlieutenant im frangofifden Dienft. Diefes Sohn, Frang Joseph Janag, weiland Sauptmann bei Alsace Infanterie, erfaufte 1717 Fontaine, Desgranges und Colonge, erhielt im Jun. 1718 die Grafenmurbe für feine Berricaft Grandvelle-Fouffemagne, ber augleich' Rontaine, die eine Balfte ber Berrichaft Munfterol und ber Uns theil Roppach einverleibt wurden. Das Leben Roppach batte auf Abfterben des Frang Leopold von Roppach, ale der legie Mann feines Befchlechts, ber Ronig von Franfreich ihm verlieben 1729. Sein Obeim Ricolaus Sumbert, marechal-de-camp, erbielt 1681 von Ronig Ludwig XIV die Berrichaft Rothenberg au Leben, fie fam aber burch eine Tochter an bie von Rofen. Des Grafen Frang Joseph Ignag Sohn, Philipp Rarl, wird 1718 als Cadet bei ben foniglichen Gardes du corps und Cavitaine in bem Regiment du Roi, Cavalerie, genannt. Dem Saufe Kouffemagne gebort auch an Johann Joseph Benedict Graf von Reinad, geb. 20. Febr. 1720, bes Dalteferordens Ritter, Comthur ju hohenrhein und Rheiben im 3. 1763, ju Maing und Rieberweisel, auch Statthalter bes Fürftlichen Dbriftmeifterthums in beutichen Landen 1774, endlich burch Babl vom 20. Mug. 1777 bes Malteferorbens Oberfter Meifter in beutiden Landen, Reichsfürft und Comthur ju Billingen. Er ftarb in ber Emigration, ju Bels in Oberöftreich, 14. Dct. 1796.

Der Linie zu heibweiler (im Sundgau) Stammvater, Beinrich VII, mit Angela von Andlau vermählt, behauptete sich nach der Sempacher Schlacht und bis zu seinem Ende in der Feste Bernau. Seine Wittwe daraus zu vertreiben, schickten die Schweizer sich an, da hat Frau Angela Feuer eingelegt, ihre beiden Kinder an die hand genommen und ist mit ihnen nach dem Sundgau gewandert. Dergleichen entschiedene Charaktere kommen freilich in ihrer Rachfommenschaft nicht vor. Der Linie in Steinbrunn geborte an Sigismund Jacob, von beffen Sohnen Frang Ronrad ftarb ale Deutschorbens Comthur ju Rapfenberg, 11. Marg 1722. Frang Ignag Anton, Deutschordens Ritter und Candcomthur ber Ballei Elfag und Burgund, legte im 3. 1727 ben Grund ju bem fattlichen Schloß in Altebausen und farb 1. Det. 1735. Jacob Sigismund, geb. 19. Mug. 1683, wurde 4. Sept. 1703 Domcapitular ju Bafel ober Arlesbeim, Capitular 20. Aug. 1707, Domcuftos 22. April 1719, Erzbiacon 16. Marz 1720, Dompropft 13. Aug. 1726, Fürftbischof durch Babl vom 11. Jun. 1737. »Son avenement au siège épiscopal s'annoncoit sous de sinistres présages. Un peuple mécontent, des voies de fait commises contre ses officiers, nulle force pour les réprimer: tout faisoit craindre un règne encore plus orageux que le précédent. Il en alla tout autrement qu'on ne pensoit. Le prince eut recours d'abord à des movens de pacification. Les états lui présentèrent dans ce but un mémoire intitulé: Pensées de pacification sur les plaintes générales des états, du mois d'Août 1733. Ce mémoire n'ayant pas obtenu l'approbation du prince, il lui fut répondu par des contre-propositions, à la date du 27. Février 1738: contre-propositions qui s'adressoient aux seigneurs de Porentrui, de la vallée de Delémont, de la prévôté de S. Ursanne, et aux bailliages allemands de Zwingen etc., lesquels, pour y répondre, formèrent par députation une assemblée à Cornol, près de Porentrui. Mais les délibérations qui y furent prises, étant aussi éloignées d'un rapprochement que les précédentes. le prince, abandonné de ses alliés, les sept cantons catholiques, qui ne lui envoyoient pas les secours promis, chercha de l'appui chez un allié plus puissant. Il conclut avec Louis XV un traité d'alliance, par lequel il étoit convenu que le roi fourniroit au prince-évêque des troupes pour réduire ses sujets rebelles. Cette alliance inspira de l'inquiétude aux Suisses. et surtout aux Bernois, dont l'un des advoyers, dans l'espoir de la faire échouer, envoya secrètement à Porentrui un connt qu'il avoit à Bienne, le chancelier Blösch, chargé d'offrir au prince, de la part des Bernois, les secours nécessaires pour dissiper les troubles. Cette offre venoit trop tard, et le prince en témoigna du regret. Voulant s'épargner des actes de rigueur envers son peuple, il convoqua encore une fois, dans son château de Porentrui, l'assemblée des états, et lui renouvela les invitations les plus pressantes de rentrer dans son devoir. Mais, ces invitations ayant été aussi inutiles que les précédentes, le prince appela enfin le secours qui lui étoit assuré par son traité avec la France. Un petit corps de troupes arriva dans le pays au printemps de 1740, et tout changea de face. On saisit les chefs des insurgés. Trois d'entre eux furent décapités, et le peuple se soumit. La tranquillité étant ainsi rétablie dans le pays, les troupes françoises le quittèrent au commencement de l'année suivante, à l'exception d'un détachement qu'on fit rester par précaution.

Ces troupes avoient été réparties dans les pays de la principauté qui tenoient à l'empire germanique, et l'on n'en avoit point mis dans l'Erguël, malgré les troubles qui continuoient à s'y faire sentir: c'est que l'Erguël tenoit à la Suisse par sa constitution militaire, et l'on respectoit les pays compris dans la conféderation helvétique. Au reste, les Erguéliens n'en furent pas moins obligés de se soumettre à un code nouveau, qui restreignoit leurs droits à plusieurs égards. Ce code, appelé la déclaration souveraine, a réglé les intérêts du pays jusqu'à sa réunion à la France. Il étoit l'ouvrage du bailli Mestresat, et s'énonçoit dans le ton du pouvoir absolu.

»Le détachement françois étoit maintenant sans utilité pour l'évêché; mais peut-être ne l'auroit-on pas fait partir encore sans l'arrivée du prince Charles de Lorraine, général au service de sa belle-soeur, la reine de Hongrie, qui avançoit sur le Rhin à la tête d'une armée, et menaçoit d'envahir la haute et basse Alsace. L'évêque jugea prudent de renvoyer les troupes, et le roi de France y consentit.

Cette présence d'une armée autrichienne sur les bords du Rhin inspira aux Bernois l'idée de renouveler leur com-

bourgeoisie avec la prévôté de Moûtiers-Grandval. Pour cet effet, ils envoyèrent quatre députés, dont le premier étoit le général Dachselhoffer. L'alliance fut jurée à Moûtiers par plus de mille prévôtois sous les armes. M. de Maller, lieutenant-baillival de la prévôté, protesta au nom du prince contre cette cérémonie. Dachselhoffer répartit qu'elle étoit conforme au traité, et qu'ainsi il contre-protestoit au nom de leurs Excellences de Berne, ses souverains. Ces réserves de politique n'empêchèrent pas que la soirée ne se terminat par un bal, que les jeunes Bernois qui accompagnoient les députés, donnèrent aux dames du pays, parmi lesquelles figurèrent mesdemoiselles de Maller, filles du lieutenant-baillival. Ce renouvellément de combourgeoisie est le dernier qui ait eu lieu, ainsi que celui de l'alliance du prince Jean-Conrad avec les sept cantons catholiques.« Der Kurft farb an einem Kiftelicaben ju Bruntrut, 16. Dec. 1743.

Der Mofellaner Johann Bilbelm Mobr von Bald erinnert mich auch an feinen ungleich berühmtern , boch feineswegs zu Dohre Freunden gehörenden gandemann, Johann von Altringer. Der foll, wie Pufendorff berichtet, von geringer Abfunft entfproffen, auch anfange Lafai, bernach Secretarius bei etlichen frangofischen Baronen auf ber Reise in frembe gande gemejen fein. Die Berleitung aus dem Luxemburgifden berubet vielleidt nur auf bem Umftand, bag es in bem vormaligen Sofgericht Thomen , unweit St. Beit , ein Dorf bes Ramens Altringen gibt. Der Bater, Leonhard Altringer, gewann in der Ebe mit Margaretha Rlaut funf Rinder, Barbara an Eberhard Gilles, Unna 1634 an ben Grafen hieronymus von Clary verheurathet. Johann ift ber faiferliche Feldmaricalt, Paul war Beibbifchof au Strafburg und Bifchof von Tripoli, Johann Marcus gurftbifchof ju Gedau. Bon Johann, bem alteften Sobn, rabmt Cluver die fonderliche Begierde jum Studiren , barauf er fic von Jugend auf applicirt, ben burtigen und icharfen Beift, wie auch bag er von Ratur feinen Bein getrunten babe: In Stalien warb er Commiffarius bes Grafen Johann Gaudentius von Mabruggo, ber ein Regiment im Mailanbifden befehligte, fobann in die Ranzlei des Bischofs von Trident, Karl Gaudentius von Madruzzo aufgenommen, gerieth er mit den vielfach seine Ansichten bekämpsenden Collegen in Streitigkeiten, die ihn bestimmten, seinen Posten aufzugeben, ohne alle Aussicht für seine Zukunft, nur daß er entschlossen, das Gewerbe dessenigen zu ergreisen, welcher der nächste ihm ausstoßen wurde. Das war auf der Etschrücke zu Trident ein Soldat, der nach Italien zurücksehte, und sosort ließ Altringer sich als Landsknecht anwerben. Der Feder ungemein mächtig, wurde er sehr bald eine Person von Wichtigkeit für die Hauptleute bei dem Regiment, deren Rechungen und Correspondenzen er sührte, und deren Dansbarkeit ihm zu einem Lieutenantsposten verhalf.

Ein Gefecht, fo er an ber Spige von 50 Mann in ber Behauptung eines gefährbeten Poftens beftand, begrundete vollenbs feine Reputation, und von verschiedenen Obriften murben ibm Compagnien angeboten. Ginem Better bes Ergbischofe von Salgburg, bes Marcus Sitticus von Sobenems, bem wegen feiner Jugend ber Beiftand eines erfahrnen, juverläffigen Sauptmanns Roth that, gab er ben Borgug, und bat er beffen Ertenntlich. feit ben Doften eines Obriftwachtmeifters ju banfen gehabt. Dbriftlieutenant und ferner Dbrifter ließ er in allen Occasionen fpuren, bag er fein Bandwerf aus dem Grund verftebe. 36m tonnte Ballenftein großentheils ben Sieg an ber Deffauer Brifde auschreiben. "Dann ber Bergog von Friedland ift alebalb von dem Dbriften Altringer, welcher in ber Schang bas Commando batte; von bee Zeindes Beginnen avifirt und jugleich erinnert worden, was für ein ftattliche Gelegenheit, bem Mansfelber eines angumachen und ibn gu ichlagen, fich prafentirte." Bu Commiffarien für bie Uebergabe bes Bergogthums Dedlenburg an Ballenftein ernannte ber Raifer am 1. Febr. 1628 "die Eblen und unfere und bee Reiche Liebe Getreue, Johann Altringer Frepheren (baronifirt 1625), unfern Rriegerath, beftellten Dbriften, Dbriften Dufter - Bahl und Quartierungs - Commissarium, und Reinhardten von Balmerobe, unfern Rath," und im Darg 1629 murbe Altringer an ben faiferlichen Sof verfenbet, um bie verschiedenen Beschwerben bes Generaliffimus vorzutragen. Als General-Bachtmeister und commandirender General in Riedersachsen hatte er die ersten Anordnungen zu der Umsichließung von Magdeburg zu treffen. Im Sommer beffelben Jahrs martete seiner jedoch eine andere Bestimmung.

Rarl Gonzaga, ber Bergog von Revers, batte nach bem Tod bes Bergogs Binceng von Mantua, ale nachfter Agnat von ben Staaten von Mantua und Monferat Befig ergriffen, obne ben Raifer, ben oberften Lebensberren, barum ju begrugen. Deshalb wurde Graf Johann von Raffau nach Italien verfendet, um ale taiferlicher Commiffarius bie fraglichen Bergogthumer bis gur ausgemachten Sache in Sequefter gu nehmen. Allein ber Bergog von Revers weigerte bie ben faiferlichen Mandaten fouldige Parition, und mußte baber, fie zu erzwingen, Graf Rambold von Collatto in Oberfcmaben eine Armee anfammenziehen. Davon borten bie meiften faiferlichen und auch Die fremden Minifter nicht ebender, bis durch Occupation ber Alpenpaffe der Weg nach Italien geöffnet. Die Armee, 20,000 Mann auserlefenes Bolt, wurde am 25. Mai bei Lindan gemuftert, und icon am folgenden Tage bemachtigte fic ber Bortrab , 40 Compagnien ju Sug und 19 ju Rog , von bem Dbriften Gallas, Grafen Derobe, Grafen von Gulg, Dbriften Palland, Dbriften Altringer und dem Commiffarius Offa geführt, obne Widerftand des St. Lucienfteige, ale des erften Daffes nach Graubunden. "Darauf feynd fie ben 29./19. bei Chur angelanget, in felbige Stadt 500 Mann ju guß und 100 ju Pferd eingelegt, auch alle Bag baberum fart befeget, und etliche Schangen awischen Chur und Meyenfelb aufgebauet, auch amo Bruden über ben Rhein verfertiget und mit Schangen fart permabret.

"Darauf ift das Kapferische Kriegsvolt, welches sich bisbero zu Sauff gesammlet, im Gerbstmonat aus ben Bundten, nachbem zuvor alle Paffe ftart besetzt worden, aufgebrochen und in
Italien gezogen. In solchem Jug haben sie überall mit rauben
und plündern, wie auch im Felbe an Früchten und Wein groffen
Schaben gethan. Sie wurden auf 10,000 Mann zu Fuß und
4000 zu Pferd geschäget, darüber commandirte ber Graf von

Unterwegens ift nicht eine geringe Angabl von biefem Bolf wegen Mangels an Proviant und der ungewohnten Luft balber geftorben." Der Marich, bem Lauf ber Abda folgend, ging burd bas Beltlin, bem Mailanbifden gu. . Colico fu la prima terra del ducato, che invasero qu'dimonii, « bemnachst murbe Bellano von den Raiferlichen verbeert, und burch bas Balfaffina gelangten fie nach Lecco. Acht Mariche maren auf Dailanbifdem Boben jurudzulegen, fobann überfdritten Altringer und Gallas, Collatto mußte Rrantheits halber ju Lobi liegen bleiben, ben Dalio, Dct. 1629. Piabena, Caneto, Belforte, Guaggolo, bie Mantuanifchen Grengorte, wurden "ohne fonderen Biderftand eingenommen und Governolo mit Gewalt erobert. hierauf baben fie ju Anfang bes Bintermonate bie Stadt Mantua auch ans gegriffen, ber Beftung St. Georgen fich bemachtiget und felbige ftart gegen ber Stadt verschanget. Bei so gestalten Sachen ift bas Scharmugiren beiberseits tapfer angangen. Die Benebiger batten eben damals eine groffe Dacht beifammen, welche fie bem Bergogen von Revers jum beften anwendeten, wie fie benn auch gu unterschiedlichmalen Succurs und Proviant nach Mantua brachten. Die Rapferische festen zwar ber Stadt heftig zu und eroberten etliche Auffenwert mit Gewalt, verloren aber viel Bolfe barüber, und weil die falte Binterezeit einfiele, und fie in dem Moraft bis an bie Rnoben geben muften, und also nichts weiters ber Beit zu verrichten mar, führeten bie Obriften basmals bas Bolf ab und vertheileten es in die nachft um die Stadt liegende Orte, boch lieffen fie etliche Doften befegt, um ben Belagerten bie Bufuhr abzuschneiben."

Das Frühjahr 1630 begann mit einer Reihe von Scharmügeln "zwischen den Rapserischen, Mantuanischen und der Herrsschaft Benedig Kriegsvolf, welches etlich tausend stark, unter dem herzogen von Candale, als Generals Obristen, nicht weit von Mantua gegen Berona zu, dem herzog von Revers zum besten lag, vorgangen, darbei allerseits viel Bolis sigen blieben. Sonderlich sind dem herzogen von Nevers zu Rodigo eine ziemsliche Anzahl Officirer und Soldaten zu nichte gemacht worden. Denn als er den Obristen Canoschi mit einer ziemlichen Anzahl

guten Officirern und 500 Solbaten aus Mantua geschidet und selbige bas Schloß Rodigo (fo ein verlaffen Ort und von nie mand befett gewesen) einnehmen laffen, ber Deinung, baburd ju verhindern, daß bem Rapferifden Bolf ju Goito fein Droviant noch Munition mehr zugebracht werben fonnte, haben bie Rapserischen Obriften foldes erfahren und barauf in bochten Bebeim und möglichfter Gil eine ziemliche Anzahl Bolf zu Rof und Ruß jufammengebracht, mit welchem ber Generalwachtmeifer Gallas einen guten Borrath an Debl nach Goito convopitet, auch daselbft ficher eingebracht, auf der Biedertebr aber gemeld. tes Baus Rodigo angefallen und bemfelben alfo augefetet, baf ber Obrifte Canoschi mit dem bei fich habenden Bolf fic als bald in einen Accord eingelaffen. Demfelben aber ift andere nichts als bas leben accordiret und bewilliget worden, daß allein ber Dbrifte für feine Person, boch obne Benennung einiger Beit, wieder nach Mantua gieben machte. Durch biefes baben bit Rapferifde fo viel ausgerichtet, bag ber Bergog von Revers de burch über ben vierten Theil feiner Befagung in Mantua und gleichsam fein bestes Bolt verloren, und ift diefes alles in folder Eil jugangen, bag weder ber Bergog noch die Benediger fie entfegen tonnen. Es find unter ben Gefangenen gemefen, ohne ben Obriften Canoschi: Graf Lucas Giufti von Berona, ber Benediger General-Auditor, zwey Sauptleute, ein Lieutenant und andere Officirer. Ale Die Dantuanische auf bem baus Cereta biervon Zeitung befommen, Rud-fie in folde gurcht gerathen, daß fie alsobald gedachtes baus verlaffen und nach Mantua gefloben.

"Dieses ist ein Ansang auf die bald darauf auf der Rayserischen Seiten folgende Victori gewesen, welche sie wider die Benetianische Armada erhalten, damit es also beschaffen gewesen: Demnach der Herzog von Nevers und die Benediger sich eine Zeit hero heftig bemühet, die Rayserische wieder aus Goito, so sie trefflich besestiget, auszutreiben, haben sie doch solches nicht ins Werk richten können. Als sie nun von ihrem Borhaben nicht abstehen wollen, sondern noch ferner ihr Heil zu versuchen sich untersangen, und zu solchem Ende etliche hundert Schanzen,

graber Schangen und Batterepen bavor aufzuwerfen, mit einer . guten Angabl Benetianifchem Priegevolf bafur gebracht, feynd barauf bie Rapferische berausgefallen, bas Rriegsvolf in bie Rlucht geschlagen und bernach die Schanzengraber genothiget gu fcmoren, nicht mehr wider fie ju bienen. hierauf haben fie forbere viel Biebe in bem Benetianifden geholet, welches ihnen unterwegens zwo Compagnien Benetianifche Reuter wieder abgunehmen fich unterftanden und anfänglich ihrer viel erlegt, aber bod endlich, ale bie Rayserischen fich wieder erholet, ben Rurgern gezogen, in die Flucht gefclagen und die Beute ficher nach Goito gebracht worden. Bald barnach baben bie Benetianer angefangen, fic an unterschiedlichen Orten auf bem Mantuanischen Gebiet zwischen Baleggio und Mantua, als zu Marmirolo und Billabella au verschangen, damit fie von einer Beit gur andern befto ficherer ber Stadt Mantua von Baleggio, Billafranca und Berona aus mit Proviant und andern Nothwendigfeiten unverbinbert beifpringen fonnten.

"Als nun fold ihr Borhaben ber Rapferifche General-Lieutenant Graf Collalto in Erfahrung gebracht, bat er bem General-Bachtmeifter Gallas Orbinang gegeben, die Benediger an ihrem Bornehmen zu verhindern. Ale nun felbiger barauf foldem zufolge ben 19. Dai mit ber Rapferifden Armada gu Goito über bie Brud gezogen , bat er bas Benetianifche Bolt, in 3000 farf, fo fich bamale feines Ueberfalls beforget, in ibrer Schangenarbeit angetroffen, bie zwar anfange in ihren gemachten Schangen fich etwas zur Wehr gefeget; ba aber bie Rapferifche mit Macht auf fie gebrungen, fepub fie leichtlich, weil fie gu fcwach, überwältiget und mehrentheils niebergehauen worben. Wie nun, was vorgangen, von ben übrigen flüchtigen im Benedischen Lager angefündiget worden, ift felbiges von Baleggio aus ben Rapferifden gwar entgegengezogen, aber von felbigen aleichfalls geschlagen und in bie Flucht gejaget worden. Db fie nun wol fich in Baleggio retiriret, ift boch, weil die Rapferifche fic alsbald davor geleget, ber Benedische General in Sorgen geftanben, fie möchten mit Bewalt anfalten, berobalben er foldes, fowol auch Billafranca mit hinterlaffung einer groffen Anzabl

Munition und Proviant flüchtig quittirt, den das Rapferische Bolf fart verfolget und in foldem Rachseben noch viel niedergehauen und gefangen, alfo daß auf der Benediger Seiten in 4000 Mann tobt geblieben, auf 4 Cornet und 25 Fahnen von den Rapferifden erobert worden. Die übrige Flüchtige baben, ebe fie fich nach Deschiera und Berona begeben, ju Doggolo bas Schloß untergraben und viel Pulvers barunter gefeget, ber Meinung, bie Ravferische, ale wann fie ankamen, in bie Luft ju fchiden ; felbige aber haben foldes gemerket, etlich Bolf babin gefchidt und die Dine angunden laffen , welche ein groß Theil bes Schloffes und ber Mauren in die Luft gesprenget. Darauf bie Rapferifche bas Städtlein angefallen und geplundert und darin gute Beuten neben 16 Stud überfommen , bernach bas Stabtlein in Brand geftedt, auf Peschiera jugerudet und felbiges belägert, babei bie gange Revier um Peschiera und Berona mit Feuer und Sowert faft allerdings verwüftet wurde.

"Die Benediger haben jedoch alsbald nach erlittener Riederlag fich wieder anfangen gu ftarfen und etlich taufend Griechen werben laffen , auch einen neuen General , Namens Erizzo , über die Armada verordnet, der ift mit 1000 Reutern und 6000 gu Auf, fo aus allen Benebifchen Stabten genommen worben, ju Berona angelangt, bafelbft ju bem übrigen Bolt geftoffen und bamit in guter Ordnung wieder über ben Flug Abige paffirt, nachdem fic furz zuvor die Rapferifche wieder auf Mantua zugewendet. Die find an vielen Orten, ba fie fich ju weit ins land binein gewagt, baflich gewilltommet worden. Denn ale fle in ziemlicher Angabl ben Ort Bovolon plundern wollen, fepnt fie von benfelben Inwohnern, weil ber neue Beneral Eriggo ihnen in 300 Mann gu Bulf gefdidet, gurudgetrieben und ihrer in 150 niebergebauen worben. Desgleichen haben brey Compagnien Rapferifche über ben Garber See bis an ben fleden Bagolin in bas Brescianifche Bebiet gestreifet, barauf felbe Inwohner die Bruden hinter ihnen abgeworfen, fie angefallen und was Deutsche alle niedergebauen."

Den leichten Berluft sollte febr bald ein Ereigniß von der höchften Bichtigkeit ersegen. Um 18./8. Jul. fruh vor Tag wurden 120 Landstwechte in drei Plattschiffen auf den See um

Mantua gefest. Sie lanbeten bei St. Georgen Brude, erfolugen ben auf Poften ftebenden Dann, fprengten bas Thor mittels einer Petarbe und brangen verwegen ber Stabt ein. Auf bem Rufe folgte ibnen gablreiches Bolf, Altringer felbft, und obne fonderliche Anftrengung murbe ber fcmache Biberftand übermaltigt. Der Bergog, nebft Cobn, Entel und Cowiegertochter, ber Maricall von Eftrees und ber venetianische Refibent suchten Buflucht in bem Porto (bie Safenburg). Die Burger, gut faiferlich gefinnt und jumal bes angeftammten Berricherhauses fatt, erboben ein Freudengeschrei, welches fie boch teineswegs vor einer barbarifden Blunderung founte. Ueberreiche Beute machte Altringer, welchem ber bergogliche Schap und bie toftbare, mit vielen Sandidriften prangende Bibliothet ju Theil fielen. Den andern Tag mußte ber Bergog ben Porto aufgeben. Es murbe ibm gestattet, fic nach Mellara im Bebiet von Ferrara gu begeben, auch Eftrees, ber Refibent Buginelli und bie venetignische Befagung erhielten freien Abzug. Der Baffenftillftand vom 4. Sept. und vollends ber am 13. Dct. 1630 ju Regensburg awischen dem Raiser und Frankreich abgeschloffene Friedensvertrag machten ben Reindseligfeiten ein Enbe.

Es verging indeffen der Binter, bevor bie taiferliche Armee ben Rudmarich über bie Alpen antreten fonnte. Bu Anfang Jun. por Memmingen angefommen, nothigte fie bie Stadt, nach langerm Strauben ben Leipziger Schluß zu caffiren, mit 50,000 ff. bie Plunderung abzutaufen, zwei Compagnien Rugvolt bis auf weitere Berordnung einzunehmen und monatlich 2500 ff. au contribuiren. Go brachte auch Rempten am 7. Jun. Die Stabtfoluffel, willigte 400 Dann Befagung einzunehmen und für Die Plunderung 80,000 fl. ju bezahlen. Beiter ging ber Maric burd bas Ulmer Gebiet, ber Burtembergifden Grenze gu. Der Abminiftrator, Bergog Julius batte gar tropig fic angelaffen. wollte bem berangiebenden faiferlichen Bolf feinen Dag anders als ben Reichsconftitutionen gemäß verftatten. Als ber Raiferlichen Bortrab die Donau überschritt, "bat ber Administrator Bergog Julius ben 28., 29. und 30. Junit fein geworben und Lanbvolt in 16,000 Mann fart ju Rog und guß gufammen

geführet und für Tubingen ind Belb geleget. Unterbeffen bat fich bas Städtlein Munfingen bem Grafen von Rurftenberg ergeben, ba bie zwo barin gelegene Compagnien Bartembergifche Solbaten unter bie Rapferische Armee untergeftoffen , bie Offieirer arreftiret und bas Landvolf disarmiret und wieber nach Baus gewiesen worben. Rach foldem haben fie ben Ranichen Steig erobert, auch bes Stäbtleins Reutlingen mit Accord fic bemächtiget. Bie foldes gefcheben, ift bie gange Armaba (bep beren Graf Egon von Fürftenberg Rapferifder General-Bachtmeifter, ein Rurft von Anbalt, ber Graf von Guls, Dbrifter Altringer, Commiffarius Bolffftein und andere Berren fic befunden) ben legten Junii um Mitternacht aufgebrochen und auf Tubingen jugezogen, in Billens, Die Bartembergifche Armaba anzugreifen. Wie fie bann ju foldem End ben 1. Julii ju früher Taggeit fich gegen berfelbigen Regimenteweis in 20,000 Mann fart neben vielem Gefdug erzeiget und jum Schlagen gerüft und fertig prafentiret." Solchen Ernft gewahrend, fand ber Bergog für gut ju unterhandeln; er befannte fich fouldig und verbunden, ben faiferlichen Manbaten in allem ber Soulbigfeit nach fich zu bequemen und benfelben zu geborfamen, auch fich des zu Leipzig gemachten Schluffes zu begeben, und barauf allerdings zu renunciren, bas Landvolf alsbald nach Saus ju ichiden und ju entwaffnen, bas geworbene Bolt abgubanten, und die faiferliche Armada in feiner Bormundschaft Lanben zu logiren, quartieren und bis auf faiserliche fernere Berordnung unterhalten, auch fofort auf die Armada bie Benuge an Broviant reichen zu laffen.

Darauf sind einige Regimenter gegen Ulm, Rördlingen, Eflingen, Reutlingen ausgesendet worden. "Die Ulmer hatten etlich Fahnen Bolt zum Succurs nach dem Würtembergischen Läger geschickt. Weil selbige aber unterwegs vernommen, daß ein Accord gemacht worden, sind sie wieder umgekehret und mit nicht geringer Gesahr zurück kommen. Das Unglück traf darauf besagte Stadt Ulm, selbige, weil nunmehr Würtemberg das bin und sie also von allem Succurs abgeschnitten, muste sich auch in der Kaiserischen Willen, da sie nicht ärgers und äussersen

Ruins gewärtig fenn wollte, ergeben, ben Leipzigifden Schluß caffiren, bas geworbene Bolt, fo 6 gabnen ju guß und 2 Cornet Reuter waren, abdanten und bie ausftanbige neben ben neuen Contributionen bezahlen, auch darauf etlich Compagnien Rayferifc Rriegevolt auf ihrem Gebiet etlich Bochen lang unterbalten. Sierauf ift bas Ravferifc Rriegevolt bem Frankifchen Rreis (nachbem fie gupor bie übrige Reicheftabte im Schmabiiden Rreis auch vom Leipzigifden Schlug abgefdredet) jugegogen. Dafelbft benn auch sobalb ein Streich durch ben Leips giger Solug gemacht, und die Stande und Stadte fich wieder unter bie Rapferifde Contribution begeben muften, boch ichidte por ber Rapferifden Anfunft ber Marfgraf von Brandenburg fein geworben Bolf, als 5 Compagnien Reuter unter bem Obriften Steinau und 3 Frepfähnlein in 1000 Mann fart unter bem Dbrift-Leutenant von Schaumberg, bem Churfurften von Sachfen ju." Diesen in ber hauptsache unerheblichen Erfolgen mag es auaufdreiben fein., bag Altringer und feine Regimenter bei Leinzig, wo fie bie Enticheidung gegeben haben murben, fehlten. Er befand fich mit in 6000 Mann im Unjug auf Leipzig und hatte bereits in ber Umgebung von Erfurt fich ausgebreitet, ale bie Runde von der verlornen Schlacht ihn bestimmte, fich nach Seffen an wenden. In der Rabe von Ziegenhain bewerkftelligte er feine Bereinigung mit Tilly, 3. Oct. 1631. Bon bem an ben Bewegungen ber Sauptarmee folgend, wurde er, jest Beneral-Reldzeugmeifter, in bem unerheblichen Scharmugel am Lech. April 1632, worin Tilly den Tod fand, mit einem Schuf am Rouf gestreift und fcwer beschäbigt. Er blieb indeffen bem Rurfürften von Bavern ein nüglicher Beiftanb, wenn auch Ballenftein im Laufe ber fdimpflichen Flucht, in welche ber Sieg bei Lugen fic auflofete, ben General und bas gefamte ibm beigegebene faiferliche Bolf nach Bohmen forberte. Die besfalls an ibn ergangene Ordre beantwortend, zeigt Altringer am 23. Rov. bem Beneraliffimus an, bag er fich fogleich auf ben Darfc nach Eger begeben, "auch in diefem, ale in allen andern bee Berjogs Orbinangen, wie foulbig, gehorsamlich in Acht nehmen werde," unterläßt jeboch nicht zu bemerten, "bag man fich beforgen wolle,

ber Serzog habe bei der Schlacht von Lugen großen Berluft erlitten, weil derfelbe ihm Ordinanz ertheilt und befohlen, sich alsbald mit allem faiserlichen Bolf zu erheben und gegen Eger zu marschiren." Es kam auch ungesäumt Gegenbefehl, Altringer blieb bei den Bayern und trat sogleich offensive auf.

"Dann nachdem ber Felbmaricalt herr Graf Altringer Landiverg und Demmingen binweggenommen, welche fich obne fonderlichen Biberftand, fonderlich bie lette auf Discretion, wie ber Berr Feldmaricalt felbften an J. Churf. Durchl. in Bayern berichtet, ergeben, die Burgericaft mit Beib und Rindern, Leibs und Lebens wie auch ber Plunderung, Freiheiten und fonberlich ber Religion versichert, boch eine ftarte Summe Gelbs por die Plunderung bergeben muffen, ba bat es mit Dacht ber Stadt Rempten gegolten, 15. Januar 1633. Dann obwol ber Sowedifde Feldmaridalf herr Buftav born nachft beidebener Confunctur mit bem Schwedischen General Baner mit einem beer von 16,000 Mann ben Ravferifden, um Demmingen und Rempten zu entsegen, entgegen gezogen, also bag bie größte Macht ber Ravserlichen und Bayerischen ebenmäßig gegen Bibrach auf bie Schwedischen bargangen, fo jedoch ber Rapferifche Relbmaricalf herr Altringer eine Armada von 6000 Mann, worunter fich auch ber Abt von Rempten und andere mehr befunden, gegen Rempten commanbirt und vorangeschidt, welche bann bie Stadt burd einen Trompeter auffordern laffen, mit heftiger Bedrobung, ba fie fich wiberfeglich erzeigen wurden, mit ber Scharfe wiber fie ju verfahren und feines Menfchen ju verfchonen. Es baben aber Die barin liegende Schwedische Guarnison von 200 Solbaten neben gemeiner Burgericaft wenig Begierbe jur Aufgab von fic vermerten laffen, begwegen man von außen mit gepflangten Studen beftig auf die Stadt ju fpielen angefangen und mit Reuerwerfen in die Stadt fie febr beangftiget, auch an bem Rlofterthor eine ftarte Breiche in die Mauer geschoffen. Solches alles aber ungeachtet thaten boch beibes Burger und Soldaten au ibrer felbft wie auch ber Religion, Bewiffens- und Leibes-Kreibeit, auch Weib und Rinder Confervation, großen und moglichen Widerftand, alfo bag auch die Beibepersonen mit Stein -

und beif Baffer tragen bas Ibrige gang eifrig gethan, auch unerachtet icon allbereit zween Thurme an ber Stabtmauer, ber Malgmuller- und Diebsthurm genannt, gefället, und bie Belagerer Donnerftags, war ber 3. Februarif, einen barten und langmabrenden Sturm angelaufen, welcher von Mittag an bis gegen Abend gemabret, alfo ber geind jum brittenmal gang mannlich abgetrieben murbe; tam es boch enblich fo fern, baff, nachdem fie die Belägerung und Gewalt acht in gebn Tag lang mit großem Duth ausgeftanben und abgewendet, bannoch fle endlich burd bie Menge übermannet und bie Stadt mit fürmenber Sand eingenommen wurde, ba es bann über bie Daffen fcarf bergegangen, bann alles, was in ber gury übereilet. barnieber gemacht, bie gange Stadt ausgeplundert, Matronen und Jungfrauen, fogar auch unmunbbaren Rindern burch Rothguchtigung unglaublicher Beife Bewalt angelegt, die Stadt an viel unterfchiedenen Orten angestedt und auf bie 70 Bobnhaufer, andere Gebaue ausgenommen, verbrennt und in bie Afche gelegt und in bie 400 Personen umfommen und barnieber gemacht worden. Darwider fie nichts geholfen, daß etliche ber pornehmften Burgericaft fic auf bie Burghalben retirirt und von ba bis auf ben Freitag ben 4. ejusdem aufgehalten und befenbiret, bann fie endlich boch, ale fie bie Stadt in ber lobe und Brand feben feben, barunter auch bie Canglei verbronnen und in die Afche gelegt, fich ergeben muffen, baben gwar Quartier erlanget, boch gefangen genommen worben, ba bann einer auf 100, ein anderer auf 200, ber britte auf 300, ja auf 3, 4, 5000 Reichsthaler und mehr nach Bermögen rangioniret worben. auch über bas ber Burgerschaft noch 30,000 Thaler zu zahlen auferleget. Die Bornehmften, beren eine gute Angabl, feund mit Beib und Rinbern, nachbem fie geschändet, überwältiget und ausgeplundert, theils nacher Lindau, theils in Torol und bin und wieder geführet worden.

"Unter diesem Berlauf, bemnach ber Schwedische Berr Feldsmarfchalt horn beforget, bag Bibrach in Gefahr ftunde, hat er solcher Stadt feine Antunft mit feiner Armaden zeitlich anmelden laffen und zugleich einen guten Capitain mit einer Compagnie

Dragoner bineingeschidet mit gewiffer Bertroftung bes Entfates. ba fie follten angegriffen werben und Gefahr haben. Immittelft, fobalb er fich mit bes herrn Generalen Bauer Truppen conjungiret, mit ber Armee ju Rirchberg über bie 3Mer gefetet, um ben Reind ju verfequiren, und aubern Tage ju Beimertingen, eine Stund von Memmingen, ber barin liegenden Rapferlichen Befagung bas Ausfallen ju verwehren, feine Avonturiers voraugeschidet und folgenden 9. Zebruarii bem Zeind ein paar Stunden von Rempten ine Gencht fommen, auf benfelbigen getroffen, amen Regimeuter Vferd und noch mehr Dragoner geschlagen und batte noch wol ein mehrere verrichtet, wo nicht die Racht eingefaffen und fie von einauder gefdieben. Es baben fic aber bie Rayferifche felbige Racht retiriret und an ber Leubas, babin er bere Feldmaricalf Altringer von Rempten fein Rufpolt und Stude tommen laffen, fich in eine Poftur, ba ein febr vortheilhaftiger Baff, also eingeleget, barüber fo leichtlich nicht zu tommen. Beil bann herr Altringer ohne große Gefahr ans foldem Bortbeil nicht zu beingen, ift berr Relbmaricalt born mit feiner Armee im Angeficht feines Reinbe wieber ab und nacher Minbelbeim gerudt, welches Städtlein er and alsobald erobert und mit Accord eingenommen.

"hierzwischen hat sich ber Kapserliche herr Feldmarschaft Altringer auf Raufbeuren begeben, und als er vernommen, daß die Schwedische Mindelheim in ihre Gewalt gebracht, hat er selbiges mit einer Compagnie Reutern und zwey Compagnien Dragonern besete, er aber mit theils seines Bolks auf Füssen, theils auf Schöngau über ben Lech gangen, die Frontieren gegen Bapern vor der Schwedischen Einfall zu bewahren und zugleich eines verkrösteten mehrern Succurs zu erwarten. Es ist aber der herr Feldmarschalt horn mit theils seiner Armaden für Kausbeuren geruckt, selbiges ausgesordert, aber schlechten Wissen zur Ausgab besunden, dieweil herr Feldmarschalt Altringer dem Commendanten darin Ordre ertheilet, sich die aufs äußerste zu wehren, auch des Canons zu erwarten, neben versprochener zeitslicher hülse und Entsages; als hat er die Stüde darfür bringen lassen und es nach etlichen Schüssen und Anschraubung einer

Petarben babin bracht, daß fle ein weißes Fähnlein ausgestedt, zu accordiren sich erbotten und endlich auf Gnad und Ungnade sich ergeben. Die meisten haben sich bei den Schwedischen untersgestellet, die übrigen send zusamt den Officirern angehalten oder mit hinterlassung der Pferd theils nacher Füssen, theils nacher Schöngau, doch zu Fuß, hingelassen worden.

Ç

t

"hierauf bat ber Somebifche Feldmaricalt Born aus vie-Ien wichtigen Considerationen fich eifrig vorgenommen, bie ams Statt Memmingen und Rempten vermittelft gottlicher bulf und Berleibung wiederum ju befuchen und von ihren erleidenben Drangfalen ju erledigen, ift barauf fur Rempten gerudt und felbiger Stadt in zwepen Tagen alfo nabe fommen , bag auch allbereit eine Brefche gefchoffen , jum Generalfturm alles fertig gewesen und bie Dusquetirer fcon allbereit auf ber Pforten logirt und über eines Tags Arbeit nicht mehr vonnöthen gewesen mare, burd bas verschüttete Thor ju raumen und vollends ficher in die Stadt zu tommen. Dieweil aber bem Rapferl, Beren Relbmaricalt Altringer unterbeg 7. Regimenter Bolfs ju Rog und Rug gutommen und mit ber gangen Armee über ben Lech gefest ju fen verfundicaft worden, vermuthlich weil er feinen Marfc auf Mindelheim und Bibrach genommen, er fein einmal gefaßtes Intent, ber Gefangenen Ausfage gemäß, in bas Burtembergifche ju vollziehen und im Durchzug Bibrach ju attaquiren unterfteben murbe, ale bat Berr gelbmaricalf born Rempten verlaffen, und feinem Feind begegnen muffen, allermeift an Eroberung Rempten, als einer ruinirten Stadt, fo viel nicht ju gewinnen, als anderer Orten ju verlieren, jumal er in Rundicaft bracht, dag ber Commendant in Rempten von Berrn Relbmaricalt Altringer Befehl batte, wofern bie Stadt langer nicht ju halten, felbige aller Orten angufteden, vollends mit Reuer ju verbreunen und fich auf bie Brude ju retiriren, inmaffen er bann icon allbereit die icone Borftabt gang ohne Roth mit Feuer angeftedt und im Rauch aufgeben laffen. Derowegen ift ber Berr Feldmarichalf mit ber gangen Armee von bar abgejogen und auf Bibrach gangen, felbige Stadt mit mehrer Guarnison besett und weiters nacher ber Donau-gerudt, um feinem

Beind vorzufommen, bamit er nicht ins Bartembergerland einbrechen möchte. Und bieweil er auch vermerft, dag bie Ungleichheit beider Beere viel zu groß, als hat er es nicht vor rathfam erachtet, bie gange Sach bem Glud eines Tage ober etlicher wenigen Stunden ju vertrauen, ober eine Battaglia vorzunehmen, bargu auch sein Reind eben fo wenig Luft batte, bann er ben Sowebischen an ber Seiten ftreng nach ber Donau zu marfchiret und nicht fo febr feinen Feind gefucht, als fürnemblich gu ben Burtembergischen Quartieren geeilet, barauf er fein Bolt fo lang vertröftet, neben bem er bedacht, fich gleichsam bafelbft in bas Centrum zu legen und die Communication zwischen bem Somabifden, Rheinifden und Frantifden Rreis ju verhindern. Ginem folden nun vorzufommen, ift er herr Relbmaricalt Born den 8. Febr. ju Munderfingen übergefest. Es batte aber ber herr Reldmaricalf Altringer jupor bei Grieffingen eine Brude über bie Donau gefchlagen und war bereits mit ben meiften Truppen binuber und noch felbigen Tage auf 3mpfalten zugangen, bei lautern bie Schwedische vorbere Truppen angetroffen, welche fich awar boch ohne gegebene und empfangene Ordre in einen Scharmugel begeben und baber in etwas Confufion gebracht und auf ein paar Dusquetenfoug gewichen, aber fobald von bem orn. Relbmaricalt horn entfest, ba zu beiben Seiten etwas canonirt, und herr Relbmaricalf born obne alle und einige Sindernuß auf Zwyfalten und Pfullingen zu marfcbiret, Die Rapferifc-Baperifche aber ihr Bolf getheilet und bas Ruftvolf auf Memmingen, die Reuterei aber gegen den Bodenfee fic gewendet. Unterbeg bat ber Berr Feldmaricalt born mehr Bolf aus bem Elfag und andern Orten ju fich erfordert, um also seinem Zeind mit mehrer Macht zu begegnen, welches aud um ben 22. Febr. unter bem Beneral Rheingrafen erfolget. Bei foldem Berangug ber Rheingrafichen, als Berr Relbmaricalf born in Erfahrung bracht, bag bie Rapferifche und Bapes rifche ben 16. Febr. fich jurud über bie Donau begeben und jenseit ber Donau weit auseinander lagen, ift er um ben 24. gebr. mit einem guten Theil der Cavallerie und etlich Drago. nern aufgebrochen, felbige Racht gu Dietfurt über die Donau

gesetzt und gegen Morgen dem Obriften d'Espaigne in sein Duartier, welches er zu Siegmaringen und etlich nächt gelegenen Fleden gehabt, eingefallen, den Obriften selbst, den Obriftenseutenant, Majorn und fast alle hohe Officirer gefangen bekommen, 5 Standarten erobert und also das ganze Regiment gesschlagen und zunichte gemacht. Das Schloß ist ungefähr in Brand gerathen, darinnen gar viel schone Tapezereien und Mosbilien, so von heidelberg kommen, sollen gewesen sepn.

"Demnach bie Rapferisch = Bayerische Armaba unter bem orn. Feldmaricalt Altringer Duttlingen , Stadt , Schlof und Mmt, eingenommen, geplundert und biefes fowol auch Chingen und Munderfingen wieder verlaffen, auch Bibrad vergeblich attaquirt, ale haben fie fich aufwarts nacher bem Bobenfee begeben, die Burtembergifche icon allbereit bei fich gemachte Quartier finten und an Augeburg ibr Beil zu versuchen ihnen belieben laffen, welche Stadt aber auf vorgebende Warnung bes orn. Feldmarfchalfe born burd fleißige Bacht und Aufficht bis ba fic wol in Acht genommen. Also ift Riedlingen von ben Sowebifden wieder eingenommen, welches gegen ben 4. Marg gescheben, allba bie Schwedischen andern Tage übergesett, und weil fie Runbicaft betommen, bag ber Berr Feldmarichalf Altringer mit feiner unterhabenden Armee folle auf Rempten gangen fenn, bat der Berr Feldmaricalt Born, weil Beg und Dag bos und bas land gang erfcopft und erobet, bag feine Armee Unterhalt baben tonnen, für rathfam erachtet, unterhalb Demmingen über die 3ller ju geben und allba auf bas Rapferliche Lager Achtung ju geben. Es find auch zween Bruber Grafen von Sobengollern, fo jur Baverifden Armee gewollt, unbefannt unter bie Sowedischen tommen, beren einer, bieweil er fein Quartier haben wollen, tobt blieben, ber andere aber mit Dabe entrunnen.

"Unter all soldem Berlauf hat der Rapserl. herr Feldsmarschalt Graf von Altringer gegen den mittern Martium, des Morgens früh um 5 Uhr, 4 Compagnien Bayerische Renter und etlich Compagnien zu Fuß bei trübem Regenwetter commandirt, welche durch Intelligenz den Pag Rain überrumpelt, die äußerfte

Schanzen alshalb eingenommen und, ehr bie barin gelegene Sowebifde Befanng, fo 400 Mann fart gewesen, jur Bebr tommen tonnen, in bas Stattlein mit Macht eingebrungen. fic beffen bemächtiget und in 50 Golbaten niebergemacht; ber Reff aber bat fich mit ber Alucht auf Dongumerth falpirt. Dagegen hat der Obrifte Taupabel, ale er apifirt worben, dag ber Obrifte Corpus mit 12 Cornet Reutern, etlichem Sugvolf und etlichen Studen auf Beigmain gezogen , um eine Diverfion zu machen. ift er mit Reutern und Dragonern am 29. Martii A. Ral, nach Dof mariciret, fich mit ben Churfachfifden confungirt, auf ben Dbriften Corpus ftrade jugangen und bermagen in fie gefest, bas fie bas Keld raumen, alle Pagagy im Stich, über die 100 tobt und viel Befangene binterlaffen muffen. Der Schwebifche berr Relomaricalf Born aber, nachdem Berr General Altringer ibme Luft gemacht und gegen bem Bobeufee gangen, in Soffnung, ttalienischen Succurs zu erwarten, bat er Siegmaringen, bem Berrn Grafen von Bobenzollern geborig, eingenommen.

"Bald auch feund 3. Fürfil. Gnaden Bergog Bernbard mit bem Brn. Feldmarfchalt Born zu Donauwerth gufammentommen und fic von boben wichtigen Sachen unterrebet. Daffen bann berührter herr Keldmarichalf fic alfobald mit feiner Armaden erboben, von Augipurg aufgebrochen und auf Rain augangen. bamit theils 3. Aurftl, Onaben Bergog Bernhard von Sachien-Beymar mit feiner Armee fic befto beffer mit ihme confungiren fonnte, und bann auch bamit ber Rapferliche Berr Generalfelbe maricalt Graf von Altringer aus bem Gebirg und ben inbabenben portheilhaftigen Orten berausgezogen werben möchte. Bie bann allerdings erfolget, bag berührter Berr Relbmaricalf Altringer baburd in die Gedanten tommen, man wurde Rais angreifen, um ber Urfachen willen er mit feiner gangen Armee jum Succurs auf Nichach geeilet, allba auch ber Churbaverifte herr Dbrifte Johann von Berth mit feiner oberpfalgifden Reuterei ju ihme geftogen. Als aber Berr General Altringer vernommen, bag bie Weymarifde, Sornifde und Rheingrafifde Armaden fic conjungiret und beneben 56 Studen Gefdus über bie Lechbruden ju Augfpurg gezogen, auch herr Rheingraf Dtt-

Ludwig mit einer vorangeschiften Bartei ibme in ben Quartieren Allarm gemacht, bat er fic auf Dunden begeben, aber eine Barte Ungabl Crabaten bei Nichach fieben laffen, welche vom herrn Rheingrafen angegriffen , fic auf Pfaffenhofen retirirt, um bie Sowebischen von ben Altringischen gu verleiten. wurde aber ben Sowebifden jeillich verfunbicaft, bag berr Beneral Altringer auf Dachau gegen Munchen gebe, beromegen fie beibes jur Berficherung furg juvor gebachter Crabaten, und bann auch Aidad gnzugreifen, eine Brigabe ju Rug und eine au Pferd mit eiliden ichweren Studen bafelbft gelaffen und bie gange Armada auf Widerhofen fortgerudet, unterwegens viel ermubete Goldaten und etlich bunbert Pagagymagen überfommen, an ber Glon mit ben Baperifden etwas icarmusirt, welche in ber Racht ben Dag verlaffen und bei Dachau aber bie Ammer fortgezogen, bie Sowebifden aber bernader Dagan, welches Die Baverifde verlaffen, fomol auch Munden, welches alfobalb zwo weiße Kahnen ausgeftedt, mit Accord eingenommen (?).

"Dierauf feund bie Schwedische vor Landiverg gerudt, fele biges beschoffen und eine ziemliche Breiche gemacht, ben Drt geftarmet, erfliegen und mit Gewalt eingensmmen, Burgern und Bauern um ihrer an ben Schwebischen verübten Grausamfeit und um ihres großen muthwilligen Berbrechens willen bart que gefest; Die Befagung aber, fo Dugrtier erlangt, bat fic alle, auf 550, unterfiellen muffen." Dit vollem Recht bat man Banbsberge Geschid bem von Dagbeburg verglichen. "Demnach feynb fie, nach Demolirung ber Thurm und Mauren ju Canbiverg, auf Reuburg gangen, beren Anfunft aber bie barin gelegene Baverifche Befagung nicht erwartet, bargu, bamit ihnen nicht möchte nachgefest werben, etliche Jod von ber Donaubruden abgeworfen. Derowegen ber Rath 3. Fürfil. On. Bergog Bernbarben ente gegengefdidt und ju accordiren begehret, fennb aber um erbeb. licher Urfachen willen in ihrem petitorio por erft resicirt worden, bod bernacher verwilliget, und bat ber Rath und Burgerfcaft Die an ber Donaubruden abgeworfene Jod auf ihre Roften eilende wiederum repariren und verfertigen laffen muffen. 3. Rurfil, Gn. Bergeg Bernhard, welche unterbeg im Schlog gu

Reuburg logiret, find barüber in bas Bisthum Cichfatt gangen, bem herrn Generalissimo Friedland ben Pag aus Bohmen nacher Regenspurg zu verwehren. Und fepnd etlich taufenb nacher Rain commanbirt, selbigen Pag wieder zu erobern.

"Lurg barauf haben 3. Fürftl. Gn. Bergog Bernhard famt herrn Feldmaricalt born fic mit ihren unterhabenden Armaden auf bem Schellenberg bei Donauwerth fart verfchangt, um fic allba aufzuhalten, bis man febe, wo bie Rapferifche und Baverifde, fo fic zwifden Eger und Regenfpurg conjungiret, ben Rouf binwenden wollen. Die Baverifche aber bielten barfur. bierdurch etwas Luft befommen zu haben, machten berowegen fich auf und griffen Reuburg zu beiben Seiten ber Donau an. Als nun foldes orn. Retbmaridalt born verfundicaft , ift er mit dem meiften Theil feines Bolfs aufgebrochen (bann Ibre Fürftl. Bn. Bergog Bernhard ber Beit von ber Armee ju bem orn. Reichstangler Drenftjern und andern allba versammelten Evangelischen Ständen nacher Frankfurt verreifet) und auf Renburg jugerudt, ba bann gleich aufangs ber Sowebische Bortrab etlich bunbert Baperifche in einem verfchloffenen Rleden Reiderabofen angetroffen und viel berfelben theils niebergemacht, theils gefangen und gerftreuet, woburch die Bayerifche Reuterei von Deutschen und Crabaten, fo auf felbiger Seiten bes Donauftroms gelegen, rege worben und fich nach Ingolftabt begeben. Bie ingleichem Gr. Generalfelbmaricalt Altringer auf ber anbern Seiten ber Donau mit allem Bolf und Geschus von Reuburg abgewichen, fich über einen febr vortheilbaftigen Daß einen Ranonenioug von ber Stadt begeben und fein Bolf allda in Schlachtordnung gestellt. Dem herr Relbmaricalt horn über bie Brude gefolget, bie Doften in ber Borftabt befest, barinnen er gleichwol viel von feines Feinds Golbaten, fo fich mit Bein etwas begoffen ober fonft auf ber Beute verfpatet, ergriffen und niedergemacht, mit feinen Truppen ine Felb gefest und mit orn. General Altringer ju icarmugiren angefangen, welcher mit kanoniren ac. trefflich geantwortet, fo lang bis bie Somebilde mit Dacht auf ben Pag gebrungen, ba bann nicht lang bisputiret, fonbern nachft abgeworfener Bruden mit Manier fic

auf Ingolftabt retirirt. Alfo bas Borhaben auf Reuburg, baran icon Breiche geschoffen, vergeblich gewesen."

In ben letten Tagen bes Sept. 1633 erfolgte endlich in ber Rabe von Regensburg bie lange ersebnte Bereinigung von ber über die Alven gefommenen Armee bes Bergogs von Feria mit Altringers Scharen. Die Conjunction zu erreichen ging Alts ringer ben 24./14. Sept. bei Thierhaupten über ben Lech, nabm Raufbeuren, Minbelbeim, obgleich er von bem Bergog von Kriedland ben gemeffenften Befehl hatte, in Berbindung mit bem gehaften Spanier nichts Entscheibenbes ju magen. "Der Stabt Biberach feste er mit Schiegen und gener einwerfen über alle Magen beftig zu, und zwar alfo, bag nicht allein die vornehmfte Wehren und Ringmauren febr ruinirt und gefället, fondern auch unterschiedliche Brunften gar gefährlich entftunden. Die amo darinnen liegende Schwedische Compagnien zu Fuß von dem Speerreuterischen Regiment famt etlichen wenigen Reutern thaten awar ihr Beftes und wehreten fich tapfer, maren aber feineswegs baftant, folder Macht in die Lange zu widerfieben, berowegen fie gezwungen murben ju parlamentiren und ju accor-Es ift aber biefer Accord folecht gehalten, fonbern bie Stadt febr geplundert worden, und etliche Burger auf bem Plas blieben." Damit bufte fie, bag bie Burger icon vor bem Bunbesichlusse als Schugverwaubte Schwedens zu Beilbronn fich erflart batten.

"Nachdem sich nun also beiberseits alle Armaden zusammens gezogen und zu zwepen großen Klumpen gemacht, hätte man vermeinet, es sa bald ein hartes Treffen abgeben sollte, wie dann die Schwedischen, sowol auch der Herzog von Feria sehr dahin gezielet; es hat aber Herr Graf Altringer weiter gesehen und die ganze Sach nicht eines Tages oder etlicher weniger Stunden Glad oder Unglad vertrauen wollen: also haben beibe Parteien in Schwaben gegen einander gelegen und ein mehrers nicht, als nur zwischen ihnen leves excursiones und geringe Scharmügel abgeben. Maßen dann J. Fürftl. Gnaden Herzog Bernhard den Obristen Speerreuter commandirt, des Feinds gemachte Brüden, über welche er mit der Armaden marschiret,

abzuwerfen und zu vernichten, wie bann auch gefdeben. Und au Bentingen, ohnfern von Schongau, 3 Compagnien Crabaten in ihren Quartieren überfallen, beren etliche niebergemacht und etliche gefangen, aber bergegen, ale er im rudmarichiren, in ben Dörfern Kriebrichingen und Möringen, brittbalb Deil von Mugipurg, fic aufgehalten, in Billens, fic allba ju verfcangen und von bar aus Parteien weiter in Bapern ju folden, unt Betreib einzubringen und Augfpurg zu proviantiren , ift foldes von einem gefangenen Bayerifchen Reuter, fo wieber übergefallen, Ben. Dbriften Johann von Berth verfundichaft, welcher Abends um 10 Uhren mit ber Bacht jugleich in beibe Quartier eingebrungen, die Speerteuterifchen umringt, alfe bag ber Dbrifte weber gu ben Pferben noch gum Jugvolt tommen tonnen, und als er über bie Gaffen auf ben Rirchhof gu bem Augvolf gewollt, ift er von dem feind ertappt, aber bemfelbigen wieber entfommen, ba fic bann bas Fugvolt tapfer gewehret, alfo bag bie Baverifche boch endlich weichen muffen, beswegen fie bas Dorf angezündet und mit 50 in 60 Pferd Beute bavon gemacht, binterlaffend einen Dbrift-Leutenant Manteuffel neben andern.

"Man batte fe vermeinet, bemnach bie Rapferifche und Baverifde Armeen mit ber Italienifden fich conjungirt und bie Confunction also gludlich abgangen, worauf bann ein febr langes und eifriges Abfeben und Berlangen gewefen, fie warben mit folder gefamter Dacht alfobalb auf ben Keind gangen fepn und ibr Beil versucht haben, wie auch bie Meinung bes Duque de Foria ameifelefrei und vielleicht auch bas befte gemefen mare, Dann fic alfo bie Armaden, besondere bie Italienische, in frember Luft nit vergeblich murbe confumirt haben; es ift aber nit geschehen, wie obgemelbt, fondern feynd eine Beitlang im Dberland herum vagiret, bis fie endlich refolvirt, vor allen Dingen Die Beft - und Belagerungen am Rheinftrom ju liberiren und abzutreiben und felbige Derter ju reinigen von bes Reinbes Bewalt. Derowegen fie vorerft auf bie vier Balbftabt gezogen, um biefelbige wieber einzunehmen, wie bann auch gefcheben, bann bie Schwedische selbige jum Theil, weil fie nicht zu halten, felbft verlaffen ober fich gutwillig aufgeben, auch theils untergestellt; Rheinfelben aber haben sie mit Siurm erobert, berowegen alles, was sie in Wassen gefunden, sonderlich den von Eronest und Wegel, barmiedergemacht, und fürbaß daselbst, wie auch zu Laussendurg über den Rhein gesest. Um 8. und 9. Oct. sepnd sie bei Basel über die Birsbrüd und dann ferner naht an der Stadtmauer färüber marschiret, ihre Quartier in Gartenhänslein und nächtgelegenen Odrsern genommen und also selbiger Stadt und Burgerschaft nicht viel Rupen geschafft. Die Avantguardy hat herr Feldmarschaft Altringer am 8. Oct. gesährt mit der Reuterel. herr Batthyanp ist todt in Basel gebracht und daselbst baisamiret worden: hatte ein Regiment Erabaten, Markgraf hermann und Obrister Bentivoglio leichte Pferd, herr Obrister von Kronberg Kürassier, das schäuste und bestmondirieste Voll."

Aber Guftav born hatte über des Bergoge von Feria Benbung gegen bie Balbflabte, von Balingen aus ben Bfalggrafen Chriftian mit bem größten Theil feines Bolfs eiligft burch bas Ringigthal auf Offenburg geschickt, um von ba aus 18./8. Oct. aber bie Strafburger Rheinbrude mit bem Rheingrafen in Colmar fich ju vereinigen, batte felbit in ber Soffnung, die protestantifden Cantone, noch aufgeregt burch ber Spanier Rabe, gur fowebifden Partei gu loden, mit ber Reiterei einen fonellen Ritt bis Schafbausen gethan; als er aber inne geworben, bag ein Schwert bas anbere in ber Scheibe halte, mar er fo eilig bem Pfalgerafen Rheinabwärts gefolgt, am 23./13. Det. bei Strafburg über die Brude gegangen, baß foon am 26./16. Oct. Feria und Altringer ben Raftlofen fant bem Rheingrafen und bem Pfalgrafen von Birtenfeld in fefter Stellung fich gegenüber erblidten. Durch biefes unerwartete Erfceinen in feinem Plan. auch Philippsburg rafc ju entfegen, geirrt, befchlog Feria am 28./18. Det. bei Sulg eine Schlacht gu liefern, bie Born nicht verweigerte; icon begludwunichte Reinad Altringern, feinen General, für bie fo ermunichte Belegenheit, als biefer erflarte, nicht einwilligen zu burfen, mas bie Trennung ber entzweiten Anführer nach fich jog. "Die Rapferifchen fuchten biefer Beit und trachteten mit aller Dube und Fleiß, wie fie bie Beftung Philippeburg entfegen und die Schwedische bavor abtreiben möchten, es

1

wollte aber nirgende fic bagu finden und ichiden; beswegen, und bieweil noch andere Sachen mehr bagu tommen, als Mangel an Propiant, Difhelligfeit unter ben beiben Generalen und Armeen, und mas bergleichen mehr, als theilten fich die beiben Armaden, und blieb herr Duque de Feria ber Orten bes Ober-Elfaß, allba fich feine Armada wegen ber rauben Berbftluft. welche bie Stallaner und Reapolitaner nicht vertragen fonnten. und berwegen mit Saufen babinfturben, febr consumirte; Berr Beneral-Relbmaricalf Altringer aber jog mit ber balben Armaden ju Breifach über bie Brud, foidte etliches Bolt, befonbere Reuterei jum Succure in Bayern, er aber belagerte mit ben übrigen Rengingen. Als aber foldes Berr Feldmaricalt Born in Erfahrung bracht, paffirte er bei Strafburg über bie Rheinbrude, deffen Ankunft herr Graf Altringer nicht erwartete, fonbern bub bie Belagerung balb auf und retirirte fic nach bet Breifader Bruden.

"Rachbem Berr Feldmarfchalt Born Brn. General Altringer pon ber Belagerung Rengingen abgetrieben und biefer wieder über bie Breifacher Bruden gewichen, bat er Berr Feldmarfcalt bie Rapferifde Bacht fenseits ber Ela angegriffen, viel erlegt und niebergemacht und einen Rittmeifter unter Grn. Comte de Braye gefangen befommen. Ferner ift Gr. Relbmaricalf aber bie Elg gangen und bie Rapferischen in ihren Quartieren gu Riegel, Elding, Balingen und Eichftetten (allba Brn. Dbriften Comte de Braye, Lovys und Ronigs Regimenter ju Pferd und ein Regiment Dragoner lagen) angegriffen. Db aber nun wol Diefelbigen zeitlich von ber Schwedischen Anfunft berichtet maren und beswegen beraus ins Freie rudten, ging es boch ohne ihren Schaben nicht ab, bann beren faft in 400, barunter pornebme Officirer, auf bem lauf blieben, eine ansehnliche Summa, barunter vorermelbter Gr. Obrifter Comte de Braye felbft, famt anbern Officirern mehr gefangen wurden. Die Schwedischen baben ben Reft bis ans Sauptquartier verfolgt, vermeinend, bie Sach ju einem Saupttreffen ju bringen, fo aber nicht angeben wollen, bann br. Graf Altringer um habendes Bedenfene willen fich bargu nicht verfteben wollen, bat fich berowegen mit feinem Boff wieber nach Breifach retirirt, boch ift ihm im Rachzug und bei ben letten Trouppen burd nachgeschidte Partbeien etwas Schaben bescheben. Darauf fr. Feldmaricalt bas fefte Schlog Lichtened, an einem Felfen gelegen und mit Borwerten und tiefen Graben wol verfeben, angreifen laffen, auch bie barinnen liegende Guarnifon babin gebracht, bag fie fich, unangeseben bes Succuries von Brn. General Altringer, bann and folder getroffen, auf Discretion ergeben muffen. or. Duque de Ferie aber, ale er gefeben, bag beren Orten nicht viel auszurichten, aud bie Beftung Philippsburg, weil ibm bie Frangouiche Urmee fowol auch 3hr. On. Gr. General Rheingraf Dit-Ludwig im Wege gelegen , gar nicht ju entfegen möglich , nachbem er aus Burgund etwas Succurs befommen, hat er Tann, Ruffad, Enfisheim und andere daberum eroberte Derter mit ftarten Buarnisonen besetht und ift mit feiner Armada in 10,000 ftark bei Breifad mit brn. Generaln Altringer wieder über bie Bruden gezogen und fein Dauptquartier zu Freiburg genommen. Reboch bat er fich beffen Orts auch nicht lang wegen Mangel ber Bietualien aufhalten tonnen, fonbern ift mit famt bru. General-Relbmaricalt Graf Altringer burd bas Rircharter Thal über ben Schwarzwald gezogen, vorhabens, die Binterquartiere im Burtemberger gand ju fuchen und ju machen, babin bie Solbaten meiftentheils vertröftet, bann in Bapern, ale einen verberbten Drt, wollten fie nicht. Doch bat ihnen biefe Impresa nit angeben wollen, bann br. General-Feldmarfchalf Born, fobalb er biefer abermaligen Confunction und biefes Borbabens inne worben, bat er frade mit feiner und brn. Pfalgaraf Christians von Birtenfeld Armee fich nach Offenburg und fürter burch bas Ringiger Thal auf Rotweil gewendet. alfo ihnen auf ber Seiten gangen, fo lang bis und bag fie fic bei Duttlingen über bie Donan begeben muffen. Es ift auch bafür gehalten worben, bag fie fich mit bem bin- und Biebergieben ber beiben Armaden fehr abgemattet und fie ber Entfas Breifache ic. febr ju theuer aufommen fei, bann bie fremben aus Italien und Spanien nur ihren Tod, und Begrabnuß beren Orten in Deutschland gesucht und gefunden, und sepud alle

Straßen, wo sie hindurch gezogen, der von Kälte, Froft, Mangel und Elend erstorbenen Italiener ze. ganz voll gelegen, ihrer viel wurden im Rachzug erschlagen, viel rissen aus, die in das verderbte Bayerland mit wollten, viel stellten sich bei den Schwesdischen unter, also daß die Italienische Armada ganz, wo nicht gernichtet, doch über die Hälfte geschwächet worden. Denen Altringerischen und Italienern wurde allenthalben vorgewartet mit allein von obgemeldten Horn- und Birkenfeldischen, sondern auch von 10 in 12,000 Würtembergischen Ausschuß, zusamt ettichen nachgeschlichen Rheingrässischen Tronppen, also herr Altringer sehr auf Bayern zugeeilet, dahin aber die Soldatesca ungern gewollt, sondern hätten lieber in die versprochene Wärtembergische Duartier geruckt, welches aber vor diesmal sich ganz wicht schieden noch angehen wollen.

"Bwifden ben Rapferifd-Baverifd - und Italienifden an einem und bann ben Schwebifden Armeen am anbern Theil bat fiche im Rov. biefes 1639. Jahre alfo verbalten : De man amar gemeint, ben Duque de Feria und Grn. General Altringer, benen bie Schwebifchen an ber Seiten unausgefest gefolget, ju einem Treffen au bringen, bat es fic boch nicht ichiden wollen. Bleichwol ift ihnen burch nachgeschickte Partheien jum öftern großer Abbruch gefdeben, geftalt bann ihnen au unterschiebenen Dalen 2, 3 bis in 400 fowol Spanier als Deutschen theils in campo. theils auch von ben hinterbliebenen niebergemacht worben. Bwifden Ulm und Bibrach fepnb aber 1000 Todten gelegen, fo Sungere und Frofts geftorben. In Riedlingen bat fich eine Compagnie ju Rug, fo jur Befagung barin gelegen, auf Gnab und Ungnad ergeben. Deffelbigen gleichen ift nachft bei berfelbigen Stadt eine Compagnie von ber Schwedischen Bortrab angefprengt, gefchlagen und ber Rittmeifter und Leutenant gefanglich eingebracht worben. Worauf die Rapf. = Baperifde zc., fo damals bei Mundertingen und Emerfingen burch erfigemelbte geschlagene Crabaten Marme befommen, und als fie ber Somebifden Anfunft ju Riedlingen gewahr worben, eilende aufgebroden und fortgezogen, benen bie Schwebifden auf jenfeits ber Donau, damit fie nicht nochmals binuber geben mochten (in-

maßen fie etliche Bruden gwifchen Munbertingen und Ulm repariren laffen), nachgefolget und bis auf Erbach vorgangen. ben. Rheingraf Dtt-Ludwigs Regiment bat allein über bie 1000 Mann erlegt, und wo nicht Gr. General Altringer burch aween Bauren mare gewarnet, ware er ju Dietenbeim über ber Tafel, bie er obne Aufhebung fteben laffen und weichen muffen, ergriffen worden. Rachdem aber bie Rapf. Baperifche vermerft, bag flo ibnen an ber Donau überall vorgelegen, und fie ibr dessein mit, wie fle gewollt, ins Bert richten tonnen, baben fie fich, indem bie Schwedischen von Chingen auf Erbach ju gezogen, von ber Donau gegen die Iller zu abbegeben und zu Brandenburg, allda fie abergugeben gebacht, die Brude verfertigen laffen, fo ihnen aber nicht gebeiben wollen, fintemal ale bie Schwebifche beffen Rundschaft erlangt, fepnd alebald von Erbach aus zwo Bartheien , eine , fo ber Major Goldftein som Rheingräfischen Regiment gefahrt, ju Ulm, die andere unterm Dhriften Bittenberg zu Erbach über bie Donau auf Brandenburg zu comman. birt worben, welche banu beiberfeits wol abgangen. Sintemal gemelbter Major Goldfiein bei Beiffenborn 100 Reuter von Gonzaga und Albobrandini Regiment, so bie allbort gelegene Compagnie Dragoner abholen follen, angetroffen und gefchlagen. babei bie beibe Rittmeifter geblieben ; ein Dafor aber von Fernemont, und ein junger gugger, fo auch ein Rittmeifter, ift gefangen worben; Dbrift-Leutenant Bittenberg ift fenfeite ber Aller ben Crabaten im Dorf Bangen eingefallen , gleichfalls einen Rittmeifter gefangen befommen und in 60 niedergemacht. Morauf bie Sowebische Armee bes andern Tage ju Erbach über bie Donau, die Cavallerie aber die gange Racht vorans auf Brandenburg ju gangen, in ber hoffnung, ben Feind im Ueberfetten noch ju ertappen. Beil er aber die vorige Racht burch bie Crabaten, benen Bittenberg eingefallen, avertiret worden und ju gemeldetem Brandenburg nicht aberaugeben getrauet, ift er beffer berauf auf Egelfee ju gezogen und bafelbften über bie Aller gangen, welchem man eine ftarte Parthei nachgeschicht, fo in 200, bie noch nicht über bie 3ller geweß, niedergemacht. Rach biefem ift bas Augvolf ju Rirchberg auch über bie 3ller

und auf Beiffenborn marfdirt, bie Cavallerie aber fic awifden Memmingen und felbigem Ort verlegt. Den 6. Dec. ift bie Sowedifde Armee in aller Frube wieder aufgebrochen gemefen und auf den Reind geben wollen; weil man aber die Anndicaft bekommen, daß er bereits auf Raufbeuren zu gezogen und in bem portheilhaften Land Algan boch nicht mehr an ibn an fommen. als haben bie Schwedische fich in bie alte Quartier begeben und eine ftarte Parthei unterm Obriften Bittenberg und Obrife Lentenant Bachtmeifter bem Feind nachgefolgt, welche in bem Dorf Apfeltrang bas Bongagifde Regiment, fo bafelbft bas Sauptquartier gehabt, dargirt und gang getrennt, auch ben Crabaten, fo allernachft babei gemefen, einzufallen vermeint, welche fich aber zeitlich bavon gemacht und ihre Pagagy im Stich gelaffen. Darauf bat fic ber Feind bei Schongan über ben lech gegen Beilbeim begeben, auf folde Beis fein Bothaben an nicht worben, inmagen er nicht allein ben Entfas Breifac, fondern ein viel bobern dessein vom Rhein gegen Burtemberg und Pfalg vorgehabt. Db aber gwar Breifach wol in etwas eine Erlabung gefcheben, ift es boch theuer genug geftanben, untemal nicht allein anderwärts fo viel und mehr verloren, als gewonnen, fonbern auch faum ben britten Theil von bero gangen Dacht, ben Spanifden, Burgunbifden und Deutschen Trouppen bavon gebracht. Beil nun bie Altringerifde und Italienifde wider ihren Billen und Einbilden ihren Trab in Bapern richten muffen, find fie an ber Rfar und Inn bis auf Rofenbeim und Braunau einquartiert worden. Dieser Sanbel aber bat ben Baverifden Bauren baberum und fonderlich benen im Amt Bafferburg nicht gefallen wollen, welche babero Anlag genommen, fich mit Bewalt von folder Ginquartierung zu befreien, gestalt fie bann in großer Sowierigfeit fic etlich taufend Mann fart zusammen gethan und ein gut Theil Altringerisch und Italienisch Bolf trouppenweis ruiniret, fo beren Orten große Confusion gemacht."

Altringer und ber herzog von Feria waren mit ihren von 30,000 bis auf 12,000 burch mannichfaches Elend zusammens geschmolzenen Kriegern auf Bapern zurückgekehrt. Feria, Ans

fange allein im Elfaß geblieben , batte alebalb ben Altringer aber Breifach wieber auffuchen muffen, 4./14. Rov. 1633, ale feine Staliener, taglid an Babl verminbert burd bunger, Ralte, Rrantbeit und morberifde Bauern, felbft bem Rheingrafen im Oberelfag fic nicht mehr gewachsen fühlten; beibe, burd ben wachsamen born immer jur Seite gefolgt, waren aus ber Wegend von Freiburg burd ben Schwarzwald auf Dberfcwaben gezogen. batten aber überall ben Pag porber befest gefunden; 10./20. Rov. bis 26. Rov. (6. Dec.), weshalb fie benn bie erfehnten Binterquartiere in Bartemberg aufgaben und unter unfäglichen Dubfalen bei Duttlingen über bie Donan gebrangt murben. Roch am 26. Nov. gebachte Altringer, wie er, über bie Abnahme bes eigenen unzufriedenen Bolts und ber Spanier befonbere flagend, aus Löffingen an Ballenftein fdrieb, nicht gur Rettung Baverne ftromabmarte an eilen, fonbern fenfeits bes Stroms Binterquartiere ju fuchen; aber balb finden wir fie aber Bibrach in bas fteinigte, unwegfame Algau gewichen, und am 15. Dec. bittet icon aus Raufbeuren an ber Bertad Altringer, in Unfunde über Bernhards Fortidritte, flaglich um fichere Binterquartiere für fein verarmtes und faft gang confumirtes Bolt. Endlich mußten bie muben Refte bes im Gept. fo ftatt-Lichen Geeres bei Schongan und Ruffen über ben lech geben, noch auf bem Rudjug von ber 3ller ber um 500 Mann verminbert, und ihrer barrten an ben Grenzen Eprole und von ber Ifar bis jum Inn fammerliche, von Freund und Reind ausgefogene Stanblager.

Den Rühseligkeiten des Winterfeldzuge, ober aber dem Rummer über die Bereitlung seiner Entwürse erlag Feria am 11. Januar 1634; "Altringer aber hat in etwas, wie aus einem vertrauten Schreiben von Wien aus berichtet worden, in Verdacht gerathen wollen, dann demnach die Spanische unter dem Duque de Feria und Altringische Armaden ins Reich verordnet worden, die restirende Pläse zu mainteniren, die eingenommene aber zu recuperiren und den Pag nach den Riederlanden für den hrn. Cardinal-Insante zu eröffnen, solches Intent aber nicht allein in etwas gesehlet, sondern auch ein solch ansehnliches

Corpus darüber fast ganz in Anin gerathen, als hat die Schuld wolermeldtem Brn. Generaln Altringer wollen beigemeffen werben, als wann er unvorsichtig und schläfrig mit der Sache umgangen ware, sonderlich auch der nunmehr abgeleibte Duque de Feria sich beklagt haben sollte; als wann er niemals recht mit ihm versiehen wollen:"

Im Marg 1634 unternahm Altringer mit 8 ober 19.000 Dann faiferlich - baverifchen Boles bie Belagerung von Straubingen. "Der Obrifte Bergbauer, Commendant barinnen, thate gwar mit feinen bei fich habenben 800 Mann farte Gegenwebr, war auch wol Billens, fich bis auf ben legten Mann gu wehren und ben Ort nach aller Möglichfeit zu befenbiren und gu balten; ba er aber boch enblich bie Gewalt fab, und wie mit 10 Staden Gefchug an einem Drt ber Mauren eine fo große Breiche gefcoffen und alles jum Sturm fertig war, und bag er fic auch wider eine folde Gewalt langer nit aufbalten. fonnte : als but er fich gum gatlichen Accord erboten , welcher Ibm auch verwilliget, bag er nemblich neben feinen bei fic habenben Golbaten mit Bad und Pad, Untergewehr und Pagage abgieben, boch auch bie Reuter abfigen und mit Burudluffung ber Pferd bingieben möchten, verwilliget. Es ift aber über bie Richtbaltung febr geklagt worben, bann bie Baverifde, fobald fie in die Stadt tommen, batten fie diefenigen, so guvor 3br. Rayf. Maj, und ber Catholifchen Biga gebienet, beven bei 300 memefen, wieberum zu ihnen gu treten genothiget, bie andern aber alfo gepreffet, daß fie fich meiftentheils bei ihnen unter-Rellen muffen, alle aber ohne Unterschieb ansgeplundert, bie Beiber ihnen von ben Seiten geriffen und genothzächtiget, bie Officirer aber allefamt in Acreft genommen. Alfo ift Bert General Graf Altringer mit beiben Obriften Brinach und 30bann ben Berth eingezogen, benen bann die gange Bargericaft, welche bes Schwedischen Jods langft mabe und überbraffig und fic nach einer folden Mutation und Erlofung gefehnet, mit großen Areuden und Arobloden aufgewartet, ibnen in ibrem Eingun por Freuden einen Auffall gethan und in einer iconen langen gludwunidenben Proceffion unter unterschiebenem himmel

entgegenkommend fie eingeholet, auch das Banerevoll mit Freue ben ihre Bachten bestellet, und fich bes Tags, darauf fie lang gewartet, erfreuet.

Altringer war auch einer der Generale, so der König von Ungern zu der Belagerung von Regensburg führte, und zählte diese Armee 184 Compagnien Crabaten, auserlesene Cavalerie, 221 Compagnien Dragoner, an Infanterie 260 Compagnien allerhand Nationen, doch mehrentheits Crabaten, au anderm Kufvolf 116 Compagnien, Summa Summarum 781 Compagnien zu Moß und zu Fuß. Nemes Deutschland, Crabaten mußten deine Bertheibigung übernehmen, dieweil deine rüßigen Sohne für ihre grimmigen Feinde ftritten!

Bor Regensburg befehligte Altringer eine eigene Attale, won welcher aus "tapfer auf die Stadt approhirt ward, massen auch die Ronigische auf der rechten hand gegen der Stadt über ihre Approcen, so jenen correspondirt, gerichtet haben." Dann wurde Altringer mit 6000 Mann detachirt, den Pas Lelbeim, welcher den Schwedischen die Stadt Regensburg zu entsesen so wohl gelegen, zu nehmen. Der Obrift Rosen, der Commandant "hat sich zwar tapfer gewehret, dieweist aber schon allbereits Press zum Sturm geschossen und der Ort wider solche Gewalt nicht zu erhalten gewesen, als hat er nothwendig sich accomodiren und wit seinen Leuten abziehen müffen, zwar mit Sach und Pack, doch wit Hinterlassung der Fähnlein und schlechter Reputation, welche Fähnlein Ihrer Königl. Mas. in die Belägezrung Regenspurg gebracht und die Stadt Relheim mit nothiger Proviant und Guarnison auss allerbeste versehen worden."

hingegen mag wohl Altringers Saumseligkeit den Berluft der von herzog Bernhard belagerten Stadt Landshut verschuldet haben. Ihm war der Entsas anbesohlen. "Mittwoch den 19./9. Jul. ift von dem Chursurften in Bapern ein Beselch ankommen, man solle sich für das ankommende Bolt und Succurs mit Proviant und anderm versehen, und in allem dem General Altringer Gehorsam leisten, massen er mit 15,000 Mann nächster Tagen ankommen und die Stadt in gnugsamer Desension halten werde, bevorab weil der Feind bei dieser Zeit die Stüd über die Isar

nicht bringen werbe. Bufolg biefes Befelche ift zwar bie Rothdurft an Brod alebald abgebracht worben, aber ber commandirie Altringer ließ fich mit feinem Bolf nicht viel feben, bis ber Feind Die umliegende Berg eingenommen und bie Stud barauf plantiert. Freitage ben 21. Jul., vor Mariæ Dagbalene Tag ift befagter General Altringer in Die Stadt perfonlich tommen und hat bas Schlog befichtiget, von barque er bes Feinds Infanterie mit bellem Saufen neben ben Bergen berum maricbiren feben, barauf er die nachft auffer bes Judenthors gelegene Baufer, bem Zeind baburch bie Annabung gu ber Stadt gu benehmen, angunden und eiliche Stud Gefcun über die Bfar in bie bei ben fieben Geen gelegene Schangen anfahren, auch aber bas Baffer auf ben neben ben Bergen maricbirenden Reind flangniren laffen. deswegen die feindliche bintere Trouppen ihren Marich gleich anderwarts und über die bobe Berg binauf gewendet und mehr Sicherbeit gesnot. Ift alfo bes Reinds volliges gager por ber Stadt, meiftens auf ben Beinbergen binter bem Schlog, gleichwol bei ftartem Donner und grobem Wetter, aber an einem portheiligen, ber Stadt und Schlof fcablicen Drt formiret, bie Stud auf gwen Batterien plantiret und von bannen gwen Brefchen aus bem Sof- ober Thiergarten über einen tiefen Graben in ben bintern Theil bes Schloffes, Die britte aber an ber Stadtmaner, nabe oberhalb bes Judenibers von bem gelb berab ben 22. 3ml. Morgens um 5 Ubr ju ichiegen angefangen und mit ben Canonicuffen von feber Batterie nach und nach umgewechselt worben, babei bann viel Rugeln in bie Stabt und Baufer mit unterschiedlichem Schaben und Unglud geflogen. welches bem erschrodenen und bergleichen bies Dris ungewohnten Landvolf und Inwohnern ben Bergftog gegeben.

"Unter mahrendem Canoniren, so saft bis auf 3 Uhr bes Abends gewähret, und als man zum Sturm sich gefast gemacht, ift von benen Churbaperischen das Schloß oder Lusthaus ein wenig ob des Judenthors in Brand gestedt worden, hierdurch ben Anlauf des Feinds zu verwehren, und ist an selbiger Stadtsmauer hinauf ziemlich starte Gegenwehr mit Schaden des Feindspols durch die Burger und Soldaten geschehen, dergestalt, daß

vermutblich bie geschoffene Breiche noch ein Zeitfang wenig gefruchtet batte, ungeacht allenthalben nur mit 300 Dragonern und 150 Musquetirern bie Stadt und Schloß befest mar. 3m Solog aber, als gegen Abend ber Sturm burch bie an zweben Orten niebergeschoffene Mauer angeloffen und man nur mit menigen Studlein von ber Baften und Doppelhaden aus ben Thurmen geantwortet, ift entweder burd einen Schuß ober fonften Rabrlaffigfeit Reuer in bas Pulver tommen, welches nicht allein ein großen Bart des bintern Theils am Schlog in Brand gebracht, fonbern auch febr viel tapfer wehrenber Solbaten gefenget und gebrennet, bavon ihrer viel über bie Mauren und Berg binab ber Stadt jugefprungen. hierauf ber vollige Anfall und Eindrang in bas Schlog vom Reind gefdeben, alles, mas angetroffen, niebergefclagen, niemand verfconet, bie Pforten mit Tobten erfallet und aufgebauen, auch gange Erouppen in bie Stadt durch die Gaffen berabgefallen. Bie es alfo bann in Diefer Stadt gugangen, ift leiber nicht gu befdreiben: unterfchiebe lich fürtreffliche Saufer, barunter bie Propftep, murben ju Bermehrung bes Schredens in Brand gestedet, welches ber Stadt Untergang ohne Zweifel verurfacht hatte, wann (nachft Gottlicher Disposition) felbe nicht sowol von Stein und Biegeln erbauet, auch vom gelbmaricalt born ju lofden Befeld und ernfliche Anordnung gefdeben mare ; alle Strafen , baufer und Bintel wurden mit Mord und Todten erfüllet, weder Jung moch Alt. Mann noch Beib, Geiftlich noch Beltlich, Rirchen ober andere verschonet, alles mit Marter, Zwang und Drang erbarmlich beimgefuct, alle Lebensmittel von bem erhungerten geind aufnezehret, alles gerichlagen und verberbet; über bie Ifarbruden ift eine große Angabl allerlei Stanbspersonen burch bas Klieben, Sahren, Reiten und Drangen bes Bolts in ben reifenben 3farfirom geftargt und erfauft worden. Was binaber entronnen, if in ben Borftabten und fogar zwifden ben beiben Sfarbruden von bem Rapferifden Altringifden Bolt, welches gleich biefen Abend por ber Stadt anfommen und biefem Speciafel jugefeben, alles geraubt, geplundert, theils bis auf bas Bemb, theils blog ausgezogen, rangionirt, weggeführt und mit einem Bort folecte

6

sich besser als von dem Feind tractiret worden. Und ob zwar etliche Officirer, darunter auch der General selbst, solches Plünsbern zu wehren allen Ernst gebraucht, erschröcklich zugehauen, so hat doch alles nichts versangen wollen, und ist bei solcher Unordnung gedachter herr General durch einen tödtlichen Schuß in der Vorstadt, zwischen den Brüden genannt, verletzt und erschossen, von wem aber solches geschehen, auch auf sleistiges Rachforschen nichts gewisses erfundiget worden. Man hat deswegen start inquiritt, aber vergebens; etliche sagen, von einem Erabaten, andere anderes.

"Indasmein und faft bei jedermann bat biefer General in folder Occasion fein gob verbienet, fonbern einen ichlechten Radflang, und bag er mit feinem langfamen fünftägigen berübermarich von Regenspurg bie Urfach ber abereilten und verlaffenen Stadt gemefen, burchgebend binterlaffen, gefdmeigens. mas fonften, aber zweiselsobne außer Aundament, der unwiffende Pobel fpargiret bat. Erliche Schwadronen Reuter, fo por bem Einfall bes Leinds in die Stadt gelaffen worden, fennt in bem Sturm ohne einigen Dienft ober Effect balb wieber barand und über bie 3far ju ihrem Regiment gerudet, welchen ber Feind mas weniges nachgefest und felben Abend mit ihnen icharmutiret. Beil aber bas haupt tobt mar; feund bie Rapferifde Arouppen allgemach auf Regenspurg zu marfdirt : unglandlich ift es, was für Muthwillen und Tyrannei ber Keind die brevgebn Tage verübt, welche er in biefer Stadt hausgehalten : es hat ihm gleich gesehen, als wollte er ben zuvor lang erlittenen fomeren hunger allba allein bereinbringen, an bem armen un-Schuldigen und noch übrigen Bolflein seinen gegen bas gange Land gefaften Born und Unwillen verfpuren laffen; alleit über den andern Tag murben die Regimenter abgemechselt und in die Stadt andere geführet, damit nur nichts übrig verbleibe und ber Reft aufgezehret wurde ; alles in Saufern und Rirden gerriffen, verbadt, burcharaben, bie Altar und Bilber gerhauen, mit ben Rirchenfleidern gespottet, die Reliquien mit Roth und alles mit Blut besubelt, auch nichts unterlaffen, mas ben rafenden und wathenden Soldaten nach erhaltenem Sieg feine Freiwilligfeit

au vergonnen pfleget; ber icone Betiche Garten nichft an ber Stadt ift babei auch vollig in Afchen und Ruin gelegt worden. Alle Apotheten, Gefdure und bergleichen fepnb gerftoret, mit Unflatheren und Tobtenforper angefüllet, auch alle Bunbargt, fo viel zu bekommen, erwarget worben, und fennt bei biefer Occasion und leibigem Ginfall beweislich weit mehr bann taus fent Gerlen von allerband Standeverfonen mit Baffer, Reuer. Sowert und Zwang in ber Stadt ju Grund gangen. verübten folden foonen ritterlichen Rriegethaten ift ber vollige Aufbruch nach Regenfpurg geschehen und ber Darich über bie Ifarbruden vorgenommen, auch biefe balb barauf vollig abgebrannt worden, welches aber nicht wenig Ren gebracht, dann, weil folde ned gebraunt, wurde ber Feind berichtet von bem Mebergang ber Stadt Regenspurg an Lapferl. Majeftat, barauf man gern wieber, aber vergebens geloscht und in bas alte Reft batte figen ober auf ber anbern Seiten bes 3farftrome etwas ficherer nach Auglburg marfchiren wollen."

Ungewiß find bie Umftande, unter welchen Altringer ben Tab fand, ab er burch ben Rlug watend umgefommen ift, ober burd einen zufälligen Soug, ober burd bie Rugel eines raches füchtigen Proaten, benn er batte versucht, burch frenge Mittel ben von ben wilben Scharen an ben fliebenben Gigwohnern verabten Gewaltthatigfeiten Ginhalt ju thun. Es fonnte abet and fein, daß ein Capuginer, ber mader feinen Stuten gebraucht hatte, als er ben weichenden Felbherren erblickte, vielleicht in ber Erinnerung beffen , was biefer im vergangnen Jahr ber tamotifden Sade gefcabet, im Born Gottes ibn nieberfchof. Der Raifer verlor an ibm einen febr tuchtigen Fetbherren, wenn and die Gegenpartei von ihm fagt , "baß feine ftattliche Gemuthenaben, hurtiger Berftand, fertiger Rath, Renntnig unterfdiebener Sprachen und Erfahrenheit in allen Staatsmarimen, mit Beit und Graufamteit, welchen beiben Laftern er febr nachgehanget, vergesellet gewesen. Wie er benn bei Gintreibung ber Contributionen gegen Arme und Nothleidende fein Mitleiden getragen. Auch fabe er wenig auf die Roth ber Sotbaten, fo daß er weber bei der Armee, noch bei dem Bolfe beliebt gewesen." Der Leichnam wurde nach Regensburg gebracht und in ber Rirche ber benachbarten Rartbaufe Pruel, wofelbft ber Ronia von Ungern mabrent ber Belagerung fein Sauptquartier gehabt, "gar ehrlich und berrlich" jur Erde beftattet. Roch im Laufe bes Jahrs folgte ibm in ben Tob feine Bemablin, geborne Grafin von Arco and Tyrol. "Bu Paffau ift hrn. Rapferl. Relbmaricalts und Grafen von Altringer (welcher ju gandebut auf der Bruden erschoffen) feine Gemablin und binterlaffene Bittib in Rinbesnothen geftorben und gang fein Leibserben, aber fonft ein großes But an Golb und Silber und an allerlen gulbenen und überbas viel filbernen Geratben an Baffan ichmelsen laffen, wie besmegen Radricht einfommen, fonbern auch viele und ansehnliche Berricaften, trefflice Mobilien, fic auf 100,000 Cronen von Gold, Gilber und Edelgeftein und anbern fofilichen Sachen belaufend, bagu ju Genua 500,000 uub ju Benedia 300,000 Eronen in Banco liegenb gebabt."

Altringer batte 1625 bie freiherrliche Burbe auf Rofcin und Groß-Livne und am 10. Mai 1632 ein Grafendiplom erbalten. Es beerbte ibn fein Bruber, ber Bifchof pon Sedan : ber andere Bruber, Paul, Bischof zu Tripoli und Beibbisch an Strafburg, war vermutblich nicht mehr bei Leben. Johann Marcus, Bifcof zu Sedau 1633-1664, ein Beitraum von beinabe 31 Jahren, wie ihn tein anderer ber bafigen Bifcofe erlebte, war Domberr ju Ollmus und Borfieber bes Confiftoriums zu Salzburg, ale bas bafige Domcapitel ibn am 22. Ang. 1633 jum Bifchof von Sedau ernannte. Schon am 28. Aug. wurde er von bem Erzbifchof von Salzburg, Paris von Lobron, geweihet. R. Ferdinand III bestellte ibn jum Stattbalter in Gras. Er ftarb 3. Febr. 1664. Durch Teftament vom 17. Januar 1660, worin er außert : "Sobalb wir zu leben anfangen . fangen wir auch zu fterben an," batte er zur Universalerbin ernannt feine Schwefter Unna, Die feit 1634 an hieronymus von Clary verheurathet. Deg Bater, Rrang Clary ober Clario de Riva, ungezweifelt ein Belfctproler, murbe 1641 von R. Ferdinand III baronifirt, nachdem er, burch Unfauf mehrer confiscirten Guter (Dobricgan, im Saager Rreis,

erfauft am 20. Sept. 1623 um 41,304 Schod 23 Grofchen, Boratica, namlichen Rreifes, erfauft um 39,418 Sch. 57 Gr.) bedeutendes Grundeigenthum in Bobmen erworben. Sein Sobn Dieronymus, ber von ber Dife bis jum Generalmajor gebient, ermarb bie graffiche Burbe, begrunbete aber noch auferbem burch feine Bermablung mit Unna, bes berühmten faiferl. Reldmaricalls Altringer Sowefter, Die Große feines Saufes. Denn Anna wurde, ba ihre beiben andern Brader im geiftlichen Stande lebten, bes gelbmaricalls alleinige Erbin und brachte folder Beftalt nicht nur die große Berricaft Teplis, in bem Leutmeriger Rreife, die Altringer aus ber Confiscation ber Bilbelm Rinofpiden Bater um 94,477 fl. erftanben batte, fonbern auch ein febr großes bares Bermögen (800,000 Eronen, in ten Banten von Benedig und Genua angelegt) an ihre Nachfommenicaft, Die burd faiferliches Privilegium vom Jahr 1634 berechtigt wurde, bem angebarnen Gefdlechtsnamen ben Altringerifden beigufügen. Des hieronymus Cobn, Johann Marcus Georg, Graf (feit 16. Jun. 1680) von Clary und Albringen, + 4. April 1700, f. f. Gebeimrath und vielfabriger Befandter an bem furfacfifder bof, murbe in zwei Chen Bater von vier Sohnen. Der jungfte, Philipp, fon. bobmifder Appellationerath und feit 1739 f. t. Gebeimrath, + 20. Aug. 1744, befag bie Berricaft Roftenblat, Leutmeriger, und bie Guter Lenefchig, Saager, und Dosben, Rafoniger Preises, die er, mit Ausnahme von Vosben, auf feine Tochter Marie Anne, verehlichte Freiin Desfins, vererbte. Der zweitgeborne, Johann Georg Raphael, wurde mit Dobriczan abaefunden und ber Abnherr ber fungft noch blubenden grafficen Linie in Dobricgan , in welcher vornehmlich zu bemerten Graf Leopold Raspar, geb. 2. Januar 1726, geft. 23. Rov. 1800, Anfangs, und zwar 1754, bobmifder Appellationerath, bann Sofcommiffar, darauf Burggraf ju Eger, 1770 Rammerprafibent ju hermanuftadt, 1772 Dberftlandrichter in Dabren, 1776 Bicefangler der vereinigten hofftelle in Wien, von 1780-1796 Prafibent ber oberften Juftigftelle, Staate, und Confereng. minifter, auch von 1800 an Prafibent ber Gefeggebungecommiffion. Der Staat verlor in ibm einen einfichtevollen, eblen

İ

und patriotischen Diener, ber sich durch seine humane Gesinnung die Liebe Aller erward, die ihn kannten. Mit welchem Ersolg er sich den Wissenschaften gewidmet habe, zeigt sein Plutarchus redivivus s. comparatio virorum illustrium, Plutarchi methodo scripta. Vindob. 1755, fol.; Ed. II. auctior; novaque inedita versione germanica lpsius auctoris ornata. Ib. 1765, fol. Des briezan hat Graf Abalbert Clary 1804 versauft.

Frang Rarl, bes Johann Georg Marcus altefter Sohn, befag, in Rolge elterlicher Disposition, die Berrichaft Teplis als ein Seniorat, erfaufte 1710 von ben Grafen von Sternberg bie herrschaft Rraupen, Leutmeriger Rreifes, um 32,000 fl. und farb 20. Januar 1751, nachbem er burch Statut vom 3. 1750 bas bisberige Seniorat Teplig fant Rraupen in ein Daforat, bamale auf 400,000 ff. gewürdigt, verwandelt hatte. Deffen britter Cobn, Frang Bengel, geb. 8. Marg 1706, f. f. wirft. Bebeimrath und Dbrift - Bof- und ganbiagermeifter, auch 3mhaber bes Majorate Teplig und ber herrichaft Bineborf, Leutmeriger Rreifes, ward am 2. Febr. 1767 von Raifer Jofeph II in bes b. R. R. Kurftenftand erhoben und fars 21. Jun. 1788. aus feiner Che mit ber Grafin Maria Jofepha von Sobengollern - Bedingen neben mehren Tochtern ben gurften Johann Repomut hinterlaffend. Diefer, t. t. Geheimrath und Sofbaubirector, succedirte noch bei bes Batere Lebzeiten, ben 1. Dai 1787, in bem Majorat Teplig 2c. und farb 3. Januar 1826, aus feiner Che mit ber Pringeffin Maria Chriftina von Ligne amei Gobne binterlaffend. Davon ift ber altere, Rurft Rarl Bofepb, verm. mit ber Grafin Louife von Chotet, ben 31. Dai 1831 mit Tod abgegangen, und es folgte ibm in bem Befis von Teplig, Rraupen, Bineborf und Benfen fein einziger Sobn Ebmund Morig, geb. 3. Febr. 1813. Bon beffen Schweftern bat Mathilde ben Fürften Friedrich Wilhelm Radzivil, Orbinat von Rieswicz und Dipfa, und Leontine beffen Bruber, ben Pringen Bogiflam geheurathet.

Joseph Sebaftian, des Fürften Franz Wenzel altefter Bruber, geb. 20. Jan. 1698, f. f. Kammerer und oberöftreicifder Regierungsrath, lebte in Tyrol, war mit einer Tyrolerin, einer Grafin Rinigi verheurathet und farb 2. Febr. 1748; fein altefter Gobn , Johann Repomucenus Frang Borgias , Pfant. inhaber ber Berrichaften St. Betereberg im Innthal und Reus burg im Borartberg, am Rhein, 1778, und gwar biefer unvermablt, mabrend bes Grafen Johann Gebaftian zweiter Gobn, Rarl Ignag, in feiner Che mit ber Grafin Darie Antonie von Funf. firden, Erbin ber herricaft Neu-Riftifg, im Taborer Rreife von Bobmen, nur eine Cochter erzeugte. Rarl Ignag, f. f. Gebeimrath und Rammerer, Dbrift-Mung- und Bergmeifter, Landes-Abminificationsprafibent in Temeswar, julest Gubernialrath in Bobmen, farb 5. Jun. 1791; bas Gut Jetrzichowig, Beraunet Rreifes, batte er 1784 an ben Fürften Lobfowig verfauft. Des Grafen Johann Gebaftian Bruber, Johann Anton, Unterfagermeifter in Bohmen und furbaperifcher Rammerer, geb. 23. Jun. 1702, + 24. Mai 1743, war mit ber Grafin Marie Josephe von Trautmanneborf, Frau auf Dbrziftmy, Raurzimer Rreifes, verbeurathet und durch fie Bater von zwei Gobnen, von benen indeffen nur der fungere, Philipp, geb. 1742, + 1795, Berr auf Dbrziftmy und Lobes, Bunglauer, fruber auch auf Bospofin, Ratoniger Rreifes, Nachtommenschaft binterließ. Philipp pertaufte bas But Dicheno-Lobes, gleichwie fein Gobn, Graf Frang Zaver, 1803 bie Berrichaft Dbrziftwy verfaufte. Es find bie gräflichen Linien alle im Mannsftamm erlofchen.

Ì

Noch muß ich der Linie in Spärbersbach, die den Beinamen Aldringen nicht geführt hat, erwähnen. Ihr Ahnhert, Johann Bernhard Clary, vielleicht ein Bruder senes Franz, mit dem das Stammregister der ältern Linie beginnt, besaß das Gut Spärbersbach, im Graßer Kreis der Steiermark, und wurde am 16. Oct. 1627 von Raiser Ferdinand II in den Freiherrenstand, sein Enkel Johann Balthasar, der noch 1709 als Kreishaupt, mann zu Leutmerig vorsommt, den 20. Sept. 1671 in den Grasenstand erhoben. Diese Linie, die unter andern auch das Gut Schnedowig, Leutmeriger Kreises, besaß, ist um die Mitte des vorigen Jahrhunderts erloschen.

Dagegen hat fich im Mofellande ber Stamm und Ramen ber Altringer, wo fie zwar, gleich ben Fürften von Clary,

Albringen sich schreiben, erhalten. Nicolaus Albringen, Baters-bruder bes Feldmarschalks, wurde durch seinen Sohn Peter der Ahnherr einer zahlreichen Nachkommenschaft, aus welcher Georg Heinrich Albringen, der, Prosessor an der Trierischen Universität, die Pandecten und den Coder vortrug. Als Decan der Rechtsfacultät genannt im J. 1792, war er daneben Syndicus und Secretarius der Universität, Schessen und Beisiger an dem domscapitularischen St. Petersgericht, dem sogenannten Krummensstuhl unter hoher dompropsieischer Anordnung. Sein Sohn Philipp Christoph, gest. 11. Aug. 1854, war der Glückliche, welcher des Posthalters Fier zu Wittlich Tochter Christina, die blendende Schönheit, heimführte. Dieser Ehe gehört an, neben mehren Töchtern, der Sohn Edmund Joseph, Landrath des Kreises Wittlich und des Ramens Aldringen einziger Träger.

## Marienforst

Die Gobesberger Bach aufwarts führt ein reizenber Die bem Rottenforft ju, in beffen Abhang querft bas Dorfden Soweinbeim, ber Gemeinde Gobesberg jugetbeut, ericeint, bann folgt in ber Tiefe bas ebemalige Rlofter Marienforft und wenig weiter ber Bof, weiland Rlofter Battenborf. Seltfam ericeint in der Rabe des Abeins, von der beitern Umgebung von Gobesberg nur eine balbe Stunde entfernt, biefe einfame und bod fo liebliche Balbgegend, feltsamer vielleicht wird ben Rremb. ling bedünken, daß noch ju Anfang bes 19. Jahrhunderts ju Marienforft eine Rloftergemeinde beftand, in welcher Soweftern und Bruder beffelben, bee Brigitten-Drbene, unter einem gemeinfamen Dad, nur burch eine Mauer gefdieben, lebten. Diefen Orben verwechseln Auslander, jumal Frangofen, regelmäßig mit bem borzugeweise in Franfreich vorfommenben Orben von Kontevrault. Gegen Diefen Brrthum ben geneigten Lefer gu mahren, handle ich junachft von Fontevrault.

Fontevrault, Marktfleden bes Departements Maine-et-Loire, Bezirf von Saumur, geborte nach ber alten Eintheilung in bie

Proving Anfou, an beren fubofilidem Rand er gelegen, war aber in firchlicher Sinfict bem Bisthum Poitiers, in allen undern Beziehungen bem Gouvernement und ber Election von Saumur unterworfen und verfteuerte 1768 überhaupt 432 Reuerftellen. Er ift ringeum von iconen Balbungen umgeben, Ueberbleibfel jener Bildnig, in welcher ber felige Robert von Arbriffel bas Rlofter begrunbete, bas einem gangen Orben ben Ramen gu geben berufen sein sollte. Beboren in bem Dorfe Arbrifes, beute Albreffee, in der Bretagne, regierte Robert bas Bisthum Rennes als Generalvicar, bis babin er genothigt, vor ber Race mache tiger Gunber, beren Befferung ju bewirfen er verfucht batte, in ber Bilbnig Buflucht ju fuchen. Debre Jahre bat er an ber Spige einer Befellicaft von Ginfiedlern geftanben, welche, beengt in bem weiten Umfang bes Forftes von Craon, genothigt, fic nod weiter burd bie benachbarten Balber von Rid-de-Merle; Rougeres, Savigny, Concize und Mavenne zu verbreiten, bann in brei fleinere Gefellichaften fich gertheilte. Für biefenige, beren Rübrung Robert fic vorbehalten, erbaute er 1094 in bem Rorft von Craon die Abtei la Roe, Die er doch balb, um bas Rreug ju predigen, verlaffen mußte. Ungewöhnliche Erfolge belobuten feine Auftrengungen fur ben neuen Beruf : viele ber Buborer ftenerten reichlich von ihrer Sabe; andere, lebhafter ergriffen, jogen binaus in ben beiligen Rrieg; wieber anbere fanben es fcwer, ja unmöglich, fich von bem Deifter ju trennen, que beffen Munde fie querft bie Sugigfeit bes gottlichen Bortes vernommen. Für biefe abfonderlich ju forgen, erachtete Robert fic vervflichtet, und er erbaute ben Andachtigen ju einem Unterfommen auf bem von Frau Aramburgis bierzu gewidmeten Gut. nicht weit von Canbe in Touraine, einige Butten ober Bellen. Rach dem dafelbft quellenden Born hieß die Stelle von Alters ber fons Evraldi. Die baselbft fich bildende Anfiedelung murbe burd Graben und Ball, beffen Ramm eine Bede aufgefest, in amei Abtheilungen für bie beiben Gefchlechter gefchieben , jeder Abtheilung ein Betftubchen beigegeben , und maren bie Frauen ju ununterbrochener Pfalmobie angewiesen, indeffen die Manner, nach verrichteten Undachteubungen, fich mit ber Urbarmachung

ber Bildnif ober in ben mancherlei für ben Dienft ber Gemeinde exforderlichen Gewerben beschäftigten.

Das Beilpiel biefer Frommen, ber Armen Befu Chrifti, wie Robert fie genannt wiffen wollte, jog unaufborlich Rade ahmer in Scharen berbei; gange Familien begehrten unter ber Leitung bes guverläffigen gubrers fich ju beiligen, und feiner, ber im Ramen und im Beift Gottes jur Stelle gelangte, wurde abgewiesen, jeder ohne Unterschied bes Alters und Standes, ohne Rudfict auf Rruppelhaftigfeit, auf Rrantheit, auf Ausfat fogar, jugeloffen. Die fortmabrenbe Bunahme biefer Berolferung veranlafte neue floferliche Unlagen, alle von ginem gemeinfamen Sagen umgeben. Drei bavon waren bem weiblichen Befdlect gewidmet : bas große Dunfter ju Ghren Unferer Lieben Rranen nahm 300 Jungfrauen ober Bittwen auf ; ju St. Lagarus gablte man 120 Sieche ober Ausfätige; in ber Dabeleine fanben buffende Gunderinen ein Unterfommen. Das Manneflofter, bem großen Munfter jur Seite, warb bem b. Evangeliften Johannes gewidmet. Gine große Rirche, ber gemeinsamen Gottesverehrung au bienen bestimmt, warb erft. 1119 fertig und machte ben Befolug ber Bauten, ju welchen Robert gleich nach bem Coneilium von Poitiers, 1100, ben Grund gelegt hatte. Auch eine Bausordnung gab er feinen Schulern, die möglichft genau ben Begiebungen nachgebildet, in welchen, nach bem Billen bes Berbenben Beilands, ber von ihm geliebte Junger gu ber beil. Jungfrau geftanben batte; benn Maria und Johannes waren Die für bas Inftitut ermählten Patrone, baber famtliche Rirden bes Orbens ju Chren ber allerseligften Jungfrau geweihet murben. Der Oberin, Berlandis von Champagne, bes Grafen von Anjon nabe Anverwandte und bes Barons von Montforeau Bittme. follten in geift- und weltlicher hinficht nicht nur bie Frauen, fonbern auch bie Manner, als bes Evangeliften Johannes Radfolger, unterworfen fein.

Am 25. April 1106 wurde bem Institut von Papft Paschalis II bie erfte Bestätigung, und von allen Seiten empfing der Stifter Aufmunterung und Einladungen für die Begründung ähnlicher Colonien. Unter seiner Leitung und unter seiner unmittelbaren ŧ

Aufficht entftanden bie Albfier les Loges, Chantenop, Relay, la Buie, l'Enclottre, Gaiene, la Bande bei Barnache, Tucon, la Mabeleine bei Drleans. Indem er aber bes reichen Segens für feine apoftolifden Bemuhungen frob, bewährten von ber andern Seite feine Reiber und Feinde ihre Erfindungegabe für bie abgeschmadtefte und giftigfte Berleumbung, niebergelegt in zwei Briefen, ber eine von Gottfried bem Abt von Benbome und Carbinal, ber anbere von bem Bifchof von Rennes gefdrieben. Darin wird gefagt, daß er fich einer fehr anftogigen Bertraulichleit hingebe mit Frauen, fie in feiner Wohnung bulbe, insgeheim fich mit ihnen unterhalte, fogar feine Schlaf-Ratte mit ibnen theile, unter bem Bormand, burch ben Rampf mit Bleischesluften fich ju fafteien , "neue , niemalen erhorte Marter, die an fich bochft gefährlich, auch bes ichlimmften Beis fviele," fügt ber fromme Abt hingu, wenn anders feines wie bes bildoflichen Schreibens vielfaltig angefochtene Echtheit gu erweisen ; wie benn nicht überfeben werben barf , bag in fudterer Beit Gottfried ber warmfte Berehrer bes feligen Robert geworden ift, er mithin in jedem Fall den Ungrund der erhobenen Befdulbigungen erfannt und feine Leichtglaubigfeit bereuet bat. Bon ber Anficht burchbrungen, bag außere Ginwirfung bem Bebeiben einer flofterlichen Befellicaft binberlich fei, veranlafte Robert eine abermalige Bestätigungebulle für feinen Orden. wodurch berfelbe ber Gerichtsbarfeit ber Orbinarien entzogen wurde, 5. April 1113; fodann trat er eine Diffionsreife nad Limofin au, in beren lauf er zwei neue Baufer, Bonbon und bas Priorat de la Gasconière, fowie in Perigord bas Rlofter Cadouin , endlich Baute-Brupere , an ber Duelle ber 3vette, begrundete. Diefes Saus, bas eins ber berühmteften im Orden geworden ift, murbe auf bem von Bertrabe von Montfort biergu gefdentten Eigenthum erbaut, nachdem fie, die fcone Gunderin, burd Roberts Ermahnungen befehrt worben; fie bat auch in Saute-Brupere ben Schleier genommen.

Als durch alle diese Schöpfungen eine Gefellschaft von bedeutendem Umfang conflituirt, wollte der Stifter sie nicht langer eine bestimmte Regel entbehren laffen. Er bestellte ein

Orbensbaupt in ber Perfon ber Petronella von Craon-Chemille, die desbalb ale die erfte Aebtiffin von Fontevrault angefeben wird. Er entwarf nicht minder, auf ben Grund von St. Benebicte Regel, ein allgemein verbindliches Statut. Bermoge bedfelben follen bie Someftern zu allen Zeiten Stillichweigen beobachten, mit Ausnahme berjenigen, welche vermoge ihrer Acmter mit der Welt ju verkehren baben, und auch biefe follen nur bas Nothwendige mit gedampfter Stimme fprechen. Die gingerfprache foll ebenfalls fich auf bas Unentbebrliche befchränfen. Dreimal im Jahr foll die Tonfur erneuert werden mit bem Schermeffer ober ber Schere. Tunica und Mantel feien son bem gröbften ganbtuch, weber gefarbt noch gefcoren. speife ift durchaus, felbft ben Rranten, unterfagt. Der Soleier foll niemals abgelegt, auch bergeftalt angebracht merben, bag er bas gange Beficht verberge. Berpont find bie weißen Chorbemden und bie Sanbicube. Niemals, follen die Schweftern fic ben Friedenstuß barbringen, fondern es wird fatt beffen die fleine Marmortafel, welche bie Sacriftanin ju reichen bat, gefüßt. Dur mit ber Aebtiffin Erlaubnig burfen bie Somekern ausgeben, follte ihrer auch braugen eine nothwendige Arbeit warten. Die Priorin, wenn fie die Felder befucht, laffe fic niemals von Schweftern ober Schülerinen begleiten; auf Reifen aber foll fie ftete amei Ordensbruder und einen gaien ober wenigstens einen Bruber und einen Laien um fich baben. Unterwege zu fprechen ift einzig ber Aebtiffin ober ber Priorin verflattet, boch nur fo lange, bis die Berberge erreicht. Riemand, wer es auch fei, barf bie Rrenggange, bas Capitelbaus und bie bem Gottesbienft bestimmten Raume betreten, es fei benn bie Aebtiffin gegenwärtig; wenn aber in beren Abmefenbeit eine Standesperson oder ein Fremder jum Befuch fame, fo follen vordersamft die Schwestern fich entfernen, bann werden bie Thore aufgeschloffen , und die Priorin ober Rellnerin , unter Beiftand von zwei oder brei Brudern, mag bergleichen Bafte einführen und ihnen die Rreuggange, bas Capitelbaus, bas Refectorium geigen. Die Racht machend und betend in den Rirchen jugubringen ift den Laien Schlechterdinge unterfagt. Das Dormitorium foll immerfort von Converfen bewacht fein, eine bei Tag, zwei ober vier bei Racht, fo bag eine ober zwei bis zu ben Nocturnen und bie andern bis ju Tagesanbruch in Thatige feit bleiben; auch foll ba immet Licht brennen. Gonntags nach ber Deffe wird bas Beihwaffer gegeben, worauf ber Celebrant fich fofort entfernt , und es felgt ihm auf bem guß bie Relinerin, um eigenhandig die Thur ju verschließen. Ueberbaupt ift es ber Reffnerin und ber Sacriftanin Pflicht, bafür au forgen, baf ju feiner Stunde, weber bes Tages, noch viel meniger bes Rachts, Die Bruber allein ben Schwefternchor betreten. Bur Mette wird ber Priefter ober Diacon unabanberlich bas Evangelium Liber generationis vortragen, nur daß zu Beibnachten und Epiphanien flatt beffen bas Evangelium Factum est ju beten. Bu Lichtmeffen weiht bet Priefter nach ber Krubmeffe bie Rergen, worauf er fofort fich zu entfernen bat. Palmfonntag werben Palmen und Blumen geweiht; nachbem bierauf ber Celebrant bas Evangelium cum appropinguasset gefprocen, ftellen bie Schweftern allein eine Proceffion burch bie Rreuggange an , bie fie mit ber Unbetung bes Rreuges befoliegen. Um Charfreitag taffen fe bie Priefter und ben Cher allein bas Popule meus und Agios vortragen, ohne barauf gu antworten. Rrante burfen bie beilige Beggehrung unb bie lette Delung nie anderwarts benn in ber Rirche empfangen. Die Exequien werden burd bie Schweftern gefungen, einzig bie Bebete vor bem Altar burch ben Celebranten gefprocen ; wenn ber Gottesbienft in ber Rirche beenbigt, fteben bie Rellnerin und eine von ben Senioren in Bereitschaft , um die Thur gu offnen ; ben Leichnam, mit bem Cilicium befleibet, tragen Priefter und Laienbruder ju Grab; bie Someftern aber bleiben im Rreuggang, ohne femals jur Grabftatte ju geben.

Die Ordensbrüder sollen die Tageszeiten gemeinschaftlich abhalten und ein gemeinsames Leben führen, ohne irgend Eigenthum zu besitzen. Auch ihnen ist Stillschweigen auferlegt. Oreimal im Jahr werden sie zur Aber laffen. Mäntel und schwarze Krausen sind untersagt. Den lebernen Gartel halt eine Schnalle, die nicht über einen Denar koftet; ihm wird ein

Die Begeifterung für ben Orben, in bem Orben tonnte fic jeboch unmöglich lange auf ber gleichen bobe erhalten. Die Statuten, von Robert eingeführt und forgfältig von ben erften Bor-Reberinen gepflegt, tamen allmatig in Bergeffenbeit, ber gleichen Schritt hielt die abnehmende Theilnahme der Bolfer. Papft Inugeentius IV 1248 bem Sauptflofter eine Steuer von 10 Pf. Tournaifis für den Unterhalt des Bifchofs von Tiberias auferlegte, ftraubten fich bie Nonnen, angebend, bag fie taglich 700 Menichen zu ernabren batten. Runfzig Johre fpater, 1297, ergab fich noch bedeutenbere Abnahme. Bonifacius VIII. von ber gerrütteten Saushaltung ju Fontevrault borenb, bevollmächtigte ben Bifchof von Revers, Die Angabl ber Schweftern auf eine bestimmte Babl ju fegen. Der Bisitator fand beren 360 und verordnete, bag ihrer insfünftige nur 300 fein follten, Priefter und Conversen ungerechnet. Diese Bevolferung mar aber fpater wieber im Bunehmen begriffen , bonn gelegentlich einer neuen Subfidienforderung, 1360, begrundete bie Aebtiffin ibre Beigerung, biefelbe ju entrichten, burch bie Angabe, baß ibr Rlofter 500 Monnen enthalte. Die Mitte bes 15. 3abre bunberte fann ale bie Epoche bes tiefften Berfalls angefeben werben : nicht einmal an St. Benedicts Regel wollten bie Donche ferner gebunden fein; lieber befannten fie fich ju St. Auguftins Regel, burd welche fie fic ben Chorherren affimilirt mahnten. Das wehrte ihnen endlich Maria von Bretagne, als ber Maria pon Montmorency Rachfolgerin bie 26. Aebtiffin, bie and 1459 ben Beiftanb bes Papftes Pius II anrief, weil fie gu fomach, ber allgemeinen Berberbnig Ginhalt zu thun. pon Rom aus bestellten Commiffarien unterwarfen Fontevrault und die Tochterflofter einer genauen Bifitation, unterbrudten verschiedene ganglich berabgefommene Priorate, enthielten fich aber, weil die Stimmung im Allgemeinen ber Reform abgeneigt, aller ftrengen Dagregeln, wie fie benn fogar jugaben, bag bie Schweftern, mit Erlaubnig ber Priorin, bie Claufur überfdreiten möchten; benn bie meiften Rlofter maren bergefiglt verarmt, bag bie einzelnen Individuen genothigt, ihren Unterhalt auswärts ju fuchen. Der einzige wesentliche Puntt,

ben die Commiffarien burchzusegen vermochten, galt St. Benebiets Regel, welcher die Monche für immer fich zu unterwerfen genhibigt wurden.

Ein so unvolkändiges Resultat genügte aber keineswegs ber frommen Aebtissin; bekimmerten herzens verließ sie das Ordenshaus, um in dem versallenen Rloster la Madeleine bei Orkeans das Experiment einer wahrhastigen Resorm anzustellen. Sie erneuerte vor Allem die Gebäude mit den vorgeschriebenen Absonderungen für Frauen und Männer; sie ließ auch neue Statuten entwersen, sie durch Religiosen des Franziscaner, Larthäuser- und Edlestinerordens prüsen und sodann der Genehmigung des Napstes Sixtus IV vorlegen. Der Papst seste eine Commission nieder, welche in einzelnen Punkten die neuen Satungen modisierte und hierauf in der verbessertsn Form sie durch den Convent der Madeleine annehmen ließ, 23. Jul. 1475. Maria von Bretagne starb den 19. Oct. 1477, nachdem sie noch die Freude erlebt, ihre Resorm zu la Chaise-Dieu und Kontaine eingesährt zu sehen.

Borlangft, bei ihrem Austritt aus bem Sauvifiofier, batte fie bas Orbenstegiment an die Schwester bes nachmaligen Ronigs Ludwig XII, an die Prinzeffin Anna von Orleans abgetreten : Diefer übergab Rarl VIII 1483 bas in Abgang geratbene Rlofter ber Killes-Dieu ju Paris, und bafelbft murbe unmittelbar bei ber Besignahme die Reform, wie fie in ber Dabeleine bestand, eingeführt. Gleichzeitig unterwarfen fic berfelben Reform l'Ena clottre-en-Gironde, Foici und Barville in Beauvoisis, fo bag ber reformirten Rlofter überhaupt fieben, ein Fortidritt, welcher für die Rachfolgerin ber Unna von Drieans (geftorben 9. Gent. 1491), für Renata von Bourbon ein machtiger Sporn warb, bas beilfame Bert auf die gange Gefelicaft auszebebnen. Den Anfang machte fie mit dem Sauptflofter, wo aber Rounen und Donde fich bergeftalt wiberfpenftig erzeigten, bog bas Ginfcreiten ber bochften Gewalt unvermeiblich war. Auf Ludwigs XII Bebeiß wurden die eifrigften Widersacher ber Reform unter ben Monnen nach andern Rloftern verfest, um bie Lude auszufullen, 42 Schwestern aus den reformirten Saufern nach Fontevrault verufen. Nach Borfchrift ber Statuten mußte vor Allem bas Geläbbe ber Claufur abgelegt werben; bavon gab bas Beispiel die Aebtiffin, im Febr. 1500, und ihr folgten zwei Tage später die sämtlichen von dem alten Convent übrigen Ronnen, so daß bis 1507 die Reform von 82 Chorschwestern, 10 Rovigen und einigen Monchen angenommen war.

Borber batte auf Betrieb ber icon fruber ber Reform beigetretenen Orbensbrüber bie Aebtiffin fich mancherlei Beforantungen gefallen laffen muffen. Rad bem reformatorifden Statut, bas 1475 burd bes Vapftes Sixtus Commiffarien eingeführt morben, follte die Aebtiffin die ihr ursprunglich über ben gangen Orben zuftebenbe Berichtsbarfeit nicht ausüben, es fei benn vorber in Fontevrault felbft bie Reform burchgefest, und follte bis babin von ben reformirten Monchen in Anfebune ber reformirten Rlöfter bas Bifitationerecht ausgeubt'merben. Diefes Recht nicht aufzugeben, erwedten bie Monche ber Reformation Die manichfaltigften Sinderniffe, und einzig unter ber Bebingung. baf ibnen befagtes Recht unverrudt bleibe, liegen fie fic bewegen, ihren Widerfand aufzugeben, nachdem fie foger bie Drobung vernehmen laffen, bag fie bie Mebtiffin, bie es non Anfang ber für die Dauer ihres Lebens gewesen, auf eine Amisthatigfeit von brei Jahren befdranten wurden. In bem Concordat von 1504 fab fich Frau Renata genothigt, einzuwilligen. bag Sowestern und Brubern in ben reformirten Rloftern ibre gegenwärtige Ginrichtung und Stellung verbleibe, jugleich feber Bewalt über bergleichen Rlofter, wie fie burch bie Annahme ber Reform bedingt, ju verzichten, endlich bie Fragen, burch wen. wann und in welcher Beife über bie Aebtiffin felbft die Bifftation zu verhangen, in welchem Berhaltnig bie Gewalt ber Dberin gu fener ber Bifitatoren gu fteben babe, und ob bie Rachfolgerin ber Pringeffin Renata auf Lebenszeit ober far befimmte Jahre zu ermablen, an Schieberichter zu vermeifen. Die Rrantheit, von welcher bie Pringeffin beimgefuct, 1506, gab gu weitern Befdrantungen Anlag; eine Bollmacht, pon ber Sterbenden ausgestellt, wurde bie Grundlage eines zweiten Concordats, wodurch fie fich gegen ihre Untergebenen gur Unterwarfigfelt verpflichtete, indem fie ben Monden bas Recht juge-Rand, die eigene Oberin ju vifitiren, ju suspendiren und abgufeten. Sie genas aber gegen alles Erwarten, nahm bie Bollmacht jurud und betrieb mit erneuerter Lebhaftigfeit bie große Angelegenheit ber Reform. Richt nur wurde fie barum in einer Bulle Bauft Leos X, ber fie jugleich in ibrer Dachtvollfommenbeit beftatigte, belobt, fondern ein Patent bes Ronigs verbieg ibr wirtfamen Beiftand fur bie Erreichung ihrer frommen Abe fichten. Das verhinderte jedoch feineswegs bie Monche, bei bem Parlament bie homologation bes auf ben Grund jenet caffirten Bollmacht abgefoloffenen Concordate ju fuchen, wogegen bie alten Donde Ginfpruch erhoben. Das Concerbat, bieg es, fei bem Bertommen und bem Geift bes Inftitute gus wider. Die Aebtiffin und ber Generalprocurator traten ben Opponenten bei, und es wurde von 1508 ab vor bem Parlament gerechtet, bis ber Ronig 1518 bie Sache epocirte und an ben Grandconfeil verwies. Darin erging am 18. Marg 1520 ein Urtheil, weburch bas Concordat annullirt und verordnet ward, daß eine feweilige Aebtiffin far ihre Lebtage bas Regiment au führen babe, baf ibre Bifitation aber nur unter ber Autorität bes beiligen Stuble burd einen Religiofen firenger Observang aus irgend einem fremben Orben vorgenommen werben tonne. Diefen Spruch bat bierauf Papft Clemens VII gleich gu Antritt feiner Regierung, 1523, bestätigt.

Die Aebtissin Renata starb 8. Nov. 1534, und es folgte ihr bes Grafen von Bendome, ihres Bruders, Tochter Louise von Bourbon, welche in dem Lauf eines 40sabrigen Regiments die Reform weiteren zwolf Rlöstern einführte, zu Fontevraukt das Capitelhaus, das Dormitorium, den Kreuzgang herstellte, für die Sacristei reiche Anschaffungen machte und den König Karl IX bei Gelegenheit eines Besuchs prachtvoll bewirthete. Ein Angriss der Hugenotten wurde abgetrieben, wie die Sage will, durch 10,000 Märtyrer, Bertheidiger der Mauern. Louise untersagte ihren Ronnen das Studium der lateinischen Sprache, damit nicht, so demerkt der Pater Chaudeau, mit den lateinischen Büchern die Regerei sich einschleiche. Sie flarb 21. Sept. 1575.

Ihre Rachfolgerin , jugleich ihre Richte , bie Pringeffin Gleonore von Bourbon, foll brei Monate gu frub gur Belt gefome men fein, und nabm mit brei Jahren ben Schleier. Der Ban, Bourbon genannt, und bas granfenhaus find ihre Berte. Rad einem ersprießlichen Regiment von beinabe 30 Jahren empfand ue bas Bedürfnif der Rube : es murbe ibr vergonnt, die Prinzeffin Antoinette von Orleans-Lougueville mit ber Coabintorie ju befleiben, und fie befchloß ihre Tage ben 26. Marg 1611. Antoinette, nachdem fie Profes im Rlofter der Feuillantinerinen au Touloufe gethan, verließ mit Biderwillen bie ihr thener gewordene Ginfamfeit, in Roige papftlicher Bulle von 1604, meinto auch nur ein Sabr in Kontevrault juzubringen und mabrent beffen bas Rleib, fo ber Gegenftand ihrer Borliebe geworden, beignbehalten; es wurde ihr aber burd ein nachträgliches Breve aufgegeben, die Coadjutorie obne Borbebalt, angutreten und jugleich bas Sabit von Kontevrault angulegen. Bider ihren Billen bem Orben gebietend, gab Antoinette bas erfte Beichen ihrer Thatige feit, indem fie ben Ronnen auferlegte, jeter Art von Gigenthum abzusagen, und nach furzem Berlauf ward die Regel nach ibrer gangen Strenge in dem Sauptflofter, wie in den Kilialen, bergestellt. Raum batte febod bie Aebtiffin Gleonora bie Angen geschloffen, fo außerte ihre besignirte Rachfolgerin ben Entichlug, Die Coadjutorie nieberzulegen : vergeblich fuchte Armand Johann bu Pleffie, ber Bifchof von Lucon, ihn ju befampfen. nette bebarrte in ihrem Borhaben und verfchloß fich vorlaufig in bem Rlofter l'Encholtregen-Bironde, wo ihr Beichtvater, ber Bater Bourfin, bas Rovigiat und ein Seminarium fur ben gangen Orben anlegte. Spater wurde Antoinette bie Stifterin bes Calvaire ju Poitiers, welchem neuen Inftitut fie bie Berpflichtung auferlegte, Die Communion und alle übrigen guten Berte bes Sonntage jum beil von Fontevrault aufzuopfern. Antoinette farb 25. April 1628.

Auf ihre Entsagung war Louise II von Bourbon-Laveban burch fonigliches Patent vom 1. Jun. 1611 jur Aebtiffin in Fontevrault ernannt worden. Diese erneuerte ben alten Brauch ber ftillen Betrachtung für jeden Tag und bie jährlichen Exer-

citien . verlangte auch von Bapft Gregor XV eine Commiffion. Bebufs einer Revision der Regel. Das murde ihr durch Bulle von 1621 gewährt, die bemnach burchgesehene und angeblich verbefferte Regel aber bermagen von icablicen ober verberblichen Anordnungen erfüllt befunden, bag Ronnen und Donche wettelfernd die Annahme verweigerten. Die Monche wußten Die Aebtiffin ju bereden, daß fie bei bem neuen Papft Urban VIII Die Erlaubnig nachfnote, bie brei Ribfter l'Encloftre, la Duie und Orfan in felbfiftanbige Mannetlofter umzuwandeln, nachbem porber bie barin baufenden Schwestern in andern Privraten untergebracht fein marben. Den Antrag ju begrunden, mar angeführt, bag allerbinge in feiner Entftebung ber Orben auf Doppelfloftern berubt babe, indem ben Schweftern Die geiftlichen Dienfte ber Bruder unentbebrlich ; es fei aber ber verschiedenen Baufer Ginfommen bergeftalt in Abnahme gerathen, daß fie nicht weiter permogend, die erforderliche Angahl von Religiofen gu unterhalten, baber in manchen Saufern beren gum Sochften zwei ju finden. Gingig in Fontebrault feien bie Bruber zu einem gemeinsamen Leben vereinigt; allein auch bort reichten bie Ginfünfte nicht, um bie fur ben Dienft von 50 und mehr Frauen-Moftern erforderliche Ungabl von Religiofen zu ernabren, baberman genothigt fei, den Abgang durch Subjecte, bei fremben Orden erborgt , au erfegen. Diefem Uebelftande murbe Geine Beiligfeit abhelfen, wenn Sie, auf den Borfdlag der Aebtiffin eingebend, die brei besagten Saufer ausschlieflich ben Religiofen und in dieser Beise zu Seminarien für ben ganzen Orben widmen wolle; dabei marbe ber Berichtsbarteit ber Aebtiffin nicht ber minbefte Eintrag erwachsen, indem fie nach wie por die Macht behalte, die Poftulanten jum Roviziat, die Revizen aur Profession aufgunehmen, unter dem einzigen Borbehalt der Buftimmung ber betreffenben Capitel. In ber That bewilligte Urban VIII 1636, was man von ihm verlangte; aber bie Aebtiffin icheint in ber Bwifdenzeit bas Bedenfliche ber profectirten Reuerung eingeseben zu haben, und farb in ihrem 89. Alterefahr, im 3. 1637, obne von ber auf ihr Anfuchen erlaffenen Bulle bie mindefte Rotig genommen gu haben.

Ihr folgte bie bisberige Coabjutorin (feit 1624), Ronig Beinriche IV und ber Charlotte bes Effare Tochter, Johanna Baptifta von Bourbon, gegen welche bie Religiofen alsbalb bie ibnen burd bie Bulle von 1636 jugeftandenen Befugniffe geltend au machen fucten. Rach langwierigen Berhandlungen verwies R. Ludwig XIII bie Untersuchung ber Sache an eine Commiffion, auf beren Bericht ber Monard bas Arret vom 8. Det. 1641 erlieg. Rraft beffelben foll bie Regel, wie fie von Papft Sirtus IV bestätigt und in bem Arrêt bes grand confeil von 1520 und in der Bulle von Clemens VII anerfaunt, nach allen ibren Bestimmungen, burd ben gangen Orden von ben Schweftern und Brudern beobachtet werben, ohne bag auf ben Grund ber Bullen von 1621 und 1636 irgend eine Beranderung eingeführt werben barf. Richt minder follen bie Rlofter l'Enclottre, Orfan und la Buie ibre gegenwärtige Bestimmung unverandert beis behalten. Die Aebtiffin, die Priorinen, die Soweftern aberbaupt werden in ihren Privilegien gehandhabt, und ber Aebtiffin Gerichtsbarteit und Autorität über ben Orben bleibt umerfürgt, frei von jeber Einwirfung ber Beichtvater ober Religiofen auf Die weltlichen Angelegenheiten, es fei benn, bag fur bie Abtei ober ben Orden in feiner Gefamtheit bie Aebtiffin, far ein einzelnes Rlofter bie Priorin ihren Beiftand begehre. Die von ben Religiosen ausgegebene Drudschrift: Factum pour les religieux de Fontevraud, touchant les différens du dit ordre. foll burd ben Greffier ber Commiffion gerriffen werden, nicht minder follen bie beleibigenben und feanbalofen Stellen ber verschiedenen Deductionen, in Begenwart ber Procuratoren ber Religiofen, caffirt werben; außerbem ift biefen aufgegeben, Die Aebtiffin, und in beren Perfon famtliche Priorinen und Schweftern bes Orbens megen besagter ungiemlichen Ausbrude um Bergeibung au bitten, und bas in Begenwart ber Commiffarien por bem großen Sprachgitter - bes Rlofters ju ben Filles - Dien in Daris, wo eben die Aebtiffin weilte. Es ift hierauf, nadbem biefes Alles buchftablich in Erfullung gegangen, ber Friede im Orden nicht weiter getrübt worden, wie fower auch bas weibliche Regiment auf manchen Religiosen gelaftet baben ij

Î

5:

R.

ř

'n

İ

mag. Schreibt boch ber Abbe Dutemps: »Il serait à désirer qu'on ôtât à l'abbesse sa jurisdiction sur les religieux, on en peut dire avec bien de la vérité, que ce joug abusif est contraire à l'ordre établi par la nature et la religion.« Nobanna Bantiffa von Bourbon bat mit der Rirde in Kontegrault nambafte Beranderungen vorgenommen, insbefondere Die Graber ber Ronige aufgebrochen, 1638, und bem barüber errichteten Monument bie feitdem beibehaltene Stellung angewiesen. Sie Rarb 16. Jul. 1670, und einen Monat barauf, ben 16. Aug. verlieb ber Ronig die erledigte Abtei an die Schwefter ber ibm fo werthen Montespan, an Maxia Magdalena Gabriele von Rochechonart, die in der Abbave-aux-bois; Benedictinerordens, au Paris Profeg gethan batte. Die neue Aebtiffin murbe ben 8. Rebr. 1671 geweibt, und empfahl fich, bas bezeugt Thibaubeau-(Abrege de l'histoire du Poitou), ebenso febr burch Engenben, ale burd ben Umfang ihrer Renntniffe; fie trieb Lateit. Griedisch und Theologie, und verband bamit eine feltene Befceibenbeit. Auch die Sepigne rubmt ibre und zugleich einer Madame de la Sablière Gelehrsamfeit: »Elles entendent Horace comme nous entendons Virgile.«

Maria Maadalena Gabriele farb den 15. Aug. 1704, in bem Alter von 59 Jahren. Bon ibr beiftt es in ben Souvenira ber Caplus: »On ne pouvoit rassembler dans la même personne plus de raison, plus d'esprit et plus de savoir : son savoir fut même un effet de sa raison. Religieuse sans vocation. elle chercha un amusement convenable à son état: mais ni les sciences ni la lecture ne lui firent rien perdre de ce qu'elle avoit de naturel.« Saint-Simon sagt über sie: »La mort de l'abbesse de Fontevrault dans un âge encore assez peu avancé, arrivée en ce temps-ci, mérite d'être remarquée: elle était fille du premier duc de Mortemart et soeur du duc de Vivonne, de madame de Thianges et de madame de Montespan; elle avait encore plus de beauté que cette dernière, et, ce qui n'est pas moins dire, plus d'esprit qu'eux tous, avec ce même tour que nul autre n'a attrapé qu'eux, ou avec eux par une fréquentation continuelle, et qui se sent si promptement, et avec tant de plaisir. Avec cela très-savante, même bonne théologienne, avec un esprit supérieur pour le gouvernement, une aisance et une facilité qui lui rendait comme un jeu le maniement de tout son ordre et de plusieurs grandes affaires qu'elle avait embrassées, et où il est vrai que son crédit contribua fort au succès; trèsrégulière et très-exacte, mais avec une douceur, des grâces et des manières qui la firent adorer à Fonteyrault et de tout son ordre. Ses moindres lettres étaient des pièces à garder. et toutes ses conversations ordinaires, même celles d'affaires ou de discipline, étaient charmantes, et ses discours en chapitre les jours de fête, admirables. Ses soeurs l'aîmaient passionnément, et malgré leur impérieux naturel gâté par la faveur au comble, elles avaient pour elle une vraie déférence. Voici le contraste. Ses affaires l'amenèrent plusieurs fois et longtemps à Paris. C'était au fort des amours du roi et de madame de Montespan. Elle fut à la cour et y fit de fréquents séjours, et souvent longs. A la vérité elle n'y voyait personne, mais elle ne bougeait de chez madame de Montespan, entre elle et le roi madame de Thianges et le plus intime particulier. Le roi la goûta tellement, qu'il avait peine à se passer d'elle. Il aurait voulu qu'elle fût de toutes les fêtes de sa cour, alors si galante et si magnifique. Madame de Fentevrault se défendit toujours opiniatrément des publiques, mais elle n'en put éviter de particulières: cela faisait un personnage singulier. Il faut dire que son père la forca à prendre le voile et à faire ses voeux, qu'elle fit de nécessité vertu, et qu'elle fut toujours très-bonne religieuse. Ce qui est très-rare, c'est qu'elle conserva toujours une extrême décence personnelle dans ces lieux et ces parties où son habit en avait si peu. Le roi eut pour elle une estime, un goût, une amitié que l'éloignement de madame de Montespan ni l'extrême faveur de madame de Maintenon ne purent émousser. Il la regretta fort, et se fit un triste soulagement de le témoigner. Il donna tout aussitôt cette unique abbaye à sa nièce, fille de son frère, religieuse de la maison, et personne d'un grand mérite. Anderwarts sesen wir: Elle excelloit en tout genre d'écrire, et avoit un talent tout particulier pour le gouvernement. On l'adoroit dans son ordre, où elle entretenoit la plus grande régularité, donnant ellemême l'exemple, quand elle étoit dans son abbaye. Ses séjours à la cour, où elle étoit de toutes les fêtes, mais toujours avec ses soeurs, ne donnèrent jamais d'atteinte à sa réputation, que par l'étrange singularité de partager une faveur de cette nature.«

Die Aebtiffin Maria Magdalena Gabriele batte gur Radfolgerin eine Bruberstochter, Louife Frangisca von Rochechouart. "Sie ward im April 1738 gur Herzogin (a brevet) erflart. Sie ift eine Person von etlichen 60 Jahren, in 16 Jahren nicht aus ihrer Abtei gefommen, und lebt febr genau nach ber vorgeschriebenen Orbensregel. Db fie gleich in ber Abtei prachtige Bimmer bat, fo wohnt fie boch nur in einer Belle, wie eine folechte Rlofterjungfrau. Sie bat fungft bie vier alteften von ben toniglichen Prinzeffinen jur Aufficht in ihre Abtei befommen." Sie ftarb im gebruar 1742. 3m April fcon wurde Die Abtei an eine Montmotin be Gaint - herem, die bieberige Aebtiffin von Portropal, vergeben, beren Rachfolgerin eine Balence geworden ift. Bon fpatern Aebtiffinen babe ich teine Biffenschaft. Die lette Aebtiffin , Julie Cophie Charlotte von Pardaillan Montespan und Antin, farb ju Baris, 21. Rov. 1799; geb. au Berfailles, 2. Det. 1725, hatte fie fich burch Die Runfte bes Bergogs von Orleans, und namentlich burch ein falfches papftliches Breve verleiten laffen, ben Gib, welchen bie Rationalversammlung von der Geistlichfeit forberte, zu foworen. Rachdem fie ihrer Abtei, eines Ginfommens von 180,000 Franten entfest worden, lebte fie eine Beitlang in der größten Durftigfeit, in Gefellichaft ihrer Dubme, ber Bergogin von Orleans, geborne Penthiebre, in einem grmfeligen Saufe ber Petite-Rue-Saint-Antoine ju Paris. Statuten , wie fie burch bes Papftes Sixtus IV Commiffarien in 90 Capiteln, 74 bie Someftern, 16 bie Bruber betreffenb, entworfen und bis auf ben letten Tag beobachtet murben, ließ bie Arbtiffin Johanna Baptifta von Bourbon burch ben Druck veröffentlichen, Paris 1643.

Dom Beaunier rühmt von ben Clauftralgebaulichfeiten au Fontevrault, daß fie durchaus des vornehmften unter Kranfreichs Arauenmunftern wardig, ohne boch gegen bie flofterliche Befcheibenbeit und ben Beift ber Armuth anzuftogen. Die ausgebehnten, fahn und gierlich gewolbten Prenggange empfangen ibr Licht burch eine Reibe von Fenftern, die mit ben schönften Malereien prangen. Das Refectorium von 6-720 Auf Lange und einer angemeffenen Breite ift ebenfalls gewölbt; vollfländig ausgemalt bas ungemein weitläufige Capitelhaus, wo auch die Bildniffe famtlicher Aebtiffinen, von der Renata von Bourbon an, aufbewahrt werden. Die brei Dormitorien imponiren einzig burch ihre gange und burd bie große Angahl ber Bellen; fouft ift alles einfach, befdeiben , flofterlich. In ber giemlich fconen Rirche zeigt man neben bem Socialiar bas Grabmonument bes feligen Robert pon Arbriffel; beffen Statue, in weißem Marmor ausgeführt und mit bem priefterlichen Drnat befleibet, rubt auf einem Grabftein von fdmargem Marmor. Es batirt besagtes Monument in Diefer feiner letten Gestaltung vom 3. 1623. Ale die Statue fic noch auf ihrem vormaligen Standpuntt in großerer Rabe ju bem Socialtar befand, pflegten Die Sowestern bavor Profession an Innerbalb bes von ben Cavellen gebilbeten Salbeirfels ftebt bas Denkmal bes Bischofe Peter von Poitiers, umgeben von Brieftern, die mit berabbangenben Stolen, wie fie beut an Tage bei Begrabniffen und Processionen von ben Pfarrherren getragen werben, bargeftellt find. In bem Frauleinchor zeigt man bie vereinigten Grabmonumente ber Ronige Beinrich und Ricard von England und jener Elconora, die, von Ludwig VII verftogen, Die Gemablin bes Rouigs von England wurde. Ihre Jugend ift nicht frei geblieben von bofem Leumund. crologe de cette abbaye la représente comme une reine qui avoit toutes les vertus; on en fait presqu'une sointe; elle étoit la bienfaitrice de la maison. Elle mourut à l'âge de 80 ans.« Die Bibliothet befigt in ihren weiten Raumen, unabbangig von einem reichen Buderfcas, Sandidriften von Belang, barunter

bie merkwärdigke, der Sage nach von einem Berzog von Brestagne herrührend, ein Gezeitenbuch, auf Talt in Silber geschrieben und Blatt für Blatt auf dem Rande mit den seinsten Bignetten und Miniaturen verziert. Auch das Brevier der Frau Renata von Bourdon, welche die Reform der Abtei einführte, ist von hoher Merkwärdigkeit, ein Geschent von dem Cardinal von Bourdon seiner Tante dargebracht. Es ift in zwei Abtheislungen gebunden.

Die frangofifde Revolntion hat ben Orben von Konteprault vernichtet und bas Ordenshaus in ein Buchthaus verwandelt, wozu es bis auf diefen Tag bient. Alle Monumente ber Rirche wurden gerftort und nur mit Schwierigfeit die Bildfaulen ber' Ronige Beinrich II und Richard und ber Roniginen Eleonore von Mauitanien und Isabella von Angouleme, Diese Ronig Johanns Bemablin, gerettet. Sie werben für jest in Paris aufbewahrt, und find bie erften in weißem Tufffein ausgeführt, mabrend bie in wunderbarer Bollftanbigfeit erhaltene Bildfaule ber Ronigin Ifabella aus bolg gefdnist ift. Alle vier tonnen fie als ausgezeichnete Runftwerte gelten, und ift jumal ber galtenwurf bewnndernswurdig. In Beinrich II find bie Grundzuge bessenigen, welches im Lauf ber Jahrhunderte ju einer englischen Rationalphysisgnomie fic gestaltet bat, unverfennbar; Richards Befichtszuge, fo, gleich jenen bes Baters, als eine forgfältige Portraitirung ju betrachten, verbinden mit bem Ausbrud ber Starte eine widerliche Robeit, ben Spiegel gemeiner Befinnung. Much Johanna von England, bie Ronigin von Sicilien und in zweiter Che an ben Grafen Raimund VI ober VII von Toulouse verheurathet, bann ibr Sobn, Graf Raimund VII ober VIII, hatten bier ihre burch Monumente bezeichnete Grab-Adtten gefunden, und war ber Graf Inlend abgebilbet, mit ber rechten Sand die Bruft folagend, jum Beiden feiner Reue, bag er einft ber Albigenfischen Regerei gugethan gewefen. wurden bier in goldnen Rapfeln bie Bergen ber Ronige Johann nud Beinrich III aufbewahrt, bis fie in den Beiten ber Revo-Intion, gleich ben Bebeinen ber andern Plantageneten, weggeworfen wurden. Einzig die Afche Ronig Richards ift burd bie

Pietät eines Bargers ber Profanation entgangen. In altern Beiten hieß die Abtheilung der Kirche, worin die Monumente aufgestellt waren, le cimetière des rois. In England hat die Reformation den Orden vernichtet. Dort besaß er, nach Rasmith, drei Klöster, beren sabrliches Einkommen zu 825 Pfd. 8 Sp. 64 Pence berechnet wird.

Es ift aber nicht hinreichend, daß ich den Unterschled zwisschen dem Orden des seligen Robert von Arbrissel und jenem der h. Brigitta von Schweden bespreche, ich muß auch von der Berwechslung dieser Brigitta (8. October) mit ihrer ältern Namensschwester, der irländischen Brigitta (1. Februar), absmahnen. Dubrach, ein mächtiger und gewaltiger Mann in dem irländischen Königreich Leinster, erkaufte eine Sclavin, des Namens Broetsach. Die war schön, wohl gesttet, geschickt in ihrem Dienst. Sie gestel dem neuen herren, der sie in sein Bett aufnahm. Als sie schwanger geworden, empfand Onbrachs Ehesfrau schweren Rummer, sie sagte zu ihrem herren: "verstoße oder vertause diese Sclavin, damit nicht ihre Nachsommenschaft die meine beeinträchtige." Hr. Dubrach wollte aber nicht vertausen, benn er liebte sie, die in allen Dingen vollsommen, gar inniglich.

Eines Tage, bag ber Berr ausfuhr, nahm er bie Broetfat an fich in ben Bagen. Sie fubren an bem Saufe eines Magiers vorüber. Der Raber Geraufch vernehmend, fprach ber Magier au feinen Rnechten : "fcauet bod, wer in bem Bagen figet, es mochte wohl ber Ronig fein." Die Rnechte melbeten, fie batten ben einzigen Dubrach gefeben. "Ruft ibn," gebot ber Magier. Dem Ruf folgt Dubrach, und ohne weiteres fragt ber Magier: "Tragt bas Beib, fo hinter Dir im Bagen fist, ein Rind unter bem Bergen ?" Das bejabte ber Andere. Der Magier, an bie Broetfach fich wendenb, fragt : "Ber ift ber Mann, von bem Dn empfingft ? - Es ift mein herr, Dubrad." Beiter fpricht ber Beile: "Sute forgfältig biefe Dirne, benn wunderbar wird ihre Frucht fein." Und es flagt Dubrad : "Deine Rrau qualt mic. baf ich bas Beib verfaufe, benn fie fürchtet beffen Samen." Entgegnet der Seber : "Deines Beibes Samen wird bem Samen ber Sciavin bienen bis jum Ende ber Jahrhunderte." Bu biefer

aber spricht er: "Sei gutes Muthe, keiner wird bir schaben können, indem das Rind dich schützet. Leuchten wird dasselbe in der Welt gleich der Sonne am Firmament. — Dafür sei Gott gedankt, denn bis jest habe ich keine Tochter, nur Sohne gehabt," also Dubrach. Sie suhren nach Saus; Oubrach liebte von senem Gespräch an die Sclavin mehr denn zuvor. Der häusliche Zwist aber dauerte fort, und ließ die eifersüchtige Frau auch durch ihre Brüder den Ungetreuen bearbeiten, daß er den Stein des Anstoßes veräußere.

Den beftanbigen Bornanfallen feiner Baffte vermochte Dubrach auf bie Lange nicht zu widerfteben. Er verfaufte die Dagd, boch ohne bas Rind, fo fie unter bem Bergen trug, an einen Magier aus bem Stamm D'Real, ber vornehm genug, um einftens ben Ronig und die Ronigin ju Tifch ju haben. Die Ronigin war ber Entbindung nabe, und es wurde gefragt, ju welcher Stunde biefe erfolgen marbe. Berfeste ber Magier : "Benn Die Ronigin morgen bei Sonnenaufgang gebart, foll bas Rind feines Gleichen in ber Belt nicht haben." Aber es ift por ber bestimmten Stunde gefommen. Singegen wollte die Broetfac, wie eben bie Sonne aufgegangen, mit ber frifd gemolfenen Dild bes Magiers Saus ju Focart Muirthemne in ber nachmaligen Graffchaft Lonth betreten. Den einen gug hatte fie über ber Schwelle, ben anbern braugen, und fie tam ju Rall, in beffen Befolge fie auf ber Schwelle figend entbunden wurde. Alfo ging in Erfüllung bes Propheten Bort, daß jene Sclavin weber in noch außer bem Saufe gebaren murbe, in ber noch warmen Mild aber erhielt bas Rindlein fein erftes Bab. Das Baus, in welchem es geboren, murbe nachmalen in ein Ronnenflofter verwandelt, deg erfte Aebtiffin Orbila oder Servila 150 Ronnen unter fic batte. Spater murbe aus bem Rlofter ein Chorherrenftift, in beffen Radmauer ber Stein, auf weldem Brigitta geboren, eingemauert mar. Richt lange, und ber Magier fab im Traum zwei weißgefleidete Clerifer, welche bes Rindes Saupt mit Del begoffen und alle Sandlungen einer driftlichen Taufe mit ibm pornahmen. Rennt biefe Jungfrau Brigitta, gebot ber eine Clerifer. Das Rind aber verfcmähte die Speise, litt an täglichem Erbrechen. Das erregte bes Magiers Aufmerksamkeit, und er sagte sich nach reiflichem Rachbenken: ich bin unrein, erfüllt von dem heiligen Geist ist das Mägdlein, meine Speise kann ihm nicht zusagen. Darauf erkiesete er eine weiße Ruh, die eine driftliche sehr fromme Jungfrau zu melken pflegte, die Milch sollte das Kind haben. Das Brechen hörte auf, und die Christin nährte das Kind.

Die Rinberjahre batte Brigitta noch nicht gurudgelegt, als bie Sehnsucht nach bem Baterhaus fie ergriff. Den Dubrach lief bet Dagier wiffen : Rimm beine Tochter, fie ift frei. Deg freute fich ber Bater bochlich, fuchte ben Magier in feiner Bobnung auf und führte bas Tochterlein famt ber driftlichen Pfegerin in fein Saus. Rach einiger Zeit wunschte Brigitta and Die Mutter ju feben. Die wohnte aber bamale in bedeutenber Entfernung von des Magiers Gig, und waren ibr 12 Rube beigegeben, von beren Dild fie buttern follte. Laum eingeführt, begann Brigitta bie Butter an bie Armen und Borbeireifenden gu verschenfen: ben gangen Borrath theilte fie in 12 Portionen, nach ber Babl ber Apoftel; eine Portion, größer benn bie andern alle, follte Chriftus haben, aber, außerte fie, jeber Baft Rellt ben Seiland vor. Tags barauf fanden ber Magier und feine Rrau fich ein , verfeben mit einer großen Conne, welche ben porbandenen Butterporrath aufnehmen follte. Freudig be-Diente bie Jungfrau bie willfommnen Bafte, wufch ihnen bie Rufe und trug reichlich Speife auf. Darauf ging fie zur Speifes fammer, betete ju Gott und holte bervor bie wenige Butter, fo im Laufe von 36 Stunden erübriget worden. Bei beren Aublid fprach verächtlich die Frau Magierin : "Benig baf bu gebracht." Antwortet bie Daib: "Rullt nur gu, 3hr werbet Butter genug baben," und bas Wenige reichte bin, burch Gottes Dacht Die weite Tonne ju fullen. Das Miracul erblidend, fagte ber Magier ju ber Jungfrau : "Dein fei bie Tonne, gefüllt mit ber Butter, von ber niemand mußte, bein feien bie zwölf Rube, fo Du gemolfen baft. - Behalte beine Rube," ermieberte Brigitta, "und gib mir bie Mutter frei," worauf ber Magier fprach: "34 fcente dir die Butter, die Rube und die Mutter." Und er glaubte

an ben herren und wurde getauft. Die h. Brigitta aber gab ben Armen, was der Magier ihr geschenkt hatte, und ging in ber Mutter Begleitung ben Bater aufsuchen.

Rach einiger Zeit murbe Dubrach Billens, Die Tochter gu verlaufen, die eine ausgemachte Diebin geworben : mas ihre Augen faben, theilte fie im Berborgenen ben Armen aus. Dem abzuhelfen, fuhr ber Bater eines Tags mit ihr nach Sof. Der Bater flieg aus, die Tochter blieb im Bagen figen, und es fam ein Bettfer : bem identi fie bas Sowert , fo ber Ronig bem Bater gegeben. Eben fagte Dubrach ju bem Ronig von Leinfter: "Raufe meine Tochter, auf bag fie bir biene." Fragt Dunlang, Die unbeholete Majeftat (Abth, II Bb. 2 S. 17): "Barum willft bu fie vertaufen ? - Beil fie alles fliehlt, was ihr unter bie Bande fommt. - Rufe fie berbei," befiehlt ber Ronig. Dubrach gebt jum Bagen, fragt: "Bo ift mein Schwert ?" und bie Untwort vernehmend : "ich babe es an Chriftum gegeben," wollt er bie Jungfrau tobten. Der Ronig aber fragt fie: "Barum baft bu mein, beines Baters Schwert bem Bettler gegeben ?" antwortet : "Batte bid und ihn mein Gott von mir verlangt, fo batte ich, ftunde bas in meiner Dacht, ench alle zwei, und Alles was euer, gegeben." Sprach ber Ronig: "Dubrach, biefes Dagdlein ift mir zu toftbar, um es zu faufen, und bir zu toftbar, um es au verfaufen." Sobann gab ber Ronig ber Jungfrau ein anderes Sowert, bamit fie ben Bater beruhige. Dubrach und fein Rind fuhren frohlich nach Baus. Solche beinahe maaslofe Mildthatigfeit ift zeitlebens ber porberrichende Aug in bem Charafter biefer Beiligen geblieben.

١

Rach furzer Frift melbet sich ein Freier, bem Bater und ben Brübern wohlgefällig. Die haben ber Jungfrau fark zugesett, daß sie ben vortheilhaften Antrag nicht verschmähe; Brigitta aber flehte zum berren, er möge ihr einen Leibschnden zuschiden, ber sie gegen eines Mannes Anmuthung schirme. Darauf ift ihr bas eine Auge ausgelaufen, was bann enblich ben Bater bestimmte, ihr ben sehnlichsten Bunsch zu gewähren, zu erlauben, daß sie als gottgeweihte Jungfrau ben Schleier nehme. Bon drei Mädchen begleitet, begab sie sich auf ben

Beg nach dem Lande der Enkel D'Reals. Daselbst, in der Stadt Meath, wohnten die Bischofe Mel und Meldu, des h. Patricius Schuler, und ihr Lehrling, Mackalle übernahm es, den Besuch anzumelden, und daß draußen fromme Jungfrauen, die von der hand des Bischofs Mel den jungfräulichen Schleier zu empfangen begehrten. Sie wurden demzusolge einzgesührt, und indem Mel die Jungfrauen in Augenschein nahm, erhob sich über den Scheitel der h. Brigitta eine Feuerfäule. Es wurden die Gebete gesprochen, und Brigitta, zum Boden gebeugt, erfaste den Fuß des hölzernen Altars, der von Stund an grünte, grünen wird von Ewisseit zu Ewisseit, und der Jungfrau Auge war hergestellt, indem sie den Schleier empsing. Zugleich mit ihr wurden acht andere Jungfrauen verschleiert, und die sprachen: Verlasse uns nicht, Brigitta, sondern bleibe bei uns eine Stelle, hier zu wohnen, wird sich sinden. Und Brigitta blieb.

Nach dem Rath der beiligen Bischofe Mel und Meldn unternahm Brigitta in beren Gefellicaft eine Ballfahrt nach bem Relb Mag-Breagh, um ben b. Vatrieius zu begrufen. Es wünschte ein Clevifer, ber eine gablreiche Kamilie, Rube, Bagen und viel Bepade nachführte, fich ihnen anguschließen, mas ibm aber bie Bifcofe verweigerten, in ber Beforgnif, bas viele Bieb und Fuhrwert moge fie ju febr aufhalten. Und es fprad Brigitta : "Gebt nur vormarte, ich bleibe gurud, biefen in ibren Röthen beigufteben." Dann fragt fie ben neuen Reifegefährten, warum er nicht bie fcmeren gaften ben Rarren auflege ? Unfer aichtbruchiger Bruder und bie blinde Schwefter liegen barin, wurde geantwortet. Die Nacht brach an, es wurde halt gemacht, am ju effen, bann fuchte feber fich eine Schlafftatte. Die einzige Brigitta aber faftete und machte. Bei Sonnenaufgang begog fie mit Morgenthau bie Suge bes Gichtfranten, vollfommen gebeilt bat er fich erhoben, mabrend jugleich bas erblindete Beib ben Gebrauch ber Augen wieberfand. Das Gepad murbe in ben Rarren untergebracht, Die Reife fortgefest unter Dankergiegungen gegen ben Allmächtigen.

Bu Taulten angelangt, fanden fie den h. Patricius in gablreicher Umgebung von Bischöfen, die berufen, einen schwierigen

Rall au berathen. Gin fundhaftes Beib batte ben beiligen Bifcof Broon (8. Juni), einen Souler bes b. Patricius, ber Baterfcaft ihres Rinbes bezüchtigt, was Broon in Abrebe ftellte. Die Bater ber Synobe, von ber Anwesenheit ber b. Brigitta in Renntnig gefest, waren ber Anficht, bag biefe ben Kall am ficherften auflosen wurde. Es wurde bemnach bas Beib mit bem Saugling an ber Bruft ber Beiligen vorgeführt. Die fragt bie . Sanderin : "Bon wem haft bu bas Rind ? - Bou bem Bifchof Broon. - Das bezweifte ich," fprach Brigitta, wollt aber bie Entscheidung bem b. Patricius überlaffen, ber indeffen fich weigert: "Meine thenerfte Tochter Brigitta, bas ift beines Berufe." Alfo macht fie bas Rreug über bes Beibes Mund, und fofort fowellen Ropf und Bunge, ohne boch Reue hervorzurufen. Darauf fegnet Brigitta bes Sauglinge Bunge, fragt: "Wer ift bein Bater ?" Und bas Rind erwiebert : "Richt Bifdof Broon, fonbern fener, ber in ber Synobe ben legten Plag einnimmt, überhaupt nicht viel taugt." Da loben alle ben Berren, Brigitta wird gepriefen, Bufe thut bie Gunberin.

Babrend Brigitta, in ben Gefilden von Breagh weilend, in ber Rirche betete, verlangte Conels D'Real, bes Großfonigs pon Irland Chemeib, fie ju fprechen, und begebrte ibrer garbitte, benn bie Ronigin mar unfruchtbar; bem Gefuch follte eine filberne Phiple gur Empfehlung bienen. Aber Brigitta verließ bie Rirche nicht, ichidte nur ein Mabden, bie Ronigin gu empfangen. Und fragte bie Dirne : "Warum beteft bu nicht, baß ber Ronigin ein Sobulein geschenft werbe, ba bu boch baufig für die Frauen geringer Leute beteft ? - Die Rinder ber Demuth bienen bem herren, rufen ibn an ale ihren Bater : bie Sohne ber Ronige aber find Schlangen, bluiburftig, Sohne bes Asbes, bis auf bie wenigen, fo Gott in feiner Gnabe andermablet. Doch, weil bie Ronigin uns anruft, gebe bin-und fage thr, bag fie Samen haben wird, jedoch blutburftigen vermalebeiten Gefchlechtes." Und bas ift nicht ausgeblieben. Ungablig find überhaupt die Bunder und ber manichfaltigften Urt, welche bie Legende ber b. Brigitta jufdreibt, befto sparfamer aber ift fie in ber Mittheilung, von Rachrichten über ben Lebenswandel

ber Beiligen, bag faum ihr Tobesfahr, 518, 521 ober 523 angeführt wird. Go niel ergibt fich, daß fie vielfältig bie ver-Schiebenen Landschaften von Irland befuchte, um allermarts ben wahren Gott zu verfündigen, bis fie bann endlich zu Rilbare, cella quercus, ein Rlofter erbaute, bie Belle jur Giche ju ihrem Wohnfit ermählte. Dort ftand noch Jahrhunderte bindurch boch in Ehren bie machtige Gide, welche von ihr gesegnet worben. Auch der von ihr eingeführte Gebrand, bas in ber Racht vom Charfamftag ju Oftern angegundete neue Kener bas gange Sabr bindurd brennend ju erhalten , bat fich bie gur Borftorung bes Rloftere Rilbare fortgepflangt. Es wird ergablt, einer ber Bogenfounen bes Grafen Richard Strongbow habe fich bem Rlofter eine gefchlichen und ber b. Brigitta Feuer ausgeblafen. Augenblicklich von Babnfinn ergriffen , burchrannte er bie Strafen , blies jedem, ber ihm begegnete, in den Mund, bagu fprechend : "Sieb, alfo habe ich ber Brigitta Feuer ausgelofcht." Damit nicht gufrieden, brang er auch ben Saufern ein, aller Orten biefelbe Bebflage wiederholend, bis die Cameraden ihn aufgriffen und banden. Da bat er fich von ihnen als eine Gnabe aus, ber nachften Quelle jugeführt ju werben, und bei bem ganglich ausgetrodneten Gaumen verschludt er bes Baffere fo viel, bag ber Leib ibm aufbrach. Das Rener, von welchem bas Rlofter auch ben Namen Keuerhaus empfing, foll niemals Afche jurudgelaffen haben, barum ber Dichter fagt :

> Ignis inextincti Dariae, quis crescere novit Aevis tot lapsis, Brigida virgo cinis?

Reben bem Saufe zu Kildare, von bem vielleicht noch einige Erümmer übrig, hatte Brigitta viele andere Rlofter ihrer Obedienz gestiftet, baber sie mit allem Recht als eine Ordensstifterin zu betrachten. Unter ihrer Aurufung ift auch eine unsenbliche Wenge von Kirchen in Irland, Schotland und England geweihet worden, als worin ihr kein anderer Beiliger zu versgleichen.

Die jungere Brigitta ober Birgitta, wie einige Purifien wollen, war bem großen Saufe Brabe entsproffen, nicht zwar ben banifden ober eigentlichen, sondern ben ichweblichen Brabe.

:1

t

ġ.

1

ġ,

h

i

ď

An ber Spige ber Stammtafel ber banifden Brabe ftebt ein Merner, beg Sohn, Riels Brabe bas in Schonen belegene Out Gulleboe befaft. Des Riels Cobn, Torfild Brabe, war einer von Ronig Balbemars IV vornehmften Rathen, mußte aber wegen bes an einem bebeutenben Mann verübten Tobtfdlags nach Schweben entweiden, und murbe fein But Golleboe in ein Frauenflofter umgeichaffen. Riels Brabe auf Bebaas und Webstoffe mußte, weil er ben Thord Ibfen erichlagen, bas Reich raumen und ging in R. Chriftians II Dienfte, ber zwar ebenfalls landfluchtig. Dem aberwies er eine Forderung an ber Sanfa Comptoir ju Bergen, berrabrend von vier mit Roftbarfeiten, namentlich mit 344 filbernen Bedern gefüllten Riften. Auch im gelbe bem vertriebenen Ronig au bienen, verband Riels fich 1525 mit dem helbenmuthigen Rorby, Borbild eines Claverhouse ober Jumalicarreguy. Er murbe aber in bemfelben Jahr in einem ungludlichen Befecht gum Befangnen gemacht, von dem Reicherath jum Tob verurtheilt und feiner Gater beraubt. Er entfam jedoch und folich fich nochmale, von fünfen feiner Freunde begleitet, ber Landichaft Schonen ein. Sie murben aber famtlich ergriffen und nach Malmde gebracht. Jene funf brachen gludlich bem Befangnig aus; Brabe aber murbe 1529 au Ropenhagen enthauptet.

Tyge Brahe, geb. 14. Dec. 1546 zu Anubstrup in Schonen, wurde von seines Baters, Otto Brahe (gest. 1571), kinderlosem Bruder Jörgen Brahe in sein haus genommen und den Wissenschaften gewidmet. Bei diesem lebte er von seinem 7. bis 13. Lebensjahr und bestiss sich hauptsächlich der lateinischen Sprace als einer Borbereitung für das Studium der Rechte. Im Jahr 1559 schicke ihn sein Oheim nach Ropenhagen, wo er den 19. April ankam, um Rhetorik und Weltweisheit zu studien. Der tiese Eindruck, den daselbst die Beobachtung einer den 21. Aug. 1560 eingetretenen großen Sonnensinsternis auf ihn machte, ließ schon damals seinen Sinn für merkwärbige Raturerscheinungen und die Anlagen zu seinem nachherigen unbegrenzten Eiser für die himmelskunde vermuthen. Auf Rosten des Oheims seste er vom 24. März 1562 an seine Studien zu Leitzig fort, hörte zwar nur juristische Vorlesungen, benunte aber sede Freisunde

am Tage und felbft gange Rachte gur Erweiterung feiner Sternenfunde und verwendete wider Biffen und Willen feines ibn begleitenden hofmeisters bas Geld, womit ihn ber Dheim reichlich unterftugte, meift gur Anschaffung von aftronomischen Schriften und Inftrumenten. Seine erften Beobachtungen find vom 17. und 18. Aug. 1563. Der Tob feines bisherigen Bobithaters, 21. Jun. 1565, notbigte ibn fofort jur Radfebr ins Baterland: er reifete feboch, weil er fic von frinen Bermanbten um feiner Lieblingewiffenschaft willen geringgeschapt fab, por bes Jahres Ablauf wieder nach Deutschland. Den 15. April 1566 ju Bittenberg angefommen, verließ er ben 16. Sept. biefe Stadt von wegen ber bafelbft ausgebrochenen Beft. Er wenbete fich nach Roftod, wo er ben 24. Sept. eintraf und einen unangenehmen Sandel ju befieben batte. Am 10. Dec. einer Sochzeit beimobnend, traf er gufammen mit feinem landsmann Danberup Parsberg. Dit bem tam er ju Streit, ber boch fur ben Augenblid obne weitere Kolgen. Aber bie beiben Banter begegneten fich nach furgen Tagen in einer Trinfftube; ber Streit erneuerte fich in verboppelter Beftigfeit. Pareberg jog ben Degen ; Tyge feste fich jur Bebre, empfing aber in ber Dunfelheit einen Bieb, ber ihm ein Stud Rafe foftete. Den Schaben auszugleichen, ließ'er fich eine funkliche Rafe von Bolb und Silber machen, ein Deifterftud, in bem man faum ein Surrogat erfennen fonnte. Er mußte aber Reis ein Rlafchen mit Leim gefüllt bei fich tragen, um im Rall ber Roth bas Runftwerf feftleben ju tonnen.

Den Sommer 1567 brachte Tyge in der heimath zu. Das Jahr barauf begab er sich nach Wittenberg, woselbst er bem 1. Januar 1568 angekommen ist. Den 1. April 1569 traf er zu Augsburg ein, und großes Behagen sand er an dem dortigen lebhasten Berkehr, ohne darum seine aftronomischen Beobachtungen und das Studium der Chemie zu vernachläffigen. Die gudgezeichneten Kunftler sener Stadt lieferten ihm die brauchbarsten Inftrumente. Der Bürgermeister Paul haingel ließ dem Fremdsling zu Ehren und Rusen ein Observatorium bauen. "Uedrigens ist noch zu merken, daß in diesem Jahr (1570) der Burgermeister Paulus haingel auf seinem Landgut zu Göggingen unter

freiem himmel einen beweglichen Afronomischen Quabranten auf Angeben bes berühmten Mathematici Tychonis de Brahe, von so ungemeiner Größe aus Förren-holt, auf welchem bie Grad zu benen Observationen mit Metall eingeschnitten, versfertigen laffen, baß bergleichen in Teutschland nicht zu finden gewesen. Es hatte aber dieses schone Wert kurze Dauer, indem es nach 4 Jahren von dem Wind zerriffen worden." (Paul von Stetten.) Zu Augsburg empfing Tyge auch den Besuch des berühmten Peter Ramus, der den gelehrten sungen Mann nicht genugsam zu bewundern wußte.

Daß er noch por bes Baters Ableben nach Schonen gurudfebrte, ergibt fic aus ber aftronomifden Obfervation, fo er gu Belfingborg 30. Dec. 1570 gleich nach Sonnenuntergang anftellte. Dier fant er an feinem mutterlichen Dheim, Steen Bille, einen neuen Gonner, welcher ibm ju Beremabs-Clofter unweit Anubstrup auf feine Roften eine Sternwarte einrichten ließ. Sier entbedte er ben 11. Rov. 1572 in bem Simmelszeiden der Caffiopeja einen neuen Stern, gerieth barüber in Erftaunen, machte febermann barauf aufmertfam und fdrieb Eine Bemertungen über bie Geftalt, Karbe und Große bes Sternes nieder. Diefes erregte zuerft die Aufmertfamteit vieler Freunde ber Biffenschaften und auch bes Ronigs Friedrich II, auf beffen Bureben er fich entichlog, aftronomische Borlefungen in Ropenhagen ju balten. Tyge batte fich inzwischen mit Chriftine, eines Bauern Tochter aus feinem Geburtebrt, verheurathet und baburch, von fast allen feinen Bermanbten und andern Ebelleuten, bie ibn ohnebin ichon wegen feiner Befcaftigungen mit ber Aftronomie geringschatten, einen Sag jugezogen, ber auf fein nachberiges Schidfal ben ichlimmften Einfluß übte. Bon ber Beurath mit bem Bauernmabden meint Tycho de hofmann: "Det havde not ogfaa faldet en Philofoph med en Metalnafe vanffeligt at fage en fornem Jomfrue, belft ba ban en gav agt pag, brad ber git for fig pag Jorden, og endnu minbre feerte fig om en Samling af gamle Pergamentebreve, bvis Bindedebyrd altid er meget Tvivl underfaftet. Aitsaa bor man ep lade saa haant om at han ep fulgte ben alminbelige Sill vg Sabvane i sit Gistermaal. han har maastee og kundet tanke, at intet mere ligner en Jomstue af den allersäldste herkomst, naar man vil undtage de knipste Manerer, end en stifkelig Bondepige. I det övrige fandt han maastee sin Regning bedre med en Bondepige, end en sornem Jomstue, hvis Stads koster Manden meget, og maastee kunde have holdt et stemt huns, naar hun saae sin Mand anvende sine Penge paa Böger og Instrumenter."

Babrend Tyges Aufenthalt gu Ropenhagen im Binter 1574 ersuchten ibn einige vornehme junge Berren, Borlefungen über Aftronomie gut geben; es bedurfte aber ber Dazwischenkunft bes Ronigs, um ihn ju bewegen, bag er bie Theorie ber Planeten portrage. Mit einer Rede de disciplinis mathematicis eröffnete er fein Collegium ben 23. Sept., und groß marb ber Andrang ber Bubdrer. 3m Frubjahr 1575, nach Befdlug ber Borlefungen, begab fich Tyge, Fran und Rinder in Anubftrup guradlaffend, auf Reisen. Bu Caffel wartete er bem Landgrafen Wilhelm auf, ber ein Liebhaber und Renner ber Aftronomie, ben Reisenben 8 ober 10 Tage festhielt. Brabe verfolgte feinen Beg über Franffurt nach Balel, wo er mit feiner Familie fich niebergulaffen gebachte, in Betracht ber für bie Correspondeng mit Franfreich, Deutschland und Stalien fo vortheilbaften Lage. Giuftweilen bereifete er einen Theil ber Schweiz und die Lombardei, wie er benn langere Reit ju Benedig fic aufhielt. Der Bunfc, bie Rronung bes romifchen Ronigs, 1. Nov. 1575, ju feben, führte ibn nach granffurt jurud.

Bereichert mit vielen Kenntnissen und Werkzeugen für sein Lieblingsfach, kehrte er noch vor ber rauhesten Winterszeit 1575 nach Dänemark zurud. Der König, ber ihn schon vorher achtete, wurde jest, hauptsächlich burch die warme Anempsehlung bes Langerafen Wilhelm IV von heffen-Cassel, mit welchem Tyge 8 Tage lang aftronomische Beobachtungen angestellt hatte, im vollen Sinn bes Wortes sein und seiner Wissenschaft Gönner. Um ihn von seinem Borsas, sich in Basel niederzulassen, abzuhalten, bewilligte ihm ber König ben 18. Febr. 1576 nicht nur einen Jahrgehalt von 500 (nicht 2000) Rihlr. "sem hundrede gode gamble Daller", sonbern

beschand und Schonen liegenden schönen und fruchtbaren Inseland und Schonen liegenden schönen und fruchtbaren Inselanden, scholes dur Erbauung eines prächtigen Schosses auf dereselben bedeutende Summen ber und vermehrte seine Freigebigkeit gegen ihn nacher, 18. Mai 1578, noch mit Nordstord-Lehen und Bogtei in Normegen, bessen er doch nur so lange genießen sollte, die bie Präbende zu den hh. Drei Königen am Dom zu Rostische erledigt werde. Die wurde ihm auch den 5. Jun. 1579 verliehen.

Die Infel Oveen war wie fur Tyges Zwed geschaffen. Mitten auf berfelben murbe bas Solof gebaut, bas er mit Rudfict auf beffen Bestimmung Uranienburg nannte, mit einer Sternmarte und einer Deftillirmerffatte für 16 Deftillirofen verfab. und auf beffen innere und außere Einrichtung (Umgebungen, Bemolbe und unterirbifche Bange ic.) unermegliche Roften vers wendet wurden. Unter einer Menge anderer Seltenheiten befand fich in biesem Schloß auch die nach Tyges Borschrift verfertigte meffingene große himmelstugel, die man noch lange nach feinem Tob in Ropenhagen aufbewahrte, bis fie im Jahr 1728 ein Opfer ber großen Zeuersbrunft wurde. Etwa 70 Schritte von Uranienburg wurde ein Luftbaus in Beftalt eines Sternes gebaut, gleichfalls mit einem Observatorium, mit unterirbischen Gangen und mehren Wohnungen fur bie bei Toge fich aufbaltenben Studenten verseben; er nannte es Sternenburg. Begen 200 Schritte weiter erhielten bie Deifter, bie ibm feine aftronomischen und andern Inftrumente verfertigten und bie er meift aus bem Ausland fommen ließ, ihre Bohnungen. Ging Waffermuble wurde von ibm fo funftlich eingerichtet, daß biefelbe jugleich als Papier-, Rorn-, Stampf-, Schleif- und Polirmuble bienen tonnte. Theile zum Bebuf ber Duble, theils um fie mit gifden ju befegen, murben 60 fleinere und großere Teiche ausgegraben. Selbft eine Buchbruderei erhielt bie Infel. Rur die vielfachen Bauten bat Tyge aus feinem eigenen Bermogen über 100,000 Rthir. verwendet. Auf biefem reigenben Eiland verlebte er im Rreife feiner gludlichen Familie, umgeben von vielen jungen Leuten, Die er für feine Biffenfchaft bildete, unermubet beschäftigt, bem großen Biel einer möglich

genauen Kenutniss ber Wunder des himmels und ber Anwendung dieser Kenntnisse zum heil der Menschheit immer näher zu kommen, eine Reihe von 21 Jahren, und es trug nicht wenig zu seiner Ermunterung bei, daß er während dieser Zeit von Grasen und Fürsten, von Königen und Königinen, von den berühmtesten Gelehrten des In- und Anslandes abwechselnd die ehrenvollsten Besuche erhielt, indem damals kein bedeutender Mann nach Dänemark reiste oder in Dänemark lebte, der es nicht sich selbst schuldig zu sein glaubte, das schöne Hveen, das herrliche Uraniendurg und dessen merkwürdigen, ersindungsreichen Schöpfer Tyge Brahe zu sehen. Besucht wurde die Insell namentlich von Gerzog Ulrich von Reslehdurg, von Landgraf Wilhelm von hessen, von R. Jacob VI von Schotland, der hier in Gesprächen über Aftronomie, Chemie und das Kopernikanische System acht Tage zubrachte.

Aber bald verdunkelte fic ber Borizont feines Schickals. Soon feine Seurath batte ibm Reinde jugegogen; fein flets aunehmender Ruhm erregte Reid und Difigunft. Den größten feiner Gonner, R. Friedrich II, batte er burd ben Tob verloren, 1588. Deffen prachtiges Grabmonument ift von Toge angegeben, gleichwie auch bas Schlog Rroneborg nach bes Aftronomen Entwurf erbauet worden. Rriedrichs Rachfolger, Christian IV. burch feine Jugend und ben ibn meifternben Reichsrath febr beforantt, erfeste ibm fenen Berluft nur unvollfommen. Aud machte Tyge, viel ju febr in feine Biffenschaften pertieft, fic mander Unterlaffungefehler iculdig, Die von Uebelgefinnten leicht ju feinem Rachtheil gemigbraucht werben fonnten. Giner ber Reichsrathe, ber es nie febr wohl mit ibm gemeint ju haben fceint, ber übrigens verdienftvolle Baltenborf, wollte fic racen, bag er von dem großen schottischen Windhund, womit R. Jacob ben Aftronomen befchenft batte, angefallen worden, und fucte von Stund an Tyge und beffen Biffenschaft bem jungen Ronig verbachtig zu machen, bie fcweren Roften, bie er bem Staat verurfacte, als unnuge Berfcwenbung barguftellen. Tyges entfciebene Begner wurden nicht minder die Mergte, bie fich in ihrer Praxis beeinträchtigt faben burch gludliche Curen, fo er in Gefolge feiner demifchen Entbedungen machte. Beht verlor Tyge eine Arucht ber foniglichen Freigebigfeit nach ber andern. Bas ibm pon Kriedrich II lebenslänglich jugefagt und felbit unter Chriftian IV burch ben Reicherath bestätigt worden, murbe ibm unter allerlei Bormanden entzogen. Mancherlei wurde ibm porgeworfen. Dan gab ibm Schuld, daß er die Capelle gu Roftilde, auf welche feine Prabende radicirt, babe verfallen laffen, gleichwie bie Pfarrfirde auf Docen, bag er ben bafigen Bauern ein harter Gutoberr fei, auch dem Pfarrherren in beleibigenber Beife feine Berachtung zu erkennen gegeben babe. Aus Beraulaffung beffen perlor er 1596 feine Prabende und bas Reben in Bergens Stift in Norwegen. Raum bag man ibm 12 Bauernhofe auf bem Rullen in Schonen lieg. Binfictlich bes lebens wollte man finden, daß er beffen lange genug genoffen babe ; die eigentliche Berantaffung, ibn beffen verluftig au erflaren, ergab fich jeboch in einigen breiften Ausbruden, Die er, von dem verftorbenen Ronig bandelnd, fich erlaubt batte. Schreibt boch R. Christian, 8. Det. 1597 : "Dg Bi De berhos erindrer, hvorledes bu abstillig Snat om Bor Riere Galig Faber baper iblant bine Epiftler ladet utgage paa Prent." An Fortfenung ber foffpieligen Unternehmungen auf breen mar nicht mehr zu benten. Bulest fab Brabe fich genothigt, fein geliebtes Uranienburg, ja felbft Ropenhagen und gang Danemarf, nachbem man ibm alle aftronomifche Beschäftigungen verboten batte und er und feine Freunde fogar perfonlicen Rrantungen ausgefest gewesen waren, mit Allem, mas fur ibn Berth batte und fich fortbringen ließ, ju verlaffen. Go Rurate benn fein großes, weit aussehendes Bert jufammen. Dag bem Ronig manche verfonliche Dighandlungen, die Epge ju erbulden hatte, unbefannt blieben, ift febr glaublich; bem Borgeben aber, daß wiber Biffen und Billen bes Ronigs Tyge fast alle feine Ginfunfte verlor und gleich einem Rlüchtling Danemart verließ, widetfpricht fener mertwürdige Brief bes Rouige unter bem 8. Det. 1597 an Tyge Brabe nach Roftod, der voll bitterer Borwarfe war und ber, als Antwort auf Tyges befcheibenes Schreiben an ben Ronig, für einen Mann von Toges feinem und gartem Gefühl bocht empfindlich fein mußte. Doge Balbenborf, wie fich vermuthen läßt , ben Brief entworfen haben , foon bie Billigung und Unterschrift deffelben macht bes Ronigs Selbfiffanbigfeit ver Adtung für Berbienft und Biffenschaft feine Chre. Und migen Die darin enthaltenen Befoulbigungen -- beren fowerfte die Bernachläffigung ber Unterhaltung von verschiebenen Rirdengebinben war, die ibm als Gutsbefiger, Lebensberr und Canonicus ob lag - nicht obne ullen Grund gewesen fein, einem Toge Brafe burfte man icon fleine Rehler um größerer Tugenden wille nachseben, und far ben Ronig warbe es rabmlider gewefen fein, jene auf eine glimpflichere Art, ale burch Biderrufung einmal gegebener Bufagen gu boftrafen. 3m Monat April 1597 beis Brabe fein Saus in Ropenhagen, wobin er auch feine minber bedeutenden Inftrumente und bie vollftändige Buchbruderei hatt bringen laffen. Er wollte ben großen Thurm au feinen Benb achtungen benugen; bag er biefes julaffe, bat Balfenborf in bel Ronige Ramen bem Stadtvogt verboten.

Bum Meußerften gebracht, ging Brabe in bes Conners Lauf mit feiner gangen Familie gu Schiff, um gunacht mas Roftod fich ju begeben. Bu feinen Gunften fdrieb ber beng von Medlenburg an ben Ronig , boch ohne Erfola. Seine eigent Bittfdrift , d. d. Roftod , 10. Jul. 1597, wurde mit bem mb gnabigen Befcheib vom 8. Det. beantwortet. Sauelicher Bar brug foll nicht ohne Ginflug auf biefe Auswanderung gebluben fein. Brabe bachte feine Tochter an ben D. Gellius Sascepitel au verheurathen: bas miggludte, weil ber gelehrte berr bie Ebenbürtigfeit ber Tochter einer Bauerin in Zweifel jog. Diefel veranlagte ben philosophischen Bater ju ungemeffenem Born. Bot Roftod wanderte er nach Wandsbed, wo er auf bes gelehitt Beinrich von Rangau Gut ein ganges Jahr gubrachte, and bit Astronomiae instauratae Mechanica, 1538, fol., bruden lick Diefe Schrift ift bem Raifer jugeeignet, in welchem Brabe eines Bonner gu finden hoffte, benu bie Aussicht, man werbe in feinem Baterland gur Besinnung fommen und ibn unter annehmlichen Bedingungen zurüdrufen, trat immer mehr in ben hintergrund. Das Werf hatte in der That die Berufung nach Prag jur Folgs.

Samt seinen Sobnen und Schalern trat Tyge zu Anfang Det: 1598 bie Reife babin an. Er wurde ju Bittenberg aufgehalten burd bie Radricht, bag ber Raifer ber in Prag muthenben Deft halber nach Pilfen geffüchtet fei und in ber Furcht ber Anftedung feinen Rremden vorlaffe. Nachdem mit bem Binter bie Seuche erlofden, erbielt Brabe von bem Bebeimrath Rubolf Corrabucci eine zweite Einladung, welcher bod erft im halben Sommer er folgte. Rudolf II erzeigte fich ihm ungemein gnabig, unterhielt fich mit ihm die erfte Privataudieng über in lateinischer Sprache und lieg ibm einftweilen bas von ber Bittme Rurg pon Senftenau fur 22,000 Riblr. angefaufte Saus jur Bobnung anweisen, verficherte ibm einen Jahrgehalt von 4000 fl., wovon bie Balfte vorausbezahlt wurde, und ertheilte ihm oder feinen Rindern die Anwartschaft auf bas erfte ber Rrone beimfallende Leben. Der Behalt befonbere erregte vielen Reib, ba feiner ber andern herren fo reichlich befoldet; ba aber bes Raifers vornehmfte Bunftlinge, Rumpf und Trautfon fcwiegen, To blieb bas Gerebe unbeachtet, vielmehr fofte Brabe jest eines ber taiferlichen Lufichloffer, Brandeis, Liffa ober Benatet gu feinem Aufenthalt ermablen. Er entichied fich fur Benatet. Bier wurde auf bes Raifers Roften eine Sternwarte nebft einem Laboratorium zu ben demifden Arbeiten angelegt und alles fo eingerichtet, bag Tyge, nachdem er bie in Bittenberg gurudgelaffene Familie und feine Inftrumente aus Danemart nach und nach babin batte bringen laffen, in biefem Benatet fein zweites Uranienburg erfannte. Go ausgezeichnete Gnaben glaubte man einer Prophezeiung jufdreiben ju tonnen. Brabe batte fic. wie gefagt, die Rronung gu fcauen, ju Frankfurt eingefunden, und bie ibm bereits gewordene Berühmtheit brachte ibn gu Beruhrung mit bem Monarchen. Der fragte, ob bie Geftirne ibm eine Bermablung anriethen. Das verneinte ber Aftrolog, mit bem Bufan, bag ber taiferliche Sprogling ungemein blutburftig fein wurde. Den Ausspruch in Ermagung giebend, haben Ge. Daj. für gut gefunden, mit anderer Leute Rindern fich ju bebelfen, wie man bas bei uns nennt, und finb barüber Bater von brei Sohnen und chen fo viel Tochtern geworden. Der

1

ältefte Sohn, Julius Cafar Markgraf von Deftreich wurde mit ber großen der Krone anheimgefallenen herrschaft Krumman belehnt, benahm sich aber als ein reißendes Thier, "tyrannifirte seine Unterthanen so sehr, daß er verschiedenen das Leben nahm. Da er einst ein Frauenzimmer getödtet hatte, ließ ihn der Bater im Bade durch Abschneidung einiger Schlagadern hinrichten."

Rach zwei Jahren fand Tyge Brabe bas Schloß Benatet au feinem 3med nicht gang bienlich, und er gog es vor, erft in des Raisers Garten ju Prag und furg nachber in bem Rurgifden, ju feinen Geschaften besonders eingerichteten Sanfe feine Bohnung aufzuschlagen. Raum war er aber barin eingerichtet, fo ward icon allen feinen Unternehmungen ein Biel gefest: bei einem Gaftmabl, burch herrn Deter Bot von Rofenberg, ben machtigen gandberrn, ben 13. Det. 1601 veranftaltet, ließ fich Toge aus übertriebenem und allzu gartem Anftandsgefühl verleiten, ber Ratur feines Rorpers Bemalt anguthun ; baburch jog er fich eine bodft fcmerzhafte Rrantbeit ju, welche am eilften Tage, 24. Dct. 1601, fein Leben endigte. Der Raifer ließ feinen Leichnam auf die prachtvollfte Beife in ber Rirche am Tein in ber Altftadt Prag begraben und verforgte feine gablreiche Kamilie mit acht faiferlicher Gulb. Der Rinder waren, bie vor der Che geborne Chriftina ungerechnet, fechs. Der altere Sohn, Tyge Brabe, geb. 1581, beurathete 1604 bie Bittwe von Radicin, geb. Bigthum, und binterließ ben einzigen Sohn Otto Tyge Brabe, ber unverehlicht geblieben ift. Der jungere Bruber, Beorg Brabe freite fich eine reiche bobmifche Erbin, von ber aber fein Rind. Gine Sowester, Liebet Brabe beurathete ben faiferlicen Dberbibliothecarius, Frang Gangnes von Tefnagel. Durch ben berühmten Aftronomen Johann Repler, ber fcon vorher von bem Raifer nach Brag berufen worden war, um Tyge bei feinen Arbeiten ju unterftugen, murben beffen Arbeiten noch eine Beitlang in Prag fortgefest. Auf hveen bingegen verloren fich balb nach feinem Beggang allmälig alle feine toftbaren Ginrichtungen: feine aftronomifden Berfzeuge wurden gerftreut; von bem reigenben Uranienburg zeigt man jest nur noch ben Plas, wo es fand, und wenige unbedeutende Ueberrefte.

Als Gelehrter batte Tyge Brabe bas Berbienft , baf er, obgleich nicht felbft gang frei von bem Glauben an die Bedeutung mertwürdiger Raturericeinungen von gutunftigen Beltbegebenbeiten und an ben Ginfluß ber Beftirne auf Die Schice fale ber Menfchen, gleichwohl bie grobften Borurtbeile und 3rrthumer biefer Art gludlich befampfte und verbrangte. Biffenschaft ber Aftronomie, Die bis ju feiner Beit einem menig bebauten Felde glich, erhob er ju einem Grad ber Buverläffigfeit, bes weiten Umfange und zugleich ber Rugbarteit für ben Menfden, ben fie vor ibm nicht erreicht batte und aber welchen binaus nach ihm nur wenige fie geführt haben. 3m 3. 1582 erfand er bad Syftem von bem Stanbe ber Erbe und ber Dlaneten , bas noch jest feinen Namen führt. 3m 3. 1586 be-Rimmte er ben Meribian bes Planeten Mars, beffen Richtigfeit von einigen bezweifelt, von andern vertheidigt wirb. 3hm verbanfte Repler bauptfachlich feine Bifbung, und burch biefen wurde Remton auf die Babn geführt, die er nachber mit fo großem Rubm fortwandelte, fo daß es nicht zu viel ift, wenn man behauptet, obne Toge Brabe warbe es ichwerlich einen Repler, fdwerlich einen Rewton gegeben baben und bie gange Biffenicaft ber Aftronomie, bei beren Anbanung er amifchen bem unhaltbaren Spftem ber Alten und bem gegrundetern bes Covernicus einen ben Been feines Beitaltere angemeffenen Mittelweg einschlug, murbe ohne ibn vielleicht noch lange nicht die geworden fein, die fie gegenwartig ift. Außerdem befag er auch feltene Reuntniffe in ber Argneitunft und Chemie. In allen biefen Biffenschaften war er meift fein eigner Lehrer gewefen, sowie er fic auch die meiften feiner Inftrumente nach feiner eignen Erfindung felbft verfertigte ober von andern verfertigen ließ. Bie weit er es in der lateinischen Sprache gebracht bat, zeigen nicht nur mehre feiner hinterlaffenen Schriften und Briefe, fonbern auch eine Menge von lateinischen Dentsprachen, Inschriften und Bedichten, Die er bei vielen Belegenheiten mit großer Leichtigfeit verfertigte. "Ban bavde for Luft til den latinete Poefie, og fornovebe fig ofte med at giore Bers, men ban par Digter af Runften og ep af Raturen. Saafom ban tog fig alt

5

for for Frihed in Genfeende til at giore lange eller forte Stavelfer, ton man ep sige, at han har giort sig til Clave af Prosodien; og om hans Bers tan man med Jöpe sige, hvad Martial har sagt om sine:

Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala plura."

Als Menfc fpricht faft alles, was man von ihm weiß, febr ju feinem Bortheil. Soon feine Gesichtejuge auf ber Abbildung, welche Philander v. b. Weißtrig (fo nannte fich ber Berausgeber, der vormalige Ropenhagener Buchbandler Mengel) ber Lebensbeschreibung von ibm vorgefent bat, nehmen für ibn ein und verratben ben felbft- und tiefdentenben, aber auch ben geraben, offenen und ehrlichen Mann. Sowie feine Benrath jum Beweis bienen fann, bag er achten Menfchenwerth nicht blos an fogenannten Beburteabel Inupfte, fo betrachtete er aud Die Gelehrsamfeit felbft und ben blogen Titel eines Belehrten nicht als unzertrennlich verbunden. Gin ftilles, bausliches, ben Biffenschaften gewidmetes leben galt ibm mehr als alle larmenben Bergnugungen und bas Geraufd ber großen Belt. Bon seinen 6 Rindern widmete er, gang im Widerspruch mit ben Borurtheilen bes Abels feiner Beit, Die beiben Gobne ben Biffenschaften, die vier Tochter ber Spindel und ber Rabel. Argt half er einer Menge von Rranten mit ebenso großer Bereitwilligfeit als Uneigennütigfeit. Erwedte fein etwas geringfchäpiges Betragen gegen bie Priefter, feine wenige Theilnahme am Cultus, feine mangelbafte Sorgfalt für bie Rirden, beren Patron er mar, die Meinung, daß er fein warmer und aufrichtiger Berebrer ber Religion mar, fo ift fo viel gewiß: ber ungefauterte und illiberale Religionsglaube feiner Beit und bas blos geremonielle Rirchenmesen that seinem bellen Beift und warmen Bergen fein Genuge; er munichte ben damaligen proteftantifden Theologen mehr acht protestantifden Ginn; ber Exorcismus bei ber beil. Taufe war ibm anftogig, und beffen eigenmächtige Auslaffung gehörte - ob man ihm gleich balb genug barin nachfolgte - mit ju ben bestimmten Bormurfen, bie ihm bei feiner Bertreibung aus Danemart gemacht murben. Daß er aber bem allen ungeachtet ein febr berglicher und thaeiger Berehrer ber Religion war, das beweißt sein ganzer Lebenswandel, das bezeugt die tiefe Ehrsucht, womit er immer von
Bott und Jesu redete, dafür spricht insonderheit die Art, wie
er seine Lieblingswissenschaft, die himmelskunde, stets auf des
himmels Schöpfer bezog und keinen andern letten Iwed derselben anerkannte, als die Lobpreisung und Berherrlichung der
Gottheit. In religiöser wie in jeder andern hinsicht hatte und
besolgte er mit unwandelbarer Treue den schönen Bahlspruch:
"Lieber sein, als scheinen." De sa Lande nenut ihn den größten
Sternsundigen, der je gelebt habe, auf dessen Beobachtungen Repter
alle seine Reinungen, Taseln und Entdeckungen gründete. Bailly
nenut ihn sogar einen Berbesserer des Kopernikus, der das Berzeichniß der Kirsterne vervollständigte, die Grundlinien zur Theorie
des Randes entwarf, die Birkung der Strahlenbrechungen zuerst
bestimmte, die Etemente-zur Theorie der Rometen ausstellte u. s. w.

Doch fehlt es bem Bemalbe nicht an Schatten; übertrieben für fich eingenommen, fcmabete Toge Alles, lobte er niemals. Bocht eigenfinnig und festbaltent an ben einmal gefatten Deinungen, tounte er feinen Biberfpruch ertragen. Ginem gludlichen Einfall opferte er ben besten Freund; wurde bas Gleiche an ibm perfuct, bann fannte er fich nicht mehr in feinem Born. Machaierig, verzieh er niemals eine empfangene Beleibigung Basnage beschuldigt ibn eines unmäßigen Sanges ju Bein und Weibern, und daß er der Bevälferung von hveen ein mahrer Tyranngewesen. Seine aftrologischen Traumereien, bie manchmal eine getroffen fein mogen, wie er benn bem Abmirgl Beter Galt. enthauptet 1644, fein widriges Schidfal perbergefagt baben foll. batten ibm eine felbft für fein Beitalter ftarte Dofis Aberglauben beigebracht. Gine Alte, die ihm begegnete, trieb ihn fofort nach Saus, und auf Reisen machte ihn ein Safe, ber fich auf bem 'Bege bliden ließ, vollends ungludlich. Ungludstage batte er 32 im Jahr gefunden, namlid : Japuar 1., 2., 4., 6., 11., 12., 20., Februar 11., 17., 18., Mars 1., 4., 14., 15., April 10., 17., 18., Mai 7., 18., Juni 6., Juli 17., 21., August 20., 21., September 16., 18., October 6., November 6., 18., Des cember 6., 11., 18. Der Menich, ber an foldem Tage geboren,

i

bies seine Lehre, hat nicht lange zu leben, obet, wenn ihm boch längeres Leben verliehen sein sollte, verfällt er drückender Armuth und Elendigkeit. Wer an dergleichen Tagen sich verlobt ober trauen läßt, dem wird es nicht gut ergehen, er verarmt. Wer in diesen Tagen erkranket, wird selten ober niemals genesen. Ein Wechsel der Wohnung, des Landes, des Dienstes sähret zu Betrüdniß. Der in einer Wanderung Begriffene kommt selten nach haus, es sei dann mit Kummer. Man soll weder kanfen noch verkausen, denn das glückt nicht, bringt vielmehr Schaben. In eine Berhandlung oder auch vor dem Richter lasse man sich nicht ein, das ist schädlich, und geht die beste Sache verloren. Uebrigens war Tyge mittlern Wuchses, von Angesicht lieblich, hatte eine frische Farbe, blondes Haar, einen sesten Körperban, dem doch seine Weise zu fludiren nachtheilig.

Steen Brabe auf Rnubftrup, Barretftov, Rasbybolm, Ambmann zu Callundborg, banifder Reicherath und gepriefener Staatsmann, ein jungerer Bruber von Tyge, erbaute bas herrenhans mu Rasbybolm und farb 1620. Sein altefter Gobn Dito, obgleich dem Studiren zugethan, marb in der Beimath ein Sabulein Solbaten und fabrte bas nach ben Rieberlanden, um feines Brubers Erich Regiment in ber Beneralftaaten Dienft zu verftarten. Racebem er mehre Relbzuge gegen bie Spanier gethan, trat er als Dhriftlieutenant in Brandenburgifde Dienfte, Die er verlief, um in bem Rrieg von 1611 für fein Baterland gu fecten. Gin Ranonenfouf rif ibm, ba er bem Ronig gur Seite, ben Arm weg. Sein fungerer Bruber, Georg Brabe auf Bebholm, bes Elephantenorbens Mitter, Amtmann ju Bagenflov, geb. 22. Dai 1585, hat ben Gefdichtschreiber Johann Isaac Pontanus jum hofmeifter gebabt. Oberjägermeifter 1611, folgte er bem Ronig gur Belagerung von Calmar, wo er burch eine Dustetentugel an ber Sufte verwundet wurde. 3m gaufe eines von fdweren Berbeerungen begleiteten Buges nach Ofigotbland fam er bis in die Rabe von Werio, wo er mit feinen 620 Reitern auf 3000 Reinbe traf, 8. Rebr. 1612, und fie mit großem Berluft in die Alucht trieb. R. Rarl IX, ber eben mit bem Marfchall hermann Brangel Ravie Spielte, mare beinabe fein Gefanguer geworden, wie bas

mit Brangel und vielen andern Officieren geschah. Das von dem Abel der Insel Fünen 1624 errichtete Reiterregiment wurde ihm verliehen. Er ftand als Oberkriegscommissair zu Stade, wurde 1632 Ritter des Elephantenordens, 1644 Reichsrath und ftarb im Febr. 1661. "Han var en god huusholder, og bar stor Omsorg sor at holde sine Godser i Priis. Han kronede ste Liv med Gierninger, som reiste sig af den rene christine Nedelmodighed, oprettede Pospitaler paa sine Godser, lod bygge en nye Kirke paa Den Helnes, sor Indbyggernes Magelighed, som hver Göndag allens maatte seple til Kirken. Han lod alle eatholste Altere og Prädikestole i sine Kirker nedrive og bygge nye. 1656 suldendte han Bygningen paa sin Gaard Brahessborg, som er en af de prägtigste i Fyen."

George alterer Sobn, Der Dbrift Steen Brabe auf Rnubftrup, batte nur Tochter; ber fungere Gobn, Preben Brabe auf Bedholm und Engelsholm, farb 7. Marg 1708, unter mehren Rindern die Sobne Beorg und Scinric, bann die unvereblichte Tochter Raren binterlaffend. Raren (Ratharina), auf Deftergaard, fiftete ben 8. Roy. 1716 auf bem ihr guftandigen Bof Biebegaard in Ddenfe ein abliches Frauleinftift, welchem fie die Regel bes Rlofters ju Roffild poridrieb und bem fie ibre prachtige Buchersammlung famt vielen Sanbidriften zuwendete. meiften biefer Bucher hatte fie von ihrer Mutter Unna Gide geerbt; alle ohne Ausnahme fint in Danemart gebruckt, laut bes 1725 in 4º veröffentlichten Ratalogs. Raren felbft bat fic in mehren fleinen Schriften verfucht, wie g. B. Rort Forflaring bver Eviftelen til be Galater, auch bes Ric. Bunnius Abrif ber Glaubenslehre ins Danifche überfest. Durd ihr Teftament wies fie fur die Bermehrung ber Bibliothet 200 Reichsthaler Rente an. In bem Rlofter lebten 1792, bie Briorin eingerechnet, neun Frauleine. Der expectirenden maren Rarens alterer Bruber, ber Ctatsrath Georg Brabe auf Bebholm, farb 17. Januar 1716, finderlos in feiner Che mit Anna Bedwig Thott. Beinrich Brabe auf Engeleholm, mit Benriette Sophie Bille verheurathet, batte ber Rinber fieben. Gine Todier, Sufanna, an ben Gtaterath Bein auf Steenegaarb ver-

beurathet, fraber Prioxin bee Frauleinftiftes ju Dbenfe, Bittme 17. April 1737, farb 21. Januar 1760. 36r altefter Bruber, Beorg Brabe, geb. 1707, ericog fic burch Unvorfichtigkeit auf ber Jagb bei Gaundr 1736. Der jungfte Bruder, Preben Brabe, Dbriftlieutenant, geb. 1711, farb als ber lette feines Stammes. Die Guter auf Funen, bas berrliche Brobesborg, Bartofegaarb, Dereinnb, Schougaarbe, Frederitelund, Brabesbolm, Soebolm fielen an die Rangau. Als des Frauleinftiftes zu Ddenfe "Patroneffe" ericeint 1792 bie verwittwete Gebeimratbin Bille-Brabe, geborne Raben. Die febr bedeutenben Guter in Schonen und Salland mogen, nachbem biefe Provingen für Danemart verloren, allmalia verlauft wonden fein. Als folde fenne ich Barretffov, Basnes, Elved, Engelebolm, Bunbeftrup, Sagelos, Sammer, Drebbolm, Anubitrup, Arenterup, Aropholm, Matrup, Mügbal, Rasbybolm, Deftergaard, Rendenis, Sabvagard, Suartiobing, Torbenfeld, Toftrup, Balfoe, Bebaas, Bebffovle.

Als der schwedischen Brabe unmittelbarer Abnherr wird betrachtet Israel auf Mohammar, Bater ber Gobne Erland Israelfon und Andreas. Bon Erlands Sohnen war Israel Erlandfon Bifchof au Besteraas von 1311-1322; ber andere, Rarl Erlandson, Dombert ju Upfala, ftarb ben 9. Aug. 1295. Anbreas auf Mobammar ift ber Bater fenes Beter Anberfon auf Mohammar, von beffen Gobnen Berael Peberson 1298 als Dompropft ju Upfala vortommt, indeffen ber andere, Birger Beberson auf Rinftad, Ritter, Reichstath, Lagmand in Upland, oder wie er 1305 und 1315 bezeichnet wird, in bem obern Someben und ben Uplandern, im 3. 1340 verftarb. Die Roften feiner Leichenbeftattung murben von Birgere Schwiegerfohn, Ulf Gubmarfon, und beffen Bruber Magnus bezahlt, und betrugen nach der in Gegenwart des Erzbischofe Dief aufge-Bellten Rechnung 274 Mart fcwebisch, ober auf ben Rug pon 1756 reducirt, 2466 Thaler Rupfermunge. Laut berfelben fem sin Anter Rheinwein auf 72 Thaler Rupfer ju fteben, ein Anter rother Wein von la Rochelle 108 Thaler, ein bito weißer Frangwein 36 Thaler, ein Pfund Pfeffer 28 Thaler 16 Dere, ein Pfund Safran 27. Thaler, 1 bito Ingwer 3 Theler 12

Dere, 1 bito Rummel 27 Dere, 1 bito Mandeln 20 Dece, 1 bito Anis 24 Dere, bas Pfund Del 2 Thaler, ein Biertel hollanbifder Baring 20 Thaler 8 Dere, eine Lapete 72 Thaler. Beitlebens batte Birger als ein fluger und verftanbiger Mann ben größten Ginfluß auf Die Angelegenbeiten bes Ronigreichs Auf feinen Ruf erhoben fich bie Uplander, ben an ben Bergogen Erich und Balbemar verübten Mord zu rachen, 1318. 36m übertrug ber Reichevorfteber Torfel Anutson im 3. 1294 ben Biger Sas Aloder ober bas Unlandifde Gefen au unterfuchen, ju übenfegen, ju verbeffern, barin ju ftreichen. Er umgab fic bafur mit einem Rath von funfgebn Manuern, bie et mehrentheils aus bem Ritterftanb ermabite, und es murben in der hierauf vorgenommenen Revisson die Ueberbleibsel des Beibenthums pollig ausgemerzt, nomentlich ber arge Migbrauch, Sclaven , Leibeigene ju taufen ober ju vertaufen. Auch zeigt fich ein Streben, ben Berechtsamen, ber Rralfe ber Geiftlichkeit Schranten au fegen. Birger Pederfon bat ferner bas Stogflofier in Upland verlegt, neu aufgebaut und grundlich gebeffert , bag ce neben ber Aebtiffin awolf Jungfranen unterhalten tonnte, worauf ber Ergbifcof Rus Allonfen befagtes Liofter am 28. Mug. bes Jubelfahrs 1300 einweihte. Roch bat Birger Beberfon in den Jahren 1321 und 1326 au St. Ratharinen Chor in ber Domfirde au Upfala anfebnliche Guter für einen Prabenbatus, ber wöchentlich brei Deffen lefen foll, für die Anschaffung pon Rirdenzierrathen und fur bie Rirdenfabrif gewibmet.

Birger Pederson ift in seiner She mit Ingeborg Folfung Bater von sieben Kindern geworden, davon kamen zu Jahren Istael Birgerson, Ingrid, Gem. der Jarl Börge Anutson, Rasharina, Gem. Magnus Gudmarsen Folfung, und Brigitia, verm. an Ulf Gudmarsen Folfung. Die Mutter, mit dieser schwanger gehend, verunglückte mit ihrem Schiff gegenüber von Deland und befand sich in der deingendsten Lebensgefahr, als ihre Bettern, die herzoge Erich und Waldemar, dem Jorn R. Birgers entsliehend, ihre Noth gewahrten und sie vom Tode erretteten. Israel Birgerson, der h. Brigitta Bruder, Ritter, Reichstath und Lagmand in Upland, schien nach Absehung der

Ronige Magnus und Salan ben Reicheberren ber wurdigfte, bie Rrone Schwedens zu tragen. Aber er verbat eine folde Birbe. und beforgend, bas ibm bezeigte Bertrauen fonne ibn für einen fünftigen Regenten jum Gegenftand von Argwobn, Reib und Rache machen, wendrte er fich nach Liefland, 1363, wo er mit ben Buruftungen eines Bugs gegen bie Beiben befchiffigt, verftarb, "weswegen er auch als ein Seiliger geehrt ift." Seine Tochter Ramburg, als bes Arvid Guffavfon Bitte mit Amund Jonsen verheurathet, "wurde unter bie Beiligen verfest." Die andere Tochter, Belena, bat Rarl Ulffen Spant beimgeführt. Der Gobn , Beter Jeraelfon , Ritter und fonige licher Rath , folgte bem R. Magnus Smed in bie Rlucht us Rorwegen und hinterließ neben der Tochter Ratharina, bie 1332 als Roune im Rlofter Steninge vorfommt, ben Soft Magnus Pederson auf Eda, ber ble Reise nach Rom macht, um bie Canonisation ber b. Brigitta gu forbern. Sie wurde 1391 canonisirt, und wird von ibr und ibren Rindern weiter unten gebanbelt.

Den zweiten Sohn, ben man Petern beilegt, ben lamen tius Deberfon, Reichbrath 1390, nennt Meffenius Laurentins Plata Erengislonis Plata filius, und finde ich, daß ber Reich rath (1390) Erengiel Plata in der Che mit Ramburg Rollug, Tochter von Bengt Folfung auf Ulfafa und Asvenas und ba iconen Sigrid, ein Schwager bemnad von Birger Betetfon, ben Gobn Laurentius, Babeling, gewann. Mogens (Magnus) Lauride Derneflicht genannt Platen, wurde 1422 Reichsrath und heurathete 1444 Torfile Brabe des Rov manus Tochter Johanna, mabrend fein Bruder Claus Platt, Reichsrath, im 3. 1456 als Schlogberr auf Rorsholm und Statthalter in Finland vorlommt. Des Mogens Cobn Petet auf Terna nahm der Mutter Familieunamen an, behielt aber bei bas angestammte Bappen, wurde Reichsrath 1475, fand feboch, gegen aufrührische Bauern ausgesendet, famt feinem Better Pehr Matson Körning ben Tob in einer Schener, welche biefe angezündet haben. Er gewann in ber zweiten Che mit Dellegaard, Tures Tochter von Uferd, die Sohne Gerhard Brabe, Ritter und Schlogberr auf Barberg, und Joachim Brabe. Diefer, Ritter, Reicherath, auf Rybbobolm, Terng und Rinftad gefeffen, nahm ju Beib Margaretha Bafa, bes nachmaligen Ronigs Buftav I Schwefter. Joachim empfing gu Terna ben Befuch feines Schwagers Buffen Bafa, ber Ausgang Dai 1520 auf einem Lubeder Rauffahrer in ben Scheeren angelangt mar. Große Freude ob foldem Bieberfeben empfanden Joachim und grau Margaretha. Jeboch bie Freude biefer feiner Angehörigen verwandelte fich in Schreden, als Guffav erflärte, er wolle das Baterland von des Tyrannen graufamer Berricaft befreien, oder Leib und Leben bingeben. Seine Schwefter bat ibn mit bittern Thranen, bavon abzufteben; er bingegen ftellte bem Schwager als eine Pflicht vor, ihm beigufteben : in Bemeinfcaft banbelnb, tonnten fle wohl Bolf gufammenbringen und ben Landmann ermuntern, bag er fich erhebe, feine Freiheit gu verfecten. Dergleichen aufrührische Reben erbobten nicht menia Joachims Schreden. "3ch habe icon," fagte er, "bes Ronigs Berficherung und besondern Befehl, mich bei feiner Rronung in Stodholm einzufinden; entzoge ich mich bem, fo batten meine Frau und Eure Eltern bas ju entgeften. Go viel Euch betrifft, Die 3hr nicht gerufen feib, und von beffen Aufenthalt niemand weiß, fo thut 3hr am beften, Euch nicht bliden ju laffen, bis 3br bes Rouigs Geleit babt." Die beiben Schwager trennten fich: ber eine bem Ronig ju buldigen, ber andere ibn vom Thron au ftogen; ber eine bei aller Borfict bem Tod angueilen, ber andere ben Thron ju befteigen. Joachim wurde in bem foges . nannten Stodholmer Blutbab, 8. Rov. 1520, enthauptet. Seine Bittwe nahm 1524 ben zweiten Dann, ben Grafen Johann von Bopa. Die Berlobung fant ftatt im Frangiscanerflofter gu Berio, 10. Aug. 1524; die hochzeit folgte ju Stodholm am 13. Januar 1525. Frau Margarethen Rinder erfter Che maren Morig Brabe gu Terna, im Rirchfpiel Busby in Sabermanland, Dehr Brabe ju Rydbobolm, Dellgard und Britta, Diefe an Birger Rielfon Grip verheurathet.

Joachims Sohn, Graf Peter Brabe auf Wisingsborg, Freiherr zu Rybboholm und Lindholm, Reichsbroft, Lagmand in

Upland und Schlofferr ju Stockholm, geboren 1520, batte feiner Mutter in bie Gefangenschaft zu folgen, gleichwie er famt ibr wieber in Freiheit gefest wurde. An bes Grafen von bona Sof brachte er feine Rinderjahre ju, dann flubirte er ju Reval, wo feine Mutter ftarb und begraben liegt. R. Guftav ernannte feinen Better jum Rammerrath, und bat berfelbe als folder mit ben banifden Deputirten ju Lobefe unterhandelt, auch am erften Sonntag in der Kaften 1541 die Jahlung von 31,0974 Reicheihaler, gis welche Danemart an Schweben fculbete, empfangen. bem Smolanbichen Bauernfrieg, in ber Taffefeiben bie beutfoen Goldner anführend, bewährte er feltene Unerichrodenbeit. 3m 3. 1548 mußte er auf bem Difting ju Upfala die Priefter-Schaft gegen die Beftrebungen bes Conciliums ju Tribent, bie neue Lehre auszumerzen, warnen, auch Bargerftanb und Bauern um ben Buftand bes handels und ber Gewerbe beleb-Bon Guftavs Nachfolger, von R. Erich XIV murbe Beter nach Schotland verfendet und gelegentlich ber Rronung, 9. Jul. 1561, in den Grafenfand erhoben, unter bem Titel von Deregrund, ber aber balb in Bifingsborg vermanbelt werben foffte. 3m 3. 1563 verrichtete er eine Gefandischaft in Bolen. 3n Anfang 1565 erhielt er bas Commando in Weftergothland gegen bie Danen , welchen Elfeborg und Bobus ju entreigen , oder auch eine Schlacht ju tiefern er angewiesen. Dafür waren ibm 9 Sowadronen Reiter, 14 Sabnlein Fugvolf und gureichende Artillerie verbeigen. Rangau warf Berftarfung und Lebensmittel in bie gefährbeten geften, und wenn auch banifche Rriege- und Transportidiffe, Die nach Elfeborg bestimmt, mit Berluft gurad. geschlagen wurden, blieb boch bas eigentliche Biel von Brabes Unternehmungen unerreicht, bas Commando wurde ihm genommen, er fiel auch in Berbacht einer Theilnahme bei ber von Riels Sture angezettelten Berfdwörung, was boch ben Ronig in ber nach ber Sturen Morb über ihn getommenen Gewiffensunrube nicht abbielt, ben Grafen mit 500 Angelotten ju befdenten.

Bereits hatten in Betracht von Ronig Erichs Geiftesverwirrung die Stände den Grafen Brabe und den Reichsrath Sten Erisson Lesonhuswud aufgefordert, die Regierung ju abernehmen, als ber Angug einer banifchen Armee, fo ben 14: Det. 1567 von Salmftab aufgebrochen war und ben 1. Rov. in Smoland einfiel, Jontoping in Brand ftedte, auch immer weiter ihre Berbeerungen ausbehnte, einftweffen ben innern Bewegungen Stillfand gebot. Seit bem 10. Rov. war DRer-Botbland beimgefucht, Babftena fant in Alammen ben 15.7 Linfoping ben 20. burd bie Sould ber Ginwohner felbft und ihre grengenlofe Berwirrung. Am 4. Dec. ganbete ber Reind bie bamals reiche Stadt Guberfeping an, gleich barauf bie auf ber Sabfeite bes Motalafinffes befegene Balfte von Rorrfovingi Bang Dfter-Bothland befand fich in der Danen Bewalt, bereit Sauptquartier au Steninge. Die Bertbeibigung ergab fic aller Drien ungulänglich. Sogenstilb Bielfe, jum Felbberen ernannt; befaß teine ber einem folden nothwendigen Gigenschaften. Glas Flemming jog bie Bemannung ber Flotte beran; Clas Tott bot in einigen Streden bie Bauern auf. Erit Buftavfon Stenbod ward zum Relbmaricall über bie Reiterei verordnet, Zonnes Dloffon jum General ber Infanterie ernannt. Graf Bebr Brabe follte nicht allein bem Feldherrn und ben Obriften mit gutein Rath an Band geben, fondern auch ber Armee alle Bedürfniffe verschaffen, behufs beffen eine allgemeine Lieferung ausgeschrieben war. Ruut Bengtion borb follte bie Anftalten gur Gegenwebr in Beffer - Gotbland , Barmeland und Dalen treffen , ebenfo Beter Sanfon zu Solm in Dalefarlien, für Norrland und an ber Grenge von Norwegen. Die Scheeren und Seefuften ju fcirmen maren Benrif Armibion Gollenantar, Bengt Bagge und Bebe Larffon angewiesen.

hogenstild Bielle und Graf Brahe ließen, des Feindes weiteres Bordringen zu hindern, große Berhaue in den beiden Balbern holweben anbringen, Schanzen aufwerfen, die Brüden über ben Motalaftrom abbrechen und die Paffe, absonderlich bei Rorrtöping, besehen; sie bestanden auch in ihrer Stellung bei Rungs-Rorrby einige glüdliche Gesechte: aber die Feinde entsbedten eine Furt in dem Strom und sielen, solche benugend, am 15. Januar 1568 in der ersten Dammerung auf das schlecht gespütete schwebische Lager. Da waltete vielmehr greuelhafte Unord-

nung, die Anfährer liefen bavon, das ganze heer zerftreute sich, bas Lager, die Kriegscaffe, 7 Feldstüde wurden erbeutet, 150 dänische Kriegsgefangne befreiet. hingegen ergab sich an Todten und Gesangnen außerst geringer Berlust. Graf Brahe war bergestalten überrascht worden, das ihm nichts übrig, als sich auf einen ungesattelten Gaul zu werfen und dem Wald zusausaufagen.

Das Unglud im gelbe wurde fur bes Ronigs Bruber, bie Bergoge Johann und Rarl, eine machtige Aufforberung, Die geither erlittenen Unbilden mit Gewalt ju rachen. Gine Reibe von Erfolgen führte fie an ben Thoren von Stodbolm, fo ber Stattbalter Anbere Ralamb alebald ibnen öffnete. Der Ronig, in ber großen Rirche betend, fonnte faum noch bas Schlog erreichen, ließ fich aber in ben nachften Stunden zu beffen lebergabe bestimmen. Er tam berunter, traf in ber großen Rirche mit Bergog Rarl, Graf Brabe, Erif Stenbod und Andern gufammen, eutfagte nach einigem Bortwechsel ber Regierung und bat nur um ein anftandiges Gefangnig. Ohne Ginrede bestieg Bergog Johann ben erledigten Thron, 24. Januar 1569, und gleich bei ber Rronung , 10. Jul. n. 3. zeigte er fich befliffen, Dienfte zu belohnen, welchen er feine Erhobung verbanfte. Der Sturen Braficaft Stegebolm und Beftermit wurde burch bie Augabe von 19 Rirchfpielen in Smoland erweitert. Den Reichsbroft, Grafen Debr Brabe, ale "feinen Better und nachften Rath" bestätigte er in der Graffcaft Bifingeborg : fie bestand aus Bifinges und bem Rirdfpiel Grenna in Bifta - Barab in Smoland; in Befter-Bothland geborte bagu bas Lirchiviel Sagebo in Bartofta-Barad, bas Rirchiviel Sfiplanda und ber Ritterfit Alfum, Bamlelofa mit St. Petere-, Starfere-, Steberi- und Rillanda Rirchfpielen in Ale-Barad, die Bauern unter bem Rlofter Gubbem, namlich bie Bogtei Riorr im Binger Rird. fpiel, Die Bogtei Fornebo im Lirchfviel Twored, Die Bogtei Bingring im Rirchspiel Gingring in De-Bargd, bas Rirchspiel Rinnevi in Frolins-Barad, die Bogtei Derby im Rirchfpiel Derby, bie Bogtei Dfata auf Ralland, bas Rirchiviel Rallsio in Betle-Barad und bas Rirchiviel Bared in Barmeland.

Mit ber Bieberherstellung ber katholischen Religion in Schweben sich beschäftigend, schrieb ber Carbinal Hosius auch an ben Grasen Brahe, ihn aufzufordern, daß er bes Königs fromme Absichten fördere. Es scheint berselbe aber fest gehalten zu haben an seiner Ueberzeugung, benn gelegentlich ber Absühzung der Leiche ber Königin Ratharina nach Upsala, von ber Karl IX in seiner Reimchronit rühmt:

Hon war en Förstinns, dygdefull och from, Ondock hennes lära war kommen fron Rom,

gerieth er zu einem hisigen Wortwechsel mit dem König, welcher bie Lehre von einem Fegseuer zum außersten vertheibigte. Graf Pehr Brahe starb auf seinem Gut Syndby, 1. Sept. 1590, und wurde zugleich mit seiner Gemahlin Beata Stenbod in der Rystirche bei Rydboholm beerdigt. Er war Bater von 13 Kindern geworden. Eine Tochter, Ebba, geb. 1555, † 1635, heurathete ben Erik Sparre auf Sundby, Ratharina, geb. 1556, † 1596, den Christoph Schenk von Tautenburg; Margarethen, geb. 11. Jun. 1559, nahm ihr Schwager Johann Sparre auf Berquara, die Sigrid, geb. 1568, sest. 1595, Johann Gyllenstierna auf Lundholm und Foglewick Freiherr.

Die Gobne folgen alfo : Joachim, Erif, Guftav, Mogens, Abraham. 3vachim, geb. 1550, wurde 1567 aus Unvorfichtigfeit erschoffen von seinem Mutterbruder Steen Stenbod. Erif Graf Brabe, geb. 1552, vermählte fich in Deutschland, 25. Jun. 1582, mit Elifabeth, Tochter von Bergog Dito bem Jungern von Luneburg - Saarburg, ging in bemfelben Jahr famt feinem Bruber Mogens als Gesandter nach England und Schotland, und im 3. 1587 nach Polen, wo er in Gemeinschaft mit bem Rangler Erif Sparre bes Kronpringen Sigismund Bahl jum Ronig von Polen , 19. Mug. 1587, burdfeste. Diefer , nicht wenig beunruhigt durch Bergog Rarle Umtriebe, schickte 1594 ben Grafen Brabe und ben Rangler ber Ronigin, Stanislaus Fogelweder, nach Schweden, um fich ju entschulbigen, bag er nicht in Person der Taufe der Prinzeffin Chriftina, geb. 26. Rov. 1593, beiwohne, bann bem Bergog bie Beftätigung feiner fürftlichen Berechtsame und beren Erweiterung, wie er fie für fic und feine Rinber verlaugen moge, jujufagen, wogegen Sigismund fich fomeichelte, bag fein Dheim die enge Berbindung mit ber lutherifden Priefterschaft aufgeben und ben Ratholiten freie Religionsübung verftatten murbe. 3m Laufe beffelben Jahre murbe Graf Erif jum Statthalter in Stodholm ernannt, im Biberfpruch zu ber von bem Ronig ausgestellten Berficherung, was um fo übler aufgenommen wurde, ba Erit, ber Papift, hiernach bie Rlotte, bas Beughaus und bie Regalien in feiner Gewalt haben follte. Sigismund ließ fich aber baburch nicht irren , beftätigte Die Ernennung und verlieh baju bem Grafen bie Sauptmannfcaft in Upland und ben weftlichen Rorblanbern. Das war mehr, ale die Giferer vertragen tonuten : bie berrichende Partei, von Bergog Karl angeführt, unterfagte die Uebung ber tatbolifden Religion und gebot die Abfenung aller von R. Sigismund für bie Provingen angeordneten Obrigfeiten. In Anleitung beffen murbe 1595 bem Grafen Erif bie Statthalterfchaft in Stods bolm genommen , in ber Art jeboch , daß fein Bruder Guftav, ber neben ibm baju beftellt mar, an ber Bermaltung bes Amtes Theil baben follte. Standhaft in feiner Anhanglichfeit ju bem Ronig und bem alten Glauben, befand fich Graf Erit in ber Babl ber Gefandten, Schweden und Polaten, mittels beren Sigismund noch immer hoffte, bie 3wiftigfeiten mit dem argliftigen Dheim ausgleichen ju tonnen. Bon Dangig ausgegangen, traf bie Gefandticaft ben 26. Mug. 1596 ju Stodbolm ein, es verging aber ein voller Monat, bevor fie jur Audieng geführt murbe. Die Soweben, Brabe, Stenbod, Liljebot tamen babei febr übel weg. Statt fich gegen allzu begrundete Borwurfe rechtfertigen zu wollen, fcalt Bergog Rarl ben einen, wie er gegen bas fechte, ben aubern, bag er gegen bas fünfte Bebot gefündigt habe. Graf Erif, ber julest R. Sigismunds hofmaricall gewefen, ftarb 15. April 1614, in bem 62. Jahr feines Alters; feiner Guter batte ber Bergog von Gubermanland mehrentheils fic bemachtigt, was Samuel Lasti, des R. Sigismund Bevollmächtigter, neben vielen anbern Dingen jenem vorwarf. Erits einzige Tochter, Beats Margaretha, geb. 12. Dars 1583, und mit Guftav Eriffon Steubod auf Derefteen und Rrouebad verbeurathet, ftarb 1629.

'n

Gustav Brabe, Des Rönigs Sigismund Feldmarschall in Polen, geb. 1558, starb zu Danzig, 10. Januar 1615, ohne Rinder aus seiner Ehe mit Anna von Reibnig. Sein natürlicher Sohn, Johann Dernevinge wurde in Schweben legitimirt und geabelt. Graf Magnus Brahe, geb. 1564, Reichstanzler, dann Reichsbroft, starb 1622. Wittwer von Brigitta Lesonhus-wud, des Grasen Steen auf Rasborg Tochter, hatte er die zweite Frau, helena Bielse, gest. 1633, genommen. Nach dem Testament R. Rarls IX vom J. 1609 sollte er einer der sechs Reichstäthe sein, welchen die Bormundschaft der königlichen Kinder aufgestragen; da aber der König sich in etwas erholte, kam diese Bestimmung nicht zur Aussührung, und daß Magnus des Königs Gustav Adolf Schwiegervater werde, verhinderte die verwittwete Königin, geborne herzogin von holstein.

Des Grafen Magnus erfte Bemablin, Brigitta Lefonbufs wub, hatte mit ungewöhnlicher Sorgfalt Die Erziehung ibrer einzigen Tochter Ebba (Eva) Brabe übermacht. Lebensgefabrlicher Rrantheit verfallen, bestimmte fie ben Grafen, bag er fur fe von ber Ronigin die Onabe einer letten Unterredung erbitte. Bon ihrer erften Anfunft ber in Soweden batte die Ronigin Chriftina ber Grafin ihre Gunft jugemenbet; von dem Anliegen in Renntnig gefest, zeigte fie fofort fic bereit, baffelbe ju erfullen. 3mm Rranfenbett gelangt, bat fie bie Leibenbe, ibr obne Bebl ju vertrauen, mas fie auf bem Bergen baben moge, verbieß auch augleich eines feben Bunfches puntiliche Erfüllung. Bon Dantbarfeit burchbrungen, fprach Frau Brigitta ben legten Bunfc aus, dag nämlich Ihre Daf. Die Gnade baben moge, bie fleine Ebba ju fich ju nehmen, indem ber Bater, burch bes Reichs Beschäfte verhindert, ber Erziehung feiner Tochter nicht bie angemeffene Sorgfalt zuwenden tonne.

Das versprach die Königin, ließ auch wenige Stunden nach ber Mutter Ableben die Anslieferung des Kindes verlangen, welches dann gleich einer Königstochter auferzogen wurde, so daß die Königin in Person seden Tag von deffen Fortschritten in Lehre und Gestitung sich überzeugte. Die waren aber so reißend, daß die siebenjährige wunderschone Ebba regelmäßig

jur toniglichen Tasel gezogen wurde. Her tam sie zu Beräherung mit dem nicht viel über ein Jahr altern Prinzen Gustav Adolf, und der bezeigte ihr sofort viele Gate, die mit den Jahren immer zunahm. Nach zurückgelegten Studien, mit 14 Jahren sollte der Prinz an der Spize von 600 Mann ausziehen, die Danen, welche eine Landung auf Deland bewerkstelligt hatten, zu vertreiben. Den Abend vor seinem Ausbruch nahm er von Franlein Ebba den zärtlichken Abschied und gab ihr die Bersicherung, daß er sestiglich entschlossen, sie zu lieben bis zum Tod, und daß Gegenliebe über alles ihn beglücken würde. Höchst vergnügt ob dem empfangenen Bescheid, begab er sich aus ben Weg, die Rittersporen zu verdienen.

Als Sieger von Deland heimfehrend, galt fein erfter Befuch ber Geliebten, und ftarfer loberte auf bas Feuer, von bem ibr Berg ergriffen. Die Ronigin Mutter theilte jedoch feinesmeas bes Cobnes Besinnung; unerträglich war ihr ber Gebante, bag eines Unterthans Tochter ihr gleich werden folle. Sie übermachte alle Bewegungen ber beiben Liebenben, und ein gartlicher Blid, welchen bei Tafel ber Ronig ber Bulbin jumenbete, peranlafte ben Befehl, daß Ebba fortan mit ben andern Sofbamen freisen folle. Darin fand biefe fdwere Beleibigung, und wie lebhaft auch Buftav Abolf ibr die Thorbeit ibres Schmol-Iens porftellte, bat fie icon am folgenden Tage um die Erlaubnig, in bas Saus ihres alternden Baters gurudfebren gu burfen. Die murbe ibr febr gern ertheilt, benn Chriftina betrachtete bie Erennung als bas ficerfte Mittel, eines Liebesbandels Ende berbeiguführen, eine Rechnung, die jedoch fehlichlug, indem ber Ronig, so lange er in Stockholm sich aufhielt, keinen Tag vorübergeben ließ, ohne seine theure Ebba zu besuchen. In einer gartlichen Stunde von bem Bater überrafcht und von bem befragt: vestce pour mariage ou autrement?« erflärte er obne Umschweif feine Abficht, bas Fraulein zu beurathen, fobalb ber Rrieg au Ende fein murbe.

Bum Unglud machte ber Danen Ginfall in Befter-Gothland (1611) folche Fortschritte, daß ber König nicht schnell genug bei seiner Urmee sich einfinden konnte. In seiner Abwesenheit traf Graf Jacob be la Gardie, des berühmten Pontus Sohn, nach zurückgelegten Reisen zu Stockholm ein, und die Königin hatte ihn kaum erblickt, als sie in ihm den angemeffensten Eheperrn für die gefürchtete Ebba zu finden glaubte, "ep saa meget af Rierlighed til hans Person eller Hopagtelse for hans Fortienester, som sor at kunde nyde den grumme Fornöpelse at adstille de to hope Elskende, og sorhindre Frölen Ebbas Lyste, som ellers maatte sornärme bendes Hophed."

La Garbie marb nach bem Schlof geforbert und vernabm aus der Ronigin Runde, fie babe Fraulein Ebba gleich ibrer eigenen Tochter auferzogen; bas vornehme, reiche, fcone und verftandige Fraulein gonne fie ibm vor allen andern Freiern. 4 Graf Jacob bantte für bas ibm geschentte Butrauen, betlagte aber jugleich, bag Ebba bereits an ben vornehmften Berren im Reich verfagt fei. Dagegen versicherte bie Ronigin , ihr Sohn begebre bas Mabden feineswegs jur Gemablin, fondern jur Maitreffe, und bas murbe ibr bodft fomerglich fallen, nachbem fie die große Sorgfalt auf die Erziebung ber mutterlosen Baife verwendet babe. Rad langen bin- und herreben ergab fic ber Graf in den Billen ber Rönigin, jumal diese erflart batte, fie nehme ben gangen Sandel auf fic, fo bag er niemalen barum bie geringfte Anfechtung erfahren werbe. Roch weniger Dube bedurfte es, ben Bater, ben Grafen Magnus ju überreben. Rach etwelchen Ginreben fiellte er bie gange Angelegenbeit bem Gutbunfen ber Ronigin anbeim.

Ebba allein war noch übrig: das ausersehene Schlachtopfer mit Gewalt zu fällen, hatte Christina beschlossen. Bum Schlosse berusen, wurde ihr ohne Umschweif angefündigt, daß nach allergnädighem Willen sie den künstigen Sonntag dem jungen reichen Grasen Jacob de la Gardie angetraut werden solle. Dhnmächtig siel die überraschte Jungfrau der Königin vor die Füße; vergeblich rief sie das Bölkerrecht an, der Natur und des Königreichs heiligste Gesete, die Freiheiten der Kirche: sie sollte und mußte geopfert werden binnen des sestgesetzten Termins, damit nicht durch des Königs plögliches Eintressen der Anschlag verseitelt werde.

Graf Jacob follte nach ber Ronigin Befehl eine Unterrebung mit ber Braut baben, fant fie aber in fo flaglichem Buftand, bag er nicht magte, ben Dund ju öffnen; eine Burudhaltung, welche die Ronigin ibm ftreng verwies, mit bem Bufas, bag er für ben nächften Sonntag fich in Bereitschaft zu balten babe. Er bat um Auffdub, bamit er noch ben Bater auf feinem Landfig besuchen fonne, erhielt aber jur Antwort, bag biefes am fuglichften nach ber Sochzeit geschen merbe. Der ungludlichen Ebba blieb nichts übrig, ale in tiefftem Bebeimnig ben Ronig won dem ihr Bugebachten in Renntnig ju fegen. Das bewerf-Relligte fie burch einen alten Diener ihres Saufes. Der zuverlaffige Julius brach am Dienftag auf und überreichte feiner Bebieterin Schreiben am Donnerftag Abend. Sofort abergas ber Ronig bas Commando einem feiner Benerale, verfprach binnen acht Tagen wieder bei dem beer ju fein, und fag in berfelben Racht noch zu Baul.

Mittlerweile war ber fur die Trauung bestimmte Tag getommen. Die Königin felbft legte ber Braut bie Feftleiber Daß fie mit Leibesschwachbeit fic entschuldigte, nochmels Berufung einlegte auf ber Menschbeit beiligfte Gefege, tam nicht in Betracht. Gine gabireiche Berfammlung im Ritterfaal begrußte bie Braut, empfand aber bei beren Anblid feine Freude, nur Sorge und Bekummernig; felbft ber Brautigam blieb von ber allgemeinen Stimmung nicht frei. Die Glode schlug 12 Ubr: ber Bater führte feine Tochter jum Betftubl; bem Grafen Jacob wurde befohlen vorzutreten, und in Gile vollzog ein Priefter bie firchliche Beibe. Eben flieg R. Guftav die Schloftreppe binan, und fein Erfcheinen verwandelte bas bis babin waltende Mitleiden in Befturjung und Schreden. Ale er ben Saal betrat, empfing ibn bie Ronigin mit ben Borten: "3 tomme libet for filde, Ebba er allerede viet." (3br tommt ein wenig zu fvat, Ebba ift bereits getraut.) Bon Unmillen und Born erfallt, griff ber Ronig querft ben Brautigam an, ber gwar auf bie Rnie fic marf, um Gnabe bat und auf bes Frauleine Beugnig, bag er burd bie Ronigin gezwungen worden, fic berief. Graf Dagnus und Fraulein Ebba magen alle Schuld ber Ronigin bei. Da

endlich soll Se. Maj. entbedt haben, daß hier eines Westes Lift im Spiel, wie er denn äußerte, mit vollem Recht könne er ein auf Betrug beruhendes Band lösen. Christina meinte, es würde ihm bei den Unterthanen schlechten Rachruf erwecken, wenn er, kaum zum Thron gelangt, ein solches Beispiel gebe. Bekümmert nahm Gustav seine Ebba auf den Arm und warf sich mit ihr, gestiefelt und gespornt wie er war, in all der Gäste Gegenwart, in das Brautbett, melches nach einer Sitte oder Unstite, die sich bis zum Ansang des 18. Jahrhunderts erhalten hat, in dem Rittersaal ausgeschlagen war, wo er über der Ermüdung sofort tiesem Schlaf versiel.

Rach dem Erwachen bot er alle seine Beredsamkeit auf, die Geliebte zu beruhigen, und daß sie den vom himmel ihr zugeschickten Gemahl als solchen anerkenne, mit solchem Erfolg, daß sie zur Stunde in des Königs Beisein gelobte, den Grasen Jacob zu lieben und zu ehren, wogegen Gustav das junge Ehepaar seiner Gnade versicherte, mit einer Brautgabe von 1000 Rthlr. species erfreute und demnächt sehr vergnügt, wie es schien, zu seiner Armee zurücksehrte. Ebba lebte in einer sehr zärtlichen Ehe von 1618 die zu ihrem Tod 1652. Allem Ansehen nach hatte sie sich überzeugt, daß der König und die Königin Mutter im Berein Komödie mit ihr spielten, ein Magdeburger Stücklein aufführten.

Bon bes Grasen Pehr Brahe sunf Sohnen hat einzig ber jüngfte, Abraham Brahe Graf zu Wisingsborg mannliche Rachstommenschaft hinterlassen. Geb. 25. März 1570 auf Rydboholm, hatte er als Obrist bes nordländischen Regiments die Polaken in Liestand zu bestreiten. Dann wurde er Landeshauptmann in Nordland, Reichstath, Laugmand in Westmanland und Dalestarlien, Gesandter in Danemark 3. März 1602, endlich Affessor bei dem Oberhofrecht. Er starb 16. März 1630. Mit Else Gyllenstierna verheurathet seit 25. Sept. 1598, gewann er der Söhne süns. Der älteste, Graf Peter war geboren zu Bogesund 18. Febr. 1602; die von ihm gestistete Linie erlosch aber mit seinem Tod, 12. Sept. 1680. Zwar hatte er aus seiner ersten Ehe, mit Christine Ratharine Stenbod, zwei Söhne und zwei

Tochter; aber alle farben frab, die altefte Tochter, Elfe Beata, taum 4 Jahre mit Abolf Johann, Pfalzgrafen auf Bweibruden und Rleeburg verheurathet, ben 7. Sept. 1653, finderlos. Pehrs langes Leben fiel in den fur ben fowebifden Staat im Gangen genommen recht gludlichen Beitpuntt, welcher bie Regierungen Buffap Abolfs, der Chriftine, Rarls X und Rarls XI umfaßte, und an bem Deiften, was in biefer Beit gum fleigenben Flor bes Reiches, jur Beforberung ber Bergwerte, bes Banbels und bes Seemefens, zur Bervollfommnung ber Staatstenntnig, ber Rriegstunft unb ber Biffenichaften gefcab, batte er als Reichsbroft, als Glieb ber vormundschaftlichen Regierung, ale Beneral - Gouverneur, als Commandant ber Rriegsmacht ju Baffer und ju ganbe, wefentlichen Theil. Den Grund ju feinen nicht gemeinen Renntniffen , 1. B. in ber bebraifden und in verfcbiebenen lebenben Sprachen, in ber Rechtsgelebrfamteit, ber Brogenlebre, ber Befcichte- und Alterthumstunde, batte er in fungern Jahren auf ben Bochichulen ju Upfala, Giegen, Strafburg und Pabua geleget, fo wie er fich fpaterbin mabrent einer fechejabrigen Reife burch gang Deutschland, England, Solland, Frankreich und Italien tiefe Ginficten in Die Staatewiffenfcaften erwarb. Bon den letten insonderheit machte er zweimal als Glied der vormund-Schaftlichen Regierung, und zwar erft unter ber Ronigin Chriftine (feit 1641) und bann unter bes R. Rarl XI (von 1660 an) Minberiabrigfeit, einen fo guten Gebrauch, ale es bie nicht unbeschränfte Dacht bes Reichsraths, besonders ju Rarle Beit, und Die Rothwendigfeit für ibn, an ben Unternehmungen ber fcmebifden Armee mabrend ber bamaligen Rriege in Deutschland tbatigen Theil zu nehmen, nur immerbin verftattete.

Wie groß bas Bertrauen war, deffen ihn schon sein erster Gebieter, R. Gustav Abolf, würdigte, bas erhellet genugsam aus dem Umstand, daß er dieses Königs vornehmster Begleiter war, als deffen Leben kurz hinter einander wiederholt der augenscheinlichsten Gefahr ausgesetzt war; denn sowohl am 23. Mai als am 7. Aug. 1627, den beiden Tagen, wo der König durch polnische Musketenkugeln hart verwundet wurde, war ihm Brahe sedes Mal zur Seite, und bei dem ersten Bor-

fall batte es ber Ronig allein ber Beiftesgegenwart und Befdidlichkeit Brabes zu verbanten, bag bas Boot, worin er von ber Dangiger Schange ber ben feindlichen Schuß erhielt, noch zeitig genug meggerudert und fo fernern Schuffen der bie in die See nadreitenben Polaten entzogen wurde. - In nicht geringerm Grabe icheint ibn bie Ronigin Christine ihrer Achtung und ihres Bertrauens werth gefunden ju haben. Diefes beweift sowohl die por ihrer Thronentfagung von ihr ihm jugebachte Burbe eines Bergoge, welche er jeboch, fo wenig er fonft gegen außere Borguge ber Geburt und bes Standes gleichgiltig mar, aus Bescheidenheit ablehnte, sondern es folgt felbft aus dem Gifer und Rachbrud, womit er fich im Jahr 1654 ihrem Entschluffe, Die Regierung niebergulegen, in einer Sprache und auf eine Beife widerfeste, worin ibm nicht leicht ein anderer Schwebe aleichfam. Erft nachdem er feine gange Ueberredungegabe, fie auf andere Gedanten ju bringen, vergebene aufgeboten, nachdem er fie an ibr, mittels eines feierlichen Gibes, mit bem Boffe gefünftes Band, "bas, wie er fagte, beiliger, und fo lange nicht beide Theile einwilligten, unauflöslicher fei, als bas Band ber Che", obne Erfolg erinnert, nachdem er fich fogar geweigert batte, bei ber bieferbalb veranstalteten Feierlichkeit ibr, aufolge ibred Befehls, bie Rrone vom Saupte ju nehmen und fie fic baburd genothigt fab, biefe Sandlung felbft ju verrichten, erft ba ließ er fic bewegen, aus ber Reihe ber übrigen Reicheratbe bervorzutreten und ber Ronigin bie Rrone aus ihrer Sand abzunebmen.

Bon seiner militairischen Gewandtheit und Tapferkeit, die er schon in früheren Jahren in Deutschland bewiesen hatte, legte er 1657, als ihm das Commando über die ganze schwedische Kriegemacht während des Krieges mit Danemark übertragen wurde, bei allen Gelegenheiten, besonders in den Gesechten bei Baadkad, Laholm und Genewed in Schonen, neue sprechende Proben ab. Was ihm aber unftreitig die gerechtesten Ansprüche auf ein Danks und ehrenvolles Andenken der Rachswelt gibt, das sind die ausgezeichneten Berdienste, welche er sich 1627 ff. als General-Gouverneur von Finland, Desterbotn

und Dlaub, 1650 f. als Sawolaxer Lehusherr, und feit 1663 als Erbberr ber Graficaft Bifingeborg in fo vielen hinficten erwarb. In der erften Eigenschaft führte er eine in Finland bisber gang vernachläffigte Polizei ein, ftellte bie außerft verfallene Rirchengucht wieder ber, vertheilte gu bem Ende bie übergroßen Rirchfpiele in fleinere, die leichter ju überfeben, und forgte für die Erbauung mehrer Rirchen. Die Stadt Dbo erhielt, unter andern, einen Stadtgraben, ein neues Schlog und eine bobe Soule, welcher er felbft als Rangler vorftand. Durch feine Bermittlung wurden bie Stabte Belfingfors, Bjorne borg, Ryfarleby, und Uleo mit Trivial-, Tawaftebuus, Ryflott und Rerholm mit fleinern, ober fogenannten Umgangsichulen, und Biborg mit einem Gymnasium verfeben. Das Bollmefen fam durch ibn auf einen fichern guß; es wurde ein regelmäßiger Poftenlauf eingerichtet, Ordnung und folgerichtiges, ber Regierung und dem Bolte gleich vortheilhaftes Berfahren zeigte fich balb in allen Zweigen ber Staatsverwaltung. Rurg, fur ginland ging eine neue Schöpfung bervor, und man batte fie bauptfachlich Bebr Brabes flugen und unverbroffenen Bemubungen gu verdanten. - Aehnlichen Samen bes Guten und Ruglichen ftreute er in bem Sawolager Leben aus, nachdem die R. Chriftine bas Schloß Cajanaborg, nebft ben Rirchfpielen Cajana, Cupio und Idenfalmi in eine Baronie verwandelt und ibn bamit befcentt batte. Dier murben von ibm bie Stabte Cafana, Chriftineftab und Brabeftab angelegt und bie icon von Rarl IX angefangenen Reftungsmerte und Bebaude bes Cajanaborger Schloffes pollenbet.

Als ihm im 3. 1663, nach dem Tode bes Grafen Magnus Brabe, die Grafschaft Bisingsborg zusiel, so eröffnete fich auch bier seinem Sinn und Eifer für mancherlei Berbesserungen ein weites Feld der Birksamkeit. Die Stadt Brabegrenne wurde von ihm neu angelegt; zu Wisingsde stiftete er eine gelehrte Schule; zum Unterhalt der Lehrer und Schüler daselbst bestimmte er aus seinen eignen Mitteln beträchtliche Summen; er brachte eine ansehnliche Bibliothet zusammen, schaffte viele mathematische Instrumente an, errichtete eine Buchdruderei — alles zum Besten

jenes Omnaftums. - Es bebarf faum ber Bemerfung, baf ein folder Mann fic auch verfontid burd liebensmurbige Gigenschaften auszeichnen mußte. Gleichzeitige Schriftfteller rabmen eine gewiffe Milbe und Kreundlichkeit an ibm, bie ibn ber freis willigen Berehrung eines feben, mit bem er Umgang pflog, theilbaftig machte. Seine Digverftanbniffe mit bem Grafen Arel Drenftjerna betrafen Rebendinge; in allen, bas Staatswohl betreffenben Sauptangelegenbeiten maren beibe Manner einig. Brabe arbeitete lieber, als er rubete; er war unverbroffen in feinen Dieuftgeschaften; Die Dugeftunden widmete er feiner Familie und ben Biffenicaften. Diefe liebte er bis in fein bochtes Alter, und er hinterließ als Fruchte biefer Liebe nicht nur bie gur Beforberung ber wiffenschaftlichen Gultur abzwedenben, bereits angeführten vielen Schulanftalten, fondern auch die erfte Brunds lage ju einem nenen Belegbuch für gang Someben, beffen Bollenbung jeboch erft einem fpatern Beitalter vorbehalten blieb. Dit einer einfachen und fparfamen Lebensart ba, wo er fie obne Berlenung bes Anftanbes führen tonnte, wußte er einen feinem Stande angemeffenen Aufwand ju vereinigen, sobald Zeiten und 11mflande folden erforderten. - Bu ben fünf bei feinem Leben auf ibn geschlagenen Ehrenmedaillen, beren Schlozer ermabnt, tommt feit bem 3. 1809 noch eine fechfte, burch welche, in Berbindung mit einer von Nordin ihm gu Ehren gehaltenen Dentrebe, bie fonigl. ichmedifche Atademie ber iconen Biffenichaften fein Andenfen erneuern ließ.

Abrahams zweiter Sohn, Riels Brahe Graf zu Wissingsborg, Freiherr zu Rybboholm und Lindholm, Dbrift, geb. 14. Oct. 1604, sand den Tod in der Schlacht bei Lügen, 1632. Der jüngste Sohn, Joachim Brahe, Obrist ebenfalls, geb. 21. Mai 1607, starb zu Stettin 18. Sept. 1630, unverehlicht. Graf Riels aber, seit 14. Oct. 1628 mit Anna Margaretha Bielse verheurathet, hinterließ zwei Kinder. Die Tochter, Else Elssabeth, geb. 1. Januar 1632, gest. 20. Febr. 1689, heurathete als des Grafen Erif Oxenstserna Wittwe am 8. Febr. 1661 den Pfalzgrafen Abolf Johann von Zweibrücken, der in erster Che die Else Beata Brahe gehabt. Der Sohn, Niels Brahe Graf von Bifingeborg, Freiherr auf Cajana und Rydboholm, Berr zu Bebbo n. s. w., geb. als Posthumus zu Anklam 10. April 1633, war bes 2. Rarl Guftav Oberfammerberr und bevollmächtigter Minifter bei ber Raiferwahl zu Frankfurt 1658. Er ftarb als Reicherath und Abmiral 28. Dec. 1699, daß er bemnach die ichreckliche Reduction erlebt bat. Die traf ibn jumal bart : bie Graficaft Bifingsborg und die Freiherricaft Cajana wurden ganglich vernichtet. und nicht minder fcwere Berlufte bat feine Gemablin, Margaretha Julie, Tochter bes Grafen Rarl Guftav Brangel auf Splffnitborg, Lindesberg, Ludenhof, Stotlofter, Edebybof, Bremervorde, Brangelsburg, Greifenberg, Spiefer, Dberpablen erlitten. Raum bak bas berrliche Stoflofter, weiland ber Brabe Stiftung, bann bie Graffchaft Spieler auf Rugen gerettet werden tonnten. Bon bes Grafen Riele Gobnen war ber altere, Rarl Veter, geb. 1668, auf ber Strafe von Stodbolm nad Upfala im Januar 1680 verungludt. Der füngere, Abraham Brabe, Graf ju Bifingeborg, Freibert du Cajana, auf Rybboholm und Sedhesmagen, Generalmajor, geb. 24. Aug. 1669, geft. 12. Marg 1722, war mit Ebba Bielte in erfter, in ameiter Che mit Margaretha Friberite Bonbe, geft. 30. April 1727, verheurathet. Der erften Che geborte an ber einzige zum Mannesalter gelangte Gobn Graf Riels Brabe au Bifinasborg. Beb. 26. Aug. 1697, hat berfelbe Erifs Stenbod und ber Johanna Eleonore be la Garbie Tochter Friderife Bilbelmine fic gefreiet, ift aber foon ben 13. Dai 1722 mit Tob abgegangen.

Des einziger Sohn, Graf Erik, geb. als Posthumus 25. Inn. 1722, war kaum 1 Jahr alt, ba er auch die Mutter verlor, 1723. "Er kam barauf in das Haus seiner Aelter-Mutter mütterlicher Seits, Beata, geborne Gräfin von Königsmark, des Grasen Pontus Friedrich de la Gardie Wittwe, welche aber im Jul. 1723 mit Tode abgienge. Rach ihrem Hintrittte wurde er zu seinem mütterlichen Großvater, dem Oberkammerherrn Grasen Erik Stenbock gebracht, welcher ihn ebenfalls nicht groß ziehen konnte, weil er den 18. Mart. 1728 starb, da er noch nicht 6 Jahr alt war. Darauf wurde er von seiner Tante, der Gräfin Ulrica Juliana Brahe, nachmalen verehlichte Gräfin Gvllenstierna, vollends bis in das zehnte Jahr erzogen.

"Anno 1730 friegte er an Martin Klefefern aus hamburg einen beutschen Insormator, mit welchem er 1732 nach Upsal gienge, allwo er 8 Jahr lang benen Sprachen und gelehrten Wissenschaften oblag, während ber Zeit die Feld-Marschallin Eva horn für ihn Sorge trug, der jetige Major Stieremark aber im Jahr 1734 sein hosmeister wurde. Er that mit demsselben im Jahr 1740 eine Reise durch die vornehmsten Schwesdischen Provinzen, davon die Beschreibung und das Tagebuch annoch in der Bibliothel zu Stog-Rloster zu finden ift.

"Anno 1741 trat er in Ronigl. Ariegs-Dienste und ward Reuter bep bem Leib-Regimente. Weil er erst 19 Jahr alt, und folglich sehr jung, dabep aber sehr verwegen war, begegneten ihm mancherlep Begebenheiten, wobep Gott seine besondere Allmacht und Fürsorge zeigte. Unter andern stürzte mit ihm sein Pferd, das er nur den Steinbod nannte, ohne daß er dadurch einigen Schaben nahm. Noch größer war die Gesahr im Jahr 1743, als ein Pferd mit ihm ins Meer sprang, da er unweit helsingborg bep dem Auslauf eines kleinen Flusses durch densselben reiten wollte. Er sant drepmal zu Boden, nachdem er von dem Pferde gefallen war.

"Anno 1744 begleitete er ben Reichs-Rath Grafen von Teffin mit andern vornehmen jungen Cavaliers an den Königl. Preußischen hof nach Berlin, als derselbe daselbst vor den Durchl. Thronfolger und jesigen König um die Königl. Prinzeffin Louise Ulrica die Anwerbung thun und sie nach vollzogener Bermählung von dar abholen sollen. Er nahm an allen Lustbarkeiten, die an dem Königl Preußischen hose beshalben angestellt wurden, Theil, und distinguirte sich vor andern durch sein aufgewecktes Wesen, artige Manieren und gute Auffahrung. Immittelst war er zu dem Rorder - Schonischen Regimente als Rittmeister verssest worden.

"Anno 1745 vermählte er sich mit Eva von Sad, bie aber 1752 verstorben ist. Ehe er bas Beplager vollzog, wollte er ben Sonntag vorher auf sein Gut Rybboholm., so auf einer von ben Stockholmischen Scheeren liegt, begeben, ba benn bas Pferd vor bem Schlitten ben Koller bey ber Stocksundischen Brude triegte und mit ihm fortlief. Er half fich noch auf einer Alippe aus dem Schlitten beraus und tam eine halbe Elle weit vom Ufer zu liegen, war auch nur mäßig im Gesichte beschäbiget.

"Anno 1746 hatte er wiederum ein Unglud in den Scheeren auf dem Rydboholm. Es entflund in der Buchtwärten ein so heftiger Orfan bep einem schweren Gewitter von Donner und Blis mit ftarken Wirbelwinden, daß das Boot, worauf er sich mit seiner Gemahlin befand, gewiß gefunken sepn wurde, wenn sich der Wirbelwind nicht zu der Zeit gelegt hätte. Denn das Wasser stund mit dem Boote in gleicher Sohe, so daß sie ihren Tod vor Augen sahen, aber noch wunderbar erhalten wurden.

"In diesem Jahr wohnte er auch dem Reichstage zu Stockholm bey, da er denn als ältester Graf und einziger Zweig von
diesem uralten Geschlechte die Ehre hatte, dem neuerwählten
Reichstage-Marschall, Grason von Tessin, den Marschallskab
zu überreichen; sa im Rovember 1751 mußte er gar in solcher Dualität bep einer dem damaligen Reichstags-Marschall, Grason
henning Adolf von Gyllenborg zugestoßenen Unpäslichkeit auf
bem Reichstage dessen Stelle übernehmen, welche er auch bis
ins solgende Jahr mit solchem Beysall verwaltete, daß er deshalben von den Ständen dem Könige bestens empsohlen wurde,
ber ihn darauf im Jul. 1752 zum Obristen der Leib-Garbe
ernannte, nachdem er bisher schon einige Jahre Obrist-Lieutenant
ben solcher gewesen.

"Anno 1754 ben 28. April vermählte er sich zum andernmale mit Christina, bes Präsidenten bes Reichs-Rammer-Collegii, Grasens Karl Friedrich Piper Tochter, nachdem er seine erste Gemahlin mit hinterlassung einiger Kinder das Jahr zwor verloren hatte. Er stund indessen bey hofe in großem Ansehen und suchte auf alle Art und Weise sich um das Königl. haus verdient zu machen. In dieser Absicht nahm er zu seinem Unglüde an dem Complotte Theil, das einige über die Reichs-Stände misvergnügte Gemüther zu herstellung der Souverainität des Königs, während dem Reichstage, der im Oct. 1755 seinen Ansang genommen, gemacht hatten. Das Jahr 1756 war überhaupt sehr unglüdlich für ihn, weil er nicht nur in demselben

vom Februario an alle seine Rinder bis auf den altesten Sohn, vier an der Zahl, durch den Tod einbugete, sondern auch felbst um seine Frenheit und Leben kam."

Bon bem Complot beißt es in einer porläufigen Nachricht: "Eben zu einer Beit, ba fonft die hiefigen Ginwohner gewohnt find, fic ber ber angenehmften Jahrezeit (um Jobanni) mit unschuldigen Ergoblichfeiten ju vergnugen, ift die gange Stadt in die außerfie Beftarzung gefest worden, indem man am 22. Jun. eine gefährlice Conspiration jum Umfturg ber gegenwärtigen Regierungsform entbedet bat. Diefe Confpiration bat am 23. ausbrechen follen, und bie ungludliche Abficht berfelben ift gewesen, burch einen Aufruhr und burd Mittel, welche ben Berrathereien bie abideulichften find, die gegenwärtigen Reichsgefese und Rechte au verfehren. Man übergebet Die Privatnachrichten , weil fie unmöglich in allen Studen ihre Richtigfeit haben tonnen, ba noch alles in Berwirrung und Unrube ift. Inbeffen ift ber Reichsrath Tag und Nacht versammlet und bat bereits folde Magregeln genommen, bag man fic wegen ber öffentlichen Rube verfichert balten tann. Die Burgerfcaft patrouillirt ju Pferde und ju gug, und bas Artilleriecorps ift gleichfalls machfam. Der Angeber diefes Complote, ein Corporal ber Ronigl. Leibgarbe, ift in ber beutigen Berfammlung ber Reicheftanbe mit 100,000 Thalern Rupfermunge, Die obngefabr 8000 Mart Banco betragen, belohnet und in den Abelftand mit Lieutenants-Charafter erhoben worden. In ber verworrenften Beit bat Schweben feine Rataftrophe, wie bie gegenwärtige ift, erlebet. Dan bat obne Unterschied bes Standes alles, was an diefer Unruhe Thoil bat, in Berbaft nehmen laffen. Die vornehmften barunter find ber Obrifte bes Ronigl. Leibregiments ju Pferbe, Graf Erif Brabe, und ber hofmaricall, Baron Guftav Born, nebft einem Lieutenant ber Artillerie, Ramens Bute, und einem Sergeanten mit Ramen Mozelius."

Den 23. Jun. vor Einbruch ber Racht wurden Brabe, horn und andere Mitschuldige verhaftet. Den 24. Abende brachte man fie in die ihnen bestimmten engern Gefängnisse, "nachdem man bereits von der Reichstags-Commission die Inquisition wider sie

angefangen batte. Einige Tage bernach brachte man fie nebft ben Capitains Stahlmarb und Pute in bas Rosenhanische Saus auf bem Ritterholm, allwo bie gebachte Commiffion ihren Sig batte, um biefelben bafelbft beffer als in ben gewöhnlichen gerftreuten Gefängniffen ju verwahren. Den 25. Jun. wurde ein Auszug aus bem Protofoll in bie Reichstagszeitungen eingerudt; beffen Inhalt biefer: Den 22. Jun. ward bep ber Commiffion angebracht, bag ein Plan auf bem Tapete gewesen, in ber nächft vorbergegangenen ober barauf folgenden Racht bie Reichbftande mit gewaffneter band unvermuthet ju überfallen und eine gewaltsame Beränderung in den Reichsgesetzen und ber Regierungsart vorzunehmen. Man habe burch viele Berfprechen und verführerische Borftellungen allerband Versonen, die wegen vielerlen Urfacen migvergnugt und voller Rachgier gewesen, verleitet, einen Aufruhr ju erregen. Diefe batten barauf fowobl bei ber in ber Stadt liegenden Roniglichen Leibgarde als auch bei ben Bootsleuten, Taglobnern und Arbeitsleuten weber Gelb noch Berfprechungen gefpart, ihren 3med zu erreichen. Diefen Leuten ware bernach angezeigt worben, daß fie fich in ber Racht zwischen bem 21. und 22. Jun. bereit balten follten, ben angelegten Blan auszuführen. Die Art, wie foldes geschehen follen, mare folgenbergeftalt verabrebet worden.

"Wenn sie in der obgedachten Nacht die Allarmtrommel auf bem Norder-Malmischen Markte hören wurden, sollten sie sich alle mit ihren Leuten auf dem Ladugaardslandischen Markte verssammlen, wobey die Soldaten mit völligem Obers und Untergewehr, Pulver und Bley, so viel sie nur anschaffen könnten, versehen seyn sollten. Einige Officiers sollten sodenn ihre Anssührer werden. Nachdem der Artilleriehof eingenommen worden, sollten die Stüde aus dem Zeughaus geführt und diesenigen, welche ohne Gewehr und Ammunition waren, aus demselben damit versehen werden. Hiernächst sollten auch Pulver und Patronen bey einem gewissen Officiers aber bey den beyden Brüden werden, die obgedachten Officiers aber bey den beyden Brüden der nördlichen Borstadt das Bolt versammlen, da indessen die Zugbrüden bey den Schleußen der süblichen Borstadt ausgezogen

werben follten, um baburd alle Communication awischen ber Stadt und ben Borftabten abzuschneiden. Giner von benen Bufammenrottirten follte zu eben ber Beit die Rauffahrten - Booteleute Deutscher und Schwedischer Ration jum Benftande ber Aufwiegler ber ber Soiffbrude versammlen und . um biefelben befto eber ju gewinnen, ausrufen: daß bie bobe Perfon Gr. Ronigl. Majeftat in Gefahr ftunde, moben jugleich eine ansehnliche Summe Gelb unter fie ausgetheilt werben follte. Man wollte fich bierauf um bas Ronigl. Schlog versammlen und ben Ronig ersuchen, berunter zu fommen, worauf man ibn an Annehmung ber Souverginitat bewegen follte. Bewiffe Reicherathe und die Bornehmften von den bobern Beamten und Reichstags-Deputarten follten arretirt, bas Bolf felbft aber nicht eber auseinandergelaffen werben, als bis bie Stande fic versammlet und ihren Benfall ju ber von bem Ronig übernommenen Souverainitat gegeben batten. Die in Berhaft genommenen und bep ber Commiffion der Reichsftande angegebenen ober verurtbeilten Berfonen follten ju gleicher Beit aus ihren Gefangniffen gelaffen werden, um Dienfte ju leiften. Gin Theil von dem Unbang follte in die Zimmer sowohl des geheimen Ausschuffes ale der Commiffion eindringen und bafelbft alle Acten und Schriften wegnehmen. Bey allem bem aber follte, fo viel möglich, alles Blutvergießen vermieden, feboch im Kall einiger Gegenwehr Niemand verschont werben.

"Nachdem diesenigen, denen aufgetragen worden, das Bolf auf seht besagte Art zusammenzubringen, an dem obgedachten Abend um 11 Uhr auf einem Raffeehause von einander gegangen waren, und seder von ihnen sich an seinen Ort begeben hatte, um diesenigen, mit denen sie vorher gesprochen, aufzubleten und ihnen zu sagen, daß sie sich sertig halten sollten, wenn ein Zeichen mit der Arommel wurde gegeben werden, wurde ihnen zwischen 1 und 2 Uhr wieder angezeigt, daß es in dieser Nacht nicht zu bewerkstelligen ware, sondern auf die nächst solgende Nacht verschoben bleiben sollte. Zedoch ehe diese Nacht herbey kam, wurde das ganze Complot durch einen Corporal von der Leibgarde, Namens Daniel Schednin, entdedt. Es sand

fich folder mit einbrechendem Abend ber bem Lieutenant Grafen Creut, einem Mitglied ber Reichstags-Commiffion, ein und zeigte an, wie ein gefährlicher Dlan zu einem Aufrubr in ber Stadt von verschiebenen jufammen verschworenen Derfonen gemacht morben, ber auf die Beranderung ber bieberigen Regierungsform abziele. Es wurde hierauf fogleich ein Unterofficier von der Leibgarde, Ramens Chriftiernin, in gefängliche baft genommen, bem Dberftatthalter aber und benen Obriften ber Leibgarbe und ber Artillerie aufgegeben, alle Magregeln gu nehmen, daß bie gewaltthätigen Unternehmungen bintertrieben werden möchten : auch wurde ber Commiffion ber Reicheftanbe aufgetragen, obne Aufichub und mit allem Ernft bie Inquifition fortgufegen. Man nahm ju bem Ende folgenbe Berfonen nach einander in Berhaft, nämlich ben Unterofficier von ber Leibgarbe. Escolin, ber nebft bem obgebachten Chriftiernin wegen ibrer Rachtaffigfeit ben Bemadung bes Leibtrabanten Silfwerbielm jum Gemeinen begrabirt worden, ben Kourier bep eben bem Regiment; be la Chapelle, ben Sergeanten bey bem Rronpringlichen Regiment, Gabriel Mogelius, ben Laufer Ernft, ben Capitain bey ber Fortification, Stablimard, ben Unterofficier bey bem Artillerieregiment und Capitaiu in Sollandifcen Dienften, Bufe, und ben hofmaricall und Ritter bes Rordftern Drbens, Baron Born. Endlich wurde gur Kortführung ber Inquisition vor nothig befunden, sich auch ber Perfon bes Obriften bey bem Leibregiment ju Pferbe, Grafen Erif Brabe, bes Unterlieutenants von der Artiflerie, Tibell, und bes fahnrichs von ber Leibgarde, Dulanderbielm. au verfidern.

"Die Commission ber Reichsstände war barauf täglich bis in die Racht mit der Inquisition des angesponnenen Complots beschäftiget, womit man gar bald so weit kam, daß der größte Theil dersenigen, so darein verwickelt gewesen, zum Bekenntnis der Wahrheit und Entdedung des ganzen Plans gebracht wurde. Bur Sicherheit der Residenzstadt wurde indessen bep dem Artisleriehof die Wache mit 100 Mann verstärft, die zugleich mit 6 Kanonen versehen war. Der Ritterholm wurde anger der

Sarbewache, welche ble Aufsicht über ble Gefangenen hat, noch burch 60 Mann von der Artillerie bewacht und die Gardewache auf dem Süder-Malm bis auf 50 Mann verstärft. Die Stadts Cavallerie war alle Rächte in Bewegung, derer Anstalten zu geschweigen, die zum allgemeinen Endzweck von den Einwohnern selbst frezwillig getroffen worden.

"Den 29. Jun. wurde der entwichene Obrifilieutenant bey der Trabantengarde und Ritter des Schwertordens, Graf Hord, wegen Theilhabung an dem vorgewesenen Aufruhr, öffentslich durch Trommelschlag vorgeladen, welches den 6. Jul. wieders holt wurde. Es ward hierbey demjenigen, der deffen Ausenthalt entdeden würde, eine Belohnung von 6000 Thalern Sisbermünze nebst der Berschweigung seines Namens versprochen. Allein er hatte das Glück, als reisender Student aus dem Reich zu entwischen. Weil er den Plan zu dem vorgehabten Aufruhr gemacht haben sollte, wurde allen Königl. Ministern, Agenten und Consulu anbesohlen, dessen Auslieserung zu bewerkstelligen. Und dieses geschah auch in Ansehung des bereits vor einiger Zeit entwichenen Lagmanns Baron Erif Wrangel und des Capitain Gyllenspeh, weil alle drey barinnen übereinsommen, daß sie die allgemeine Sicherheit haben kören wollen.

"Die Reichsstände gaben ihr Bergnügen über die Entbedung bieses Complots unter Anderm dadurch zu erkennen, daß sie dem Corporal Schednin nicht nur die adelige Warde, sondern auch ein Capital von 100,000 Thalern Aupsermunze beplegten, um dafür unter der Eigenschaft eines Fidel-Commisses ein Gut zu ewigem Eigenthum für sich und seine Descendenten zu erkausen, woden er zugleich zum Lieutenant mit der gewöhnlichen Besol-dung und der gewissen Anwartschaft auf die erste Stelle, die bey einem Infanterieregiment vacant werden würde, ernennet wurde. Da auch der Soldat der Garde, Lustig, bey dieser Gelegenheit ebenfalls eine merkliche Probe von seinem Eiser sür das Baterland abgelegt haben sollte, so besam derselbe gleichfalls 12,000 Thaler Aupsermünze und wurde zum Unterossicier besördert; wosern er aber von den Kriegsbiensten entlediget seyn wollte, sollte er die Freiheit erlangen, eine ihm anständige Rahrungsart zu

treiben. Es wurde auch ben 27. Jun. in allen Kirchen sowohl zu Stodholm als im ganzen Reich dem höchsten gedauft, daß er den Aufruhr, welcher furz vor dem Johannistag vor fich gehen und ausbrechen sollen, gnädig abgewendet. Dieses Danifest sollte künftig alle Johannistage geseyert werden.

"Den 11. Jul. wurde ein Ronigliches Manifeft publicirt, welches ju hemmung ber, wegen des vorgewesenen Aufruhrs, gegen die Reichstagszeitung ausgesprengten falfden und ungegrundeten Berüchte im Ronigliden Rath ju Stodbolm abgefaßt worden; es tautete baffelbe alfo: "Bir Abolf Friedrich zc. zc. thun biermit ju wiffen, bag Bir mit größtem Difpergungen vernommen, wie, nachdem ber auf die Babn gebrachte verderblice Anschlag, welcher wider die Gludseligfeit und Sicherheit bes Reichs und beffen Ginwohner, die in ben Grundgefeten vermabret und befestiget find, vorgewesen, entbedt worden, verfciebene falfche Gerüchte unter ber Sand ausgesprengt worben fepn follen, bag bie Sache auf andere Art, ale die ausgegebene Reichstagszeitung gemelbet , zusammenhange , und bag eine gefabrliche und fcabliche Anlage wider Unfere eigene bobe Berfon auf bem Tapete gewesen fepn follte, woburch bie Berbrecher bewogen worden, barauf zu benten, auf mas für Urt foldes gebemmet werden mochte, nebft mehreren bergleichen, fo bie Glaubmurbigfeit beffen, was fowohl bie Rundmachung ber Reichsfidnbe megen des vorgehabten abideulichen Aufruhre, als aud Unfer eigener besbalb an Unfere Befehlshaber und mehrere Beamte ausgefertigter Brief in fich halten, ju vermindern bienen Aus Liebe für Unferer Unterthanen felbfteigene Rube, Stille und Gludseligkeit an allen Orten und bev allen lobliden Sandthierungen baben Bir für notbig erachtet, burch biefe Unfere allgemeine Rundmachung alle folche Berüchte, von benen bie Rebe gemefen, fur faliche, ungegrundete und Une und bie gange Ration angebende ju erflaren, und bezeugen ben Unferm Ronigl. Bort und Ehre, daß niemals eine Spur gefunden worden, welche zu einem im Borichlage gewesenen franfenden ober gewaltsamen Anschlage gegen Unsere Verson und Unser Ronigl. Saus batte Anleitung geben fonnen, fonbern bag es

alleine folde verberbliche und Uns bodft migfallige Dinge betroffen, welche ju Umfturjung ber Grundgefete und Storung ber allgemeinen Rube gereichet. Wir erfennen bes Allerhöchften gnabige Borfebung mit Ehrerbietung, welche bie Stanbe bes Schwedischen Reichs babin vermocht, Uns ben Scepter biefes Reichs anzuvertrauen, beffen Ginwohner nach bem Beugniffe aller Beiten mit einer unverbrüchlichen Treue ihre gefenmäßige Obrigfeit liebreich umfaffet haben und ihr ju handen gegangen Bir find von ber Ergebenbeit Unferer getreuen Unterthanen im Bergen bergeftalt überzeugt, bag Bir Uns mit Sicherbeit einem jeden anvertrauen fonnen, und bag Bir nachft gottlicher Befdirmung feines anbern Schuges bedürfen, als ben Unferer Unterthanen Liebe und Ergebenheit Une leiften. Derobalben gebet es Une um befto mehr zu Bergen, bag man bie Unternehmungen ber Berbrecher mit verbammlichen Gerüchten beschöuigen will, welche nichts anders auerichten konnen, als ben unverschämten Berbacht auf unschuldige, redliche und moblmeynende Unterthanen ju werfen. Bir gebieten und befeblen beswegen allen inegemein und einem feben inebesondere, fic ganglich an diefe Unfere glaubwurdige Rundmachung gu balten und alle bamiber freitende Beruchte ju verwerfen, auch menn annoch ein Uebelgefinnter gefunden werden follte, welcher ein fo schädliches Unfraut aussaen wollte, ibm nicht alleine feinen Blauben benjumeffen, fondern auch einen folden gefehmäßig anzugeben und anzuklagen. Bir erwarten foldes als eine neue Brobe von dem Gifer und ber rechtschaffenen Gefinnung Unferer getreuen Unterthanen , auf bag aller Digverftand unter ihnen ausgerottet und ein ftilles und ruhiges leben in aller Gottesfurcht und Chrbarfeit geführt werden moge. Diefes alles bienet benen, welche fic barnach ju achten baben, jur Radricht. mehrerer Gewigheit haben Bir Diefes mit eigener Band unterschrieben und mit Unferm Roniglichen Gigill befraftigen laffen. Stodholm im Senate, ben 9. Julii 1756.""

"An eben diesem Tage wurde in der Commission der Reichsftande ben offenen Thuren die schriftliche Anklage des Fiscals und Königl. Commissarii, Burgermeifter Reinhorn, wider den

Dbriften Grafen Brabe, ben Sofmarfchall Baron Born, ben in Bollandifden Dienften flebenden Capitain Dute, ben Unterofficier Mozelius, ben Laufer Ernft und die begradirten Unterofficiers Christiernin und Escolin abgelesen. Der wesentliche Inhalt ber Rlage mar: bag, nachdem biefe Perfonen ale Berbrecher und Theilnebmer an bem entbedten verratherifden Plan ihren Epd, ibr Amt und die ihnen ale Unterthauen obliegende Pflicht übertreten und baburch wider ben \$ 14 ber Regierungsform und ben \$ 6 ber Ronigl. Berfiderung, wie auch die \$\$ 1, 2 und 3 bes 4. Capitele ber Criminalgefege im Gefegbuche gehandelt, auch bereits theils burch eigenes Befenntnig, theils burch Beugen und theile burch eines feben unter ihnen einftimmige und mit ihren Umftanden beutlich bestätigte Aussage überführt worden, biefelben nach den angeführten Stellen ber Befege Leib und Leben, Ebre und But verwirft batten; in wie weit aber ber Fourier Guftay be la Chapelle, welchen man nicht finde, gelinder als die andern angesehen werben fonne, ba er von dem Plan einige Rundschaft gehabt und es verschwiegen, foldes wolle man ber Beurtheilung ber Commission anbeimftellen.

"Den 10. Jul. murben auf Angeben bes entflobenen, aber wieber ertappten Bereitere Riels Salleen Die Pulverpatronen, Die bey Rybhoholm verfertiget worden, in zwey halben Anfern ben ber Commiffion ausgeliefert. Man hatte diefelben bep bes Grafen Brabe Saufe auf bem Ritterholm in bem Safen gefunden, wohin fie befagter balleen auf Befehl feines herrn batte verfenten muffen. Den 16. Jul. wurde über bie Angeflagten insgefamt von ber Commiffion bas Urtheil babin gefprocen, bag fie Leib, Ehre und But verlieren und öffentlich enthauptet werden Diefes Urtheil, bas bep offenen Thuren verlefen und ben folgenden Tag von ben Reichsftanden confirmirt und befraftiget wurde, fagt im Befentlichen : "Es ift ein fdriftlicher Plan jum Aufruhr von bem entwichenen Grafen Bord entworfen worden, welcher jur Absicht gebabt bat, mit Gemalt die jest versammleten Reichsftanbe ju unterbruden und bie von ibnen genommenen Schluffe und Berfaffungen ju verandern und aufaubeben, verschiedene von ben Berren Reicherathen nebft ben

meift bebeutenben Reichstags-Mannern und Beamien , an ber Babl 100 Personen, in ihren baufern gefangen ju nehmen und ben Befdlug biefes Reichstags burd Trompetenfcall fund gu machen, auch bernach bie Reichskande nach Befteros und Rorrfoping jufammen ju rufen, wofelbft man benn burd eine Ron. Commiffion die Inbaftirten verurtheilen wollte. Diefer Aufruhr follte vom Pobel angefangen und bernach von ber Garbe und Artillerie ausgeführet werben, ju welchem Ende bie Unterofficiers und Soldaten, insonberheit von bem Garberegiment, barum erfuct worden. Der Laufer Ernft hatte bereits aus eigenem Trieb und Luft gur Rache, weil er unter ber Rlage por ber Commiffion gewesen, barauf gebacht, einen Aufruhr in biefer Stadt ju fiften, und ba fein Borbaben mit bem Plan übereinfimmte, fo war man Billens, ibn ben Anfang machen ju laffen. Er wurde baber mit Gelb unterftuget, um leute ju tractiren und zu verleiten. Einige von ben nun verflagten und verurtheilten Versonen waren ebenfalls mit ibm in Conspiration. Allein aus allgu großem Gifer gebachte er ben Anfang gu machen, ebe noch die geborigen Anftalten jur Ausführung bes Blans getroffen maren, baber man ibn nicht unterftugen fonnte und bas gange Borhaben bey Beiten entbedt wurde, und gwar auf die bereits befannte Art. Rachdem die Commission bey ber geführten Untersuchung ben Busammenbang, ben ein feber von ben Berbrechern ben bem Plan gebabt, erforichet, fo bat diefelbe ben Oberften Grafen Brabe, ben Sofmaricall Baron born, bie Capitains Stahlsmard und Pufe, ben Sergeanten Mozelius, bie begrabirten Unterofficiers Chriftiernin und Escolin und ben Laufer Ernft nach ben Gefegen bes Reichs als Reichsverrather Leib, Ehre und Gut verluftig ju fepn und enthauptet au werben verurtheilt.

"Bas ben Grasen Brahe betrifft, so führt die Commission an, daß berselbe nach einem langwierigen Leugnen, ungeachtet er um alles gewußt, endlich eingestanden, daß er zu vielmalen von einem Aufruhr, der unternommen werden sollte, gehöret, und er darüber mit andern, insonderheit dem hosmarschall horn, dem entwichenen Grasen hord und dem Capitain Puke in Be-

rathichlagung gewesen fev und ihre Borfdlage gur Ausführung angeboret, auch dieselben für thunlich angeseben und bezeugt batte, bag ber Sofmaricall Baron born in foldem Rall Bier und Branntwein für bie Bade in Bereitschaft baben mußte. Ingleichen batte er vor ber Commiffion bie bauptfachlichken Umftande, welche ber Plan enthalten, angeführet, und bie Mitverbrecher haben einstimmig befannt, bag ber Graf von ihnen als eine ber Sauptpersonen angeseben worden, ba ber Braf Sord das meifte Bertranen in ibn gefest, baber alle feine Befprache und Berathichlagungen auf nichts anders als auf bie Ausführung abgezielt baben und man folglich auf feine Entschuldigungen nicht achten tonnen. Die Commiffion bat noch ein mehreres gefunden, fo gemeltetem Grafen gur Laft fommt und welches am meiften bas Berfiandniß mit biefem verratheris fchen Plan beweiset, ba berfelbe mit Dufen auf feinem Bute Rybbobolm Rugeln gegoffen und 500 Patronen gefüllet und Diefelben nachber beimlich in die Stadt bat bringen laffen, und obaleich ber Graf nicht bat zugefteben wollen, daß biefe Das tronen jur Ausführung bes Plans bestimmt gewesen, fonbern vorgegeben, daß er fie auf Befehl Gr. Ronigi. Daj. jur Bertheibigung eines befürchteten Anfalls verfertiget, fo bat bie Commiffion bennoch aus ber eidlichen Aussage zweper Beugen erfahren, wie fle von bem Grafen gehoret, bag ben 21. Jun. ein Aufftand entfleben follte, ben Ronig ju vertheibigen, und bağ er bagu Scarficuffe nothig batte, ingleichen bag Pute befennet, wie er aus bes Grafen Brabe Reben ichliegen tonnen, bag die Patronen jur Absicht bes Bordifchen Plans bestimmt gewesen. Es ift aber bes Grafen Borgeben und Entschuldigung um fo viel weniger für gultig anzuseben, ba biefelbe eine beleidigende Befdulbigung gegen bes Ronige Majeftat enthalt, als wenn Se. Daf. ein fo fchlechtes Bertrauen in die fo beilig befräftigte und erhartete unterthänigfte Treue und ben Geborfam Dero Unterthanen fegen follten, ba es an fich felbft eine widerrechtliche Bertheibigung, welche ben Grafen um fo viel mehr foulbig machte, weil er einen fo niedrigen und ftrafbaren Bebanten gegen feine Mitburger gezeiget und biefelben auf biefe

Art bey ihrem Könige verhaßt machen wollen, indem die Unwahrheit diefer Entschuldigung badurch offenbar geworden, daß
Se. Königl. Maj. in Dero unterm 9. dieses ausgesertigten
Notisication auf Dero hohes und Königl. Wort und Ehre sich
etklart haben, daß nie eine Spur gefunden worden, die einen
wider Se. Mas. geschmiedeten Plan habe anzeigen können. Der
Graf hat keine andere Absicht mit seinen Patronen angeben
können. Es erhellet vielmehr aus der Untersuchung, daß sie zu
spät angelangt sind und daß alle zur Aussührung des Plans
benöthigte Anstalten noch nicht gemacht gewesen und daher solches
bloß die Ursache sep, daß die Grafen hord und Brahe nicht
im Stande gewesen sind, dem Laufer Ernst zu hülse zu kommen, sondern sich genöthiget gesehen, dessen bestimmten Auslauf
damals zu verhindern.

mitschuldigen, absonderlich des Pule beständige und umftande liche Aussage hat die Commission überzeugt, daß Brahe völlig überführt sey, daß er um diesen verrätherischen Plan gewußt und zu dessen Bollziehung auss fraftigste mitgewürdet habe, wobey der Graf, auch als der Laufer Ernst in seinem vorge-habten Aufruhr entdedt worden, diesen Plan möglichter maßen zu verhehlen gesucht hat, indem er nicht nur nach eigenem Geständniss ein Gerächt erdichtet und verbreitet, wie er wegen einer Nachstellung in Gesahr wäre, sondern auch selbst gewollt hat, daß der Capitain Stählswärd die Flucht ergreisen sollte, weil er Theis am Plan hatte.

""Die Gründe der Commission wider den hofmarschall Baron born bestehen vornehmlich barinnen, daß besagter Marsschall gestanden, daß er einem von den Mitverbrechern ausgetragen, die Gedanken des gemeinen Bolks, und insonderheit der Garde, für Se. Mas. auszusorschen, und in dieser Absicht demsselben auch Geld gegeben; ingleichen, daß er fast täglich Borsstellungen vom Aufruhr gehöret und daß er des Grasen Dord Plan dazu gesehen; serner, daß er mit dem größten Theil der Berbrecher über die Anssährung desselben Ueberlegungen angesstellt und daß er endlich den Plan zu verhehlen gesucht und zu

bem Ende 50 Ducaten jur Flucht einiger, die barum gewußt, ausgezahlet, außer noch andern Grunden, die bas Urtheil ber Commission der Reichestande in fich fasset.

""Bas den Capitain Stablsward anlanget, so befindet fic, daß er von dem ganzen Plan des entwichenen Grafen Bord völlig unterrichtet gewesen; daß er sich die Aussührung besselben besonders habe angelegen seyn lassen und mit dem Grasen, dem Capitain Pute und mehrern sich darüber berathschlagt habe; daß er gesonnen gewesen, den porgehabten Austlauf des Laufers Ernst mit auszuführen, wenn die Grasen hord und Brahe, als die Hauptpersonen, es für gut befinden wurden ze.

"Eapitain Pute hat gestanden und es ist ihm durch Uebereinstimmung der übrigen Berbrecher zur Last gekommen, daß er
mit dem Grasen hord den Plan des Aufruhrs überleget und
denselben dem Hosmarschall Baron horn mitgetheilet habe; daß
er mit dem Grasen Brahe Lugeln gegossen, den Capitain Stählswärd überredet und verleitet, un dem Plan Theil zu nehmen,
und übrigens sich verpsichtet, alles mögliche zu bessen Ausführung benzutragen. Ernst, Mozelius, Christiernin und Escolin
sind nach ihrer Ueberzengung mit den Borhergehenden in gleichem
Berbrechen 2c.""

"Immittelft ereignete sich ein neuer Borfall in Daland, ber ben Reichsständen zu neuen Geschäften Anlaß gab. Denn 28 langte ben 12. Jul. Abends ber Capitain von haußwolff, ein Sohn des Landshauptmanns und Ritters dieses Namens, in Aupserbergslehn mit einem Bericht von Groß-Tuna unterm 11. an, woraus man vernahm, daß in dasger Provinz ein Ausbotsschreiben nebst einer weitläuftigen Schmähschrift über den gegenwärtigen Zustand von Schweden, theils gedruckt, theils geschrieben, in der Racht vorber und auch denselben Morgen ben den Kirchen in Floda, Ledsand und Gegnef ausgestreuet worden, welche voll von groben und unwahren Beschuldigungen, beirügerischen Bersprechungen und den gottlosesten Bersuchungen wären, das Bolf zum Ausstand und wider das Reich in die Wassen zu bringen. Es hieß, man gebe ehrvergessener Weise vor, daß der König, has Reich, ja selbst die Religion in Gesahr

Man biete bem erften Rirchfpiel, welches bie Baffen ergreifet und nach Stocholm marfchiret, um das Reich und fo viele rechtschaffene Patrioten ju retten, die in Gefahr maren, ihr Leben zu verlieren, eine Belohnung von 150,000 Thalern Silbermunge an ic. Der Mafor ben bem Dalregiment, Ritter pon Rofen, und ber Capitain und Ritter, Baron Bilbelm von Armfeld, hatten bem Candehauptmann bie erfte Rachricht bavon gegeben, der fogleich alle Anftalten vorgefehrt, ju verhindern, bag die Urheber ber vorgebacten Schriften ihre Abfichten nicht erreichen möchten und ber gemeine Dann feinen fonderlichen Theil baran nabme. Er ließ einen gewiffen Rlobeline in Berhaft nehmen, und nach einem andern, Ramens bellberg, welcher an Ausbreitung biefer Schriften mit bem erftern vielen Theil gehabt, fart foriden. Derfelbe follte ju Anfang biefes Jahrs nach Norwegen geflüchtet fenn und ben feiner Burnd. funft vorgeben wollen, bag er ein ficheres Beleite babe. Der Landsbauptmann ließ auch in ber gangen Proping unter Berbeigung einer guten Belohnung bie Unftalten ju Gingiebung ber ausgestreuten Schriften und jur nabern Entbedung berer, bie fich bierbep gebrauchen laffen, verfügen, welches auch bie Landeshauptleute in Rerite und Barmeland thaten, wo diefe aufrubrifden Schriften ebenfalls ausgestreuet worben. Den Sauptverbreiter ber Schriften jum Aufftand in Daland, Bellberg, ertappte ein Bauerfnecht und brachte ibn jur gefänglichen Saft, wofür er 300 Thuler Silbermunge nebft ber Befreiung von den fabrlichen Abgaben erhielt. Diefer Bellberg befannte, bag ber Lagmann, Baron Brangel, ben er in Chriftiania angetroffen, ber Berfaffer ber ausgestreuten aufrührischen Schriften ware. Diefer habe ihm aufgetragen, fie jum Drud ju beforbern, auch ibn wegen der jur Ausführung bes Plans erforberten Roften burd Bedfel an ben Grafen Brabe gewiesen. Er befannte aud, daß ber Capitain Gyllenfpes, welcher fich in Norwegen aufhalte, 60 Eremplare empfangen, um fie in Barmeland auszutheilen, und bag zwey Bauern aus Wennerborgelebn gleichfalls 190 Exemplare in Norwegen erhalten, fie in ihren Rirchipielen auszutheilen.

"Niemand bilbete fich ein, daß bas Tobesurtheil an bem Grafen Brabe und bem Baron Born vollzogen werben murbe, besonders an dem erftern, der viele vornehme Rreunde batte und bei febermann in großer Sochachtung ftunde; gleichwohl erfolate die Execution wirflich. Den 16. Jul., ba bas Todesurtheil von ber Commiffion gefprochen worden, nabm bie Bemablin bes Grafen von ibm ben gartlichken und beweglichften Abfdieb. So betrubt biefer Auftritt war, fo febr erftaunte ein feber über bas gefette Befen und die Beiterfeit bes Gemuths bes Grafen. Alle Anwesenbe vergoffen Thranen, und er blieb gefest. Sein neunfabriger Gobn, Beter Brabe, von der erften Che, war mit zugegen, und ba er ibn mit aller vaterlichen Bartlichfeit umarmte und ihm beilfame Lebren gegeben batte, wie er fich in bem Laufe ber Belt zu verhalten batte, ba bas Schidfal oftere benjenigen auf bem Pfabe ereile, ber es an flieben gedachte, führte er ibn ju feiner Mutter und fagte, baf von ibm an fenem Tage Rechenschaft geforbert werben murbe, wenn er fie nicht in feinem gangen leben mit findlicher Liebe und Chrerbietung bochicatte. Er verfprach jugleich, ibm noch einen foriftlichen Unterricht ju überfenden. Das Tobesurtheil murbe ben 17. Jul. von allen vier Reichoftanden ohne Biberfpruch bestätigt. Borber erwog man gwar ernftlich, ob bas Urtheil nach ber Strenge vollzogen werden follte, ober ob man Onade far Recht ergeben laffen wollte. Allein man behauptete, daß in einer fo wichtigen Sache die Gnade fich in eine Sowadbeit vermandeln und ihren gangen Berth verlieren murbe, weil ber Borfallen, welche bie Sicherheit und Rube eines gangen Staats betrafen, feine unzeitige Gnabe fattfinden fonnte, Die von vielen als ein Merfmal ber Rurchtfamfeit ber Stande und als die Wirfung einer Aufführung, die wenig Standhaftigfeit zeigte, angesehen werben durfte. Man mußte ein Exempel Ratuiren , welches die Sicherheit des Baterlands befestige , und man burfe fic nicht furchten, bas Blut berer zu vergießen, welche bereit gewesen, ihre Sande mit bem Blute ihrer Ditburger gu befleden und burch Feuer und Schwert bie Bermuftung in das Berg bes Staats ju führen.

"In bem Saal ber Ritterschaft waren nicht mehr als 10 bis 12 Berfonen, welche mit einer betrübten Stimme auf bie Anfrage bes Reichstagsmaricalls, ob foldes Urtheil besteben follte ober nicht, mit 3a antworteten; Die übrigen fdwiegen Rille. Die ungludliche und bochfcwangere Gemablin bes Grafen fomeidelte fid, dag ibre Thranen und bie Aurbitte ibres Baters, bes Grafen Piper, vielleicht einen fraftigern Ginbrud in bie Bergen biefer gabireiden Berfammlung maden wurden als alle Bittidriften ibrer Anverwandten, baber fie fic am 17. in bas Ritterhaus begab. Allein ber Zugang in den Saal wurde ihr versagt, weil niemals eine Dame in biefer angesehenen Berfammlung ju ericeinen pfleget. Dem Reichstagsmaricall und einigen Deputirten vom Abel murbe baber aufgetragen, ibr bie fatale Entfoliegung fund an thun. Gie verfügte fic bierauf au ber Berfammlung ber Beiftlichfeit; allein ber Erzbifchof gab ihr eine gleiche betrübte Antwort. Sie trieb ihre Bitten auf bie Borftellung ihres Baters nicht weiter, ba fie fab, bag alles vergeblich feyn murbe und feine Menderung mehr ju boffen mare, ba die Stande bas Urtheil der Commission bereits bestätiget batten. Sobald ber Graf borte, bag fur ibn und feine Ditidulbigen feine Aenderung mehr zu hoffen mare, fo machte er fein Teftament; fein Sowiegervater aber, ber Graf Piper ging ben 20. 3nl. mit feiner ungludlichen Tochter, nachbem er feine Bedienung als Prafibent bes Cammer-Collegii niedergelegt batte, mit biefem Entidluffe aufe land, niemals wieder nach Stodbolm gurudgutebren, viel weniger bei bof gu ericeinen."

Die hinrichtung wurde ben 23. Jul. 1755 auf dem Ritterholm zu Stockholm, Bormittags zwischen 9 und 10 Uhr vorgenommen. Baron horn litt zuerft. "Als er bereits das haupt
auf den Blod gelegt hatte, erhub er sich wieder und verlangte
eine halbe Stunde Aufschub, indem er sagte, daß er seine Seele
in der Unruhe, worinnen er sich befände, nicht wagen könnte.
Allein da der commandirende Officier von der Garde und die Prediger ihm vorstellten, wie er sich einen Augenblick vorher
schon sehr wohl zum Tode bereitet hatte und daß die Execution
nicht ausgeschoben werden könnte, so legte er sich wiederum nieber und empfing zwey hlebe mit bem Beil. Auf ben Baron born folgte ber Graf Brabe, beffen hinrichtung gludlicher war. Die beiden verurtheilten Capitains waren bey der Execution biefer zwey herren nicht zugegen, sondern wurden erft hernach herbeygeführt und auf gleiche Beise enthauptet. Sie gingen alle vier sehr beherzt zum Tode und erwarteten ihn mit einer sonderbaren Standhaftigkeit und Unerschrodenheit.

"Bu Bortommung affer Unordnungen war überaft bas Benothigte vorgefehrt. Die Bruden ju ber fleinen Infel Ritterbolin maren aufgezogen. Bey bem Gerichtsblat befand fic ein ftarfes Detachement von ber Leibgarbe und Artillerie; Die gange Burgerichaft aber sowohl ju Pferd als ju Rug flund auf allen großen Plagen ber Stadt und in ben Borftabten in ben Baffen, und es gingen von ihnen Patrouillen durch alle Gaffen Die Bernrtheilten hatten fich fehr mohl zu ihrem Tode bereitet, und fie erwarteten ibn mit einer Standhaftigfeit und Unerschrodenbeit, bergleichen man wenig gefeben bat. Reichsftanbe liegen ben Angehörigen ber erften beiben Enthaupteten bie Freiheit, ihre Anverwandten gu begraben. Gie murben baber von ihren eigenen Bedienten in bie Garge gelegt und in bas Grafliche Saus auf bem Ritterholm gebracht, von ba fie Abends nach ihren Gutern abgeführet worden, bie man ihren Erben gelaffen bat. Putene Matter, bie ju Stodbolm lebte, forgte auch fur ihres Sohnes anftanbige Beerbigung; aber Stahlswärd ift in solcher Armuth geftorben und von seinen Anverwandten fo verlaffen worden, daß er auf Untoften ber Stadt-Policey begraben werben mußte.

"Es haben wenig Leute von einiger Diftinction bie Execution mit angesehen. Fast sedermann trug Leid darüber, daß Personen von so vornehmer Geburt und erhabenem Stande, auch sonft rühmlichen Eigenschaften, das Unglud gehabt, an einer Sache Theil zu nehmen, welche die Gesetz niemals anders als sträslich nennen konnten, und daß sie darüber ihr Leben auf eine so klägliche Art verlieren mußten. In der ganzen Stadt und selbst unter den Reichsständen spurte man eine große Bestürzung, welche sich durch eine außerordentliche Stille nicht allein im

Umgang und in Reben, soudern auch in allen übrigen handlungen ausdrückte. Es hat, wie leicht zu erachten, hierbey nicht
an Leuten, besonders unter dem Pobel, gesehlt, bey benen sich
bas Leidwesen in einer Art von Unwillen geäußert, weil sie
nicht glauben können, daß es nicht mäglich gewesen sey, einige
von ihnen zu begnadigen, ohne der Gerechtigkeit zu nahe zu
treten. Es sollte die Erecution allerdings einen Schrecken vers
ursachen; sie würde daher auch so geschwinde nicht vor sich gegangen seyn, wenn man nicht daranf gesehen hätte: man hofste,
daß, wenn die Zeitung von der Hinrichtung der vornehmken
Berbrecher in den Provinzen anlangte, viele, welche sich vielleicht
durch die ausgestreuten Schristen versühren lassen, anderer Gesinnung werden dürsten.

"Den 26. Jul. gegen 10 Uhr fam die Reibe auch an bie übrigen Complices bes Complots, namlich Mogelius, Escolin, Christiernin und Ernft. Sie murben auf eben bie Beife und an eben bem Orte, wie bie vorigen, mit bem Beil bingerichtet. woben ber Laufer Ernft, weil er ber Sauptschuldige war, feinen Tod am langften erwarten mußte. Die Anftalten maren eben so wie bep ber vorigen Execution, damit bie Rube ber Stadt wahrend ber Beit nicht geftoret werben mochte, ba bas Schwert über bie Baupter ber Berfdwornen entbloget mar. Rurg nach ber Execution murben biejenigen, bie in Daland burch Ausfrenung verschiedener Schriften einen Aufruhr zu erregen gesucht und ertappet worden, als beliberg, Rlobeling, Sablfeld unb Rifder, nach Stodbolm gebracht und in eben bie Befängniffe gefest, welche die vorigen verlaffen batten. Die Commiffion ber Reichsftande feste darauf die Untersuchung wiber biefelben eben fo geschwind und unermubet fort, ale es ben ben icon bingerichteten Personen geschehen war. Bu Anfang bes Augustmonats wurde ber Trabant Silfwerhielm babin verurtbeilt, bag er caffirt, acht Tage mit Waffer und Brod gefveilet und feche Jabre auf Marfrand gesetget, nach ber Beit aber fich niemals in ber Stadt, wo bie Reichoftande ibre Berfammlung balten, einfinden follte. Diefer Silfwerbielm ift eben berjenige, welcher bey bem Anfang bes gegenwärtigen Reichstags wegen unerlanbter Reben

gegen die Reichskände in Berhaft gekommen. Immittelst wurden auch die Obristen Stierneld und Rulling vor die Commission eitert und über verschiedene Dinge befragt, auch mit Stadtarrest belegt, sind aber nachgehends wieder in Freiheit gesest worden. Die Patrouillen der Bürgerschaft und jungen Bursche suhren indessen beständig fort, des Nachts die Runde in allen Gassen und an allen Eden zu verrichten. Weil sie von den Reichskänden ihre Bollmacht hatten, waren einige derselben zu Ende des Julii so verwegen, daß sie die auf den Borderplag von Ulrischal, wo sich der König mit der Königin und den Prinzen aushielt, kamen. Es entfernten sich zwar diese Berwegenen sogleich, da die Wache zum Gewehr ries. Allein da der König sich darüber, als eine Beleidigung seiner hohen Würde, beschwerte, wurden diese Tollkähnen zur Strafe in Berhaft gezogen.

"Den 2. Sept. mar es ben ber Commiffion ber Reicheftanbe mit ber Untersuchung ber Aufwiegler, welche in Daland bie Bauern zu einem Aufrubr batten verleiten wollen, fo weit getommen, bag der Fiscal die veinliche Rlage wider brev berfelben, namlic Sablfeld, Bellberg und Flodelius, anftellen fonnte, welche auch an biefem Tage bep offenen Tharen verlefen murbe. Den 22. empfingen fie ihr Urtheil. Dem jufolge follten biejenigen zwey Rabeleführer, welche ben Aufftand in Daland erregen wollen, nämlich ber Lieutenant Sablfeld und ein fallit geworbener Rramer Ramens Bellberg, ben Ropf und die rechte Band verlieren, fodann aber geviertheilt und aufe Rab gelegt werden, der britte Mithelfer aber, ber eines Schultheißen Sobn aus gedachter Proving war, Ramens Rlobelius, mit 40 Baar Ruthen abgeftraft werden. Es follte aber biefe Execution in Daland geschen, baber fie ju bem Ende babin abgeführt werden follten. An eben bem Tage wurden die brep burch bie Flucht entfommenen Aufrührer, als ber Obrifte und Corporal ben bem Leib = Trabanten = Corps , Graf Sorb , ber Lagmann Baron Brangel und der Lieutenant Gyllenfpes, dabin verurtheilt, daß fie Leib, Ebre und But verlieren und enthauptet, bis ju ihrer Sabhaftwerdung aber ihre Ramen an ben Branger gefchlagen werben follten.

"Man befichulbigte ben Grafen Brube bes Bodninibs unb glaubte, bag er auf biefe Ausichweifung nicht murbe gefallen feyn, wenn er fich nicht für befeibigt gehalten batte, bag man ibn nicht jum. Mitglied ber gebeimen Commiffion ober ju einer aubern Deputation, ale bent vornehmften unter ben Grafen bes Sowebifden Reiche, etwählet, indem man ihm viele vom füngern Abel und von ber berrichenben Barten , wie er es fic eingebildet, vorgezogen, ba er boch bereits viele Stimmen beb ber Maricallewahl bes gegenwärtigen Reichatage gehabt. ift indeffen ale ein gutet Chrift und Batriot geftorben und bat amen Tage. ppr. feinem Enbe noch viele Sachen. embedt, wornber er fich vorber nicht bat einlaffen wollen. Der Discours; ben er ber biefer Gelegenheit gehalten, ift überaus rubrent gewefen und bat bem größten Theil ber Mitglieber von ber Commifficat, Die ber ibm gewefen, Thranen ausgewreffet. Geine binterlaffene Gemablin bat bres Monate nach feinem Tobe, nämlich im Det. 1756 einen jungen Gobn gludlich gur Belt geboren, ber ben Ramen Magnus Friedrich befommen. Diefer ift nebft bem alteften Sobn erfter Che, Grafen Debr ober Beter Brabe, ber einzige Ueberreft von bem uralten Schwedischen Befdlicht von Brabe. Man hoffet, es werde baffelbe burch biefe benben Sohne in viele Rachkommen ausgebreitet und ber alte Rubm befielben reichlich bergestellt werben. Wir bofdbließen biefe Lebensgeschichte mit ber wohlgesesten und febr rührenden Inftruction, bie ber ungludliche Graf noch por feinem Gude an feinen buterlaffenen alteften Gobn in Sowedischer Sprace fdriftlich binterlaffen bat und in ber beutschen Ueberfenung, wie man fie in allen Beitungen gefunden, also lautet:

""Rein herzlich geliebtes Bind Pehr Brahe! Das heute über mich ausgesprochene Urtheil sepet mich anger Stand, bir ansetz ein anderes Zeugniß meiner väterlichen Liebe nachzulassen, als duß ich dir hier einige Erinnerungen ertheile, davon ich wünsche, daß Gott dir Gnade geben wolle, daß du sie nicht verachten, sondern solche als aus einem zärtlichen herzen fliessend ansehen mögest, das aus eignem Unglud und Ersahrung dir die sichersten Warungen geben und solchergestalt diese seine

Schulbigkeit nicht aus der Acht toffen tann. 1) Ueberlaffe ich bich einer holden Mutter, deren Aufflaufen zu füffen ein ungenteter Sohn nicht würdig wäre. An ihrer Liebe zu dir zweiste ich beineswegs; du follst mir aber am jüngken Tage dafüx antworten, wo du derfelben nicht siets mit Liebe, Järtlichleit, huld, Diensten, Gehorsam und Dienswilligfeit unter Angen gehest. Erimere dich, daß, wenn der herr dir Jahre gibt, du in trener Obhut für dieselbe und ihre Wohlsahrt sawohl deine als meine Stelle vertretzst und ihre Seufzer nicht auf beinem Gewissen zum Stein werden lässest; denn sie lassen sich durch vorgefaste Einbisdungen nicht abwedigen, sondern schreien über dich am Tage bes Gerichts.

- ....2) Gleichwie fie alles, was ihr möglich ift, zu beiner Unterweifung und Erlangung ber Biffenfdaften, und mas m einem gottesfürchtigen, ehrlichen, redlichen und an bie Befete gebundenen Staateburger geboret, bepautragen nicht unterlaffen wird, fo beftrebe bich zuerft, bag, fobalb bu jur Erfenntnig fommeft. bu beinen Gott erfennen lerneft, mas er feb, und wie wunderbar er alles regieret. Glaube und fep in Jefu Ramen verfichett. bag, wenn die Belt ober die Befellichaft bir einbilden will, Diefe pber fene Gunben maren nicht fo groß, man muffe es machen wie bie anbern, fout tonnte man nicht in ber Welt bleiben, biefes von Gott abgemandte Bege find, welche je mehr und mehr ins Berberben leiten ; fobalb bit jemand bergleichen porleget, fo bitte, bag fic bes herrn Gnabe beiner annehme, bag bu nicht mitgebeft. Lag bid allezeit in beffern Geschäften finden und folge ben Bothaftigen nicht auf ihren Wegen. Siebe niemale auf ober lege bich niemals zu Bett, bu habeft benn bein Bebet zu Gott verrichtet : benn bie Seufger find wohl gut; aber Die Belt benimmt Die Anbacht und thut fo furze Geufger, bag ibnen biefes ober jenes Beichaft ganglich ppraezogen wird.
- ""3) Wenn bu in die große Welt kommft, fo bute dich vornehmlich vor bem, was man nennet: alle Dinge mitmachen, was andere thun. Erforsche vorher genau, ob solches mit demsenigen übereinstimme, was du von den göttlichen und weltlichen Gesegen weißt; findest du es nicht also, so gehe deiner Wege.

٠,

- ""4) hate bic vor vielen Freunden. Es ift unmöglich, daß sie alle anfrichtig sepn können, insonderheit wo du im Wohl-stande lebest. Laß niemals semanden mit einigem Borschlage zwepmal vor dich sommen, ben du nicht mit deinen Christensund Unterthand Psichten übereinstimmend besindest; glaube gewiß, daß, wenn du dein Ohr wohln leihest, sie dennoch, wenn du gleich nicht Theil deran haß, deinen Namen leihen worden. Entdeste, wenn es das Geset besiehlt, was du nicht verschweigen darfft, und glaube nicht, daß die Schuldigseiten der Freundschaft größer sepen als die Gesetz des Landes, das du bewohnest.
- ""5) Rommft bu in Ansehen, so verlasse dich nicht auf bich felbft und auf beine Gaben; findost bn etwas unrecht, so bitte Gott, bağ er bir helfe, bağ bu bich herausziehest: benn bie Welt ift so beschaffen, baß man nicht immer zuräschalten kann. Spiegle bich an beines Baters Unglud.
- ....6) Bo bu bich irgend ernabren tannft. fo nebe nicht in Dienfte und nimm ben Armen nicht bas Brob, fonbern lebe für bein eigen Gelb. Lag bir ben Beftanb ber Arenbeit und bes Befeges angelegen fenn. Ehre ben Ronig; fuche aber ber Dbrigfeit Bertrauen nicht und erinnere bid, bag bein Bater ber einzige von feinem Gefchlechte gewofen, ber mit aller menfche möglichen Berachtung ber Savoritenicaft bennoch zu feinem Unglud auf ben ichläpfrigen Stufen ber Softreppen geftrauchelt. und nur blog barum, weil er Gottes farfende Sand aus ber Acht gelaffen und fic barauf verlaffen batte, bag, wenn etwas Boles gefcheben follte, er foldem wohl vorbengen tonnte. Er hat fic aber nicht babep erinnert, daß andere thun fannten, mas er nicht wollte gethan haben. Merteft bu instanftige, bag Uneinigfeit in bem Roniglichen Saufe entfteben möchte, fo enthalte bid allgeit jemandes Rathgeber zu fevn; folge bem, was bas Befet faget, und lebe ehrlich und wohl mit allen.
- ",7) halte bich niemals zu einer Partey im Lanbe, sonbern bleibe auf beinem eigenen Boden; fage beine Mepmug bescheibentlich und richte bich nach bem Berftande bes Geseges. Glaube niemals mit Sicherheit, daß bu pon bir felbft ben rechten

Weg treffen könnteft, sonbern bitte Gott fleißig barum und gebenke, bag, welchen Tag bu bieses verfäumest, bein Berberben so viel näher sep, wo bir Gott nicht wieber zurud bilft.

- ""8) Ehre bein Geschlecht und alle Menschen und glaube, daß es besser ift, zu viel darinnen zu thun, als etwas daran ermangeln zu lassen; wisse auch, daß Söslichkeit keine Riedersträchtigkeit ist, sondern wenn man übels denket, wo man solches mit salschen Tritten zu entschuldigen suchet, daß dieses Riedersträchtigkeit sep.
- ""9) Berlasse dich nicht auf viele, am allerwenigken aber auf diesenigen, die von der Welt oder ihrem eigenen. Interesse eingenommen sind; so lange du aber kaunst, so erwähle dir einen Freund, dessen Denkungsart du vollkammen kennest, und dessen Bortheil nicht sepn kann, dich zu betrügen: denn einen Wenschen muß man haben, vox dem man sein Berz aussschitten kann; dieses mirst du auch als einen der tresslichten Bortheile der Ehe sinden.
- ""10) Laß dich die Schönheit und artige weltliche Gesinnung nicht zu der Ehe verleiten. Besinne dich erft, was dieses
  für Beschwerden mit sich führet, wie bald Schönheit und Artigteit, wie solche anseso geneunet wird, vergehet, und suche die
  eine solche Gehülfin, die in der Gottessurcht und Ehrbarkeit auferzogen, und deren Beständigseit und bescheidene Aufführung einen
  Mann allzeit glüdlich machen kann. Siehe mit Berwunderung
  an, wie Gott beinen Bater wunderbar geführet, der ihm zwep
  so liebenswürdige und gesiebte Gemahlinnen gegeben.
- ""11) Führe niemals größere Staat, als du gebrauchen kannft. Leihe niemals größere Summen Geldes an jemand, als daß du dadurch deinem Wohlftande schadest, wenn sie nicht bezachtt werden; benn ohnzeachtet aller glatten Worte, so leihet man seinem Freunde, sorderts aber von seinem Feinde. Werde niemals für jemand Bürge.
- ""12) Sollteft du in fremde Lande reifen, fo reise nicht eber, als bis du die theologische Erfennenis wohl inne haft, so daß du nicht zu einem falschen Begriffe von der Bahrheit und bem Grunde der Religion verführet werdest. Erkenne vorbero

dein Baterland und beffen Saushaltung, reise, um zu sehen, worinnen demselben aufgeholfen werden könne, lege dich aber nicht darauf, fremde Sitten darinnen einzuführen, soudern ersinnere dich, daß die Schwedische Ration die Beständigkeit und Ernstbaftigkeit liebet.

- ""13) So oft dir etwas Glüdliches widerfahrt, so erhebe bich nicht; erinnere dich, daß der herr sehen will, wie du dein Glüd ertragen kannft; banke Gott und slehe dasselbe als einen glatten Prodirstein an. So oft dir eine Sorge und Wider-wärtigkeit widersahrt, so verehre des herrn hand, ertrage solches mit Geduld und glaube sicherlich, daß alles und sedes eine Erimnerung ift, daß du dich an ihn halten und dich erinnern sollst, daß du gesündiget und dich von den Mitteln abgewendet haft, welche dir die Ordnung der Seligkeit vorschreibet.
- ",14) Shiebe nicht einmal nach bem andern auf, zu bem h. Nachtmahl zu geben; benn alles biefes ift eine Erfindung bes bofen Geiftes, um die Gedanken bey bem Weltlichen zu erhalten.
- m,15) Sollte dich beine Obrigkeit um einigen Rath in ihrem Bornehmen fragen, so weise sie mit Unterthänigkeit an den, der dieses Amt bekleidet, und gehe nicht unverpflichtet zum Rathsgeben. Du darfit wohl glauben, daß es sedes Unterthanen Pflicht sep, seiner Obrigkeit zu rathen; wirkt du aber um etwas Unrechtmäßiges befraget, so erinnere dich, was das Geset saget, daß du dich darinnen nicht einlässes; geschiehet es zum andern Male, so gib es gebührlich zu erkennen; wirst du um etwas Rechtmäßiges befraget, so weise es von dir an die, so rathen sollten. Sollte dich der Müssiggang zum dienen und selbst eine Rathsperson zu werden verleiten, so gib keinen andern Rathsperson zu werden verleiten, so gib keinen andern Rathsperson zu werden verleiten, so gib keinen andern Rathsperson zu werden verleiten, so gib keinen andern Rathsperson zu werden verleiten, so gib keinen andern Rathsperson zu werden verleiten, so gib keinen andern Rathsperson kehen kann.
- ""16) Kommt bein liebes Geschwister, so noch unbefannt ift, zur Welt, so empfange dasselbe mit Liebe und Bertrauen, als bein eigen Blut, als bas lette Pfand von ber Liebe beines Baters und beiner Mutter.

""Der herr bewahre beinen Eingang und Ausgang. Er leite und führe bich in feiner Furcht auf allen beinen Wegen

und nehme bich endlich um Jesu Chrift theuern Berdienftes wegen mit Ehren auf, so werden wir dort ein ewiges Sallelnsa antreffen und fingen. Amen, in Jesu Ramen, Amen! Stocks holm, den 16. Jul. 1756. Erif Brabe."

3m 3. 1767 wurden ben Gobnen Brabes ibre Bater guradgegeben, "nachbem bie Reicheftanbe ibren Bater in Anfebung ber Ehre und Buter wieber in feine vorigen Rechte eingefest baben." Der Gobn ber erften Che, an weichen bie vaterlichen Ermahnungen gerichtet find, ftarb ju Stralfund, 12. Jun. 1771. "Beil er unvermählt und obne Erben aus ber Belt gegangen, fo folgt ibm in ber Graf. Barbe fein Salbbruber, Magnus Ariebrich Eriffon, ber nach bes Baters Tobe von beffen zweiten Bemablin, einer gebornen Grafin von Biper, im Det. 1756 geboren worden." Bon biefem Grafen Dagnus Eriffon Brabe foreibt Bortia d'Urban in bem werthvollen Voyage de deux Français en Allemagne, Danemarck, Suède, Russie et Pologne, fait en 1790-1792, Paris, 1796, 5 Bbe.: Son père a été décapité en 1756, comme un des chess de la tentative projetée en faveur du roi; le fils n'a pas hérité des sentimens de son père, car il a toujours été opposé à Gustave III; cependant il n'ignore pas que c'est à lui qu'il doit d'avoir été reconnu pour le premier comte de Suède, et que sans une protection bien décidée et bien puissante, il n'y auroit plus de Brahé. Ce qui le rend peut-être meins coupable. sans l'excuser pourtant, c'est qu'on assure que, subjugué par sa femme, il a été entraîné par elle, et affermi dans une conduite qui lui a fait peu d'honneur: or, il est bon de dire que madame de Brahé, pauvre demoiselle de province, destipée à y végéter obscurément, doit au roi même d'avoir été placée à la cour, ensuite mariée au premier gentifhomme du royaume. Nous ne nous permettrons aucune réflexion; le lecteur fera les siennes.« Beiter wird ein rübrenber Zug pon Guftav III erzählt. Auf bem Mastenball in ber Racht vom 16--17. Mary ichlug ibm ber Menchelmorber bie tobtliche Bunde. »Dès le lendemain la comtesse Fersen, le comte Brahé et le baron de Geer, qui, depuis long-temps ne paroissoient plus à la cour, se rendirent chez le roi, qui les reçut avec une bonté touchante, et leur témoigna le plaisir qu'il éprouvoit à les voir se rapprocher de lui, par ces paroles remarquables: Ma blessure est bonne à quelque chose, puisqu'elle me rend mes amis. Combien une telle phrase doi donner de remerds à ceux qui se sont séparés volontairement d'un souverain comme celui-là. Doch hat der flexiende Rônig einen leisen Schmerzeurnf nicht zu unterdrücken vermocht: »Nous avons vu le comte et la comtesse Brahé à souper chez la duchesse de Sudermanie (des Rânigs Schwägerin): nous ne savons plus à quelle occasion nous en parlâmes au roi, quelques jours après: S. M. nous dit: Par exemple vous conviendrez que cela est indécent. Nous sommes obligés de convenir qu'elle avoit raisen.«

Umftanblider befpricht biefen verabidenungswarbigen Ronigsmord ein Coblenger, Graf Boos, in feinen Denfwürdigfeiten: "Anbeut (3. April 1792) erhielte ber Ronigl. fdwebifde Befandte Freiberr von Oxenftirn burd einen Courier Die erfdrodliche Radricht, bag ber Ronig von Schweben in ber Racht vom 16. auf ben 17. Merz auf einem bal masque im Opernfagi burd einen Menchelmorber mit einem Diftolenichus verwundet worden. Der Borfall foll fich folgendermaffen gugetragen baben. Bwei Stunben vorber, che ber Ronig auf ben Ball giens, erhielte er einen Brief, feboch obne Ramensunterfdrift, nicht auf ben Ball ju geben, weil ibm barauf nach bem leben getrachtet wurde. Diefe Barnung achtete aber ber Ronig nicht, fonbern fagte vielmebt, daß er unn um fo mehr barauf geben wolle. Als ber Ronia im Ballfaal fic eingefunden, fpagirte er in Gefellicaft einer Berfon vom Sofftaate auf und ab und aufferte fich gegen feinen Begleiter, bag er feinen Anfdein irgend einer Gefahr fabe, bag alles fich fo gut beluftige ac. Rurg nad biefer Meufferung entftande ein Beraufd mit bem Befdrepe: es brennt, es brennt! Ale fic bierauf alles und auch ber Ronig gegen bie Tenfter branate, murbe in biefem Gebrange ber fatale Soug bintermarts gang bicht auf ben Ronig angebracht, und eben beswegen murbe es bem Morber leicht, fein Morbgewehr im Gebrange

fallen zu laffen. 3it bem Augenblid, ba ber Gouß gefdeben war, wurden bie Thuren bes Tangfaals gefchloffen, febermann mufte fic demasquiren und, ebe er ben Saal verließ, feinen Namen aufidreiben. Als alle binausgegangen maren, fant man im Saal zwei Piftolen, eine abgeschoffen, beren fic ber Dorber bedient batte, und bie andere noch mit 2 Rugeln, 10 Schrottornern und fleinen eifernen Rageln geladen. Dan fand auch noch einen Dold, auf bem ber Rame des Mefferfdmiebe, ber ibn gemacht batte, fignb. Der Schuf mar in den binteren oberen Theil ber linten Safte angebracht. Obgleich bie Bunbe fcwer war, batte ber Romig boch noch fo vielt Rrafte, bag er in ein benachbartes Rabinet geben tonnte, wo fich Ge. Dajeftat auf einen Gopha feste und fich mit verschiedenen Berren vom Bof und feinem Befolge mit ber Befchichte beren in porigen Beiten unenchelmorberifch angefallenen Ronigl. Berfonen fo lana noch gang munter und unerfdroden unterhielten, bis bie berbeigerufene Mergte antamen , welche Die Bunde unterfuchten und Die erfte Berbindung machten. Ohnerachtet Die Aerzie in bas Aleifch febr tief einschneiben muften und ber Berband außerft fcmerghaft mar, fo bat ber Ronig boch bie grofte Gedulb und feinen Laut über Somerg geauffert. Bierauf begaben fich Se. Majeftat nach bem Schloff, wo man ihnen bes Morgens um 4 Ubr gur Aber lief.

"Bleich des Morgens wurden alle Schwertfeger in Stockpolm zusammenbernken, wo dann einer derfelben den gefundenen
Dolch für seine Arbeit erkannte und den Baron Anterfirom für
den Käufer augabe. Dieser Ankerström, ehemals Fähnrich bei
der Königl. Garde, dem der König noch kurz zuwer die Gnade
erwiesen, ihn aus seinem Exilio auf Gothland zu befreyen, lage
unch zu Bette, als die nach ihm abgeschickte Bache in sein
Bimmer drange und sich seiner demächtigte. Er gestand sogleich
das Berbrechen ein und sagte, daß seine abgeschossene Pistol mit
2 Rugeln, einer vunden und einer vierestigten, und überdies
mit 12 hagelförnern und sieben kleinen Nagelspisen, ausser bet
Borladung von grauem Papier, gesaben gewesen seye. Die
Thore von Stockholm wurden gleich gesperret und der Besehl

eclaffen, ben Strand befest ju hatten und feine Schiff abfahren au laffen. Erft nach brei Tagen wurde ben Gefandten erlaubt, Couriers abzuschiden. Rach Arretirung bes Meuchelmorbers gabe fic ber Major Lilienborn ale Berfaffer bes an ben Ronig erlaffenen Briefs an, ber aber ebenfalls fogleich in Berhaft genommen worben, weil er feinen Ramen nicht beigefest batte: Die Bestürzung ber Königt. Familie über biefe fo ruchlofe That tast fic taum benten, und bie gange Stabt Stodholm ware wie in einer Betanbung, bod wurden fle in etwas aufgerichtets als die Aerate bie Berficherung gaben, bag, obgleich bie Wunde noch nicht vollig gereiniget feve, boch alle Bahricheinlichfeit vorhanden, bag ber Schuff nicht biefenigen Theile berühret habe, beren Seilung bedentlich ober gefahrlich fen; felbft ber Rouig tiefe dem am Sof gebauften Bolt fagen, baf er boffe, fie balb wieber ju feben. Rebft bem Roudelmorber, ber aber bis biers Din teine Mitschuldige angeben wollte, wurden noch in bie 40 Berfonen, meiftens vom Abel, in Berbaft genommen, welche in bem Complott mitbegriffen feyn follen. Das Digvergnugen bes Abels folle baraus entftanben feyn, bag ber Ronig bie alte Reicheverfaffung umgeftogen und eine unumfdrantte Souves rainitat einzuführen getrachtet babe.

"Inzwischen lauteten die tägliche Bulletins von den Gesunds heitszuständen des Königs sehr tröstlich und beruhigend, und man glaubte ihn daher allgemein ausser Gefahr. Den 24. Merz hatte sich bei dem König ein huften eingestellt, der mit einem Auswurf verbunden war und deshalb keine Besorgniß erregte. Allein am 28. blieb der Auswurf plöslich aus, die Beklemmung nahm zu und der König ward sichtbarlich schwächer. Die Königin nahm noch selbigen Abend von ihm Abschied; sie siel in Ohnmacht, und man brachte sie weg. Der König ward so sehr gerührt, daß er verlangte, man möge seine Gemahlin abhalten, ihn wieder zu sehen. Die Racht durch stand der König die sinchterlichste Schmerzen aus und bewies gleichwohl bei selbigen eine hervische Standhaftigkeit. Den 29. Morgens um 8 Uhr empsieng der König die Communion, hierauf unterzeichnete er das drevet, wodurch der Baron Armseldt zum Gouverneur von

Stodholm bestellt wurde. Des Ronigs Bruber, ber Bergog von Sabermanland, wurde wegen Minderfabrigfeit bes Cronpringen vom König jum Regenten ernannt. Roch vor feinem Tob bielte ber Ronig an feinen Gobn, ben Cronpringen, eine febr rubrenbe Rede, worin er ihm bie Regentenpflichten auf eine Art foilberte, bie allen Unwefenden bie Thranen abpreste. Begen 11 Uhr Bormittags gab ber Ronig feinen Geift auf. Bei ber Eröffnung bee Leichnams fall man beibe Rugeln, bie runbe unb Die vieredigte, gwifden der vierten Rippe gefunden baben. Der bochftabgelebte Ronig war unbeftritten einer ber größen Ronige feiner Zeiten, ber allgemein bedauert wurde; gang besonders aber wurden bie Ronigl. frangofifden Pringen und alle emigrirte Frangofen burch biefen unerwarteten Tobefall betroffen , ba ber Ronig von Schweben bie vorgebabte Gegenrevolution in Frankreich am eifrigften unterfluste, und fest eben ber Zeitpunft porbanben war, wo ber Angriff gegen Frankreich erfolgen und ber Ronig an ber Spig ber schwedischen Trouppen solchen hanptfablich mit bewürfen follte."

In feinen füngern Tagen war Graf Magnus Eriffon Brabe Capitain ber Leibtrabanten gewesen. Graf Magnus Brabe, Reichsrath, erhielt 1794 ben Seraphinenorben; 1809 ober 1810 bat er die Graficaft Spieler auf Rugen, einftens der Dutbus Gigenthum, an ben Grafen Putbus verlauft. Damale murbe ber Ertrag ber Berricaft ju 10,000 Ribir. berechnet. Graf Magnus Brabe wird 1837 als Ober-hoffallmeifter genannt. Bon Stoflofter foreibt Meerman van Dalem, Reife burd ben Morben und Rordoften von Europa: "Endlich muß ich noch eines anbern merfmurbigen Ortes in Upfalas Rabe, bes Stogfloftere gebenfen; ebebem mar es, wie icon ber Rame andeutet, eine geiftliche Stiftung, jest aber if te ein Solog mit einem fleinen bagu gehörigen Landgute, bas perpactet wird. Es ift ein Gigenthum bes Grafen Brabe und liegt eine balbe Reile feitwarts auf ber erften Station nad Stodbolm; man fann baber auf ber Reife nach ber hauptftabt leicht einen Abftecher babin machen. In ber That ift aber nur bas Schloß felbft febenswurdig. Es ift ein febr großes, vierediges

Gebaube von brei Stodwerlen, an feber Ede mit einem Thurme. ber für febes Befcog ein Zimmer enthalt. Inwendig fommt man querft auf einen bof, um ben ringe Ballerien laufen, bie größtentheile mit allegorifden Grgenftanben bemalt find; aus ben Rimmern tritt man meiftens auf bie Gallerien. Das Ganze foll nach bem Borbilde bes Schoffes ju Afcaffenburg aufgefährt fern, bas Buftar Abolf und Wrangeln fo geftel, bag biefer es abzeichnen lieft, um ein abnliches Gebanbe auf bem ganbaute. bas ber Ronig feinem Bater geschenft batte, and wo er fetbit geboren war, ju errichten. Das febu betaillirte bolgerne Dobell wird noch in einem ber obern Bimmer gezeigt. Die Mauren find febr bid, bie Renfter, nach ber alten Beife, flein, bie Aimmet bagegen grof, obgleich tein einziges ben Ramen eines Saales verbient. Die Taveten find noch altmodifch ; auf einigen fieht man mehr ober weniger gut gewirfte bifterifche Darftellungen. Unter einer Menge von Gemalden erheben fic uur wenige über bas Mittelmäßige; bort finbet man jugleich eine Anjahl Bilbniffe. meiftens von ber Brabeiden, ber Brangeliden, Bielleichen und anderen mit ihr verwandten Sowedifden Familien (bie Brabefde, Die fest Stogflofter befist, bat es von ber Brangelichen geerbt) und einigen Somebifden, Danifden und anderen Ronigen, unter benen fic ein Driginal-Portrait von Guftav Bafa quezeichnet. Der gegeuwärtige Befiger bat bier auch verschiedene von feiner italienifden Reife mitgebrachte Sachen, g. B. einen Bogel aus Romifder Mofait, aufgestellt. Berner trifft man auch bier Geichente an, die Buftav Abolf in Teutschland erhielt, unter andern ein Rabinet, bas ein horarium ber b. Birgitta enthalt, und eine auf Rupfer geagte, trefflich ausgeführte Sufanna mit ben Buben, worin bas Metall faum angerührt ju feyn fceint. Seche Rammern mit Gewehr, und funf mit Buchern, nehmen bas oberfte Stodwert ein. Die erfteren, von benen brei an ber einen und brei an ber anberen Seite mit einander verbunden find. geigen in ber That ein fleines Arfenal, bergleichen vielleicht nirgende ein Privatmann befitt, befonbere mas bie alten, auslanbifden und Runftgewehre betrifft; überdies fiebt man einige Schile ber , Carpuffelfleiber u. bergl. Gin Schilb Rarle V von berr-

licher getriebener Arbeit, verbient unter allen Geltenbeiten biefes Beughaufes die meifte Aufmertfamteit; weniger gewiß ein gan-1es beer von Benferichwertern, unter benen man jeboch eins pom Bergoge Alba und eine von ber Spanifchen Inquifition nicht ohne ein gewiffes Intereffe betrachtet. Die Büchersammlung fammt aus verschiedenen Beiten; ber neuefte Theil ift nur ans ber erften Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts, und faft gang ungeordnet. Den größten Berth geben ihr bie vielen Sanbidrif ten. 3d fant barunter einen iconen Frangofifchen Curtius auf Vergament, mit ausgemalten Beidnungen. Ginen wichtigen Theil machen bie Brangelichen Briefe und Protofolle von feinen Ambaffaben amischen 1660 bis 1670 aus. Uebrigens enthält bie Borrathefammer in ben Wirthichaften bes Schloffes noch einige Seltenheiten aus Glas, Porzellan und Steinen, 3. B. eine berrliche Schale von Jafpis. Auch bei biefem Schloffe befindet fic fein Barten; Die umliegende Gegend, Die langs einem Laubfee blog niebrige, mit Tannen befeste Ufer zeigt, icheint im Commer wenig Abmedelung ju versprechen. Stogtlofter ift auch nicht ber gewöhnliche Lanbsig ber Brabeschen Familie.".

## Die h. Brigitta von Schweben.

Des Birger Peberson (Brabe) und der Ingeborg Folfung jüngstes Kind (S. 715), Brigitta, war, gleichwie ihre Gesschwister alle, zu Finstad unweit Upfala geboren im J. 1302 ober 1303. Mancherlei Bunder haben des Kindes Eintritt zur Welt bezeichnet; wie die hochschwangere Mutter aus den Gefahren eines Schiffbruchs errettet worden, ist oben erzählt worden. Durch Gottessurcht und Tugend war Frau Ingeborg dem frommen Birger, dem Begründer der vielen Kirchen, dem Stister des Stossofiers am Malar, den brennende Andacht zu den Gräbern der Apostel und nach Jerusalem geführt hat, die würdigste Sponse. Sie ftarb sedoch bald nach der Gedurt des süngsten Kindes, und dieses der Pstege einer Schwägerin zu übergeben, sah der Bater sich genöthigt. Zum Glüd war der Frau Ingesborg Schwester vollsommen besähigt, den ihr anvertranten Schatz allem Guten zuzusähren. Bis in ihr viertes Lebenssahr blieb

Brigitta ftumm, und nachdem ihr wie burch ein Bunder bie Sprache verlieben worden, redete fie von nichts lieber als von Gott und himmlischen Dingen. Bergungen fand sie einzig in frommen Gesprächen; nie bemerkte man an ihr den Leichtsinn und die mancherlei Jehler des kindlichen Alters, und aus ihrer eraften, zugleich gebuldigen sanftmuthigen Saltung konnte man mit Recht auf ihre dereinstige Seiligkeit schließen.

In bem Alter von gebn Jahren borte fie eine Prebigt von Chrifti Beiben, bir unauslöfchlichen Ginbrud auf fie machte, unb in der folgenden Racht glaubte fle Jesum zu feben, der mit Bunden bedect von feinem Rreug ju ibr forach : "Alfo bin ich vermundet !" - "Ber, o Berr, bat bir bas getban ?" fragt bas Rind. "Diefenigen," lautet Die Antwort, "welche mich verachten und meine Liebe verfdmaben." Bon Stund an fonnte Brigitta nie anders bonn unter Bergiegung ber bitterften Ebramen ber Leibensgeschichte gebenfen : es feimten and in ihrem Bergen bie Grundzüge fener Orationes S. Brigidae, Die, 15 an ber Rabl , beute noch mandem driftliden Bergen ein Begenfand ber bochten Erbauung werben. Bwolf Jahre mar fie alt, ba fie nach bem Gebot ber Tante in Gefellichaft mehrer Maadlein eine Arbeit in Fobern auszuführen batte. Die wollte nicht recht gedeiben, die Gefellichaft gerieth in Angft, nahm ihre Bu-Andt jum Gebet, bas nur eben beenbigt, ale bie Cante nach Sans fam. Die erblidt mit Berwunderung in bem Rreis ber Arbeiterinen eine Unbefannte, Die eben fich empfehlen wollte. Ber bas fei, wird die Richte befragt, bie aber niemanden gefeben m baben perfichert. Die Cante nimmt bie Arbeit in bie Sand. erftaunt nicht wenig, baran eine Bollfommenheit gu finden, uns erreichbar für bie Runftfertigfeit bes geschickteften Rinbes. Die bobere Sand ertennend, legte fie bas Beiligthum ju ibren übrigen Reliquien.

Das 14. Jahr hatte Brigitta erreicht, als Ulf Gubmarson Kolfung auf Ulfaasa, »nobilissimus ac christianissimus juvenis,« Laugmand in Neville und dem Königsgeschlicht der Folfunger nahe verwandt, um ihre hand warb. Den Freier abzuweisen, erlaubte des Baters Gebot nicht, und die gehorsame Tochter

Eben bamale trug fie bie Lochter Cacifla unter bem Bergen, und es bat die unreife Arucht gesprochen: "Tobte mich boch nicht, vielgeliebte Mutter!" - "Es fei fern von mir," fprach Brigitta , "bag ich bir , mein fuges Rint , bas von Gott verliebene Leben ranbe." Sie legte bie toftbarften Rleiber an und verfügte fich in ben Saat, wo die Gufte lebhafte Freude von wegen ihrer Erfcheinung empfanden. 216 Bittme beurathete Mareta den Knat Algstson (Grip), und lebte fie viele Jahre in Norwegen , ale ber Ronigin Dargaretha , Gemablin Ronig Saguins, Sofincifterin. 3hr Goon erfter Che, Peter Ribbing nabm bas Areuz und jog nach bem b. Lanbe, von bannen er nicht wiedergekommen ift. In ihrer zweisen Che gewann Fran Mareta die Tochter Jugegarbis und Rathavina, biefe in Rovwegen verbeurathet an Jonas Sagtorn, ber nach Schweben überflebeite und bort Stammvater bes Gefdlechts Erwalla-Rofen geworben ift; Ingegarbis, bes Rlofters Babkena erfte Aebtiffin, wurde ben Tag nach St. Erit 1888 als folche geweihet, mußte aber, ba fie ben Pflichten biefes Amtes nicht gewachfen, nach Berlauf von neun Jahren resigniren und ftarb 1412.

Der b. Brigitta andere Tochter Cacilia wurde in bem Dominicanerflofter Stemingen aufergogen, von bannen febod. gegen ibren Billen , burch ibren Bruber Rarl entführt und an Bare (Laurentine) Joanson verheurathet, wie febr auch bie Familie fic bagegen ftranbte. Care war namlich Argt, jedoch als folder boch in Gnaden bei Ronig Magnus; bem batte er. bie Rolgen eines Gifttraufes. abwendend, bas Leben gerettet. Als Bittme nahm Cacilia ben zweiten Dann, Bengt Bbilipfon (Ulf ober Gren), nach beffen finberlofem Abgang fie in Babftena fich verschloß. Dort ift fie ben 12. Mary 1399 geftorben; viele Guter hat fie bem Riofter jugewendet. Bon ber britten Lochter, von der b. Ratharina ift in einem besoubern Abschnitt au handeln. Die füngfte Tochter, Ingeborg nahm ben Schleiet im Rlofter Rifaberg, Cifterzienferorbens, in Berife; fie farb, mabrend ber Mutter Aufenthalt gu Rom, im Geruch ber Beiligfeit, wie benn an ihrem Grabe viele Bunder erbeten wurben.

Ale Mutter und ale Sausfrau erfaftte bie b. Brigitta ibre Bflichten in ber ftrengften Gewiffenhaftigfeit. 3hres Gemabls Auneigung bat fie in turger Beit fo vollftanbig gewonnen, bag fie burch fanftes Bureben ibn allen finnlichen Bergnugungen abwendig machen, ibn ber Bottfeligfeit guführen fonnte. Langere Beit baben fie burd jungfrauliche Enthaltfamfeit ihren, Cheftand gebeiligt, und nicht nur die eigene Dienerschaft erzog Brigitta aur Andacht und Gottesfurcht, fonbern auch bem Sofftagt ber Ronigin Blanca, Tochter bes Grafen Johann I von Ramur, wußte fie, als Dbrifthofmeifterin, feit 1335, die löblichfte Ordnung einzuführen. Der Segen bes himmels rubete auf ihren Berten, leitete fie absonderlich bei ber Erziehung ihrer Rinder, benen fie die glübenofte Liebe ju Gott einflößte. Debr und mehr ergaben fic Ulf Gudmarfen und Brigitta ber Gottfeligfeit; bereits hatten fie ihr Saus in eine Urt Rlofter verwandelt : viele Stunden murben ber Betrachtung und Andacht gewidmet, reichliche Almofen gespendet. Der Sorgen einer Dbriftbofmeifterin ledig , begrundete Brigitta ein hospital , in welchem Re, von ber tiefften Demuth erfüllt, bie Armen und Rranten bebiente, fie troftete und ju rubiger Ergebung in ben Billen Bottes ermabnte. Daneben entfagte fie allen Ergöglichfeiten ; Bebet ober bas Lefen von Erbauungebuchern, ber Genug bes b. Abendmable an allen Sonn- und Festiagen, Buge und Abtobtung erfüllten fie gang und gar.

Bon ihrem Gemahl und einem zahlreichen Gefolge von Geistlichen und Weltlichen beiderlei Geschlechts begleitet, unternahm sie eine Wallsahrt nach Norwegen, das Grab des h. Ronigs und Märtyrers Dlov in Drontheim zu verehren. »Contigit dominae Brigittae, « als sie bei diesem Grabe betete, »quod viribus corporis quasi exinanitis, coepit ejus anima ad videndum, audiendum, loquendum et sentiendum ea, quae spiritualia sunt, omnibus suis viribus essici persectissime vigorosa. Taliter itaque, quod saepius rapta, multa audivit in spiritu. « Bon einer andern Wallsahrt, deren Biel S. Jago de Compostela, erzählt ein Nonch von der Beglestung: "Ich sah im Geist Frau Brigitten wie mit sieben Kronen gekrönt, und die gänzlich vers

Kinkerte Sonne, und vernahm sehr beutlich die solgenden Worte: Die verdunkelte Sonne bezeichnet den Fürsten eures Landes, der einst als die Sonne leuchtete und in der Menschen tieste Berachtung fallen wird; der Frau aber ist eine siedensache Aehre bestimmt, die gestochten aus der Gnade Gottes und durch die sieden Kronen angedentet. Daß dieses keine Täuschung, wird deine Genesung dir sagen, deine Rückehr in die heimath und dein Aussteigen zu höherer Würde." In der That ist der Mönch nach haus gesommen, und von Tugend zu Tugend sich erhes bend, gesangte er zur Würde eines Abtes.

In der Rudreise batte die fromme Gesellschaft die Grenzen pon Kranfreich überfdritten, als fie ju Arras burd beren Ulfs lebensgefährliche Rrantbeit feftgehalten murbe. Bon ben banben bes Bifchofe von Arras, bes Florentiners Anbreas Ghint ems pfing Ulf Die lette Delung. Bon bem tiefften Schmerz burche brungen, wurde Brigitta burd eine Ericeinung getroftet : ber b. Dionpfius verbieg ihr bie Genefung ihres Berren, welche benn auch nach langerm Leiben erfolgte. Es ift nicht unwahre fceinlich, bag, ihren Dant bafür abzustatten, Brigitta bie beilige Stadt. Coln besuchte, bei bem Schrein ber Drei Ronige betete. Die Ballfahrt nach Compostela gab ben Chelenten Bergnlaffung ju bem Gelübbe ewiger unverbrüchlicher Enthalte samfeit, von bem eine weitere Folge, baß fie beibe bem flofterlichen leben fich widmeten. Ulf that Profes in bem Rlofter Alwaftra, Ciftergienferorbens, in Ofter-Gotbland. Bier Jahre lang bat er barin fich gebeiligt, bis ju feiner am 12. Februar 1344 erfolgten Auflofung.

Jest begab auch Brigitta sich nach Alwastra, um in vollständiger Einsamkeit zu leben. Ihre habe vertheilte sie unter ihre Kinder; sie mahlte die Tracht der Bagerinnen, ein grobes Kleid, von einem Strick umgurtet. Unermüdet abte sie sich in Werten der Andacht, der Barmberzigkeit und Buse. Biermal in der Woche sastete sie, am Freitag bei Wasser und Brod, wobei sie den streugsten Abtödtungen sich ergab, ganze Rächte in Gebet und Betrachtung zubrachte. Regelmäßig am Freitag nahm sie eine brennende Kerze zur hand und diese bald hier bald dort

bem Fleisch anlegend, schlug fie sich schwere Wunden. Waren bie etwan vor dem nächten Freitag geheilt, so nahm sie die Rägel zu hülse und zerriß damit aufs neue, was zu vernarben aufing. Es geschah das zu Ehren der Wunden Jesu Christi, gleichwie Brigitta an demselben Tage Enzian in den Mund nahm, sich des bittern Truntes zu erinnern, den die Genter dem gekreuzigten heiland gereicht haben.

Durch solche Opfer hat sie, nach Birgers Bericht, einer außerordentlichen Gnade sich murbig gemacht. In einer Bergünung erblickte sie eine leuchtende Woste, vernahm daraus die Worte: "Ich bin dein Gott, der zu dir spricht. Fürchte nichts, ich, aller Dinge Schöpfer, täusche nicht, spreche nicht nur beinetwegen, sondern Allen zum heil. Werke auf, was ich dir sage, begib dich zu Meister Matthias, der zweier Geister Wesen gesprüft hat, und wiederhole ihm in meinem Auftrag, was ich dir sage, daß du meine Braut sein solls, und daß bis zu deinem Tode mein Geist auf dir ruhen wird."

Babrend bes Aufenthaltes ju Alwaftra, 1344-1346, ents warf Briguta Die für ihren, genauer für bes Beltheilands Orden gegebenen Regeln, bie im Befentlichen bie Regel bes b. Auguftinus, benen boch besondere Sagungen, wie fie für bas weibliche Gefchlecht nothwendig, beigefügt find. Regel ber Prufung bes b. Baters vorzulegen, mag fie bie Reife nach Rom, die in bas Jubeliabr 1350 fallt, unternommen haben. Budem betrachtete fie mit Schmert ben Jammer in ber Beimath, die Unruben im Reich, felbft im foniglichen Saufe, ben auf R. Magnus laftenben Bann und bes Lanbes Bermuftung. Endlich mag auch bas Ableben (1350) ihres Beichtvaters, bes b. Matthias, bes Domberren ju Linkoping, ihr eine Beranberung bes Aufenthaltes munichenswerth gemacht haben. hatte eben ben Anfang gemacht, burd biefen b. Matthias bie Bibel in bas Schwedifche überfeten ju laffen : berfelbe fdrieb auch Commentarien und Concorpangen über die gange Bibel, eine Abhandlung über bie Offenbarungen ber b. Brigitta, ben homo conditus, Super Apocalypsin, de modis loquendi. Sur bie Reise waren ber b. Brigitta Beglelter ibr Kreund, Magiker

Behr Olovson, ber Peior in Alwastra, und eine Landsmannin, die sedoch im Berlauf der Reise zu Mailand verftorben ist. Im Borbeigehen, zu Avignon, ertheilte Brigitta
dem Papst Clemens VI den Rath, den Stuhl Petri wieder
nach Rom zu verlegen. Zu Rom wurde sie durch den Besuch
ihrer Tochter Katharina erfreut. Uebrigens ledte sie daselbst in der strengsten Zurückgezogenheit und Busse, einzig
beschäftigt mit Kirchenbesuch und der Pflege der Kranken, die
sie sowohl in ihren Wohnungen als in den hospitälern aussuchte. Rom bewahrt noch sest Densmäler ihrer Rächstenliebe
und hohen Andacht, namentlich das haus, welches sie für Vilgrime und sunge Leute aus Schweden stiftete und welches Leo K
neu erbaute und besser ordnete.

Bon Rom aus unternahm Brigitta eine Reise nach Reapel, für welche sie begleitet von ihren Kindern, Karl, Birger und Ratharina, von Pehr Dlovson, dem Prior in Alwastra, der die Offenbarungen seiner heiligen Freundin zu Papier gebracht hat, selbst als ein heiliger verehrt wird und den 9. April 1390 gestorben ift, von ihrem hauscaplan, dem Pehr Räusson, Cisterzienserordens, und von zwei Bedienten, deren einer der getreue Sten. Der hat oft seine heilige Gebieterin gebeten, daß sie ihm doch einmal ihr Angesicht zeigen möge, denn sie ging stets verschleiert. Das schlug sie ab, versprach ihm aber, was er sonsten sich wünsche, solle ihm werden. Da wünschte er in seiner heimath als ein angesehener und reicher Mann zu leben, das duntte Frau Brigitten schwer, aber Sten sam doch mit der Zeit zu hohen Dingen und wurde der Stammvater des längst ausgestorbenen Geschlechtes Bese.

Alle heiligen Orte im Königreich Reapel hat Brigitta befucht, namentlich ben Monte Gargano, bas Grab bes h. Ricolans zu Bari et., worauf fie nach Rom zurücklehrte, um sich
für eine größere Reise, für die Pilgersahrt nach Jerusalem zu
bereiten. Diese hat sie mit ihrer Gesellschaft, überhaupt acht
Personen, im 3. 1372, Donnerstag 11. März, zu Reapel angetreten, wiewohl das Schiff erft den 14., Passionssonntag,
auslaufen konnte. Den 19. März wurde Ressina erreicht, den

30. Cefalonia bei einem heftigen Sturm. Den 5. April wurde bie Insel Lango, der Rhodifer Ritter Eigenthum, gesehen. Den 12. April legte man bei Baffo an, auf der Insel Cypern, den 14. ging die Gesellschaft zu Famagusta an Land. Mit ausgeszeichneter Berehrung von der Königin Eleonora empfangen, bezeigte sich hierfür dankbar Brigitta durch die heilsamsten Ratheschie ich hierfür dankber Benedig und Genua wetteisernd mißs handelten, angemessen.

Richt vollig ein Monat wurde auf Eppern jugebracht, bann Die weitere Fahrt gen Jaffa verfolgt. In der Rabe von Jerufalem wechselte Brigitta bie Aleider und schwärzte fich bas Ungeficht, wie man auf Copern ibr geratben. In Jerusalem gumal bat fie ber Offenbarungen und Gnaben ohne Babl empfangen, wie bas absonderlich ber Bifchof Alfons von Jaen, ber mittlerweile Ach ber Gefellicaft angeschloffen batte, berichtet. Richt nur bas b. Grab, fonbern auch Bethlebem und bas Thal Jofaphat wurden von ber Beiligen besucht. 3m Sept. ging fie wieber ju Soiff, ben 8. Oct. befand fie fich ju gamagufta, ben 26. 3an. 1373 ju Reapel, von bannen fie im Darg etwan aufbrach, bas geliebte Rom wiederzusehen. Sehr leidend war fie bereits in Palaffing gewesen; bas Rieber, fortwahrend im Bunehmen begriffen, bereitete ihr ein langwieriges Lager. Die beftigen Somerzen, die fie ein volles Jahr lang ju ertragen batte, murben gelindert burch die Betrachtung von dem bittern Leiden bes Erlofere, um beffentwillen fie noch mehr ju tragen begebrte. Die Annaberung bes Todes verspurend, ließ fie fich auf ben mit Afche bestreuten Boben ihres Bimmers betten, fie empfing in tieffter Demuth die beiligen Sterbsacramente und verschied in ber Tochter Armen ben 23. Jul. 1373, in bem Alter pon 71 Jahren. 3hr Leichnam murbe in der Rirche des b. Laurentius, die ber armen Clariffen Gigenthum, beigefest, bann aber im folgenden Jahr von ihren Rindern, Birger und Ratharina nach Someden in bas von ibr gestiftete Rlofter Babfiena, beffen Orbenefleid fie aber niemals getragen bat, gebracht, in ber Duermode 1375. Am 7. Oct. 1391 erhob Papft Bonifacius IX fie, die treue Dienerin Gottes, in die Zahl der heiligen, und gebot als ihren Ehrentag ben 8. Det. zu feiern, ein Ausspruch, welchen Papft Martin V und das Concilium von Conftanz bestätigt haben.

Behufs ber Canonisation war Magnus Petri von Urban VI nach Rom berufen worden ; .,,aber ba er auf bem Bege war, farb biefer Dapft, und Bonifacius IX fam an feine Stelle, und bei ihm that Bruder Magnus um ber belligen Brigitta Cans. nifirung Unfudung. Er batte von ber Ronigin Margaretba, bie Damale über Rorben regierete, und von unterschiedenen Berren im Reich, Bifcofen und Aebten , Surfdriften mit fic. Dage famen munbliche Bitten von vielen gurften, Carbinalen und Berren in Rom. Bonifacius verfprach bie Sache vorzunehmen und befahl bem Bruder Magnus, febem anwesenben Cardinal ein Eremplar von ber b. Brigitta Offenbarungen einzubandigen. Er that es und ließ 30 Exemplare foreiben , beren jedes ibm 20 Ducaten foftete. Danachft murben Grunde fur und wider ibre Beiligung angebracht. Der Papft aber fiel ben erften bei. Den Batican und Die St. Beterefirche zu ber Reierlichfeit andauschmuden, bestand Bruber Magnus 100 Radeln, ju feber 8 Pfund Bachs, 200 Lichter, ju febem 4 Pfund Bachs, 300 Lampen, ein Delgefäg von 4 Tonnen, Dochte und Gifen ju ben Lampen, auch fo viel frifd Dlivenlaub, als 10 Gfel tragen fonnten. Die Reierlichfeit baurete vom Donnerftag nach Dicaelis bis Sonntag Abend, in welcher Beit ein feber, bet Die Stationen besuchte, Ablag erhielte. Das viele gauten toftete ein Ansehnliches. Am Sonnabend fang ber Papft felbit Deffe in feinem Palaft, ber mit Golbftoff, gadein, Lichtern und berrlichen Leuchtern ausgezieret mar. Den Abendgefang leitete et ebenfalls felbft in St. Peters Rirde, Die inwendig und auswendig mit 15,000 gampen erleuchtet war. Um Countag wollte er ber b. Brigitta Baft feyn. Magnus gab-ba feinem Ruchenmeifter, was jur Mahlzeit nothig war, ein fahrig Ralb, bas 7 Ducaten foftete, 24 Rapaunen, 24 Subner, 24 Tauben, für 20 Ducaten allerhand Gebadenes und 2 Dom Bein von bem beften, ben ber Papft felbft befah und feguete. In feinem berrlichen Schmud

und von samtlichen Cardinalen begleitet, sang dieser ber beile Brigitta Messe im Sochcor der St. Petersfirche. Der Cardinal von Frankreich opserte ein großes rundes Beigenbrod, funftlich ausgezieret und vergoldet, der Cardinal von England ein Trinkgeschirr mit dem besten Bein, etwa eine halbe Tonne, und hernach ein seber Cardinal sein brennendes Licht. Darauf ward die Predigt durch einen weißen Mönch gehalten: von der h. Brigitta Leben und Gnadengaben. Zulest ging der Papst heraus vor die Gemeine, seste sich auf einen Stuhl und nahm ein großes verguldetes Buch, darin aller Engel und heiligen Namen verzeichnet stunden, und schrieb der h. Brigitta Namen mit großer Ehrerbieiung ein. Die Gebeine wurden in einen Kasen geleget und auf den Altar in S. Laurentii Pavispernae Lioster gesest, die sie im Jahr darauf nach Schweden gesuhret wurden."

"Die b. Brigitta wurde zwar an Ulfonem Gundmari de Ulfasa, melder Equestris Ordinis, Senator Regius und Legifer in principatu Nericiao gewesen, vermablet, aus welcher Che viele Rinder beiberlei Gefchlechts erzielet worden; allein auch Diefer Cheftand verdienet unter Die feltenften Beifpiele gezählet au werben. 3bre Lebensart mar fo befonbers, als ihre Reifen nach Abfterben ihres Gemable in benen entfernteften Reichen und Landen, mit Gefahr und Beschwerlichfeiten verfnupfet, aberall aber mit verschiedenen aufgezeichneten Bunderwerfen begleitet, welche zu felbigen Zeiten um fo mehr bie Aufmert famteit in gang Europa veraulaffeten, ale ihre hinterlaffenen Revelationes noch mehr etwas Außerorbentliches zu erfennen gaben. Gine Dame fo boben Stanbes in einem groben haarenen Sabit ohne Leinwand, fatt prachtiger Rleibung, in benen Rirchen und bei benen Reliquien ber Beiligen unausgefest fniend. ftatt in luftigen und uppig lebenben Gefellicaften, mit einem groben Strid und andern Beigelungen ben garten Leib erbarmlich jurichtend ftatt bes foftbaren Gefcmudes bei einem magern Biffen mit gaften, Cafteien u. f. w. freiwillig und ungezwungen je und allewege ju erbliden und benen Armen und Rothleidenden auf alle nur mögliche Art an Sanben ju geben, tonnte nicht

anders als bei Sohen und Geringen, Ronigen, Fürften und selbft der Geiftlichkeit die größte Bewunderung und Berehrung bewirken."

Eine Erflarung ber Offenbarungen ber b. Brigitta ju geben, hat Johann Philipp von Reifenberg, ber Trierifde Beidictfdreiber, versucht. Wie alle feine Arbeiten, Die einzigen Antiquitates Saynenses ausgenommen, ift auch biefe ungebrudt geblieben. Die Offenbarungen befpricht ein Theologe in folgender Beife : "Bas bat ber Chrift bavon zu halten, und aus welcher Absicht foll er fie lesen ? Richt die b. Brigitta allein wurde gottlicher Offenbarungen gewürdigt ; Die Schriften bes alten und neuen Bundes beweifen, bag Gott mehrere feiner Diener folder Gnaben theilhaftig machte. Bum Beil feiner Rirche und ber Blaubigen fprach er ju ihnen in Erfcheinungen, wie mit Abraham, Moifes, dem b. Paulus, oder er entbedte ihnen verborgene Dinge, wie dem agyptischen Joseph, bem b. Betrus, bem Apoftel Johannes, indem er ihren Beift mit einem abernaturlichen Licht erleuchtete, bag fie in bie Bufunft und in die bunkeln Bege ber beiligen Borfebung bliden fonnten, ohne einer Taufdung ausgefest ju fein. Aus biefem Grunde werden bie verfonlichen Offenbarungen nie bas Anfeben und bie Gewißbeit erbalten, wie fene, die ben beiligen Gebern im alten und ben Apofteln im neuen Bunbe gegeben wurden, bie nie gu leugnende Bunber begleiteten und benen überbies noch bie Rirche auf bie Gingebung bes beiligen Beiftes bas Siegel ber Babrbeit aufgebradt bat. Sooft ehrmurbig bleiben bie Offenbarungen ber b. Brigitta febem Chriften wegen ber Demuth und Bergenseinfalt, mit welcher fie biefelben bem Urtheil ber fatholifden Rirche überließ. Sie rühmte fich biefer außerordentlichen Gnaben, bie fie nicht verlangte, niemale, und murben ibr nur gegeben gur Begrundung ihrer beiligen Liebe und tiefen Demuth. Durch ibre ausgezeichneten Tugenben, burd ihr raftlofes Streben nach menidenmöglicher Bollfommenheit machte fie fich in ber Rirde Chrifti ehrmurbig, und begwegen prufte bie Rirdenversammlung ju Bafel vorber genau ihre Offenbarungen, und nachdem fie Diefelben ale nuglich und erbaulich anerfannt hatte, erlaubte fie

erft, sie den Gläubigen mittheilen zu durfen. Aber nach den Borschriften des heiligen Evangeliums zu leben, Gott über Alles und den Nächsten wie sich selbst zu lieben, ift immer erhabener und die ewige Seligseit zu erlangen nühlicher, als Erscheinungen oder Renntnisse verborgener Dinge zu haben. Der h. Paulus sagt: Wenn ich die Sprachen der Menschen und der Engel reden würde, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich ein tonendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen konnte, alle Geheimnisse wüßte, alle Renntnisse besäse und den stärkten Glauben hätte, so daß ich Berge verseste, es sehlte mir aber an Liebe, so wäre ich nichts."

Dem fügt ein anderer Theologe hinzu: "In der Einsamsteit hatte sie ihre merkwürdigen, an die hildegardischen Bisionen erinnernden Offenbarungen, welche auf dem Constanzer und Baseler Concilium zur Prüfung vorzelegt wurden. Johannes Gerson, der berühmte Pariser Universitäts-Ranzler, verlangte ihre Berwerfung; andere erklärten sie für nüglich und ersprieß-Lich zur Erbauung und meinten, daß sie nichts enthielten, was dem Glauben widerspräche: das Baseler Concitium stimmte Lesterer Ausich bei, und einzelne Päpste, wie Benedict XIV, erklärten sich in gleicher Weise günstig für sie."

"Das Ganze," äußert Schrödt, Protestant und Pedant, "ift, bis auf eine Anzahl bekannter moralischer Betrachtungen und Borschriften, ein phantaftisches und verworrenes Geschwäße einer sehr gutmeinenden Frauensperson voll Aberglaubens, die sich wahrscheinlich durch ihre eingebildeten Gesichter selbst hinterging, oder auch durch Beichtväter und Gewissenstäthe getäuscht wurde, wenn anders nicht von diesen ein großer Theil ihrer Offenbarungen herrührt. Mauchen Großen sagte sie fühne und bittere Wahrheiten."

"Rong Christian ben Anden (Christian II von Danemart) troebe fun meget libet paa hendes Nabenbaringer, thi da Mag. Christopher Ravensberg foreholdt ham en af hendes Spaadomme, som Folk hentydede paa ham, svarede hans Majestät, at hvad hun drömte om Natten, det strev hun om Dagen."

St. Brigitten britte Tochter,

## Die h. Katharina von Schweben

prangte in ber Wiege fcon mit ben Beiden ihrer jungfraulicen Reinigfeit und ber einftigen Beiligfeit. Die Dild ber ihr beigegebenen Amme, vermuthlich eine leichtfertige Dirne; perschmabte fie hartnadig; wenn aber bie Mutter ober eine andere ehrbare Frau fie an bie Bruft nahm, bann trant fie mit fictlichem Boblgefallen. Ginige Jahre alt, murbe fie ber frommen und erleuchteten Aebtiffin von Rifaberg übergeben, auf bag fie in der Sodicule driftlicher Tugend erzogen werbe. Darin machte bie Jungfrau folde Fortidritte, bag ber Sollengeift felbit · fic beunruhigt fühlte. Babrend bie Aebtiffin der Andacht oblag, fam er in ber Geftalt eines wuthenben Stiere ju bem laget ibres Pflegfindes, fo er, ber borner fich gebrauchend, aus bem Bette rig und mehr tobt als lebenbig jum Boden folenberte. Ein anbermal, in gleich ichredlicher Beftalt ericheinent, außerte er gegen bie Aebtiffin : wie gern warbe ich bas Magblein getobtet haben, wenn nur Gott bas batte erlauben wollen. In bem Altet von fieben Jahren außerte fich an Ratharina eine ungewöhnliche Luft an bem Spiel mit Puppen. Den lappifchen, ben Beift todienden Sang ibr ju verleiben, ließ ber Berr fie in ber nachken Racht im Traum eine große Angabl bollifder Beifter feben, bie als Bubben ausftaffirt, ihrem Schlafgemach einbrangen, fie aus bem Bette riffen und mit Muthen fower geißelten, als von welcher Budtigung fie noch am anbern Tage bie Spuren am Leibe trug. Den Puppen bat fie fur immer abgefagt.

Als eine ausgezeichnete Schönheit wurde fie, nach bem Willen bes Baters, obgleich noch fehr jung, bem Ritter Edard von Ryrnen angetraut. In ber hochzeitnacht hat fie durch ihre frommen Ermahnungen solchen Eindrud auf den Brautigam gemacht, daß dieser eidlich zu unverbrüchlicher Reuschheit sich verpflichtete, gleichwie das auch Ratharina gethan hat. Wie wohlgefällig ihm dieses Opfer, hat sehr bald in einem Wunder der herr bezeigt. Der von Kyrnen, in einer hisigen Jagd begriffen, verfolgte eine hirschip, die aller Wildheit vergeffen, in dem zufällig vorüberrollenden Fuhrwert Schus suchte, indem sie

ben Ropf sitifam an der Brust der barin sitenden Dame verbarg. Die war niemand anders als die h. Ratharina, und die bat, nachdem die Jagd bis zu ihr gelangt die Auslieserung des Wildes verlangte, so inständig für das Leben ihres Schüplings, daß der toheste Wilddied sie nicht hätte versagen können, viel weniger ein zärtlicher Ehemann.

Dergleichen Beiden und Bunber waren auch faum nothig, biefen um ben boben Berth ber Gefahrtin, fo ber Simmel ibm gegeben, ju belehren. Bereits mar er ber folgfame Schuler berfenigen geworben, bie in jeder Begiebung bas Beifpiel und bie Lehren einer portrefflichen Mutter gu befolgen fic angelegen fein lieft. Ratharing lebrte Beren Edard beten und faften, wachen, fich abtobten, und wie die Gintracht bes feltenen Chepaars, fo wurde and beffen ftrenge Lebensweise vielfaltig befproden. Die haben namentlich als eitles abergläubisches Treis ben in Gegenwart des Bruders ber b. Ratharina, fenes Rarl, ber, wie man fic beffen vielleicht erinnern wird, nicht eben ein Beiliger, einige lodere Befellen verfpottet. Der Sache auf ben Brund au tommen, folic Rarl fich in ber beiben Cheleute Schlafgemad. Er traf fie nicht auf weichen warmen Polftern gebettet, fondern ausgeftredt auf ben barten fliegen; mit dem rauben Buftleib bebedt, moglicht weit von einander entfernt, versunfen in ben Solaf bes Gerechten. Rarl glaubte feinen Augen, befferte fic aber nicht. Dagegen fuchte beffen Bemablin ber Somagerin Rübrung und Saltung, namentlich in ber bescheibenen altfrantiiden Tracht möglichk nachzuahmen, was ihr boch anfangs idwer fallen mochte. Dan ergablt, fie babe einft in U. Lieben Frauen Capelle ju Calmar, neben ihrer Somagerin Ratharing fniend, por bem Bild ber Gebenedeiten gebetet. Darüber fei ibr ber Solaf angetommen und ein Traumgeficht: bie beilige Jungfrau babe nämlich bie Ratharina freundlich angeblict, bie Somagerin aber mit garnenbem Auge. Diefe, nicht wenig befturgt, fragt: warum, o Berrin, biefe ftrafenben Blide ? und die Gebenebeite entgegnet : warum folgft bu nicht ben Rathidlagen meiner geliebten Tochter Ratharina ? Bollteft du nach ihrem Rath und Beispiel beine Rleidung und Sitte

beffern, fo murbe ich bich ebenfalls mit bem Gnabenauge anbliden.

Runf (ober aber brei) Jahre hatte bie b. Brigitta in Rom augebracht, und es empfand ihre Tochter eine brennende Sebme fucht, die Mutter wiederzuseben. Rur unter Thranen und Seufgern fonnte Ratharina berer gedenten, alle ihre Bedanten fanden nad Rom, und in der wehmuthigften Stimmung bat We ihres herren Erlaubnig für Die weite Reife gefucht. Solche au ertheilen, fiel Beren Edarb fdwer. Er bedachte die Gefahren, benen die icone achtgebniabrige Rrau begegnen fonute, und fein Schwager Rarl wollte von fotbaner Reife vollende nichts boren. Schriftlich bedrobte er Berrn Edard mit bem Tod, falls biefer aus geben murbe, bag feine Schwefter auger Lands gebe. Der Brief fam an, ba Edarb nicht zu Saus, und Ratharina, ben Inhalt abnend, eröffnete ibn , las und erichrad nicht menia. Um fic nicht au perfeblen, fragte fie ibren Obeim, ben Dompropft zu Upfala, Berael Pederson um Rath, und hat ber fie nicht nur zu der porhabenden Reife :ermuntert, fondern auch reichlich baju ge-Reuert, indem er daneben die Drobungen Rarls belachte, fie auf lich zu nehmen verhieß. Ratharina erhielt bemnach bie erbetene Erlaubnig und reisete, von zwei vornehmen Rrauen begleitet, unter bem unmittelbaren Souge bes Reichsmaricalls Buftar Tunason (Sture).

Im Aug. 1350 wurde Rom erreicht, aber nirgends, dieses ergab sich nach achtidgigem ängstlichen Suchen, die Mutter gestunden; die befand sich der Andacht halber samt ihrem Beichtvater Behr Olovson in der Abtei Farsa. Es kam aber über den Beichtvater ungewöhnliche Unruhe: er konnte nicht effen, nicht schlasen; gewaltsam wurde er nach Rom gezogen. Dier galt sein erster Gang der Kirche von St. Peter, und daselbst traf er mit der h. Katharina und ihrer Gesellschaft zusammen. Sofort wurde ein Ritt nach Farsa beliebt, und Mutter und Tochter sahen sich wieder. Die nächsten Bochen verdrachte Katharina zu Rom in dem Besuch der Stationen und in sonstigen Andachtsäbungen, dann schickte sie zur heimfahrt nach Schweden sich an. Dem widersprach aber die Mutter, als welcher in einer Erscheis

nung Jefus Chriffus gefagt bat: "Ratbarina ift biejenige, beren Beibulfe fur beine Befcafte ich bir verfprocen habe. Sie ift namlich ein icones Pflanglein, bas ich meinem rechten Urm anffegen will, damit es zu einem Baum ermache und Rruchte bringe. Und weil fie bes Thaues meiner Onade bedarf, fo will ich fle befeuchten mit meiner Beisheit. Rathe ihr beshalb, bağ fie eine Beitlang bei bir bleibe, weil es ihr guträglicher, bag fe bleibt , als bag fie beimfebre. Denn ich will ihr thun wie ein Bater einer Tochter thut, welche von zweien geliebt und gur Che begebrt wird, beren einer arm und ber andere reich ift, und die beibe von der Tochter geliebt werben. Beil bann ber Derftanbige Bater bie Meinung ber Jungfrau fieht, und bag ber Arme von ihr geliebt wird, fo gibt er bem Armen Rleiber und anbere Befchente, bem Reichen aber feine Tochter gur Che. Chenfo will auch ich thun. Ratharina liebt mid und ibren Bemabl : baber, weil ich reicher und ein Berr aller Dinge bin, will ich ibm von meinen Gatern folde geben, die ibm ber Seele nad bie beften find; benn es gefallt mir, ibn gu rufen, und Die Rrantheit, womit er befallen, ift bas Beiden feines Sintritte, ba es fich geglemt, bag berfenige, welcher ju bem MImachtigen reifet, feine Rechnung in ben Banden babe und pom Rleifdlichen frei fet. Sie aber will ich nehmen und wieber jum Ihrigen führen, bis bag fle tanglich werbe ju bem Werf, welches ich von Ewigfeit ber gewnst und ihr anzuzeigen mir gefällt.

"Bon biefem Tage an hat die Gnade der Wohlredenheft bermaßen an ihr zugenommen, daß sie bei Fürsten und Weisen von den Zeugnissen Gottes redete mit getroftem herzen, daher dann Papst Urban VI sich ihrer Weisheit also verwundert, daß er, da sie einstmals vor ihm und den Cardinalen redete, freundet, du ihr sagte: ""Bahrlich, Tochter, du hast getrunken von der Milch deiner Mutter." Richt lange nachdem sie gelobt hatte, bet der Mutter zu bleiben, überkam sie ein Grausen vor dem ungewöhnlichen Leben, erinnerte sich der vorigen Freiheit und begehrte von der Mutter sehr ängstlich, daß sie wiederum nach Schweden ziehen möchte. Als aber ihre Mutter wegen bieser Bersuchung im Gebet begriffen, erschien ihr Christus

und fprach : ",, Sag jener Jungfran, beiner Tochter, fie fei alle bereit Bittme geworden, und ich rathe, daß fie bei bir bleibe, beun ich felbft will fie verforgen."" Dbwobl Ratharina bas Boblgefallen bes gottlichen Billens bemuthig annahm, nichtsbestoweniger ward sie gezwungen, an bas ichlederhaftige Bater-Land ju gebenfen, welches fie zwar mit bem Billen und ber Bernunft ausschlug : bod bat fie ihre gutige Mutter, bag, wenn fe nach Gott einiges Mittel wiffe, fie ihr baffelbige mittheilen wolle. 3bre ehrenreiche Mutter, welche bergleichen Aufechtungen foon alle übermunden batte, erfab ber burch fleifcliche Buft verwundeten Tochter ein beilfames Mittel, berief ben Meifter, ihren Beidtvater, und bat benfelben bemuthig und andachtig, er wolle Diefe Unrube bes Bemuths mit Ruthen ausschlagen, und basfelbe Mittel begehrte Frau Ratharina felbft inftandiglic. Und indem fie vom Beichtvater gegeißelt warb, fprach fie ju ibm : Bericone nicht, fonbern folge beffer barauf, benn bu baft Die Bartigfeit bes Bergens noch nicht getroffen."" Als nun ber Meifter fortfubr ju geißeln, fagte fie endlich, frobliden Ungefichts: ",3d babe genug, benn ich empfinde, bag mein Berg veranbert und alle Bewegung jener Bersuchung ganglich binweg ift.""

"Bur selbigen Zeit wohnte ber Papft mit seinem hof zu Avignon, daher bann viele von ben Kindern Befials in der allgemeinen Strassosigkeit auf den offenen Straßen der Stadt Rom gewaltthätigen Muthwillen übten und alle Frevel wagten, also daß die Pilger und Einfältigen wegen der Anläuse solcher Boseswickte den Ablag und die Stationes nicht besuchen durften; inssonderheit aber ward von senem losen Gesindel den sungen Weibern großer Ueberlast angethan. Dieser Ursachen halber ist auch der Frau Ratharina von der Mutter verbeten worden, zum Ablaß zu gehen ohne großes und kartes Geleit, daher sie, wenn die Mutter und der Beichtvater die Stationes und den Ablaß besuchten, mit den Rägden zu Sause blieb. Einstmals sing sie bei solcher Gelegenheit von bittern Gedanken an bewegt zu werden, und zwar in solgender Weise: Ich sühre hier ein armsseliges Leben, andere nehmen zu und schassen ihren Seelen

Rugen, fie befinden bie Statten ber Beiligen und wobnen ben abttlichen Bebeimniffen bei, ich aber ale ein unvernünftiges Thier bin von allen geiftlichen Gutern abgesonbert; meine Bermandten, Bruder und Schweftern im Baterland bienen Gott in aller Stille und guter Rube, marum bin ich in bies Elend gerathen ? Bare es nicht beffer tobt fein, als bergeftalten ohne Rugen fur die Seele ju leben ? Sie fag ba von Traurigfeit faft verzehrt und im Innern erfüllt von großer Bitterfeit. Indem fie alfo in ibren Gebanken ichwantte, tam ibre Mutter mit ihrem Beichtvater, bem Berru Petro, und begehrte die Urfache ber Traurigfeit ju wiffen ; fie aber tonnte por Somergen und großer Bitterfeit feine Antwort geben. Die Mutter begebrte fraft bes beiligen Geborfams eine Antwort; Arau Ratharina, bas Bort Geborfam vernehmend, fagte gleichfam aus innerftem bergen : D meine Mutter! ich fann wicht reden. Denn fie war wie tobt, bleich im Angeficht, bie Mugen verdrebt burd bie Gewalt ber ungeftumen Gebanten, welche ibr Gemuth gefangen bielten. Rolgende Racht cher bunfte ihr im Solaf, bag die gange Belt breune, und bag fie mitten im Reuer mare auf einer fleinen Ebene ober flachem Reld, fie fürchtete fich febr, gitterte und vergagte, bog fie fenem Reuer entgeben fonnte. Darnad ericbien ibr bie Mutter Gottes Maria, welche fie flebentlich anredete und fprach: D meine allerliebfte Fran, bilf mir! Darquf Die allerseligfte Jungfrau : Bie tann ich belfen, ba bu fo bestig verlangest wieber in bein Baterland und ju ben Freunden und Bermanbten au gieben ? Du verachteft bas Belubbe, welches bu beinem Gett gethan baft, und bift ungehorfam geworben ibm und mir, beiner Mutter und beinem geiftlichen Bater. Erwieberte Ratharina : D meine gutigfte Frau! ich nehme von Bergen gern Alles an was bu mir auflegen wirft. Und bie b. Jungfrau fprach : Go fei bann geborfam beiner Mutter und beinem geiftlichen Bater an meiner Statt, bas ift mein Bille und mir wohlgefällig. 216 Frau Rotharina erwachte, ging fie eilends in aller Demuth au ber Mutter, fniete vor ihr nieder und bat bemuthiglich, fie moge ihr verzeihen die Sould ihres haleftarrigen Ungeborfame,

baburd fie Gott, die glorwürdige Jungfrau und fie schwer erzürnet habe. Darnach erzählte fie der Mutter bas nächtliche Gesicht ausführlich und verhieß ihr, daß sie bis zum Tod gern folgen und in dem Elend ihrer Pilgerfahrt beständiglich bei ihr ausharren wolle. Die Mutter freute sich der Bekehrung auf dieses Wunderzeichen und sprach: Dies ift die Beränderung der rechten Dand des Allerhöchsen, gebenedeit sei der da will, daß deuen, die ihn lieben, alle Dinge zum besten dienen.

"Run manfote Brigitta, bag ibre Tochter bem Soch ber Demuth und bes Geborfams noch ftarter verbunden marbe, bamit Re aus Berhangnig bes mutterlichen Ditleibs auf bem Beg ber beiligen Bufe nicht fahrlaffig lebe, berief barum ihren Beidtpater, ben herrn Beter, einen bewährten Mann in ber geite Hichen Meifterschaft und mit ben Gaben aller Seiligkeit und Bugenben überfcuttet, und begebrte von ibm bemutbiglich, er wolle ihrer Tochter Beborfam aufnehmen. Als nun gemelbter Berr Deter in bas Begehren ber fo vernünftig und gotteefürde tig Bittenden eingewilliget, gelobte ibm grau Ratharing bemuthigen Behorfam und hielt benfelben fo unverbruchlich , bag fie obne feine Erlaubnig nicht bas Geringke unternabm, wohl wife fend, daß die Tugend bes Gehorfams für die Babrbeit ftreitet. bie Schritte bes Menfchen gur Bucht richtet und bie Gnabe bes beiligen Banbels verbienet. Dit biefer Tugend bewaffnet trat fie bervor in ben Streit ber geiftlichen llebung und band ibren Leib aufammen mit ber feufchen Dagigteit, bamit feine tobilide Bottuft einreife. Und obwohl fle in ber Jungfraufcaft auch im Cheftand mit ihrem Gemabl gelebt batte, fo fürchtete fie boch ben folüpfrigen Stand ber jugendlichen Sowachheit, und bamit nicht etwan ber Reind, ber Erfinder affer Bosheit , burd, feine Lift bie Grundpefte ihres beiligen Borbabens umwerfe, darum hielt fie ben Allerbochften far fbren Belfer und bat benfelben gang anbachtigtich, er welle ibr Rraft und Starte geben, ber Sinterlift bee Reinbes Biberfant ju leiften. Ale fie baber an einem Samftag bas Sacrament bes Fronleichnams Chrifti empfangen wollte und jum Altar ging , betete fie bei fich felbft , bag es ber Priefter borte , und

fprace D allorichfter Erlofer, ben bu biefen Leib von ber unbefiedten Jungfrau genommen und am Stamme bes Rreuges mit gerriffenen Gebnen und Abern gang bitterlich haft wollen ausftreden laffen, ich unwurdige Gunberin bitte bich burch beine unaussprechliche Barmbergigfeit, bu wolleft mich erhalten, bag ich nicht in Sunden falle. Und weil ich durch beine Gnade einen tapfern fterblichen Ritter jum Guter meiner Reufcheit gebabt, von beffen Che ich nunmehr ledig bin, fo begehre ich burd beine Onabe einen Giferer fur meine Reufchbeit, fenen edelften Ritter und Ausbreiter beiner beiligften Gebote, ben b. Sebaftian, beffen but und Gorge bu mich, o gutigfter Jesu, gnabiglich befehlen wolleft. - Dies und noch mehr betete fie andächtiglich und empfing barauf ben Fronteidnam Chrifti gun Pfand bes Beils und jum Sous gegen bie Berfuchungen bes Reinded. Soldes ibr Bebet und ibre Empfehlung ift ein fo fraftiges Opfer gewesen, bag fie von bemfelben Tag an vor vielen Gefahren nicht obne große Bunber von Gott ift bewahrt worden.

"Als nun diese ehrenreiche Frau durch den Tod ihres Gemable Bittme geworden und mit ihrer Mutter, ber b. Brigitta, ju Rom mar, fing fie an ju leben wie in einem Rlofter unter der Bucht ihrer Mutter, welche mußte, daß fie burch ben Geift Gottes erleuchtet und mit ben Gaben gettlicher Tugenben gegieret mar. Bum lebrmeifter bat fie gebabt ben Magifter Beter. ber Mutter Beichtvater , nach beffen Ermabnungen , lebrreichen und beilfamen Retbichlagen fie fich ganglich in bemuthigem Beborfam gerichtet. Das leben und bie Sitten ihrer Mutter fab fie ftete an ale einen fledenlosen Spiegel, und war voll Begierbe, ihre eigenen Sitten und handlungen nach ber Mutter Beispiel gu richten und berfelben in ben beiligen Bugwerten nadaufolgen. Bou ihr bat fie gelernt , an gewiffen Beiten bas Stillschweigen au balten , wohl wiffent , bag die Tugend bes Soweigens ben Frieden bed Bergens und bie Berehrung ber Berechtigfeit bringt und ben Frieben mit dem Rachften erbalt und bewahret; benn wenn ber Renfc nicht mit allem Aleis feinen Mund bewahret wie mit einem Schloß, fo wird er bie

unverbienten Guter, welche er bat, balb verlieren und in viel Mebels gerathen. Wann fie aber gefragt ward, antwortete fie nur wenige, aber vernünftige und auferbanliche Borte, die ba banbelten von bem Billen und ben Beboten Bottes, rebete mit Bebermann, auch mit ben Armen und Pilgern, freundlich und bemütbiglich, und befolgte ben Spruch bes weisen Mannes: All Deln Reben foll fein in bem Befet und ben Beboten bes Allerbochten. Daber ernährte fie mabrent ihres Aufenthalts ju Rom Die Armen und Bilger füßiglich; viele, die aus bem Baterland famen, erfreute fie nicht allein mit Almofen, fonbern auch mit freundlichem und fugem Geforach, ermabnte fie jur Gebulb und Liebe Chrifti und fcarfte ihnen nachbrudlich ein, fie follten flets bes bittern Leibens Chrifti gebenken und fonderlich die Gebote Gottes beobachten. Bon einem folden Bilger will ich Delbung thun, - ben fie oftmale in ibre Rammer berief und ibm'bas Evangelium und ber beiligen leben vorlas, Die Gebote Gottes auslegte und ihn fart bagu anhielt, die fieben Todfunden zu meiben; biefer ward nach feiner Rudfebr in bas Baterland in bem Rtofter Babftena ein Convers ober Laienbruber, übte fich in ber guten Ritterfchaft Chriffi und pflegte ben Brudern von ihrer Beiligfeit viel loblice Dinge zu erzählen.

"Dbwohl Frau Katharina in dem ingendlichen Alter von 20 Jahren fich befand, so war sie boch alt an Berstand und ausehnlich in Tapferkelt der Sitten. Ihre Schönheit zog alle Angen auf sie und berückte Bieler Bergen. Daher begehrten sie viele großt herren zur Ebe zu nehmen, zeigten derfelben ihr Begehren bald selbst, bald burch Andere an und verhießen ihr die reichsten und töstlichten Dinge zur heimsteuer, wenn sie in die Spe mit ihnen willigen wolle. Sie antwortete ihnen beharrlich, daß sie den ledigen Stand ewiger Beufchheit gelobt habe und sich nicht mehr mit einem sterblichen Brautigam vermählen wolle. Jene aber, in blinder Liebe befangen, unterstanden sich, was sie mit Berdeisungen und Schmeicheleien nicht erreichen sonnten, mit Gewalt zu erlangen, bestellten beshalb mehrsache hinterhalte auf öffentlichen Straßen und engen Wegen, auf dieselbe zu sahnden und sie hinweg zu sühren, damit sie durch ihrer Mutter heilige Rathschläge nicht

gefickt warbe und ihnen Die Einwilligung verfage. In einem Ariertag, ba ihre Mutter mit anbern Gefchaften belaben war, ging Krau Ratharina mit vielen abliden Frauen ber Stabt Rom nad St. Sebaftian außerhalb ber Mauern, ben Ablag gu gewinnen. Dies benugte ein Graf, inbem er fich mit einem großen Unbang awischen ben Weingarten verborgen bielt. Als er fie erblidte, befahl er ben Geinigen, fie follten fich fertig maden, auf Diefetbe ju fababen. Diefe ichlunften aus ihren Borfeden eilende bervor, um die Umdulbige in ihre Gewalt an befommen , haben aber ben Bogen ihrer Bocheit umfonft gefpannt; ber Rath bes berren, welcher allgeit biefenigen fontt und schirmt, bie auf ihn hoffen, ift machtiger gewesen: benn indem fene Gottlofen ju bem Ueberfall fcreiten wollten , tam ellends ein Birich ihnen entgegen gelaufen , und mabrend fie burd Gettes Schidung beschäftigt waren , benfelben au fangen; verfägte fid Frau Ratharina mit ihren Begleiterinnen allfogleich wieber in bie Stabt jurud und marb erfoft von ihren Sanden als ein Bogel von ber Rachftellung bes Boglers. Als fie nun nach bans tam, fprach bie felige Brigitta, ihre Mutter, welche im Geift bie Gefahr erfannt hatte, aus ber fie erloft morben, Bu ihr: Gebenebeit fei ber birfc, ber bich beut von ber Rad-Rellung des bruffenden Zeindes erioft bat, wie mir bie glovwürdige Mutter Gottes mabrend meines Gebets quabiglich genffenbaret bat. Bon biefem Can an magte fie nicht mehr bie Bationen öffentlich ju befuchen, fondern allein bie ihrem Saufe junacht gelegene Rirche, und ließ fich felten auf ben Strafen feben. Gie batte nicht ben Duth, aus ber Stabt Rom ju geben. fle mare benn guvor burch eine gottliche Eingebung verfichent worden ; wenn ihr aber von ber Bentter burch eine gottliche Offenbarung Siderheit mar verheißen , zweifelte fie teineswege nad bem Mblag ju geben.

"Nun begab es sich um bas Fest bes h. Laurentins, bag bie h. Brigitta am Borabend beffetben zu ihrer Tochter sagte: morgen wollen wir mit ber Guade Gottes fammtlich nach St. Laurentien geben. Frau Ratharina antwortete: Weine liebe Mutter, ich fürchte sehr, bag ich unterwege von jenem Grafen,

ben 3br wohl tennet, mit Gewalt von End genommen werbe. Entgegnet die Mutter : 3ch hoffe festiglich und vertraue auf ben herrn Jesum, daß er une durch feine Barmbergigfeit von feinen Rachftellungen erlofen und vor aller Befahr bebuten werde. In St. Laurentii Tag gingen fie beibe von Saufe, bezeichneten fic fünfmal mit bem Zeichen bes b. Rreuzes und befahlen fich ben fünf Bunden Chrift und der but des b. Laurentii. Dit diefem Schirm bewahrt, tamen fie ohne Gefahr in die Rirche diefes Bener Graf aber batte fic, ba es noch finfter war, mit feinen Dienern neben bem Weg in einem Beingarten verborgen', um, mann ber Tag anbrache, aus feinem hinterhalt bervorzubrechen und fle unverfebens hinwegzuführen. Gott aber bat ibn für fein bofes Borbaben geftraft. Denn als die Sonne aufgegangen und allbereits ein großer Theil des Tages vorüber war, wurden bie Diener überbruffig und fprachen jn ihrem Berrn: Berr, mas martet 3br bier ? Der Braf antwortete: Ungezweifelt um jener Rrauen willen, die wir beute au uns au nehmen gebenten. Barauf die Diener : Gie ift foon langk pprübergegangen und in St. Laurentii Rirche. Auf Die Frage, ob es icon Tag fei, antworteten fie: Gewißlich, Berr, bet belle Lag leuchtet, und bie Sonne fieht boch. Da mertie ber Graf, bag bie Band bes herrn wider, ibn ware, wie es feine Bosbeit erfordere, öffnete bie Augen und fab nichts, fondern ließ fic alsbald nach ber Rirche bes b. Canrentii führen; befelbft angetommen, fragt er feine Diener, ob fie bafelbft die Frau Brigitta und ihre Tochter faben. Gie fucten unter ber Meuge und zeigten ibm ihre Anwesenheit an. Sofort befahl er, man folle ibn ju ihnen fubren, und ale biefes gefcheben, warf er fich vor ihnen nieder unter einer Fluth von Thranen, befannte in feinem Glend feine Bosbeit, bat bemutbig um Gottes willen um Bergeihung und Bergebung feiner Schuld und gelobte Bott , dergleichen Dinge fortan nimmermehr ju magen , feste auch bingu, daß er nach feinem Bermogen ber Frauen Schirmer und helfer und ju allen wohlgefälligen Dingen ihr gutwilliger und bereiter Forberer fein wolle. Gie beteten alsbald fur ibn, und er befam bas licht der Augen wieber. Bon bemfelben Tag

an begann ber Graf bie beiben Franen hoch in Ehren zu halten und ihnen fehr viel Gutes zu thun, hat auch die ihm durch das Bunderzeichen erwiesene Gnade Gottes vor dem Papk Urban V und den Cardinalen erzählt.

"Berfdwiegen foll nicht werben, mit welch flarten Anfechtungen ber Reind bes menichlichen Gefchlechts burch feine Belfet ber Frauen Ratharina Gott verlobte Reufcheit befturmte, und wie der herr aller Rrafte, Chriftus der Ronig der Chren, fie anabiglich bavon erloft bat. Es begab fich, bag ber b. Brigitta in einem Besicht ber b. Frangiscus erschien und biefelbige einlub, fein beiligthum ju befuchen. Da fie nun als eine mabre Andachtige bem b. Frangiscus gehorfam war und fich alebald ruftete, nach Affifi gur Rirde biefes Beiligen, die man nennet de Portiuncula, ju geben, ward ibr von Chrifto befohlen, bie Fran Ratharina follt ihr folgen, dieweil fie ein sehnliches Berlangen trage, babin ju wallen; er gab ihr auch bie Berficherung, bag er fie in ben bevorftebenben Befahren auf bem Beg anadialich erbalten wolle, baber fie alle Aurcht ablegen follte: benn obicon ber Biberfacher viele beimliche Rachfeller antreibe, fo wolle er fie boch aus ihren banben wunderbarlich berausreifen und retten. Die beiben Krauen begaben fich beshalb mit einer ziemlichen Gesellschaft auf bie Reise nach Affifi, und es trug fic unterwege au, bag fie von ber Racht überrafcht murben, bevor fie eine ehrliche Berberge erreichen tonnten; fie irrten amifden beden und Bergen umber und tamen endlich ju einem folechten Birthebauslein, wo fie nur mit Sowierigfeit Aufnabme fanden und in ben engen Raumen beffelben fich lagerten, um fic por Regen und Sonce einigermagen ju fousen. In Der Racht tam eine große Soar Morber babin, machten ein Reuer an, befahen bie Angefichter eines jeglichen, murben gefangen von ber Schonheit ber Fran Ratharina und liegen etliche unteufde Reben fliegen. Wer fann es auswrechen, welche Rurcht ibr unschuldiges Berg ergriffen, ale fie ber brullenben Lowen foredliche Stimme borte ? In Ermanglung aller menfcliden Gulfe riefen fie in tieffter Andacht einzig um ben gottlichen Schirm: Gebenebeit fei Gott, ber ba errettet bie auf ibn

boffen ! Inbem die Unbolde nun Miene machten, die fowachen Frauen zu überfallen, erhob fich urplöglich ein großes Getummel, gleich einem berannabenden Rriegsbeer, begleitet von Baffengeflirr und bem lauten Ruf, Die Morber feftaunehmen. Mis jene elende Rinber bes Tobes bies borten, erfcbracken fie febr, verließen bas Birthebaus und getranten fic bie gange Ract nicht mehr baffelbe zu betreten; Die Meinung, bag ein farfes gewaffnetes Beer im Angug, trieb fie in eilige Rincht. Rrau Brigitta aber und ibre Tochter Ratharing famt ibrer Gefellfchaft blieben unter bem Schup und Schirm ihres Gottes Die Racht in dem Saufe, und am folgenben Morgen festen fle ihre Ballfahrt nad Affift fort. Jene Bofewichter aber, welche jur Ractgeit burd bie Bacter Ifraels erfcredt worben, erbielten am Tage ihre Faffung wieder und lagerten fich ju beiben Geiten bes Weges, ben Frau Brigitta und Ratharina mit ihrem Gefinde geben follten, um ihre Bande jur Ungereche tigfeit auszuftreden. Die grauen festen ibr Bentrauen auf ben herrn und zogen auf ber lanbftrage fort, bie Berbrecher auf beiben Seiten bes Weges erblident, ohne bag fie von ibnen geseben wurden : benn ibre Augen allein waren mit grauser Racht und Kinfternig umgeben, mabrent bas ganze land mit Harem Licht erleuchtet war. Alfo entgingen fie ben Banben ber Bofen im Ramen bes Berrn und verrichteten bie Ballfabrt jum b. Kranzisens, allwo fle mit gottlichem Troft febr erquidet worben, priefen bie munberbaren Augungen Gottes und febrten mit großer Freude nach Rom jurad.

"Bon der Zeit an nahm die ehrwürdige Frau Katharina die Liebe und Gate Gottes, daß er fle so gnädiglich erhalten bat, sich tief zu Berzen und legte als eine dankbare Tochter Gottes in ihrem Innern das Fundament der Demuth, welche Gott angenehm macht, die Güte Gottes an sich zieht und andere Tugenden in ihrer Krast erhält, unter denen die Demuth die vornehmste ist, wohl wissend, daß, so lange als das menschliche Gemuth sich an die Demuth lehnt, es sicherlich in der Liebe Gottes und den himmlischen Dingen entzündet wird. Darum hat sie nicht allein sich selbst der Demuth besteisigt, in welcher

fie fich felbst mabrhaftig vernchtete, sondern fie bat anch von Anbern wollen verachtet und gering gehalten werden. Gie war awar groß an Berdienften und in ben Augen Gottes angenehm, nichtsbestoweniger aber wollte fie von Unbern nicht beilig, fonbern eine Gunberin genennet werben, befliß fich alfe im Beifte ber Demuth bem herrn aufe Genquefte ju bienen, erniebrigte fic allzeit innerlich in ihrer Deinung und bemutbigte fic außerlich por ben Menfchen in Borten und Geufgern , in ber Rleibung und in allen ihren Sandlungen, hatte auch eine große Schen für eine ihrer Thaten gelobt ju werben. Daber frafte fie ihrer Ragbe eine, die fie ihrer gefpenbeten Suaden halber lobte, icarf und fprach : 3d forbere bich auf im Ramen unferes Berrn Jesu Chrifti, bu wollest forthin bergleichen Dinge bon mir nicht mehr außern, bieweil ich eine verachtliche und untuchtige Ganberin bin, fonbern berfenige werbe gelobt von allen feinen Creaturen, ber alles Gute wirft. - Beld große Liebe und Inbrunft fie auch im Dienfte Gottes gebabt, ift faum an beschreiben; benn fie betete von ihrer Rindheit an taglich bie Taggeiten ber allerseligften Jungfrau, die fieben Pfalmen famt vielen andern eigenen Bebeten, und wie inbrunftig fie in ben lettern gewesen, fann man aus Folgenbem abnehmen : fie pflegte allabenblich mit Aniebeugen und Bruftlopfen und mit vielen . Rabren jum Bedachtnig bes bitterften Leidens Chrifti bem Berrn uch gang aufzuopfern zu einem Brandopfer und legte bann bie pon taglider und nachtlicher Arbeit ermubeten Glieber ju Bett, folief ein wenig, fand aber bereits vor Tag wieber auf jum Gebet und vollbrachte ihr tagliches Opfer in ber Stille, ließ auch obne augenscheinliche Roth von ben beiligen Uebungen nicht ab por Mittag.

"Wie fraftig und Gott angenehm ihr Gebet gewesen, bas sie im Geift der Andacht und des Mitleidens für Andere verrichtet, geht aus vielen Bunderzeichen hervor. Noch bei Lebzeiten ihrer gottessürchtigen Mutter und während ihres Aufentzhalts in Rom erschien eines Tages Frauen Katharina, als sie vor dem Altar des h. Johannes des Evangelisten in der Peterstirche im Gebet kniete, eine fremde Frau, angethan mit

einem weißen Rleibe, umgartet mit einem breiten Gartel, einen weißen Schleier auf bem baupte tragend und bebedt mit einem fcwarzen Mantel, grußte fie bei ihrem Ramen und bat bemutbig, fie wolle fur die Geele ber Nordischen beten. Frau Ratharina Rand auf und fragte fie, wober fie ware. Die Rremde antwortete, fie fei aus Soweben, und fügte die Mittheilung von bem Tobe ber Sausfrau ihres Bruders Rarl bingu. Darauf Ind Frau Ratharina bie Fremde in ihrer Mutter Sans; Diefe aber entschuldigte fich, fprechend, fie babe feine Beit an bleiben, und wiederholte ihre anfänglichen Borte, namlich : Bitte fleißig für bie Seele ber Rorbifden, benn bu wirft gar bald Botidaft befommen aus beinem Baterland und eine gute Gulfe, fintemal euch die Rorbifche gum Erbe vermacht bie gulbene Rrone ihres Sauptes. Sierauf verfcwand fie. Frau Ratharina verwunderte fic barüber, wandte fic ju ihren Dlagben, die neben ihr fanden, und fragte fle, wo die Perfon bingefommen fei, die mit ibr gerebet babe. Sie antworteten : Bir baben Euch zwar mit femand fprechen boren, aber niemand gefeben. Da entfeste fic Frau Ratharina und ergablte ihrer Mutter, was fie gebort und gefeben babe. Diefer ward auf ihr Gebet von Gott geoffenbart, bag Frau Goba, ihres Sohnes Rarl Sausfrau, geftorben ware, beren Geele ihr ericienen fei und butfe von ihr begehrt babe. Richt lange barnach fam Ingevald Amundefon, ber Arau Ratharina guter Freund , zeigte ihr an ben Tob ihrer Schwägerin und brachte ihr bas Teftament, nämlich bie gulbene Rrone, welche bie Berftorbene nach beimischem Brauch - fie mar aus einem ber ebelften Stamme Rormegens gebartig - im Leben ju tragen pflegte, welche von fo großem Berthe war, daß Frau Brigitta und ihre Tochter mit all ihrem Gefind ein ganges Jahr lang nach Gebur leben fonnten. Sierans erbellt alaubwurdig, wie angenehm bas Opfer ihres Gebets gewesen, fintemal aus gottlicher Gute einer Seele im Regfeuer ift vergonnt worden, baffelbige ju ihrer Erlofung ju begebren. Frau Ratharina pflegte fur bie Beit ihres Gebets einen abgeschiedenen Ort ju mablen und bas Beraufch ju flieben, bamit fie Gott einen wurdigen Opferbienft barbringen moge und fo viel eber murbe

erhört werben, je inniger sie aus bem innerften Grund ihres Bergens zum herrn rufe. Und obicon bie Junge des Fleisches schwieg, so ließen doch die Reinigkeit des Lebens und die gotts seligen Uebungen und Werke nicht nach, zum herrn zu fleben.

"Beld große mitleibige Liebe biefe ehrenreiche Frau gegen ben Rachften getragen, fann icon baraus abgenommen werben, weil die Erdarmniß gegen Arme und Rrante von ibrer Rindbeit an mit ihr aufgewachsen ift : benn ihre Mutter pflegte fie, noch jung und gart, mit fich in bie Spitaler gu führen, allwo fie ber Rranten Schaben , Befdmare und Bunden ohne Schen mit ihren Sanben betaftet und ihnen febr viel Gutes gethan und tröftliche Worte gegeben bat; fie gab ihr alfo fcon in ber Jugend ein Beispiel, wie fle ben Armen und Rranten besgleichen thun folle all ihr Leben lang um Gottes willen, und wenn ibr etwan Borwurfe barüber gemacht wurden, daß fie bie garten Todter mit fich in die Armen- und Rrantenbaufer nehme, in ber Beforgnig einer Anftedung, fo antwortete fie ihnen freundlid, bag fie barum ihre Tochter an jene Statten fabre, bamit fie an den Armen und Rranten Gott bienen lernten. Daber ift wohl zu glauben von ber ehrenreichen Frau Ratharina, bag bas Erbarmen gegen arme und frante Perfonen mit ihr aufgewachfen fei, bag fie diefelben fleißig befucht, getroftet und ihrer Armuth mit reichlichen Almofen ju Sulfe gefommen, hierin alfo ben Rufftapfen ihrer beiligen Mutter, fo viel ihr moglich, anbachtig nachgefolget fei. Die Borte aber, welche fie von biefer gebort, und bie gottesfürchtigen Berte, welche fie an ihr geseben, batten ibr Berg mit Gotteefurcht und Mitleid mit ben Gebrechen ber Armuth fo erfullt, daß fie die Leidenden mif Troftesworten aufrichtete, ihnen mit Berten ju bulfe tam und reiche Boblthaten erwies. Auch fant fle beimlich in ber Racht auf und legte ihrer Mutter, ba fie auf barter Erbe ichlief, aus gottesfürchtigem kindlichen Mitleiben ibre Saube unter ben Ruden, um bas barte Lager in etwas zu linbern. D wohl ein gottesfürchtiges und liebevolles Mitleiben, obwohl gering in ber That, um fo größer in bem guten Billen, ben fie an erfennen gab, wie es einer frommen Tochter wohl anftand! Selig ift beshalb

Die Mutter, welche bem Fleisch nach ber Welt eine folde Tochter geboren, viel feliger aber ift fie, well fie biefelbe burd ibr Beispiel und die Beiligkeit ibres Lebens Chrifto, bem Berrn aller Dinge, geiftlicher Beife geboren und zu feinem beiligen Dienft geschickt gemacht bat. Beil die Begierben ber Belt und bes Aleisches Die größten hinderniffe ber Anbacht und bes Gebets find, fo befliß fie fich ernftlich, diefelben ale ein tobtliches Bift von ihrem Bergen gu wenden, fintemalen ihr eifrigfter Bunfo war, die Armuth und ein verächtliches leben um Gottes willen freiwillig anzunehmen, bamit fie Chrifto, ber ihretwegen arm geworben, befto freier nachfolgen fonne, bem fie auch in Babrbeit nachgefolget, indem fie bem Reichthum ber Belt und ben Wolluften bee Fleisches, welche ihre Liebhaber qualen und peinigen, ganglich abgefagt, bie Ehre ber Belt verachtet und unter Die Aufe getreten bat, auf dag fie die Ehre Bottes erweitere. Und damit fie auf dem Wege Bottes befto mehr zunehmen mochte. fo bat fie fich burch ben Behorfam bem Billen eines Andern unterworfen, gleichwie fie es fur eine große Ehre gerechnet, um bes herren willen arm ju fein und von ber Welt verachtet zu werben. Der Welt hab und But und ber Bruder und Berwandten Troft foling fie gang aus dem Sinn, damit fie bie Deinung ibres Gemuthe befto fefter an ihren geliebten Chriftum und an bie emigen Buter beften mochte, baber bann fener autige Belobner, welcher benen, bie ihn lieben, alle verächtliche Dinge, bie fie feinetwegen annehmen, in Ehren verwandelt, die Armuth und Erniedrigung ber ehrwürdigen Frau Ratharina nicht allein im fünftigen, sondern auch icon in biefem Leben ihr jum Lob und jur Bierbe verwandelt bat. Ginftmale, noch bei Lebgeiten ihrer Mutter, luden einige ber ebelften Frauen Roms biefelbe ju einem Spaziergang außerhalb ber Stadtmauer ein, ba fie von allen fehr geliebt ward megen ber vielfältigen Gnaben, bie ihr Gott verlieben, benn fie mar gar vortrefflich in ber Andacht, in ftrengen Sitten und loblichem Banbel fowie an forverlicher Schonbeit. Ihre Mutter, die beilige Brigitta, die vortreffliche Frommigkeit ber Tochter ermagend, gab Buftimmung ju biefer Luft. Ale fie nun bie Stadt perlaffen

batten und an die Mauern ber Beingarten famen, baten etliche aus ihnen, indem fie bie Trauben auf ben Mauern berüberhangen faben, die Krau Ratharina, dieweil fie lang von Perfon war, fie moge ihnen bie bervorhangenden Tranben außerhalb bes Beingartens abbrechen. Db fie nun wohl aus felbfigemaftier Armuth perfoliffene und gelidte Aermel trug; foamte fie fic nicht, unter fo vornehmen Frauen für arm und niedrig gehalten zu werben. Babrend fie aber fich anschiedte, die Beintrauben abzubrechen, dunfte allen frauen, daß ibre Arme mit gelber Seibe und Purpur aufs Befte belleibet maren. Daber entjetten fie fich fobr, berührten fie eint nach ber andern, saben jene Aermel von toftlidem Purpur glangen und fprachen ju ibr: D Frau Ratharina, wer batte jemalen glauben fonnen, bag 3hr fo toftliche Aleibet gebrauchen wolltet! Dies Ereignif baben bezeugt ihr Befinde, welches bamals jugegen mar, und Magifter Veter, ihr Beichtpater feliger Gedachtniß.

"Bu einer andern Beit, auch noch bei Lebzeiten ibrer Mutter, als Frau Ratharina mit einer ichweren Rraufheit behaftet ju Bett lag, ließ ein edler Romifder Freiherr, Ludwig mit Ramen, ihr absonderlicher greund, der h. Brigitta ansagen, bag er ibre frante Tochter befuchen wolle. Als das ihr Sausgefinde borte, fcamte es fic, bag ein fo vornehmer Berr' biefelbe auf einem fo folechten Bett follte liegen feben, bas nur ans einem Strobfad und einem fleinen Riffen beftand und vbenauf bebedt mar mit einem alten und geflidten Mantel. Aber ber Berr Jefus Chriftus, welcher burch feine Armuth feiner Armen Glend mit Preis und Ehren erbobet, bat auch diefe Gelbfigeringschätzung and Berachtung ihrer freiwilligen Armuth mit bem Schat feiner unaussprechlichen Gnabe in ben Augen bes machtigen und reichen herrn Ludwig gezeichnet: benn als biefer mit einem großen Befolge an das Rrantenbett tam, buntte ibm, bag baffelbe mit ben beften Bierben ausgestattet mare und eine Dede von Gold und Scharlach babe. Darüber verwunderte er fich febr und fprach ju feinen Dienern, bie ibm nachfolgten : Diefe Frauen werben bei Allen für arm gehalten, babero nehmen fie fo oft Belb auf, Die Nothdurft ju faufen, es mare beffer, daß fie ben fo toftlichen

Burbur und ben berrlicen Borrath, ben wir in ibrem Saus gefeben, für ibre Rothburft verlauften, als bag fie fo große Armuth und Mangel an Rahrung und Rleidung litten. — Bie wohl aber ibre freiwillige Armuth Gett und ber glorwarbigen Jungfrau Maria gefallen habe, ift ber b. Brigitta offenbaret worden, ba fie in ber Sugigfeit bes Beiftes alfo betete : D meine allerliebfte Frau, ich bitte bich burch bie Liebe beines geliebten Sohnes, bu wolleft mir beifteben, bag ich ibn lieben moge aus gangem Bergen. 36 balte mich zu ichwach, benfelben mit fo inbrunftiger Liebe zu lieben, als ich schulbig ware, barum bitte ich bich, o Mutter ber Barmbergigfeit, bu wolleft feine Liebe an mein berg beften und Daffelbige mit aller Dacht zu beinem Gobn bingieben, und um befto farter giebe es an, je fowerer es ift. Maria antwortete ibr und iprad : Bebenebeit fei berjenige, ber bir folde Bebete eingibt. Unangeseben aber bag bir mein Beforach mit bir fuß erideint, fo gebe nichtebeftoweniger bin und nabe beiner Tochter Ratharina Rleid gufammen, welche mehr Freude bat an einem alten und geflicten, als an einem neuen, mehr Luft ju grauem groben Tuch, als ju Seibe ober einem andern toftlichen Bewand. Selig ift bie, welche fo freiwillig ben Beiberfdmud verließ, bem Manne entfagt mit feiner gutherzigen Einwilligung, beffen Leib fie mehr liebte als fich felbft und feine Seele mehr ale beiber Leiber, von Brubern und Schweftern, Berwandten und Freunden leiblicherweise gefchieben, um benfelben geiftlichermeife ju belfen, und ber Belt Guter verachtet bat: bafür find ihr nun alle ihre Sunden verziehen. Darum foll fie fortan beständig bleiben ; benn fur ben irbifden Reichtbum wird ibr bas himmelteich gegeben werben, für bes Mannes Berluft Jefus Chriftus felbft, und alle, die fie lieben um Gottes willen, werben gunehmen ihrethalben."

(Fortfetung fünftig.)



## Ueberficht des Inhalts.

| Seite.                                       | Seite.                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gobesberg , Befdlus 1-672                    | Wilhelm von Balbftein auf herz-                                                                            |
| Kriedenskandlungen                           | manica                                                                                                     |
| Antunft ber Bapern 2<br>Areffen bei Buls 8-4 | manicz                                                                                                     |
| Areffen bei buls 8-4                         | feste Monument 79-80                                                                                       |
| Chaheshera hurdi die Raners ass              | Der Cobn Albrecht Eufebius                                                                                 |
| wonnen                                       | Wenzel Bergog von Ariebland                                                                                |
| wonnen                                       | Sugendjahre                                                                                                |
|                                              | Augendiabre 80-81                                                                                          |
| Schlacht bei Burg 10-11                      | Erfte Baffentbat 81                                                                                        |
| Michael von Iffelt 11-18                     | Beurath 88                                                                                                 |
| Rurfürft Gebhard , von Maffei                | Der Ariauler Ariea 88-143                                                                                  |
| gefchilbert 12-20                            | 3weite Deurath 148                                                                                         |
| Gebhards Ausgang 20—22                       | Der Aufruhr in Bobmen 143                                                                                  |
| Martin Chent von Ribeggen . 22               | Ballenftein von wegen feiner                                                                               |
| Reuß burch Ueberfall genommen                | Treue angefeinbet 143-145                                                                                  |
| 28—26                                        | Birbt ein Reiterregiment, fo                                                                               |
| Des von Clobh Raubzüge . 26—30               | er bem Grafen von Bucquop                                                                                  |
| Greuel bei Juntersborf 81                    | guführt 145                                                                                                |
| Alexander Farnese vor Rens, die              | Der Rebellen Rieberlage bei                                                                                |
| Belagerung 32-38                             | Bablaty 145—151                                                                                            |
| Belagerung                                   | Gefecht in ber Rabe von Bien                                                                               |
| Karnese empfängt die päpstlichen             | 182-153                                                                                                    |
| Ebrengeichente 46                            | Diverfion, burch Comonnay ge-                                                                              |
| Bonn, von Martin Schent er-                  | macht                                                                                                      |
| obert 4749                                   | Die Drugeth von homonna 158-167                                                                            |
| Die Spanier vor Bonn, Belage:                | Aufhebung ber Belagerung von                                                                               |
| rung                                         | Bien 168                                                                                                   |
| Des Martin Schent, des Grafen                | Ballenstein Generalquartiermeister                                                                         |
| von Reuenar Ende 53-54                       | in ben Tagen ber Entscheibung 169                                                                          |
| Fall von Rheinberg, bes Krieges              | Der Markgraf von Brandenburgs                                                                              |
| Befcluf 54—55                                | Jagernborf bem Raifer Feinb 169                                                                            |
| Anficht ber Burg Gobesberg 55-56             | Deffen Berhalten in ber Straf-                                                                             |
| Des Kurfürsten Maximilian Franz              | burger Stiftefehbe 169—198                                                                                 |
| Anlagen                                      | Beuthen und Oberberg ihm ent-                                                                              |
| Die Quelle 59—61                             | Beinbseligkeiten, die er in Mab.                                                                           |
| Die Birtuofen Franz und Ferbi-               | Feindseligkeiten, die er in Mah-                                                                           |
| nand Ries 61-72                              | ten begeht                                                                                                 |
| Begelers biographische Rotizen               | Ballenfleine Berrichtungen gegen                                                                           |
| Aber Lubwig van Beethoven                    | die Rebellen 202                                                                                           |
| 70-72                                        | Wallensteins Berrichtungen gegen<br>die Rebellen 202<br>Der Markgrästlichen Rieberlage<br>bei Kremsier 208 |
| Araurige Beit für Gobesberg 72-78            | Dei Kremfier 202                                                                                           |
| Beutiger Beftand                             | l Ausgana dieiet Edilooe in dem                                                                            |
| Der Graflich Balbsteinische Rit-             | bohmifchen Rrieg 202-206                                                                                   |
| terfit                                       | Des Markgrafen Tob, feine Ge-                                                                              |
| wie walopein 76 – 514                        | mahlin und Kinder 206—207                                                                                  |

| Seite.                                                       | Seite.                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ballenftein erbietet fich eine Ar-                           | Bemühung für Aufrechterhaltung                            |
| mee aufzurichten 207                                         | ber Disciplin 291—292                                     |
| mee aufzurichten 207<br>Die Ercution ber bohmifchen          | Bestrafung des Obriften von                               |
| Revellen ber schwedischen Re-                                | Schellart 292—295<br>Beforgniffe um bes Konigs von        |
| buction verglichen 207-209                                   | Beforgniffe um des Konigs von                             |
| Pattule tlägliches Schicfal 208-240                          | Schweben Absichten 295—296                                |
| Die Confiscationen in Bohmen 240                             | Sandel mit Stratfund . 296—298 Danen in Stratfund 298     |
| ueberficht ber von Ballenstein                               | Der Dbrifte Dolt und fein Ge-                             |
| angetauften Guter 240-242 Bertauf ber mabrifchen Guter . 243 | fclecht 298-317                                           |
| Stiftung ber Rarthause zu Schtip 843                         | Fernere Banbel mit Stralfund                              |
| Das herzogthum Friedland 344                                 | 319 –321                                                  |
| Des Bergogs Art , feine Guter                                | Der Danen Landungsverfuche                                |
| ın benusen                                                   | 321—327                                                   |
| : 3u benugen                                                 | Areffen bei Bolgaft 327 - 328<br>Frieden mit Danemark 330 |
| Richliche Stiftungen 317-218                                 | Frieben mit Danemart 330                                  |
| Conftitutionelle Bestrebungen . 249                          | Kurfürstentag zu Regensburg                               |
| Die von bem Bergog aufgestellte                              | <b>831—832</b>                                            |
| Armee                                                        | Befeitigung bes Bergoge . 839-834                         |
| Aufbruch nach bem Reich 252                                  | Seine unverzeihliche Bernachlaf                           |
| 255—256                                                      | figung ber Armee 834                                      |
| Provisionezettel auf bes Berzoge                             | Wie er die ihm angethane Kran-                            |
| Lüche                                                        | tung empfand 336 — 337 taterhandlung mit Arnim 337        |
| Wichenstonding in Strains                                    | Der Sachfen Fortschritte in Bob-                          |
| Friedenshandlung zu Brgun-                                   | men 833-310                                               |
| schweig                                                      | men                                                       |
| gegnen fich                                                  | General entlaffen zu haben                                |
| Colact an ber Deffauer Brude                                 | 340-811                                                   |
| 9K0-0R4                                                      | Der herzog mit unbefchranktem                             |
| Bug nach Ungern 262—269                                      | Commando bekleidet 348—344                                |
| Mansfelbs Perfonlichteit 268                                 | Schöpfung einer neuen Armee . 844                         |
| Des Banus Ansicht von bem                                    | 851. 380                                                  |
| herzog                                                       | Die Ifolani                                               |
| Fernere Operationen gegen Beth-                              | Apton Wolfradt Fürstbischof von                           |
| ten Gabor                                                    | 20160 203 — 380                                           |
| Friedensbertrag vom Dec. 1626 271                            | Bedingungen , unter welchen ber                           |
| Des herzogs von Beimer fers                                  | herzog bas Generalat über-                                |
| nere Waffenthaten 278—276 Schleften von ben Danen ge-        | nimmt                                                     |
| raumt                                                        | trieben                                                   |
| Sagan bem Bergog verlieben                                   | Conjunction mit ben Bapern . 386                          |
| 278—282                                                      | Des Bergoge Unthatigfeit gegen-                           |
| Seine Berbienfte um bie Stadt                                | über bem Bufammengieben ber                               |
| Sagan 282—284                                                | ichwebischen Armee                                        |
| Sagan 282-284 Decupation von Medlenburg . 284                | Schlacht bei Fürt 400—104<br>Gallas in Sachsen            |
| Die Danen nach der Eider ge-                                 | Gallas in Sachsen 407—408                                 |
| brangt                                                       | Der Derzog vor Coburg . 410-414                           |
| Apre Riederlage bei Oldenburg 986                            | Marin nach Sachsen 414<br>Schlacht bei Luben 415 - 426    |
| Der banischen Armee Untergang                                | Soniage bei Eugen 415 - 426                               |
| Der herzog bem Befig von Med:                                | Was Reinach und Augustin von                              |
| lenburg eingeführt 289                                       | Fritsch auf bem Schlachtfelb                              |
| Ernennung jum General - Felb:                                | faben                                                     |
| hauptmann und bes Dreanifden                                 | Sieg aus den Danden zu geben                              |
| und Baltifden Deere General 290                              | 427-430                                                   |

| Seite, !                                                     | Seite.                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dan Bailartiden Blidena ADD-184                              | Graf Emanuel Ernft von Balb-                                                      |
| Der Kaiserlichen Ruchug 430—481<br>Bestrafung ber Feigen     |                                                                                   |
| Bentujung bet Zeigen 482-438                                 | ftein, Bischof von Leutmerig 508                                                  |
| Des Bergogs Ruftung in bem                                   | Der Ratharina von Balbftein                                                       |
| neuen Feldzug 434  <br>Operationen in Schlessen . 484—485    | Testament 504—505<br>Graf Maximilian von Walbstein 506                            |
| Operationen in Schlesien . 484—485                           | Graf Maximilian von Waldstein 506                                                 |
| Friebenspunctationen, von Trezka                             | Graf Johann Friedrich Erzbischof                                                  |
| poraeschlagen 486-410                                        | Bu Prag                                                                           |
| Bieberbeginn ber Feinbfeligkeiten                            | Graf Kriebrich Kürkbischof zu                                                     |
| 440442                                                       | Sectau 510—614<br>Graf Ferbinand Gabriel, Beets<br>hovens erfter Gönner . 511—812 |
| 3meiter Baffenftillftanb 444                                 | Graf Berhinanh Gahriel Reets                                                      |
| Befecht an ber Steinauer Brude                               | hovens erfter Gonner . 511-812                                                    |
| 448—450                                                      |                                                                                   |
|                                                              | Der Walbftein heutiger Befig                                                      |
| Die Kaiserlichen in Pommern                                  | 518—514                                                                           |
| 450453                                                       | Die Grafen Schaffgotich . 514—566                                                 |
| Des herzogs Gespräch mit Arauts                              | Graf Johann Protop Schaff.                                                        |
| mannsborf                                                    | gotsch, Bischof von Budweis                                                       |
| Belastung der Erblande mit Ein-                              | <b>\$28</b> 524                                                                   |
| quartierung 456-457                                          | Iohann Ulrich Schaffgotsch                                                        |
| Queftenberg an ben Bergog ver-<br>fendet                     | 596-551                                                                           |
| Senbet . 457-461                                             | Graf Philipp Gotthard Schaff-                                                     |
| Unwillen bes Raifers über beffen                             | gotin Mürffbischof au Mreis                                                       |
| ftrafbare Untbatigfeit 462                                   | Same RRA-RRA                                                                      |
|                                                              | fau                                                                               |
| Der Franzofen Bemühungen, ben                                | Die Mahr von Math                                                                 |
| Bergog zu verloden 464-466                                   |                                                                                   |
| Diefer außert fich über bie Grund-                           | Franz Wilhelm Mohr von Balb                                                       |
| lage einer Ginigung mit Frants                               | und der gegen ihn als Wallen-                                                     |
| reich                                                        | steinischen Abhärenten erhobene                                                   |
| Berfammlung ber Generale zu                                  | Proces                                                                            |
| Pilsen                                                       | Die von Reinach 594-681                                                           |
| Nows Bortrag 470                                             | Johann Konrab von Reinach,                                                        |
| Berbundnis vom 12. Januar                                    | Fürfttischof zu Bafel . 596-603                                                   |
| 1634 471—172                                                 | Johann Beinrich IX von Reinach,                                                   |
| Kaiserliche Erklärung vom 24.                                | unfterblich burch bie Bertheis                                                    |
| Januar                                                       | bigung von Breifach 604-681                                                       |
| Drenkjerna und Feuquidres burch                              | Graf Joh. Jos. Benebict von                                                       |
| Dienititena and Bendarotes para                              | Mainart had Malacian Onland                                                       |
| Rinsty beschickt 474—475                                     | Reinach, bes Malteser Orbens                                                      |
| Feuquidres will burch la Boberie                             | Obrifter Meifter in beutschen                                                     |
| abichließen laffen 475-477                                   | Banben 681                                                                        |
| Der Dbriften Ertlarung ju Gun-                               | Jacob Sigismund von Reinach,                                                      |
| ften bes Bergogs 477-480 Er verläft Pilfen 480               | Fürftbischof zu Bafel . 682-634                                                   |
| Er verläßt Pilfen 480                                        | Graf Johann von Altringer, ber                                                    |
| Genbet feinen Rangler von Gig                                | Feldmarfchalt 684—668                                                             |
| nach Culmbach an den Marks                                   | Die Altringer im Mofelland beis                                                   |
| grafen 481—182                                               | misch 684                                                                         |
| Des Bergogs Untunft ju Eger 482                              | mifch                                                                             |
| Einleitung zu ber Morbnacht . 484                            | Studium 894                                                                       |
| Die Abenbtafel auf ber Burg 485-487                          | Studium 634<br>Rimmt Kriegsbienste 635                                            |
|                                                              | Ochimic destributions                                                             |
| Der herzog ermorbet 487—490<br>Die Leiche wird nach ber Kar- | Ihm geburt die Ehre bes Siegs                                                     |
|                                                              | an ber Deffauer Brucke 635                                                        |
| thause Waldig gebracht , . 490                               | Bug nach ber Combarbei, Gin-                                                      |
| Und von dannen erhoben, um zu                                | nahme von Mantua 636-641                                                          |
| Munchengrab zu ruben 491—193                                 | 1                                                                                 |
| Schicffal ber Guter bes Bergogs                              | Der schwäbische und frantische                                                    |
| und feiner Abharenten 493-494                                | Rreis genothigt, ben Leipziger                                                    |
| Ballenfteins Perfonlichkeit unb                              | Schluß zu caffiren 641—643                                                        |
| Charafter 491—501                                            | Conjunction mit Tilly 643                                                         |
|                                                              |                                                                                   |

| ·                                          | . Geite.             |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Altringers Berrichtungen                   | in                   |
| Schwaben                                   | 641-653              |
| Conjunction mit bem Berg                   | og von               |
| Reria, ohne eigentliche                    |                      |
| tate                                       | 653668               |
| Ginnahme von Straubingen                   | 662-663              |
| Begluft pon Canbebut                       | 663-667              |
| In bem Gebrana wird Mit                    | rinaer               |
| erichoffen                                 | 667-668              |
| erichoffen<br>Des Feldmarichalls Erbe i    | ft fein              |
| Bruber Johann Marcus.                      | Rurit-               |
| bifchof ju Sectau Die Fürften von Clary ur | 668                  |
| Die Ruriten von Clary ur                   | ib Me                |
| bringen                                    | 669671               |
| Ebmund Jofeph Albringen,                   | beut-                |
| gutage bes Ramens ei                       | nziger               |
| Aråger                                     | 672                  |
| Träger .<br>Das Klofter Marienforft ,      | Bris                 |
| gittenorbens                               | 672                  |
| Der Orben von Fontevrault                  | 672-692              |
| Des Drbens Stifter . ber                   | seliae               |
| Robert von Arbriffel 673                   | <del>-675. 678</del> |
| Die Ordensregel                            |                      |
| Die h. Brigitta von Kilbar                 | re unb               |
| ihr Orden                                  | 692-698              |
| Die b. Brigitta von Schi                   | veben,               |
| bes Geschlechtes Brabe .                   | 698                  |
| Die banischen Brabe                        | 699714               |
| Tyge Brabe, ber große M                    | tronom               |
|                                            | 699 -712             |
|                                            |                      |

|                                               | Beite.          |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Die unglactichen Tage .                       |                 |
| Die schwebischen Brabe .                      | 744250          |
| Roften bes Leichenbegangn                     | iffed           |
| von Birger Peberfon .                         | 714745          |
| Seine fieben Pinber                           | 715             |
| Seine fieben Kinber<br>Peter, auf Terna, nimm | t hen           |
| mutterlichen Ramen Bra                        | he on 718       |
| Graf Peter Brabe auf Bi                       |                 |
|                                               |                 |
| borg .<br>Chba Brahe, bes Königs G            | Suftan          |
| Abolf Geliebte                                | 728-797         |
| Abolf Geliebte<br>Graf Abraham Brahe unb      | feine           |
| Söbne                                         | 727             |
| Söhne Davon ber alteste, Graf                 | Veter           |
|                                               | 7 <b>27 721</b> |
| Der Familie Berluft in ber                    | : Re            |
| duction                                       | 730             |
| Graf Erik Brabe und sein                      | tran-           |
| riges Gefchick                                | 739-758         |
| Die Ermahnung an den S                        | iohn            |
|                                               | 7 58-758        |
| Die Ermorbung £. Sustav                       |                 |
| Milator P. H                                  | 758—76 <b>3</b> |
| Einige spätere Brahe                          | 769-764         |
| Die h. Brigitta und ihre I                    |                 |
| Die & Octhonine nen St.                       | 761—778         |
| Die h. Ratharina von Schr                     |                 |
|                                               | 778 <b>—796</b> |

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



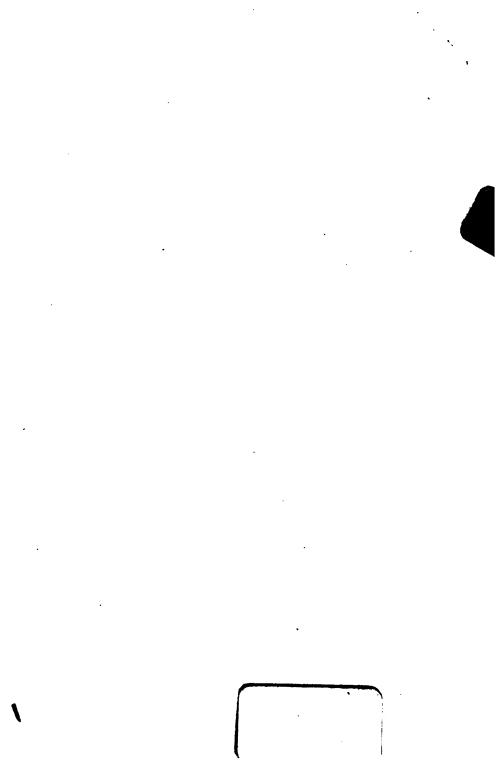

